

#### Marl von Rottech's

## Allgemeine Geschichte

bom

Anfang der historischen Renntniß

bis auf unfere Beiten.

Behnter Band.

41 to 11 to 12 to

.

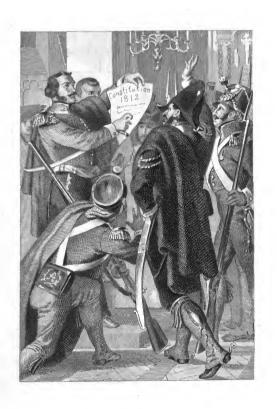

### Marl von Rottech's

## Allgemeine Geschichte

v o m

Anfang der historischen Kenntniß bis auf unsere Zeiten.

Für bentenbe Geschichtsfreunde bearbeitet.

Erfte Volksausgabe in elf Banden Bortgefest bis auf unfere Tage.

Dreiundzwanzigfte Auflage.

Mit 24 Stablflichen und bem Portrait Actted's.

Behnter. Banb.

Braunfdweig,

Stereotypie, Drud und Berlag von George Beffermann.

1861.

### 

# 

#### Inhaltsanzeige des zehnten Bandes.

| Erstes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Einleitende Ueberficht ber europäischen Berhaltniffe und Reugestaltungen unmittelbar nach bem zweiten Parifer Frieden                                                                                                                 | elte<br>1 |
| Zweites Rapitel.                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Die Bereinigten Staaten. Buftand von 1812. Der Krieg mit Engs land. Friede von Gent. Fortentwicklung im Frieden                                                                                                                       | 16        |
| Drittes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Die spanischen Colonien in Sudamerita und ihr Aufftand. Brafilien.                                                                                                                                                                    | 33        |
| Biertes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Die teutschen Berfassungen. Die hochschulen. Der Karlsbader Consgreß. Die Bersuche jur Zolleinigung. Kulturgeschichtliches, Wissenschaft und Kunft                                                                                    | 57        |
| Fünftes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Die romanischen Lander. Nevolution und Meaction in Italien, Spaulen,<br>Portugal. Frankreich bis jum Ministerium Polignac. Das fran-<br>zösische Geistesleben mabrend ber Nessauration                                                | 85        |
| England unter den Ministerien Caftlereagh, Conging, Bellington. Die Emancipation der Ratholiten. Die englischen Colonien. Sandel und Entdedungsreifen. Die Literatur des Zeitraums                                                    | 32        |
| Siebentes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Rußland und der Orient. Die russischen Militaircolonien. Die große Abelsverschwörung. Alexanders Tod. Cancrin's Finanzsystem. Die Türkei, Persien und Aegypten. Der Ausstand der Griechen. Rußlands Kriege mit Persien und der Türkei | 60        |

|      | Achtes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                | ٠.، سم    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Das  | Ministerium Bolignac. Die Julitage. Die Rudwirfung ber fran-<br>gofischen Revolution auf Belgien, die Schweiz, Italien, Deutsch-<br>land, Polen. Der polnischerussische Krieg von 1830 und 1831.<br>Ungarn. Das Slaventhum und seine Literatur | Seite 213 |
|      | Reuntes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Die  | englische Barlamentereform. Ludwig Philipp im Rampf gegen bie feindlichen Bartelen. Die Burgerfriege in Portugal und Spanien.                                                                                                                  | 281       |
|      | Behntes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Den  | tichland bis zur Thronbesteigung Friedrich Bilhelms IV. von Preußen.<br>Das Frantsurter April-Attentat. Der Bollverein. Der Berfaf-<br>sungsstreit in hannover. Innere Buftande in Deutschland und                                             |           |
|      | Frankreich. Socialismus und Communismus                                                                                                                                                                                                        | 322       |
| ٠    | Elftes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Die  | Franzosen in Algier. Mehemed Ali gegen Sultan Mahmud. Die Russen und Englander in Affen. Die Kampse am Kaulasus, der russische Zug gegen Chiwa. Gerat, Afghanistan. Oftinden. Der Krieg mit Ching. Mederländisch Indien. Die Caveolonie        | 268       |
| • 10 |                                                                                                                                                                                                                                                | 365       |
|      | 3wölftes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Da   | 8 englische Amerika. Die Vereinigten Staaten. Die Stlaven Frage. Saiti. Die Stlavenhangel und bar Afhburton Bertrag. Das Dregon-Gebiet: Beras. Der Arieg mit Mexito. Die sudames                                                               |           |
|      | vifanifden Stacten . Die Siblie                                                                                                                                                                                                                | 4412      |

ritanifchen Staaten .: Die Gubfee

#### Erftes Rapitel.

Einleitende Nebersicht der europäischen Verhältnisse und Rengestaltungen unmittelbar nach dem zweiten Pariser Frieden.

Die Bebieteverhaltniffe ber europaischen Staaten find im Bangen und Großen fo geblieben, wie die beiden nach Paris benannten Friedensichluffe von 1814 und 1815 fle geordnet baben. Die Schmalerung bes Ronigreichs ber Riederlande um bie jest unter bem Ramen bes Konigreichs Belgien vereinigten Provingen und bie Entstehung eines felbständigen griechischen Reichs find bie größten feit 1815 eingetretenen Gebieteveranderungen, benen fich einige fleinere, Die Bergrößerung des europaifchen Ruflands burch ben 71 Beviertmeilen großen, aber die Donaumundungen enthaltenden Begirt Dicharo Balotanet, bas Berichwinden ber Republit Rrafau, endlich mehrere in Deutschland und Italien burch bas Aussterben von Dynaftien ober freiwillige Abtretungen herbeigeführte Aenderungen anschließen. Bei jenen Bertragen von 1814 und 1815 nahm man gurud, mas Frantreich unter ber Republit und unter napoleon an fich geriffen hatte, und auch biefes nicht einmal gang, ba bem gedemuthigten Staate ansehnliche Bebietstheile, Dompelgard, Avignon, Benaiffin, blieben. Freilich murbe von Grund aus bas europaifche Grogreich Rapoleons gerftort, bas außer Frankreich in beffen fogenannten naturlichen Grengen, unter benen ber Nationalftolg Die Byrenaen, Die Alpen und ben Rhein verfteht. Belgien, Solland, viele beutiche Gebiete, Italien bis gur Meerenge, Die gange illprifche und balmatifche Rufte, Portugal und Spanien theils als unmittelbar unterworfenes Bebiet, theils als Bafallenftaaten umfaßt und bis jur ruffifchen Grenge, bis gu ben Deeren, v. Rotted, allg. Gefch. X. (Erg. : Bb.)

auf denen die englische Flagge unantaftbar herrschte, alles seinem Gefet unsterworfen hatte.

Defterreich, beffen Berlufte an Rapoleon bie größten von allen gemefen waren, befand fich in ber gludlichen Lage, mit feinen Entschädigungeanspruchen ben übrigen Staaten nicht zu nabe treten zu brauchen. feben von ben Bebieten, Eprol und Salaburg, welche Baiern gurudzuftellen batte, forderte es nur folche Lander, welche entweder eigene alte Befigungen maren, oder ju folden Staaten (Ronigreich Italien und Benedig) geborten, an deren Berftellung niemand Dachte. Es erhielt ichlieflich Galigien, 3Avrien, Torol und Salgburg, ferner bas ebemale venetianische Dalmatien bis aum Meerbusen von Cattaro, endlich bas jegige lombarbifch = venetianische Ronigreich, oder die gander zwifden dem Teffin, dem Bo und bem adriati= fchen Meer mit bem Theil von Mantua fublich vom Bo und dem Befagunge= recht in Rerrara. Breufen blieb obne vollftandige Entichadigung und beleis Digte gleichwohl mit feinen Anspruchen. Es verlangte gang Sachfen, unt feinen Staaten eine großere Abrundung geben gu tonnen, und erbot fich gur Abtretung von Bofen an Rufland, tonnte aber gegen den Biderfpruch von Defterreich, Frankreich und England nicht durchbringen. Bie es ichließlich enticadiat murbe - mit 3671/2 Beviertmeilen Des Ronigreichs Sachien. mit Bofen, fdwedifch Bommern, Cleve, Berg, Ahremberg und andern meftphalifchen Gebieten, endlich mit dem linten Rheinufer bis an Die Saar erbielt es weber fur feine fruberen Berlufte, noch fur bas, mas es jest an Baiern und Sannover abtreten mußte, vollen Erfas. Bor dem Frieden von Tilfit hatte Breugen 6120 Beviertmeilen mit 10,660,000 Ginwohnern ge= habt, und nach bem Entschädigungegefchaft befaß es nur 4986 Beviert= meilen mit 10.346,150 Bewohnern. Aber nicht allein an Umfang batte es verloren, fondern noch mehr an Bertheidigungefraft. Das alte Breugen war weit beffer abgerundet gemefen, mabrend bas neue aus zwei ungleichen, burch große bagwischen liegende frembe Bebiete getheilten Balften beftand. Die gegen Breugen begangene Ungerechtigfeit ericeint um fo großer, wenn man die Entschädigungen ins Muge faßt, welche Baiern, ber erft ju Ente bes Jahres 1813 in ben Rampf gegen Napoleon eingetretene Rheinbundsftaat, erhielt. Baiern bebielt die frantifchen, vordem Breugen anheimgefalles nen Fürstenthumer und befam Burgburg, Afchaffenburg und bas linte Rheinufer vom Elfaß bie an bie Mofel. Sannover verbanfte bem Umftante, bag

fein Konig zugleich auf bem englischen Throne faß, einen ansehnlichen Gesbietszuwachs: Silvesheim, Goslar, Ofifriesland, mehrere westphälische Gesbietstheile und ein Stud bes Eichsselves. Rleinere Entschädigungen wursten an Oldenburg, Sachsen-Beimar und das Großherzogthum Gessen aussacheilt.

Auf ber italienifchen Seite wurde burch Die Bebietebestimmungen fur Deutschland trefflich geforgt. Bir erhielten baburd Benebig, einen alten Starelplat Schwabens und bes Dberrbeins, obne ben Trieft, bas une ben Sauptaugang aum Mittelmeer eröffnet, unbaltbar werden murbe, wir erbielten bie Mincio-Linie mit Beschiera und Mantug. Um fo nachtbeiliger murbe Die Grenglinie gegen Frantreich gezogen. Man pflegt fich bamit ju troften. baß bie Bestimmungen von 1815 zwei großere Stagten, Breufen und Baiern, ju butern bes Rheins gemacht haben, ju benen Defterreich in bem naben Borgriberg ale Referve au gablen ift. Inteffen bleibt es boch mabr. baf Die Bertheitigung Deutschlands eine ungleich leichtere fein murbe, wenn man Lothringen und Gligf gurudgenommen batte. Diefes murbe beabfichtigt, und awar follte Lothringen an Preugen, bem man eine folche Ausgleichung feiner Berlufte iculbig mar, Elfaß aber entweder ale ofterreichische Secuntogenitur an ben Ergherzog Rarl, oter an Burtemberg fallen. Allein Rugland und England widerfprachen mit Entschiedenheit, indem fie ten nicht unscheinbaren Begengrund anführten, man babe fo oft ertlart, nicht gegen bas frangofifche Bolt, fondern nur gegen Rapoleon allein Rrieg ju fubren, bag man, nachtem Ravoleon in die Gefangenschaft geführt worden fei, gegen grantreich nicht von bem Rriegerecht Bebrauch machen tonne. Es fpricht Bieles bafur, baß biefe beiben Staaten ichon vor tem Siege mit Ludwig XVIII. fich verftanbigt und bas Berfprechen gegeben batten, bag Franfreid teine ferneren Gebietsabtretungen jugemuthet werden follten.

Der Antheil an Polen, den Rußland als Kriegsbeute an sich nahm, gab bem nordischen Reiche einen Zuwachs von mehr als drittehalb Millionen Menschen. Bon der ehemaligen Republik Polen erhielt die für neutral ereflarte und mit einem Gebiet von 23 Geviertmeilen ausgestattete Republik Krakau eine letzte Erinnerung. Danemark büßte seine lange Anhänglichkeit an Napoleon durch den Berlust Norwegens an Schweden. Der Bersuch des danischen Prinzen Christian Friedrich, das Land für sein Saus zu behaupten, hatte nur die Folge, daß Schweden, um die Norweger für sich zu ges

winnen, die von dem Reichstag zu Eidswold entworsene, rein demokratische Berfassung und damit die politische Selbständigkeit und Unabhängigkeit Norwegens anerkannte. Norwegen war die Entschädigung Schwedens für den Frieden von Friedrichshamm (7. September 1809), in dem es an Rußland ganz Finnland mit dem Ofisees Gibraltar Sweaborg, die den bothnischen Meerbusen beherrschenden, nicht weiter als fünf Meilen von der schwedischen Kuste entfernten Alands:Inseln und Ost und Westbothnien bis zum Torneas Flusse abgetreten hatte. Diese Abtretungen, ein Drittheil des schwedischen Neichs enthaltend, verblieben Rußland, und was Schweden dasur eintauschte, erhielt es aus Kosten Danemarks, so daß die Schwächung der standinavischen Reiche durch den sinnischen Krieg nicht ausgeglichen wurde, da der Zuwachs, den Danemark durch Lauenburg erhielt, ein gar zu unbedeutens der war.

Bu den wichtigften Entscheidungen über Die neuen Bebieteverhaltniffe geborte die, namentlich von England eifrig betriebene Bereinigung von Solland Diefe Aufrichtung eines neuen Konigreiche Burgund mit einem ftarten Burtel von Festungen langs ber frangofifchen Grenze mar un: ftreitig, obgleich fpatere Ereigniffe ibr Unrecht gegeben baben, ein guter Bebante. Den frangofischen Rriegegeluften wurde baburch ein fernerer Bugel angelegt, freilich unter ber Boraussetzung, bag bas junge Ronigreich ber Riederlande fich als lebensfraftig erweife, was man mit Grund annehmen durfte, ba die materiellen Intereffen ber Belgier wie ber Bollander bei ber Bereinigung ihre Rechnung fanden. Fur Die belgifche Induftrie eröffnete fic in ben hollandifchen Niederlaffungen ein gewinnbringender Martt, auf ber andern Seite fanden die hollandischen Rolonialerzeugniffe in bem benfelben Befegen unterworfenen, ftart consumirenden Sinterlande einen geficherten Abfluß. Bu dem Ronigreiche ber Niederlande wurde Lugemburg in ber Eigenschaft eines jum deutschen Bunte geborenden Großherzogthums gefügt, dafüt aber an Preugen das ehemalige Gebiet Dranien-Diet (Raffau-Dillenburg, Siegen, Sabamar, Dieg) abgetreten.

Unter ben Staaten, welche durch die Friedensvertrage gewannen, ift auch Sardinien zu gabien, welches die ehemalige Republik Genua (hauptsfächlich auf Desterreichs Fürsprache), Annech, Chamberh und Monaco erhielt. Die Schweiz tauschte Gebiete um Gebiete ein. An Desterreich verlor sie Landschaften Beltlin, Bormio und Chiavenna, für die Razuns nur eine

unbedeutende Entichadiaung bilbete, aber gegen Sarbinien und Frankreich vergrößerte fie fich burch Carouge, bas Dappes : Thal, ben größten Theil bes Bisthums Bafel, Das Gebiet von Biel und einen Theil ber Landichaft In Modena und Toscang murben offerreichifche Bringen eingefett. Barma, Placenza und Gnaftalla Rapoleon's Gemablin, Der Ergbergogin Marie Louife, jugewiesen, jedoch mit bem Borbehalt, bag biefe Landichaften nach tem Tode ber jegigen Befigerin an bie bisherige Ronigin von Etrurien und beren Sohn Don Carlos, welche vorläufig mit Lucca abgefunden murben, gurudfallen follten. Der Bauft verlor blos: an Frantreich Avignen und Benaiffin, an Defterreich bas Gebiet von Ferrara, fo weit es auf tem linten Bo-Ufer lag. An England fielen Die ebemals frangofischen Riederlaffungen Tabago, St. Lucia, Isle de France, Rodrique, Die Sechellen, ferner Malta und die ionischen Inseln, ju welchen Erwerbungen aber noch bas ju rechnen if, mas England von feinen gegen Danemart und holland eroberten Befigungen behielt, namlich Belgoland, als Blodade : Safen gegen bie Elbe gut Bu benuten, bas Borgebirge ber guten hoffnung, Demerary, Effequebo und Berbice.

Die gerechteste Kriegsbeute waren die unter Napoleon geraubten Kunstsichätze, welche erst durch den zweiten Bariser Frieden den rechtmäßigen Eigensthumern zurückgegeben wurden. Die Geldentschätzungen, zu denen Frankreich sich bequemen mußte, vergüteten troß ihres hohen Betrags von 700 Millionen Franken nur den kleinsten Theil der Leiden, welche Napoleon's Eroberungspolitik über die Länder gebracht hatte. Jener Betrag wurde in der Art getheilt, daß man Preußen und England je 125, Rußland und Desterreich je 100, den kleineren deutschen Staaten zusammen 100, Spanien 5, Dänemark 3½, der Schweiz 3, Portugal 2 Millionen zuwies, den Rest zu Besestigungen längs der französsischen Grenze bestimmte.

Rachdem seit 1792 fast ununterbrochen Krieg geherrscht hatte, war es ein tief und allgemein empfundenes Bedurfniß, dem endlich errungenen Friestenszustande die stärtsten Garantien zu geben. Die herrscher von Desterreich, Preußen und Rußland glaubten diese gefunden zu haben, als sie am 20. September 1818 einen heiligen Bund schlossen, dem alle Souveraine Europa's beitreten sollten, was auch wirklich, mit Ausnahme des Königs von England und des Papstes, geschah. Der Grundgedanke des heiligen Bundes ist der ewige Friede. Alle Monarchen sind als Bevollmächtigte der göttlichen Vors

sehung Brüder, alle Unterthanen der Monarchen sind Mitglieder einer unt derselben Nation, bei den gegenseitigen Beziehungen der Staaten dürsen nur die Borschriften des christlichen Glaubens, das heißt die Gerechtigkeit, die Liebe und der Friede leitend sein. Dieser Geist muß auch in den einzelnen Staaten herrschen, und darum wird jeder Souverain sortan seinen Unterthamen gegenüber als Familienvater handeln, sie nach dem Geiste der Brudersliebe lenken.

Erklarungen wie biefe, unmittelbar nach einem großen Siege, ber fo leicht Selbstüberhebung erzeugt, von ben machtigften Monarchen bes Festlanbes erlaffen, mußten auf bie Bolfer ben tiefften Gindrud machen, und bies um fo mehr, als in ber Bolitit ber Monarchen bie Bermifchung freifinniger und religiofer Grundfage, die fich in der Stiftungeurfunde des beiligen Bunbes verfundete, wirklich hervortrat. Raifer Alexander, ber eigentliche Stifter bes heiligen Bundes, ju bem die fromme Frau von Rrudener ben erften Bebanten eingegeben hatte, verlieh ben Polen eine Berfaffung, Die mit ihrer Theilung ter gefetgebenden Bewalt zwischen bem Monarchen und ber in eine Rammer ber Senatoren und eine Rammer ber Landboten geschiedenen Bolfs: vertretung, mit ihren Bestimmungen über Bregfreiheit, Sicherheit ber Berfon und des Gigenthums, Berantwortlichfeit der Minifter und getrennte Bermaltung bas constitutionelle System auf ben flawifchen Boben verpflangte. Daß fur bas ruffifche Reich eine neue Epoche beginne, fprach Raifer Alexander bei mehreren Beranlaffungen aus, und ein Jahr nach tem Frieden murte in Betereburg gedrudt: "Die von unferm erhabenen Monarchen beschütte Brefffreiheit bat ben unschatbaren Bortheil, Die Bahrheit in allen Fallen bis gu den Rugen des Thrones gelangen ju laffen; fie fann nur benen miffallen. welche ben Fürften von feinem Bolte ju ifoliren munichen, und berartige Leute tonnen unter ber Regierung eines Aleganders niemals Bebor finden." (Rordifche Boft vom 4. October 1816.)

In unserm Vaterlande hatten die Verfassungsarbeiten eine zwiesache Richetung zu nehmen, indem einmal fur das in den Kriegsstürmen verschwundene dentsche Reich ein Ersas auszusinden, dann aber das neue Berhältniß zwischen Fürst und Bolt in allgemeinen Grundzügen festzustellen war. In der ersten Beziehung gingen die Bunsche vielsach auf die Wiederherstellung der Kaiserwurde zu Gunsten des hauses habsburg. Bas zwei und dreißig deutsche Fürsten und Städte zu Ende des Jahres 1814 erklärt hatten, "daß ein be-

100

beutenter Staatenbund ohne ein Dberhaupt bauernd nicht gefnubit merben tonne." fprach eine einfache Babrbeit aus, welche gewissermaßen in ter liebergenaung Aller lebte. Allein Diefe Babrbeit mußte in ber neuen Bundesperfaffung einen gefetlichen Ausbrud, eine bestimmte, flar umschriebene Form finten, und bier zeigten fich unüberwindliche Schwierigfeiten. felbit mar feineswegs luftern nach einer Burbe, Die feinen Gerrichern ungabliche Berdrieglichkeiten und Unannehmlichkeiten erzeugt hatte. fich vielleicht befriedigen, wenn man ibm, wie vorgeschlagen wurde, eine gewiffe Controle ber Raifermacht bewilligte, gang gewiß aber bann, wenn man Die thatfachliche Bewalt bes Raifers auf ben Guben beidrantte und ben Rorben, etwa bis jur Mainlinie, ber preugifden Begemonie überließ. Unter ber lettern Form murbe bie erftrebte Ginbeit in eine 3meiberrichaft, in eine Berreigung Deutschlands umgeschlagen fein, und biefe Befahr, Die man noch fruh genug ertannte, mar es hauptfachlich, Die ben Bedanten an Die Bieberberftellung ber Raifermurbe aufgeben ließ. Langer beichaftigte ber Bedante eines Directoriums. Defterreich und Breugen mit je zwei, Baiern, Burtemberg und Sannover mit je einer Stimme follten einen engern Rath bilben, dem man die vollziehende Gemalt, Die Bertretung bes Bundes nach außen und bas Recht über Rrieg und Frieden jugumeifen getachte. Die in ben weitern Bund zu verweisenden bedeutenberen Staaten fonnten badurch ents ichabigt werben, bag man ihnen in ben wiederherzustellenden Rreifen bes Reichs Die Borfteberichaft übertrug. Aus einem zwiefachen Grunde mußte ter Plan eines Directoriums wie die Raiferidee aufgegeben werben, weil namlich einerseits die fleineren Staaten protestirten, andererfeits Baiern und Burtemberg weder in ein Uebergewicht Defterreichs und Breugens im engern Bunde, noch in eine Abtretung von Souverainetaterechten an die Bundesgewalt willigen wollten. Es murbe mithin flar, daß nur die möglichfte Bleich= beit aller Rechte ber Buntesalieder befriedigen tonne, und nach biefem fonft feineswegs beliebten Gleichheitsprincipe murte Die Bundesacte bemeffen. Blieb auch ein engerer Rath und ein Blenum, erfterer mit überwiegenden Stimmen ber größern Staaten als Regierung, letteres als gefetgebente Berfammlung aufgefaßt, fo gemabrte boch die fur alle wichtigen Sachen gur Rorm gemachte Stimmeneinhelligfeit tem eifersuchtigften Sonverainetateruntel Beruhigung. Auf tie Bestimmungen ber Bundesacte, daß im engern Rath die absolute Stimmenmehrs beit, im Blenum eine Stimmenmehrheit von zwei Drittheilen entscheide, ließ bet

siebente Artifel tie Einschränfung folgen: "Do ce aber auf Annahme ober Abanterung ter Grundgesetze, auf organische Bundeseinrichtungen, auf jura singulorum oder Religionsangelegenheiten ankommt, kann weder in ter ens gern Bersammlung noch im Pleno ein Beschluß durch Stimmenmehrheit ges fast werden."

Sinfictlich ber Berfaffungen ber beutschen Gingelftaaten murte von allen Regierungen Die Aufnahme einer Erflarung in Die Bundebatte gewünscht. Desterreich folug diefe in folgender Fassung vor (Entwurf vom December 1814): "In allen deutschen Staaten werten Landstante binnen Jahr und Tag eingeführt, welchen in hinficht ber Steuern und allgemeinen Lantesauftalten befondere Rechte eingeraumt werben. Jedoch bleibt jedem einzelnen Staat überlaffen, ten Stanten eine ter Lantesart, bem Charafter ter Ginwohner und bem Bertommen gemäße Ginrichtung ju geben." Breugen fügte eine Lifte ftandifcher Rechte bingn, welche minteftens gegeben werten mußten, und nannte ale folche: "1) Das Recht ber Mitberathung bei Ertheilung neuer, allgemeiner, Die verfonlichen und Gigentbumerechte betreffenten Befege; 2) bas Recht ber Bewilligung bei Ginführung neuer Steuern ober bei Erbobung ber icon porbandenen; 3) bas Recht ber Beichwerbeführung über Digbrauche ober Mangel in ber Landesverwaltung; 4) bas Recht ber Schutzung und Bertretung ber eingeführten Berfaffung bei tem Candesberrn und beim Bunte." Mebnlich erflarte fich eine Rote von ein und zwanzig bentichen Furften und Statten über bie Rechte ber Landstante, nur bag fie ben lettern noch bas Recht ber Mitaufficht über bie Bermendung ber Steuern zu allgemeinen Staatsameden beigelegt miffen wollte. In die Bundesacte gelangte feine Diefer Definitionen ber laudständischen Rechte, und zwar vorzugeweise wegen tes Biterfpruche von Baiern und Burtemberg, welche die landständische Angelegenheit fur eine innere, ber Enticheibung ber einzelnen Souvergine an überlaffende Frage erflarten. Man erledigte ben Bunft mit ber unbestimmten Erklarung: "In allen Bundesstaaten wird eine landstandische Berfassung ftatte finten."

Ueber die Berhaltniffe ber katholischen Kirche in Deutschland hatte man einen Paragraphen in Die Bundesacte ausnehmen wollen, ber aber schließlich wegblieb. Der papftliche Gesandte hatte Wiederherstellung bes heiligen ro, mischen Reichs und ber geistlichen Fürstenthumer, ferner Jurudgabe aller Guter und Einkunfte ber Geistlichkeit zum ursprünglichen Gebrauch gefordert

Es waren Petitionen eingegangen, welche biese Forderungen wenigstens theils weise unterfrügten, aber auch eine Borstellung bes Generalvicars bes Bissthums Conftang, welche die Consituirung ber deutschen Kirche unter einem Primas verlangte, und diese letztere Anregung mochte wohl mit die Beranslaffung sein, daß Rom seine Ansprüche mit einem lauen Proteste fallen ließ, um von nun an den Beg der Unterhandlungen mit den einzelnen deutschen Staaten zu betreten.

Die Reugestaltung mar in Deutschland von feiner Unordnung, feiner Bewaltthatiafeit begleitet. Richt fo in ber Schweig, mo bie Bermittlunges Acte Rapoleon's faum durch einen Befchluß ber Tagfatung ihr Ente erreichte. ale Die politischen Leibeuschaften auf bas beftigfte entbrannten und fich in Rampfen. Berfolgungen, Mechtungen Luft machten. In elf Cantonen, beren Rubrer Burich mar, fiegte Die gemäßigte Anficht, zwischen bem Alten und Reuen einen Bergleich gu ftiften, in acht, Bern, Golothurn, Lugern, Graus bundten. Freiburg, Uri. Schwys und Unterwalden, ftrebte man nach ter vollftandigften Reftauration, nach ber alten Berrichaft bes Batriciats, nach ber Bieberherstellung ber Unterthanenverhaltniffe, in benen bie funf neuen Cantone Margau, Baadt, St. Ballen, Teffin, Thurgan, fruber ju Bern, dem Abt von St. Ballen, Schwyz und Blarus, Uri und Schaffhausen geftanden batten. Die elf gemäßigten Cantone tagten in Burich, Die andern acht in Lugern, und nicht ohne große Dube brachte auswärtige Vermittlung Die Bereinigung aller auf einer gemeinschaftlichen Tagfatzung und auf Diefer einen neuen Bundeevertrag ju Stande. Diefer erhohte die Bahl ber Cantone von 19 auf 22, erflarte jeden unter Gemabrleiftung feines Gebiete und feiner Berfaffung fur fonverain und legte ber Tagfagung, auf der jeder Canton, Die brei Bororte Bern, Burich und Lugern nicht ausgenommen, gleiche Rechte erhielt, feine andere Befnanif bei, ale Die Unabbangiafeit ber Schweig gu fichern und die Rube und Ordnung im Innern ju baudhaben. Der innere Berfebr mit Lebensmitteln, Candeserzengniffen und Raufmannsmaaren follte frei, ber Benuß der volitischen Rechte fein Brivilegium einer besondern Claffe fein, Die gange Schweig einer ewigen Reutralitat genießen.

Ludwig XVIII. war genan fechzig Jahre alt, als er zum zweiten Male "burch bie fremden Bajonette", wie seine einheimischen Feinde zu sagen pflegeten, zurückgeführt wurde. Er war ein aufrichtiger Conftitutioneller und liebte bie Berfassung, die er bei seiner ersten Rudtehr gegeben hatte, mit ber Barts

lichfeit eines Baters. Diefe Berfaffung bestätigte im Befentlichen Die jogenannten Grundfage von 1789, von benen man fagen tonnte, daß fie bei ber Mehrzahl der Frangofen zu Fleisch und Blut geworden waren, und machte nur folche Abanderungen, welche entweder, wie bas Zweitammerfpftem und Die Erblichkeit der Bairie, durch die englischen Traditionen, ober wie die Bulaffung ber Brevotalgerichte, burch die momentanen Umftande gerechtfertigt waren. Aber Franfreich brauchte nicht blos einen flugen und constitutionell gefinnten, fondern auch einen energischen Mongrchen, und bies lettere mar Ludwig XVIII. nicht, vielmehr gablte ju feinen Charaftergugen eine Bequemlichkeiteliebe, Die ibn faft unfabig machte, einem wiederholten Drangen' feiner Umgebung auf die Dauer zu widerfteben. Befanden fich um die Perfon bes Ronigs tuchtige Manner, fo bestand boch die Mehrzahl aus folden, welche fein anderes Berdienft geltend machen tonnten, als einen ropaliftifchen Gifer, der fich nicht einmal in Thaten bewährt hatte. Diefe Illtra's fanten bei ben andern Mitgliedern ber toniglichen Familie Unterftugung und tonnten nur au oft, wenn fie gu Magregeln ber Strenge brangten, auf Die bedentlichften Ericbeinungen im Beer und im Bolfe bindeuten. Im Elfag, Lothringen und Burgund brannte nach ter Schlacht von Baterloo ein furchtbarer Bolfefrieg fur Ravoleon fort, in Paris trat eine republitanische Partei offen auf, und aus ihrem Lager von La Bilette erflarte Die Armee, "die Bourbons leifteten feine Bemahr, und bie nachwelt werbe entscheiden, ob fie ober bie Solbaten Frantreiche Die Achtung der Menfchen verdienten." Die gange Ration mar muthend, bag die Berbundeten die von Rapoleon geraubten Runftichate gus rudnahmen. Dag bas beer aufgeloft murbe, mas bei feiner Stimmung nicht vermieden werden tonnte, wurde ale eine tiefe Demuthigung aufgefaßt. Batten die fremden Truppen Franfreich geraumt, fo murbe gwifchen ben Unbangern Rapoleon's und den durch wiederholte Riederlagen erbitterten Royaliften auf ter Stelle ein Burgerfrieg vom furchtbarften Charafter ausgebrochen fein. Ein Borfviel zeigte fich bereits im Guben in ben Megeleien, Die in Touloufe, Avignon, Nismes und vielen anderen Orten von Fanatifern gegen bie "Blauen" and Protestanten verübt murben. Behntaufend ber lettern flüchteten in die unvegfamen Schluchten ber Cevennen, und die Buth flieg fo boch, daß felbft ber Bergog von Angouleme, ber ale Friedensstifter berbeieilte, vor ben Morberbanden bie Alucht ergreifen mußte, und bag zwei Benerale bes Ronigs, Romel in Touloufe, Graf be la Garbe in Rismes, im Aufruhr ermorbet



wurden. Mit Bahrheit berichtete Fouche an ten König: "Sieht man auf den Stand der öffentlichen Meinung, so muß man leiter sagen, daß Frankreich in zwei seindselige Bölker getheilt ist; steigt die Buth noch einen Grad höher, so löst fich der gesellschaftliche Bertrag." Um dies zu verhüten, besichlossen die verbündeten Mächte, die Besetung Frankreichs noch einige Zeit fortdauern zu lassen. Man sonderte das Land in zwei Theile, von denen der eine durch die fremden Truppen besetzt, ber andere dem König überlassen wurde. Die Preußen nahmen ihr hauptquartier in Caen, die Engländer in Paris, die Baiern in Augerre, die Burtemberger besetzten die Departements Allier und Puy de Dome, die Desterreicher 21 Departements des Südens und Oftens. In diesen besetzten Gebietstheilen fand eine allgemeine Entwassenung statt.

Bon ten übrigen gandern romanifcher Bunge batte Spanien durch feinen helbenmuthigen Biberftand gegen Rapoleon bas gludlichfte Loos verbient. Indeffen mar die Ration burchaus nicht fo einig, wie es in der Rriegszeit den Anschein gehabt hatte. Ale ber Bolfefeind befiegt mar, trat eine Spaltung hervor, ungludlicher Beife eine unbeilbare, benn bei biefen leibenschaft= lichen Sublandern fehlte die Mittelpartei, es gab nur Illira's ber Rechten, Ultra's ter Linten. Der Ungeftum ber Restauration richtete fich von bem erften Augenblide an gegen die Berfaffung von 1812, ber allerdinge Rebler antlebten, welche fich nur durch die Umftande, in benen bas Staatsgrundgefet entstanden mar, entschuldigen liegen. Als die Cortes von Cadig bem fpanifchen Bolt eine Berfaffung ale Bfand einer gludlicheren Bufunft barboten, mar ber rechtmäßige Ronig ein Befangener Rapoleon's, und Die Bolts: vertretung mußte daber Bewalten an fich nehmen, welche unveräußerliche Rronrechte find. Die Berfaffung von 1812 machte alle Beidluffe bes Ronias über die auswärtigen Angelegenheiten von ber Benehmigung ter Cortes abbangig, gab biefen bie Macht, Die Große bes Landheeres und ber Rlotte, ber Steuern und Auflagen ju bestimmen, legte in ihre Sand Die Ernennung ber vierzig Staaterathe, außer benen ber Ronig feine andere Rathgeber baben follte, fnupfte jede Berheirathung bes Staatsoberhaupts, jede Entfernung beffelben aus dem Ronigreiche an die Erlaubnig der Bolfevertreter, erlaubte ben lettern, jedes Mitglied ber toniglichen Dynaftie megen Unfabigfeit ober wegen entehrender Sandlungen von der Thronfolge auszuschließen, unterfagte endlich bem Ronig, die Cortes ju suspendiren, fie aufzulofen ober ein von ihnen erlaffenes Befet ofter als zweimal zu verwerfen. Es ift, ba fich nur ertreme Barteien gegenüberftanden, wenig mabriceinlich, daß Rerdinand VII., gegen beffen Berfon überdies ein gerechtes Migtrauen berrichte, eine Revision ber Berfaffung erlangt baben murbe. Er machte übrigens nicht einmal ten Berfuch, fondern erflarte am 4. Mai 1814 Die Berfaffung von 1812 fur aufgehoben und bedrohte Jeden, der Diefelbe ferner anerkennen murbe, als Majeftateverbrecher mit bem Tobe. Bugleich begannen Berfolgungen, welche fich theils gegen die Liberalen, theils gegen Die Josephinos, Die Unbanger Des napoleonischen Ronige Joseph, richteten. Go ausgedebnt tiefe waren, geschab ben royaliftifchen Ultra's boch nicht genug, und bas Organ Diefer Partei, "Atalana" (Die Schildmache), Die einzige Beitung, welche man außer ber Bofzeitung von Madrid fortericheinen ließ, richtete an ben Ronig die mabnfinnige Anrete: "Ift es möglich, Gire, daß die Liberalen und Josephinos noch unter une vorhanden find? Barum hat man nicht in jeder Stadt, in jedem Dorfe Spaniens hundert Blutgerufte errichtet? Barum bat man nicht eben fo viele Scheiterhaufen aufgeführt, um an den Bottlofen Berechtigfeit ju üben? Dies ift Das einzige Mittel, Sire, Ihren Thron ju befestigen." Die Bieberherstellung ber Inquisition mar ein unverfennbares Beichen ber Beit, bas burch bie Erhebung von Monchen ju ten erften Memtern eine erhobte Bedeutung erhielt. Mus der Ernennung des Grafen de Torre-Musquig, ber als ber Bonner Des wuthenden Sieronymiten : Monche Caftro befannt mar, jum Praficenten Des Raths von Indien konnten Die fpanischen Riederlaffungen entnehmen, welches Loos ihrer barre, wenn fie unter bie herrichaft tes Mutterlandes gurudfebrten.

In Portugal herrschte nicht die blinde Reaction, welche für Spanien so verhängnisvoll wurde. Bu den Ländern, welche die Restauration mit ungetheilter Freude begrüßten, konnte Portugal gleichwohl nicht gerechnet werden. Die Engländer hatten sich durch Einführung einer strengen Ordnung große Berdienste erworben, und es that Noth, daß die Zügel nicht gelodert wurden. Rur versah es Lord Beressord, der an der Spise der Berwaltung blieb, in den Formen und beleidigte den Nationalstolz wie das Nationalinteresse durch eine starte Begünstigung seiner Landsleute. Am schlimmsten war, daß der Pos in Rio de Janeiro blieb, wodurch das Berhältniß, in dem Portugal sich früher zu Brasslien befunden hatte, umgekehrt wurde, indem das Mutterland sich gegenwärtig zur Rolle eines Rebenstaats gegen seine ehemaligen Colonien herabgedrückt sab.

Den italienischen Regierungen ging Desterreich in feinem lombarbifcheves netignischen Konigreiche mit bem beften Beisviel voran. Sier, und nirgente anders als noch in Toscana, gefchab viel fur die Berbefferung bes Aderbaues, für die Belebung ber Induftrie, fur die Forderung bes Sandels, murbe eine aute Bolizei gehandhabt, ber es gelang, bas ins Große getriebene Rauberbandwert auszurotten. Sarbinien faßte inzwischen feine Rrafte zusammen, um ale Grengwache gegen Franfreich auftreten zu tonnen, verfaumte aber Darüber Magregeln, welche Die freiheiteftolgen Genuefen, benen England noch furg guvor bie Biederherftellung ihrer Unabhangigfeit verfprochen batte, ju auten Unterthanen machen fonnte. Der Rirchenstaat fiel nach bem Aufhoren ber ftrengen frangofifden Bucht in die alte mufte Unordnung gurud, ber bas vapftliche Regiment mit autem Billen, jedoch obne Die erforderliche Energie entgegentrat. 3m Guden, bem Gige bes Bebeimbundes ber Carbonaria, ber bier von der Ronigin Caroline von Sicilien wie von Joachim Murat gleiche Aufmunterung erhalten hatte, war auch ber Sit ber größten Ungufriedenheit. Sicilien verlor feine Bolfevertretung, beren Befeitigung allerdings eine politifche Rothwendigkeit mar, da Die Berfaffung von 1812 in ihrem fiebengebnten Artitel bestimmte, daß Sicilien von Reavel unabhängig fein und ber Ronig, falls er der neapolitanifchen Rrone ben Borgug gebe, abdanten folle. Des Kronpratententen Murat wurde Ronig Rerbinand IV. burch ein tolles Unternehmen ledig, das ber Napoleonide gur Biederberftellung feiner Staaten ausführte. In dem Grade verblendet, bag er mit 30 militairifchen Begleis tern gerade in Pizzo landete, einer Landichaft Calabriens, wo er befonders verhaßt mar und mo die Graufamteiten feines Generals Manbes noch im frifchen Andenten ftanden, murte er vom Bolte angegriffen, verhaftet, por ein Kriegsgericht gestellt, ba fich ein Aufruf "an feine getreuen Unterthanen" bei ibm vorfand, fur fculdig erflart, gur Todesftrafe verurtheilt, und erichoffen. (13. October 1815.)

Sehr verwickelte Berhaltniffe treten uns in England entgegen. Bab: rent ber Rriege mit Frankreich batte ber englische Großbandel aus ber Alleinberrichaft über die Meere und aus den haufigen Anleiben betrachtliche Bortheile gezogen, wogegen Die Lage eines großen Theils ber Fabritanten und vieler fleinen Bewerbe eine febr brudenbe gewesen war. Die Bhigs batten begbalb bei jeber Belegenbeit auf Frieden gedrungen, und in ben letten Jahren war man nicht ohne Befurchtungen vor allgemeinen Aufftanben gewefen.

Die Staatsschulden maren burch ben Rrieg auf 814 Millionen Bfund Sterling, Die Jahrebausgaben auf 114 Millionen gestiegen, und Die Steuern behnten fich auf alles aus, insbefondere auf bie Artifel, welche von Bebermann gebraucht werden und Die man nicht besteuern tann, ohne ben armiten Claffen eine unbillige Laft aufzulegen. Rach bem Frieden erließ man an bem allen noch Rorngefete, welche die Ginfuhr fremden Rornes nur bann und fo lange erlaubten, ale Die Betreidepreife eine bestimmte Theuerung behaurteten, ber Quarter Beigen - ein Mag, welches funt Berliner Scheffeln gleich= tommt - 80 Schilling, ter Quarter hafer 28 Schilling tofte. Entftand paburch auch eine Bertheuerung tes nothwendigften aller Nahrungsmittel, fo glaubte man biefe boch nicht furchten zu burfen, ba man mit bem Gintritt Des Friedenszustandes einen ungemeinen Aufschwung bes hantels erwartete. Diefer Aufschwung ftellte fich indeffen nicht in tem gehofften Grabe ein. Die Continentalfperre batte im Auslande eine Menge von Kabrifen bervorgerufen, welche den Abfat ber in England aufgespeicherten Erzeugniffe bemmten, Die fremde Rlagge machte bem englischen Frachthandel erfolgreiche Concurreng, und nicht alle Staaten bewiefen Die Befälligfeit ber beutschen Dachte, ihre Bafen ale Stapelplage fur ben englifden Sandel angubieten. batte auf ein allgemeines Bebeiben gerechnet, und ftatt beffen trat ein Rothftand ein, dem Digernten eine traurige Steigerung gaben.

Der Glanz ber großen Siege über Napoleon war nicht im Stande, bas Clend, welches unter der täuschenden Oberstäche fortwucherte, auf die Länge zu verhüllen. Die Stimmung wurde eine gedrückte und fand gar bald den Uebergang zu einer Opposition, die nicht immer innerhalb ber Grenzen der Loyalität blieb. Bon dem Prinz-Regenten wußte man, daß er eiseiger nach dem Ramen des ersten Gentleman seines Reiches als nach dem Ruse eines tüchtigen Monarchen strebe. Die Minister waren größtentheils Hochtories, und ihre Politik hatte durch die immerwährenden Berührungen mit dem Festlande den national-englischen Charakter verloren. Die Anwesenheit von mehr als 100,000 Mann Truppen auf der Insel war eine ungewohnte, den Arzwohn erweckende Erscheinung. Die Whigs bisteten in beiden hausern des Parlaments, namentlich in dem obern Hause, eine so schwache Minderheit, daß die große Masse der Ilnzusriedenen von ihnen keine Abhüsse zu hossen hatte. Man zweiselte sogar, daß diese Abels und der alten städtischen Corporationen

Cinleitende leberficht ber europaifden Berhaltniffe u. 18

mindere, die Sand bieten werde, und diefes Mißtrauen ju ten Bhigs verschaffte den Radicalen, einer mit frangofischen Freiheitsgrundfagen vertrauten, unternehmenden und energischen Gruppe, ftarten Anhang.

In seiner außeren Machtstellung erhob sich England hoch über die Lage von 1792. Es hatte in Oftindien große Reiche erobert, auf der sublichen Inselwelt sesten Fuß gesaßt, beherrschte durch St. Helena und das Borgebirge der guten Possinung den Seeweg nach den reichen Productionsländern Asiens, durch Gibraltar, Malta, die ionischen Inseln das Mittelmeer. Alle andern Flotten der Belt zusammengenommen konnten der englischen Flotte nicht die Spiße bieten. Dennoch wurde England an moralischem Ansehn durch eine Macht überboten, die unter den europäischen Staaten verhältnismäßig neu war. Dieses Ansehn, welches Außland bei den Berhandlungen von 1814 und 1815 mit Geschid und Ersolg geltend machte, schrieb sich von zwei Urssachen her, von dem Feldzuge von 1812, der Napoleons Weltmacht gebrochen hatte, und von der gewinnenden Persönlichkeit seines Kaisers. Ein brittes Land, die Bereinigten Staaten von Nordamerika, begann sich eben als Großsmacht zu entwickeln.

#### 3 meites Rapitel.

Die Vereinigten Staaten. Buftand von 1812. Der Rrieg mit England. Friede von Gent. Fortentwicklung im Frieden.

3m Jahre 1790 hatte die nordamerifanische Republit eine Bevolferung von 3,076,118 Menfchen gehabt, im Jahre 1800 mar Die Bollsgahl ichon auf 5,305,666 geftiegen, und im Jahre 1812 betrug fie 7,239,905 Menfchen. Bier Funftheile Diefer Bevolferung beschäftigten fich mit bem Aderbau, ein Runftel lebte in ben Stadten vom Sandel und von der Induftrie. Seit 1790 hatte fich das nationalkapital mindeftens verdoppelt, viele Taufend Morgen Band waren in Cultur genommen worden, ber Seehandel erftredte fich trot ber Storungen ber europaifchen Rriege bis zu ben entfernteften Begenden. In den Ruftenftadten blubte bas Nabritmefen und nahm einen nicht unbedeutenden Untheil an den Ausfuhren, welche 1811 die Biffer von 61 Millionen Dollare (45,294,043 Dollare im Lande erzeugter, 16,022,790 Dollars fremder Baaren) erreichten. Das fleine Rhode: Island lieferte jabrlich für 5 Millionen Dollars Baumwollenzeuge, Reuport, wo ein vorzügliches Bollentuch erzeugt wurde, fur 16 Millionen Dollars Fabrifate, eine einzige Stadt in Maffachufetts, Lynn, fchicte 1811 eine Million Baar Schuhe nach Betereburg. Jedes Jahr brachte wichtige Entdedungen und Berbefferungen, 1807 befuhr bas erfte Dampfichiff ben Subson. Europa hatte Fulton's ben großen Bertehr und ben Seetrieg umgeftaltende Erfindung von fich gewiesen. In bem Bebiet, das der Friede von Berfailles der neuen Republit gugeftand, waren acht neue Staaten entstanden: Dhio, Indiana, Illinois, Michigan, Rentudy, Tenneffee, Alabama und Miffifippi. Diefes alte Bebiet mar überties durch die Erwerbung von Louisiana beinabe verboppelt worden.

den Antauf Louisiana's von Frankreich gewann die Union tie Kufte bes mexikanischen Meerbusens, die Strommundung bes Mississippi und reichtich dreihundert Millionen Acres Land. Das Gebiet, das man unter dem Namen Louisiana begriff, umfaßte den Raum, ben jest die Staaten oder Territorien Louisiana, Arkansas, Missouri, Jowa, Wisconsin, Minnisota und Nebraska einnehmen, und außerdem noch weite Strecken, welche dereinst volkreiche Staaten bilden werden. Ausgaben und Einnahmen des Staats hielten sich ziemlich die Baage, von der Staatsschuld zahlte die Tilgungscasse jährlich acht Millionen Dollars ab.

Die Bablen von 1801 hatten ein Uebergewicht der Demofraten berausaeftellt, bas fich fowohl unter Diefem Prafibenten, Thomas Jefferson, als unter bem folgenden, Jatob Madbifon, erhielt. Es fand nun ein volliger Rollentaufch ber Barteien ftatt. Die Demofraten, bieber Die Bertheidiger ber möglichften Gelbständigfeit ber Gingelnstaaten, maren ploglich fur eine recht ftarte Centralgewalt, Die Foderaliften, bis jum letten Augenblide Die Furfprecher bes Busammenfaffens ber Staatefrafte in einem Mittelpuntte, begeis fterten fich mit einem Dale fur ben Roberglismus, fur einen blogen Staaten-Die Demofraten, welche bis babin von feiner Rriegsflotte batten bund. wiffen wollen, "weil tein Beifpiel angeführt werden tonne, daß ein Staat, ber Rriegeschiffe gehalten habe, feiner Schulden ledig geworden fei," und bochftens ju ber Bewilligung von Ranonenboten, von den Wegnern "bemofratifche Schildfroten" genannt, ju bestimmen gemefen maren, fcufen jest eine Flotte. Durch ibre Bekehrung gelangte ber Staat ju einer Seemacht, welche 1814 aus brei Linienschiffen von je 74 Ranonen, 38 Fregatten und Ruttern mit jufammen 947 Ranonen auf bem Meere, 32 bewaffneten Schiffen mit 265 Ranonen auf ben Binnenfeen und 803 Ranoniericaluppen bestand.

Durch die europäischen Kriege tam der handel der Bereinigten Staaten in die übelfte Lage. England erklärte, daß es jedes neutrale Schiff wegenehmen werde, welches nicht in englische hafen einlause, dort eine Abgabe entrichte und brittische Erlaubnißscheine zum Beitersahren lofe. Napoleon antwortete mit der Drohung, daß er jedes Schiff, welches in einen englischen hasen einlause, für gute Prise erklären werde. Beiden Erklärungen solgte bie That. 917 amerikanische Schiffe wurden von den Engländern, 558 von den Franzosen genommen, ja sogar die Neapolitauer begingen Feindscligkeiten und kaperten 45 amerikanische Fahrzenge. Mit Frankreich stellte sich später

ein befferes Bernehmen ber, aber England beharrte bei feiner feindfeligen Stimmung, der das Beftreben jum Grunde lag, feine abgefallenen Colonien wieber zu gewinnen. Bon 1805 an bemubte fich die englische Regierung, wie eine von ihrem Agenten Benry bem Congreß ausgelieferte Correspondeng Sir James Craig's und Lord Liverpool's bewies, fich in ben Bereinigten Staaten eine Bartei ju machen. Sie beleidigte die Republit auf jede Beife, namentlich durch die Durchsuchung ameritanischer Schiffe und die Fortführung ameritanifcher Matrofen von benfelben. Bulett bienten auf ber englischen Rriegeflotte nicht weniger als 8000 Matrofen, Die von ameritanischen Schiffen unter bem Bormande, daß fie englische Unterthanen feien, gepreßt worden waren. In den Unterhandlungen, welche über diefe und andere Bunfte geführt murben, ftellte England Die ichroffften, unannehmbarften Forberungen : formliche Annahme feiner Seegefete als Grundlage für das Bolferrecht, Unertennung des Rechts englischer Rriegeschiffe, ameritanische Sandelejabr= geuge ju durchsuchen, gangliche Abtretung ber Binnenfeen im Norben, Buructgabe von Louisiana, Berlegung ber Grenze an ben Obio. Nordamerifa - beantragte, Die Enticheibung bem ichiederichterlichen Ausspruche des Raifers Alexander von Rugland anheim ju geben, England wies jede Bermittlung aurück.

Indianerstämme, Die Ottawas, Dofchibmas, Miamis, Bottowatomies, Schahnis und Delawaren machten, von dem Schahnisbauvtling Tecumfeb angeführt, Ginfalle in das nordameritanifche Gebiet. Ihr Brophet Eletwatama bezweckte eine Bereinigung aller Indianer und eine nationale Biebergeburt durch Rudfehr ju den alten Sitten und durch gangliche Enthaltung von dem Feuerwaffer. Rach entfetlichen Bermuftungen erlagen die feche Rationen bem Beneral Barrifon in ber Schlacht bei Tippecanoe (7. November 1811), ihr Prophet wurde gefangen, und man fand bei ihm Beweise, daß englische Agenten die Indianer aufgehett und mit Feuergewehren und Rriegsbedarf verfeben batten. Die Bereinigten Staaten rufteten nun, und ba feine Benugthuung, nicht einmal eine befriedigende Erflarung ju erlangen war, fo erflarten fie ben Rrieg (18. Juni 1812). 25,000 Mann regelmäßige Truppen wurden neu angeworben, im Uebrigen verließ man fich auf die Freiwilligen und auf die Miligen, welche letteren indeffen nur in fcmacher Babl an ben Grengen ericbienen und von zwei Staaten, Maffachusette und Connecticut. geradegu verweigert murten.

Die Eröffnung bes Rriege erfolgte ameritanifder Seite durch einen Ungriff auf Canada, wo man bei ben Frangofen und Irlandern, gufammen eine Bevolferung von beinabe 300,000 Menichen, auf Unterftugung rechnete. Beneral Bull, der mit dem Angriff beauftragt murbe, ging mit einem gang ungureichenden Truppenforper von 2500 Mann auf Sandwich vor, flief bort auf Die Englander, wich nach einem nichtsfagenden Befecht auf Detroit gurud und ftredte dort die Baffen. Gin zweiter Berfuch auf Dbercanada, Den General Ban Ranslaer machte, endete eben fo ungludlich durch das Befecht von Queenstown. Gin geringer Erfat fur Diefe Riederlagen mar ber Sieg, ben General Brown am Champlain: See bei Blatteburg über Die Englander erfocht, und die Rache, die Beneral Barrifon an ten Indianern fur Die icheufliche Niedermegelung ber Befatung bes Forts Chicago nabm. Auf ber andern Seite nahm ber Seefrieg eine fur Die Ameritaner gludliche Bendung. Richt genug, daß ihre Raver alle Meere, besonders aber die weftindifden Gemaffer burchichwarmten und bis jum Ende bes Jahres 218 englifche Fahrzeuge mit 574 Geschügen und 5106 Datrofen nahmen, mußten fich ihnen auch drei englische Fregatten, Guerriere, Macedonian und Java, ergeben.

In dem Feldauge von 1813 wurde den Amerikanern burch die Saktik Des englischen Admirale Barren, feine Flotte in brei Divisionen gufammenjuhalten, jeder Seefieg unmöglich gemacht. Sie verloren fogar ihre Fregatte Chejapeat, die fich aus dem Safen von Bofton loden ließ, und, nachdem fie gegen den überniachtigen Seind 170 Menschen verloren hatte, Die Flagge ftreichen mußte. Die Umeritaner ließen fich aber baburch nicht einschüchtern. Ihre Raper ftreiften bis in die oftindifchen Bemaffer, ihr Commodore Rogers feste feine Arengfahrten gur normegifchen Rufte fort und brachte eine Menge feindlicher Schiffe in ben Safen. Auf ben Binnenfeen erhielten fie burch ihre neu erbaute Flotille, über die Chauncen den Befehl führte, das llebergewicht. In bem Landfriege hielten fich Siege und Riederlage die Baage. Die Ameritaner behaupteten fich in Obercanada, wo fie Rlein-Dort, das jegige Toronto, und mehrere Forte eingenommen batten, aber ein Berfuch ihres Generals Bilfinfon, nach Montreal burchaubrechen, murde unter bedeutendem Berluft vereitelt. Kurg barauf nahmen die Englander bas wichtige Fort Niagara und erhielten baburch einen Beg in bas feindliche Gebiet. Im Bangen zeigte fich auf ber ameritanischen Seite noch immer eine gemiffe Lauheit, und bei

den Milizen ein großer hang zur Insubordination. Wo die Amerikaner gesschlagen wurden, lag die Schuld an der Uneinigkeit der Generale, oder an der unter ben Aruppen herrschenden Berwirrung. Aber auch die Gesetze waren einer energischen Kriegszucht wenig gunftig. Als von ter Milizbrigade bes Generals Tamarbill 700 Mann auf ein Mal ausrissen, konnte das niesdergesetze Kriegsgericht keine höhere Strase aussprechen, als eine Geldbuße von 12 Dollars für jeden.

Rur den Reldaug von 1814 trafen die Englander großartige Borbereis tungen, um ibn au bem enticheibenden au machen. Go wie ber Parifer Friede dem Mutterlande freie Sand verschaffte, gingen sowohl Kriegeschiffe als Land: truppen gur Berftartung nach Amerita. Allein unter Sill fchifften fich in Bayonne 30,000 Soldaten ein, und daß bie Rordameritaner biefen von Bellington geschulten Betergnen widerfteben tonnten, bielt man fur fo unmabricheinlich, bag man fich bas Riel ber Biederunterwerfung ber Colonien ftedte. Auf ber andern Seite erhoben fich bie Ameritaner endlich gu ben Anstrengungen, welche Die gefährliche Lage von ihnen forderte. Freiwillige Anleiben bedten ben gangen Rriegeaufwand, bas regelmäßige Beer tonnte ohne Mube bis ju 40,000 Mann vermehrt werden, Bataillone von Freiwilligen traten gufammen, Die Miligen ftromten bereitwillig berbei, Die Raufmannichaft ruftete hunderte von Rauffartheischiffen ju Rapern aus. noch Lauheit berrichte - Die öftlichen, bereits reich gewordenen Staaten geichneten fich burch biefe Stimmung besonders aus - ba rief die Art ber Rriegführung, welche bie Englander annahmen, bald eine allgemeine Erbit: terung bervor.

In den früheren Kriegsjahren hatten die englischen Admirale mehrmals an Küstenpunkten Landungen veranstaltet, um das Privateigenthum friedlicher Bürger zu vernichten. So hatte Admiral Warren 1813 havre de Grace, eine kleine offene Stadt in Maryland, geplündert und in Asche gelegt und bei einer zweiten Landung in der Chesapeak-Bai die Bauernhäuser und die Ernzten auf dem Felde niedergebrannt, die undewassneten Landleute niedergemacht und die Neger zum Aufruhr gereizt. Dieses Spstem wurde für den Feldzug von 1814 im ausgedehntesten Maßtabe angenommen. Drei Landungen in Virginien, bei Neupork und bei Boston waren das Vorspiel zu dem großen Schlage, der gegen Washington geführt wurde. Um 19. August 1814 setz ten Admiral Cochrane und General Roß bei Benedist Landsoldaten und Mas

trofen an bas Land, mabrend ju gleicher Beit bemaffnete Bote ben Batugent binaufgingen und bie amerikanischen Ranonierschaluvven vor fich bertrieben. bis biefe von bem amerikanischen Commodore Barnen felbft in Die Luft ge-Die ameritanische Landmacht war 6000 Mann ftart unter fprenat murben. bem Beneral Binder, von zwei Batterien beichutt, bei bem Dorfe Blatensburg aufgestellt. Diefe ungeubten, in ber Gile aufammengerafften Truppen bielten bem englischen Angriff nicht Stand. Rach einer furgen Begenwehr ließen fie ibre Befchute im Stich und gaben die politische hauptstadt ibres Lantes bem Feinde Preis. Um 24. August rudten bie Englander in Balbs ington ein, am 26. Abente mar bas Bert ber Bernichtung vollenbet. blos die ameibundert Ranonen, die fich vorfanden, und ber Rriegsbedarf wie Die Bewehre murben gerftort, fondern auch die öffentlichen Gebaute, bas Arfenal, bas Schagamt, bas Rriegsamt, ber Balaft bes Brafitenten, mebrere bedeutende Rabriten, Die große Brude über ben Botomat. Rach Diefer Belbenthat im niedrigen Gefchmad wenteten fich Cochrane und Rog gegen Bals timore. Sier mar ber Erfolg ein anderer. Rog tam nur langfam vorwarts und murbe felbft in einem lebhaften Befecht von einem ameritanischen Scharfs fcugen erschoffen. Sein Rachfolger Broofe fand Die Ginwohner ber Stadt fo ftart auf Bugeln verschangt, bag er um fo weniger einen Angriff magte, als von Cochrane die Melbung einging, bag eine Mitwirfung ber Seemacht gegen bie Stadt und das Lager vor berfelben unmöglich mare. fehlshaber gogen fich baber gurud. Bon ber Erbitterung gang abgefeben, welche biefe fur ihre Urheber fchimpflichen Unternehmungen hervorriefen, erreichte man burch fie nicht einmal bie Ausgleichung bes Schabens, ben bie ameritanischen Raper bem englischen Sandel jugufugen fortfubren. Rutter und fiebengehn Raper nahmen in einem einzigen Monat 108 englische Schiffe und ber Beacod bolte fogar von ber Dubliner Rhebe ein großes englisches Nahrzeug fort.

Der strategische Fehler ber Englander, ihre ftart vermehrten Streitfrafte in drei Abtheilungen zu trennen, welche zugleich ben Suben, das Centrum und ben Norden bes feindlichen Landes bedrohten, rachte sich in lauter Rieders lagen. Un der canadischen Grenze führten die Treffen von Ludyslane (25. Juli) und vom Fort Erie (15. August) einen völligen Umschwung herbei. In bem ersten Treffen, in bessen Feuer ber Wassersturz bes Niagara seine Donner mischte, warf der Amerikaner Brown die englische hauptmacht weit zuruck,

in dem zweiten Gesecht waren die Englander der angreisende Theil und wurden unter schwerer Einbuse von Menschen abgeschlagen. Als Sir George Prevost diese Scharten bei Plattsburg auswehen wollte, verschaffte er den verachteten Feinden einen neuen Triumph (10. September). In dieser Schlacht von Plattsburg wurde zugleich zu Wasser und zu Lande gekämpst. Das Gessecht auf dem Champlain-See machte den Ansaug und endete nach zwei Stunden damit, daß alle großen englischen Fahrzeuge vor der amerikanischen Flotille unter M'Donough die Flagge streichen mußten. Die Landschlacht entschieden die amerikanischen Geschüße, welche nach und nach steden englische Batterien zum Schweigen brachten, und insbesondere die Scharsschüßen. Gegen Sonnenuntergang räumte Sir George Prevost das Schlachtseld, ohne übrigend, da ein heftiger Sturm mit dichtem Regen eintrat, weit versolgt zu werden.

Es blieb jest ben Englandern nichts als die Hoffnung, daß ihr Unternehmen gegen den Suden Erfolg haben werde. Sie hatten dazu die forgfältigsten Borbereitungen getroffen, Kriegsschiffe und Borrathe in Bereitschaft
gesetzt, ein ausgesuchtes Deer von Beteranen versammelt, aber auch Negerbataillone
auf Westindien ausgehoben, um die schwarzen Stlaven Louisiana's zum Aufstande zu bringen. Die Bertheidigungsmittel Louisiana's bestanden aus sechs
Kanonenböten und einer Kriegsschaluppe, aus den Milizen, welche das schwach
bevölkerte Gebiet zu liesern vermochte, und aus drei unbedeutenden Forts auf
einer Küstenausdehnung von hundert deutschen Meilen. Auf dem Punkte,
wo der Angriff zu erwarten war, erstreckte sich eine slache, mit einzelnen
Bäldern oder Gebüschen besetzte Ebene meilenweit. Dieser Punkt war Neuorleans, damals ein Ort mit etwa 25,000 Menschen, die in dem Zwischenhandel, der hier zwischen Mittelamerika und Westindien' einerseits und dem
fruchtbaren Missispie Gebiet andererseits geführt wurde, eine unerschönssliche
Quelle von Reichthum fanden.

Am 23. December 1814 betraten die ersten englischen Truppen die Kuste von Louisiana, und bis zum Schlusse bes Jahres stieg ihre Anzahl auf 15,000 Mann. In ihrem Gefolge waren Regierungsbeamte, um nach der Eroberung des Landes gleich eine englische Berwaltung einrichten zu können. General Jackson, der auf amerikanischer Seite besehligte, verfügte über etwa 5000 Mann, fast lauter Milizen. Seine Geschütze bedienten Seerauber, die bis zu diesem Augenblicke von der Insel Barataria an der Mündung des

Miffiffippi aus ben ameritanifchen Schiffen großen Schaden zugefügt hatten, aber in ber Roth Des Augenblicks Amneftie erhielten. Mit Diefer fleinen Macht befette Jadfon eine Linie, welche fich rechts an ben Miffiffippi, lints an ein undurchdringliches Gebuich lebnte und warf Schangen auf, tie gum Theil aus Baumwollenballen gebaut murben. Um 1. Januar 1815 follten Diefe Linien genommen werben. Gin furchtbares Feuer aus ben englifchen Gefchüten und Ratetenbatterien machte Die Amerikaner nicht mantenb. Amei Mlantenangriffe ber Englander führten ebenfalls ju feinem Erfolge, ba ber rechte ameritanische Alugel durch bie Rriegsschaluppe Louifiana beschütt, ber linte burch bas Buchsenfeuer ber Miligen aus Tennessee und Rentuch unnabbar gemacht murbe. General Badenham wollte nun ben Angriff auf bas weniger gebedte rechte Flugufer verlegen, doch die Brablerei Cochrane's im Rriegerath, "er merbe die feindlichen Linien mit zweitaufend Theerigen erfturmen", brachte ibn von biefem vernünftigen Entschlusse wieder ab. 8. Januar noch vor Tage Banbruch bewegten fich bie 15,000 Englander gegen Die Linien. Die Truppen gelangten in ber Saltung von Beteranen, bas Bewehr am Riemen über Die Schulter gehangt, Faschinen ober Sturmleitern in ben Banben, in ben Bereich bes feindlichen Feuers. Sier mantten fie, Da Die Ranonen der Seerauber teinen Schuß auf Die Dichten Rolonnen feblten, jogen fich lints, gericthen nun in bas Feuer ber Scharfichugen und floben in einzelne Saufen aufgeloft. Richt weniger als brei Generale, Badenbam, Reane und Gibbs, maren bei bem erften Angriff gefallen. Roch einmal ließen fich bie Berfprengten fammeln und burch Referven verftartt ins Befecht gurudführen. Aber ein noch morberischeres Reuer aus Beschüten und Bewehren fprubte ihnen entgegen, und nach biefem ungludlichen Befecht floben fie, um nicht wiederzutehren. Sie hatten 3000 Menfchen mit febr vielen Offizieren verloren, Die Umeritaner in ihrer gededten Stellung nur 13. Bar auch ein gleichzeitiges Gefecht auf bem rechten Ufer fur Die Englander gunftiger gemefen, fo verbot boch ber moralifche Gindrud ber Sauptichlacht jete Erneuerung ber Reinbfeligfeiten. Der neue englische Befehlshaber Lambert schloß mit Jackson einen Waffenstillftand und verließ am 19. Januar Die Rufte von Louifiana.

Die Schlacht von Reu-Orleaus war der Schluß des Rrieges, und einen wurdigeren hatten die Nordamerikaner nicht wunschen konnen. Schon vierzehn Tage vorber, ebe am Ufer des Mississippi gekampft wurde, hatten die beider-

seitigen Unterhandler zu Gent Frieden geschlossen (24. December 1814) Die Grundlage besselben war der Zustand vor dem Kriege. Beide Theile gaben die gemachten Eroberungen zuruck, die definitive Regulirung der Grenzen wurde an eine gemischte Commission verwiesen. Sehr gunftig für die Amerikaner war, daß jeder Theil die gekaperten Schisse behielt, wogegen freilich die Engländer für ihre Mordbrennereien keine Entschädigung leisteten. Ueber die eigenthumliche englische Aussalzung des Seerechts schwieg der Berztrag, der Sklavenhandel sollte ausgehoben sein.

Der Rrieg von 1812 - 1815 war Die befinitive Beflegelung ber nord. ameritanifchen Unabbangigfeit, ber lette Berfuch Englande, Die Republiten wieder au Colonien au machen. Babrent bes Rriegs batten fich im Innern noch Rovaliften gezeigt, und felbit eine große Bartei, Die foberaliftifche, mar in ben ungerechten Berbacht getommen, ber englischen Berrichaft geneigt gu fein. Rach bem Frieden verschwand bie englische Bartei bis auf die lette Spur, und als die Robergliften, nachdem bie Ungunft ber öffentlichen Meinung gegen fie fich gemilbert batte, unter Beinrich Clap que Rentuch fich neu organifirten, traten fie als vorzugeweise nationale Bartei auf. Rach außen bin außerte ber Rrieg die Birfung, bag bie gewonnene Ueberzeugung von ber Unbefiegbarteit ber Bereinigten Staaten ihnen bie gunftigfte biplomatifche Stellung verschaffte. Gin Bertrag mit England über Die Grenze aab ben Rordameritanern gute Bedingungen und verschaffte ihnen auch bas Recht ber Rifderei an ben Ruften von Reufoundland und Labrador wieber. Rugland verzichtete zu ihren Gunften auf feine Anspruche an die Lanber ber ameritanischen Bestfufte fublich vom 56.0 nordlicher Breite. 3m Guben wurden burch Rauf von Spanien - ber Raufpreis betrug funf Millionen Dollare, bie aber größtentheils an nordameritanifche Burger, welche Unfpruche an Spanien hatten, gezahlt murben - beibe Florida's gewonnen, ein werthvoller Erwerb, ba er zwei ausgezeichnete Ausfuhrhafen ficherte, St. Augus ftin und Benfecola, und Die fubliche Bertheidigungelinie vervollftanbigte. Die ameritanifche Marine begann fich in allen Meeren gu geigen und erzwang von bem Dei von Algier eine Achtung ihrer Sandeleflagge, welche bie Barbaresten weit alteren Staaten mit Sohn verweigerten. Die gehobene Energie bes Bolts bereitete fich gur Bahrmachung bes Jefferson'ichen Aussprudes: "Die Bereinigten Staaten find bas Reft, aus welchem gang Amerika Berfaffung und Bevolferung erhalten muß." Den Planen, Die in Guropa

zur Biederherstellung der svanischen herrschaft in Sudamerika oder boch zur Errichtung legitimer Throne in den freigewordenen Colonien entworfen wurden, trat der Prasident Munroe mit der festen Erklärung entgegen, daß die Bereinigten Staaten die Ausdehnung des Systems der heiligen Allianz auf Amerika nicht bulben wurden.

In ber induftriellen Entwicklung zeigte fich nach tem Frieden eine mos mentane Semmung. Babrent bes Rriegs batten fich große Ravitalien ber Induftrie gugewendet, aber nun warf England ungeheure Baarenmengen ins Land, wodurch die Preife um funfzig Procent gedrudt und viele Fabriten ju Grunde gerichtet murben. Bu bem boppelten Bwede, bem englifden Uebergewicht ein Ende ju machen und Die bireften Abgaben auf bas Neugerfte ju befchranten, führte ber Congreg 1816 und 1822 bobere Bolle ein, welche bei vielen ber Baaren, die fich in Nordamerika gut berftellen liegen, Die Birfung eines Ginfuhrverbots hatten. England tonnte fich über biefe Dags regel nicht betlagen, ba es bas ameritanifche Betreibe fo gut wie ausichloß, auf ben Tabad eine Eingangesteuer von mehr als 600 Brocent legte und biefes Brobibitivfpftem nur beghalb nicht auf Die Baumwolle ausbehnte, weil feine Sabriten ohne bas ameritanifche Brodutt nicht bestehen tonnten. Aber ber Guben bes Landes flagte über Benachtheiligung feiner Aderbau-Intereffen gu Bunften ber Fabrit-Intereffen bes Nordens, worauf freilich erwiedert werden tonnte, daß der Guden noch 1810 in der Baumwollens, Bollens und Leinenmanufactur bem Rorben vorausgewesen fei und fich burch eigene Schuld, burch bie Ueberhandnahme feiner "Ariftofratie ber Raulheit", babe ben Rang ablaufen laffen. 1828, bei einer neuen Erbobung bes Tarife, ging Sudcarolina, von jeher wegen feiner Turbuleng befannt, in feiner Opposition gegen ben Rorten fo weit, ju erflaren, bag jeter einzelne Staat bas Recht habe, Beschluffe und Gefete bes Congreffes durch eine Richtigfeite: erflarung (Nullification) ungultig ju machen.

Neben der Tariffrage war es die Stlavenfrage, welche den Suben aufregte und auch auf jene Erklärung Südcarviina's den bestimmendsten Einfluß hatte. Eine Ultras Partei der Abolitionisten verlangte die augenblickliche Aushebung der Stlaverei in dem ganzen Umfange der Union, mit wels
der Forderung sie aber die Verfassung verletzte, da diese klar und unzweideutig verfügt, daß alle einheimischen Angelegenheiten lediglich der Entscheis
dung der einzelnen Staaten überlassen bleiben. Der Süden remonstrirte,

intem er nicht blos ben ganglichen Ruin ber Pflangungen, fondern gerateau baitifche Buftande vorausfagte, wenn Die 1,538,064 Sflaven - fo boch belief fich Die Babl im Jahre 1820 - obne Uebergangeftufen burchschritten au baben, in Freiheit gefett murben. Als Miffouri 1821 in Die Union aufaenommen murbe, fuchten Die Abolitioniften Die Sache auf Die Spige gu treiben, boch ber Congreß enticbied fur einen Bergleich, ber bem neuen Staat nicht die Bervflichtung auflegte, feine Stlaven in Freiheit zu feten. Mit ben braftifden Boricblagen, welche gemacht murben, Die Sauptgefahr ber Emancipation burch Berminderung ber Babl ber Farbigen aufzuheben, batte man ichlechtes Glud. Der Blan, Die freien Karbigen jenfeits ber Relfenges birge anguffedeln, traf unter ihnen felbit auf einen folden Bidermillen, bak man ibn fallen ließ. Man richtete nun die Blide auf Die afrifanische Rufte, indem man annahm, daß die Schwarzen in ihre ursprunaliche Seimath mit Freuden gurudfebren murden. 1820 feste Das Schiff Elifabeth auf ber Infel Scherbro in ber Turra : Bai achtzig Schwarze und mehrere weiße Agenten ans Land. Ort und Jahredzeit waren gleich ungefund, nach turger Beit war ein Drittheil ber Menfchen den Fiebern erlegen, und ber Berfuch mußte aufgegeben werben. 1821 ruftete bie Befellichaft, welche fich ber Ungelegen: beit angenommen batte, eine neue Expedition aus, welche Diefes Mal Sierra Leone jum Bielpunkt nahm. Um Cap Mefurado murbe ein Landftrich von 26 deutschen Meilen Lange an der Rufte und 8 Meilen Tiefe nach bem Innern ju gefauft, und am 25. April 1822 webte bas Sternenbanner über ber Colonie Liberia. Diefe Colonifation bat die beiden iconen Erfolge gehabt, Die Leuchte ber Bildung unter die Bolfer von Guinca ju tragen und gur Unterbrudung bes Stlavenhandels wefentlich mitzubelfen. Aber ber urfprungliche Bred ift fo giemlich verfehlt worden. Alle Staaten ber Union baben Beldunterzeichnungen eröffnet, mehrere Legislaturen haben nicht unbeträchts liche Summen gegeben, es bat nicht an Bredigten, an leberredungsmitteln aller Art gefehlt, und boch ift die Babl ber aus ben Bereinigten Staaten nach Liberia Ausgewanderten eine febr geringfügige geblieben.

Bon dem zweiten farbigen Stamm, den Indianern, gewann die Union durch Berträge, welche meistens in die Jahre 1820 und 1821 fallen, 192 Millionen Acter Land, ein Gebiet, dreimal fo groß als Großbritannien. Die Kette der militairischen Posten wurde jest bis zur Mundung des Yellows Stone unter dem 48.0 Grade nordlicher Breite, fiebenundzwanzig Langengrade

weitlich von Baibington, binausgeschoben. Bertrage mit Indignerftammen ficherten ber Union einen Beg nach dem ftillen Ocean, an beffen Ufern fie Die gange Strede von ber mexitanischen Grenge bis zu ben ruffischen Befis bungen im Norden beanspruchte, und amar ale Rechtenachfolgerin Spaniens traft bes Bertrags über Die Abtretung ber Florida's, in bem Spanien alle feine Gebiete nordlich vom 42.0 Breitengrade auf Rordamerita übertragen Rufland erfannte Diefe nordamerifanischen Unsprüche in bem oben ermabnten Bertrage an, nicht fo England. Die Grenzausgleichung mit Diefem Lande bezog fich nur auf Die Strede bis zu den Relfengebirgen, fur melde ber 49.0 nordlicher Breite als Scheidelinie angenommen murte. Die Bufteneien jenfeits der Felfengebirge betrachtete man als neutral und raumte bort beiden Theilen bas Recht ein, ju jagen und Sandel ju treiben. England glaubte bei biefer Bedingung im Bortheil ju fein, ba feine Sudfonebais gesellschaft den Belghandel des Dregongebiets fast monopolifirte. Dies tonnte die Union nicht hindern, nachdem fie einmal Aftor's Niederlaffungen am Columbia burch Mangel an Unterftugung batte verfummern laffen, aber fie gab ibre politifchen Unfpruche durchaus nicht auf, und welche Soffnungen fie auf ben fernen Beften ftutte, bas batte ben Englandern ber Blan bes Braffbenben Munroe zeigen follen, Die Seen an der canadifchen Grenze durch Canale mit bem Miffiffippi in Berbindung ju bringen, von bem Miffouri und bem Miffiffippi durch die Felfengebirge Landftragen nach dem Columbia gu führen, fo einen bequemen Beg von Ocean gu Ocean berguftellen und ben dinefifden Sandel fur Die Bereinigten Staaten zu gewinnen.

Im Innern der Bereinigten Staaten wohnten, ungerechnet die Stämme im Westen und Norden des Michigan: Sees, und des Marien: Wasserfalles, 97,000 Indianer, deren Gebiet auf 77 Millionen Acker veranschlagt wurde. Die Regierung hatte das Eigenthumsrecht dieser Indianer auf ihren Grund und Boden zu wiederholten Masen anerkannt und ihnen das Recht zugesproschen, nach ihren Sitten zu leben. Auf der andern Seite war dem Staat Georgien, innerhalb dessen Grenzen die Krihks und Tschirosis zehn Millionen Acker besaßen, als er Alabama, Tennessee und Mississischen die Bunsebregierung abtrat, von dieser das Eigenthumsrecht auf Alles von seinen Grenzen umschlossen unbewohnten Land waren auch die Jagdgründe der Indianer verstanden, und die Bundesregierung batte sich noch besonders verpflichtet, die Indianer

mit ibren Unsprüchen abzufinden, fobald biefes friedlich und unter augemeffenen Bedingungen erreicht werden tonne. Um biefe Berpflichtung zu erfullen. legte Munroe tem Congreß mehrere Magregeln vor (Botfchaften vom 7. Des cember 1824 und vom 25. Januar 1825), welche fammtlich Annahme fanden. Ge murbe beichloffen, alle Indianer bes Innern in bas Land jenfeits bes Miffiffippi, westlich von ben Staaten Miffouri und Artanfas zu verfeten, beffen weite Biefenflachen und jungfrauliche Balber ben Reigungen von 3as gervolfern reiche Befriedigung barboten. Die Heberfiedelung follte auf Staatstoften erfolgen und jeder Stamm mit Schullehrern und Sandwertern verfeben merben. In Diefem neuen Bebiet, beffen Befit fur ewige Beiten gemabrleiftet murbe. tonnten bie Indianer nach ihren eigenen Sitten und Befeten leben. boch mar ihnen jeder Rrieg unterfagt, und bamit fie biefes Berbot achteten, wollte man eine Rriegsmacht unter ihnen aufstellen. Die wohlmeinende Abficht bes Congreffes bei biefen Bestimmungen barf nicht in 3meifel gezogen Bohl mar es bart, Die Indianer von ihrer Beimath loszureißen, aber es gab nur tiefes Mittel, unaufborliche Conflicte und Reibungen mit ben Aderbauintereffen gu verbuten, bei benen bie Indianer gang unvermeiblich ausgerottet ober in die ungludlichfte Lage gebracht werben mußten. Daß Die Befdluffe bes Congreffes gulett Schande über Die Bereinigten Staaten brachten, lag nicht an ihnen felbit, fondern an ber ichurfifden und graufamen Art ber Musführung.

Die Staatsschuld erreichte 1816 burch die Ausgaben und Folgen des Kriegs mit 127 Millionen Dollars ihren hochften Stand, sank von nun an, nur einmal durch den Ankauf der Florida's vermehrt, beständig und betrug 1829, als Jackson Prafident wurde, noch 58 Millionen Dollars. Nach der Einführung des Tarifs wurden die Jolle die hauptquelle der Einnahme. 1829 lieserten sie 22,681,966 D., während aus dem Berkauf der Staatssländereien 1,517,175 D. und aus den innern und direkten Abgaben nur 25,838 D. stoffen. Ein Bergleich der Einsuhren und Ausschiften von 1816 und 1829 — 1816 Einsuhren 147 Millionen D., Aussuhren 81% milliosnen D., 1829 Einsuhren 74 Mill. D., Aussuhren 72 Mill. D., — weist auf einen Rückschritt hin, der aber nur ein scheinbarer ist, da 1816 das Land mit englischen Waaren überschwemmt und ein großer Theil berselben wieder ausgesührt wurde. Der größte Ausschwung Nordamerika's in dieser die Präsidentschaft Jackson's reichenden Periode ist indessen nicht im auswärtigen

Bertebr, fondern im Binnenhandel ju fuchen. Unter einem fortgefesten, nicht ohne Erbitterung geführten Streite, ob man alle innern Berbefferungen ben Einzelstaaten überlaffen muffe, oder ob auch die Centralregierung fich an gemeinnützigen Berten betheiligen durfe, wetteiferten Staaten und Bundesgewalt in großartigen Unternehmungen. Die bewunderungewurdigfte Schopfung war ber Erie-Canal, ber, mit feinen Bergweigungen 82 beutiche Meilen lang, von Albany am Budfon bie Buffalo am Erie-See geführt murbe. De Bitt Clinton, Statthalter von Reuvort, vollendete Diefes Bert in ben Jahren von 1817 bis 1822 und eröffnete badurch nicht allein ber hauptftabt bas große Seebeden, fondern machte auch den Weften des Staats, der bamale wenig mehr als eine Bildnig war, ju bem iconften und beft bebauten Theile. Fulton's Erfindung wurde fo rafch ausgebeutet, daß Rordamerita bereits 1824 ein und vierzig Dampfichiffe befaß, welche ben Miffifippi, ben Dbio und Alleghany, ben Babafch, den Illinois, den Diffouri, den Arfanfas und ben Rothen Flug befuhren. Die Umftante, bag auf den Canalen taum eine Fortbewegung um eine Deile in der Stunde erreicht werden tonnte und im Binter ein Monate anhaltender Froft die Benugung Diefer Bafferftragen gang unmöglich machte, liegen auf eine Benutung ber Dampftraft fur Landwege finnen und führten au ben erften Gifenbabnen. Dan bauete Diefe anfangs fehr mobifeil, ba man fich mit einem Beleife behalf und vielfach bolgerne Schienen legte, auf welche Gifenplatten genagelt murben. Die erfte aller ameritanifden Gifenbabnen mar bie 1827 vollendete Quincy : Gifenbabn in Raffachufetts, dann folgte 1829 Die Baltimores und Dbio Babn, und mit einem Schienenwege vom Mobawt jum Budfon murbe ber Anfang gemacht.

Mit der Dampsichifffahrt und dem Eisenbahnwesen in genauer Berbindung steht die Ausbeutung der Steinkohlen, die in mehreren Beden von unsgeheurer Ausdehnung lagern. Bis 1813 war die Anthracitsohle nur von den Grobschmieden benutt worden, jeht warf sich die Speculation auf die Kohlengruben, und wenn dabei auch durch wilde Uebertreibungen mancher Schasten entstand, so blieb doch die gute Folge, daß die Ausmertsamkeit der solisten Geschäftsleute auf ben bisher vernachlässigten Reichthum gelenkt wurde. 1792 hatte man in England die Frage ausgeworfen: ob ganz Amerika wohl jährlich hundert Ballen Baumwolle zu liesern im Stande sei? und 1828 wurden 720,598 Ballen ausgesührt, von benen England 424,743 erhielt. Ber 1815 wurde die Baumwolle ausschließlich auf handwebstühlen verspons

nen, 1826 verarbeiteten die Fabriken 149,516 Ballen. Der Schiffsban stellte in den Jahren 1818 bis einschließlich 1824 8604 Fahrzeuge mit zusammen 879,858 Tonnen her. Den Berkehr erleichterten außer der Bank der Bereisnigten Staaten, bei welcher sich die Regierung mit einem Fünstheil des Unslagekapitals, d. h. mit 7 Mil. D. betheiligte, Provinzialbanken, die in nur zu großer Zahl — im Jahre 1819 zählte man über dreihundert — in's Lesben traten.

Man wurde ungerecht fein, wollte man von einem Lande, das feinc Rrafte noch auf die Bewältigung ber roben Ratur, auf den Rampf mit ber Bildniß zu richten bat, Die geiftige Bluthe alter Culturftagten forbern. Den Berhaltniffen angemeffen widmete man dem Bolfeunterrichte vorzügliche Pflege, einer fpatern Beit die Grundung glangender wiffenschaftlicher Anftalten anbeimgebend. Im Erziehungswefen machte bas Jahr 1827 Gvoche. In Diefem Jahre veröffentlichte Connecticut fein neues vortreffliches Schulgefet, bas in ben nachsten Jahren in ben andern nordoftlichen Staaten und dann auch in Bennfplvanien und Reuport Rachahmung fand. Diefelben Schulreformatoren, welche biefes Schulgefet ausgearbeitet batten, Borag Mann und Beinrich Barnard, forderten Die Errichtung von Lehrerseminarien. Das erfte Seminar, Das in Bofton errichtet wurde, ftattete Comund Dwight mit gehntaufend D. Die erfte Abendicule errichtete 1818 Louisville in Rentudy, Schulgeitungen begannen 1826 gu ericbeinen. Rur Sonntageichulen wirfte feit 1817 ber "ameritanifche Sountagofdulen-Berein" in Bbiladelphia, ju Der 1816 in Renport gestifteten Bibelgefellichaft verbanten fich mehrere ber proteftantischen Secten. Den rein religiofen Bestrebungen halfen Die Mäßigkeite: vereine, beren die Bereinigten Staaten über zweihundert befagen. Bon ben einzelnen Religionegenoffenschaften gewannen die Ratholiten und die Metho-Diften ben meiften Boben. Der Ratholicismus erhielt burch ausgezeichnete Beiftliche und ftarte Belbaufchuffe aus Gurova eine machtige Forberung, inbeffen ift es zweifelhaft, ob die unleugbare Bunahme ber nordamerikanischen Ratholiten durch wirkliche Befehrungen, ober aber burch bie mit jedem Jahre ftarfer werbende Ginwanderung von tatholifchen Irlandern und Deutschen erflart werden muß. Der Methodismus machte feine ausgebreiteten Eroberun= gen hauptfachlich durch feine Biedergeburten und Berfammlungen im Freien (revivals und camp meetings), religiose lebungen, bei benen die Frommen bas Ergriffensein ihres Innern burch frampfbafte Budungen, befinnungelofes

Jauchgen und Stohnen, durch Tangen und Springen austruden. "Solche Biederbelebungen find aber durchaus dem Gefchmad ber englischen Ameritaner angemeffen. In dem Birrwarr ber Beschäfte, in dem unaufborlichen Rechnen und Sandeln und den fcnell aufgerafften Bergnugungen finft dem Bolte fein befferes Gelbit unter; das fühlt es und braucht nun ein ftarfes Mittel, eine beilfame Erfcutterung, um ber Seele wieder jum Durchbruch ju verbeifen Raturlich geht es bann am liebsten zu benjenigen Meraten, welche ber Seele eine folche Bferbefur mit guter Manier beibringen tonnen, und beshalb blubt ber Beigen ber Methodiften mit jedem Sabre beffer." (Lober.) Die Unitarier. icon eine altere Sette und als "liberale Chriften" vielfach angefeindet, tamen vorzüglich durch ben entichiebenen Bruch empor, ben 1815 eine Lebensbefchreis bung Lindfep's von Beloham gwifden ihnen und ben Congregationaliften veranlagte. Biele Rirchen ber lettern ertlarten fich fur bie Unitarier, welche in Reu . England ben Rern ber gebildeten Claffen in fich aufnahmen, jedoch in ben übrigen Staaten feine rechte Burgel fchlagen fonnten, obgleich fich in Dhio und andern weftlichen Gebieten Die Chriftian Baptifte fur fie erflarten. Sie intereffirten fich fur freie theologische Forschung, fur Deutsche Bhis losophie, und Channing gab ihnen einen philanthropischen Charafter.

In ber Literatur wucherte bas Zeitungewefen, 1817 burch 500 Tagees blatter vertreten, mit nur ju großer Ueppigfeit. Begegnen wir unter ten Dichtern feinem vom erften Range, fo finden wir bagegen manche, welche felbit in Europa fur Bierden ber Literatur gelten murben. Unter benen, welche ausschließlich oder vorzugeweise ber Beriode von 1815 - 1829 angeboren, nennen wir Brhant, einen Sanger ber Ratur, ber vielen Ameritanern für ben erften aller ihrer Dichter gilt, Rarl Sprague, Johann Brainard, ber au frub ftarb, um fein Talent entfalten und lautern gu tonnen, Beinrich Dana, beffen Boefie aus bem Innerften feiner Seele hervorgeht, Breene Balled, Maria Broots (Maria bel Occidente), bei ber fich Gluth ber Empfindung mit Reinheit des Gedantens paart, Lydia Sigourney, in beren Gedichten ein tiefer religiofer Beift vorwaltet. Borgugliche Redner befag Diefer Beitraum in Johann Quincy Abams, Wilhelm Wirt, Beinrich Clay, Daniel Bebfter, Johann Calowell Calhoun, Cag u. A. Im Roman war Karl Brodben Brown (geft. 1810) ber Borlaufer von Jacob Fenimore Cooper, beffen mit großer Krifche und mabrer Raturanschauung geschriebene Berte in Europa fast noch mehr Untlang fanden, als in Amerita, wo ihr Berfaffer

in seiner spätern Zeit durch manchen unbegründeten oder übertriebenen Wisterspruch gegen heimisches unbeliebt wurde. Cooper, der in gewisser Bezieshung ein Rachabmer Walter Scott's genannt werden kann, ist der Schöpfer eines eigenen Genre's, des Seeromans, geworden, und hat darin deutsche, französische und englische Rachfolger gefunden. Richt minder bekannt unter und ist der seinere Washington Irving. Sein Freund und früherer Mitarsbeiter Jacob Kirke Paulding und Catharina Sedgwick steben auf einer tiesferen Stuse.

## Drittes Rapitel.

## Die spanischen Colonien in Subamerika und ihr Aufstanb. Brafilien.

Spanien befag in ben feinem Scepter unterworfenen Bebieten von Amerita eine ganbermaffe von 250,000 Beviertmeilen mit fiebengebn Millionen Einwohnern. Diefes gange unermefliche Land litt unter bem argften Drude, unter einem ausgebildeten Ausbeutungefuftem. Richt genug, bag bie fpanifche Regierung von ihren Colonien fo viel Gelb als moglich zu beziehen fuchte, betrachtete auch die fpanifche Bevollerung ihr Amerita als ein gemeinschaft: liches Gigenthum, welches ben armeren Glaffen ju fcneller Bereicherung gugewiesen fei. Bebes Schiff führte arme Abelige ober gerfumpte Abenteurer nach Amerita, Die in ben Bicetonigreichen jenfeits bes Meeres eintragliche Stellen fuchten und fanten. "Die meiften berfelben tamen aus ben fpanifchen Provingen mit teinem anderen Gigenthum, ale einem Bamme, einem Paar Beintleidern und brei Gemben berüber. Biele tonnten taum lefen und fchreis ben, und befagen von ber Belt und ben Befchaften feine andere Renntnig, als die fie fich auf ber lleberfahrt erwerben tonnten, ba fie in ihrem beimathlichen Dorfe nichts als die Bredigten des Pfarrers und die Ermabnungen ihrer Mutter gebort batten. Bon einem gangen Biafter batten fie feinen Begriff; viele glaubten, es gebe feinen andern Ronig, als ben von Spanien, und teine andere Sprache, ale bas Castilianische." (Bavala, biftorifcher Berfuch über die Ummalgungen von Mexito.) Alle hatten die Abficht, das Bewonnene in ber alten Beimath ju genießen, und faben bochmuthig auf Die Eingeborenen berab, nicht etwa blos auf die Indianer, fondern auch auf die Beigen (Rreolen), unter benen gleichwohl bie Rachtommen ber Eroberer v. Rotted, allg. Befd. X. (Erg.: Bb.)

waren. Den geborenen Spaniern sielen saft alle Stellen der Justig, Berwaltung und Polizei zu, aus ihnen bestand auch die Geistlichkeit der reichbegabten Klöster, während den Kreolen nur die weniger geachteten Stellen in
der Miliz und in der städtischen Berwaltung wie die Pfarreien blieben.
Eine verkehrtere Politik hatte nicht leicht ersonnen werden konnen. Die geborenen Spanier, welche die Zwangsgeses zu vollziehen, die Strasen zu verhängen, die Steuern einzutreiben hatten, wurden durch diese Berrichtungen
immer verhaster und schwächten so das Ansehen des Mutterlandes, für dessen
zwerlässigste Stügen sie galten, und die zurückzesezten Kreolen machten sich
mit dem Gebranch der Bassen bekannt, besestigten als Gemeindebeamte und
als Pfarrer ihren Einfluß auf die Indianer und erhielten so von Spanien
selbst die Mittel, sich an ihm zu rächen.

Die Begunftigung bes Mutterlandes und feiner unmittelbaren Bevolterung außerte fich ferner in widerfinnigen Sandelsgeseten. Gudamerita follte nur das bauen, mas Spanien nicht felbft erzoge, dem Mutterlande Robpro, bucte liefern und von bemfelben feinen Bedarf an Kabritaten entnehmen .. Den entlegenen gandern am ftillen Meere, Chili und Beru, wurde ber Unbau von Dliven, Mandeln und Bein gestattet, aber nicht ben gandern ber Dagegen burften Chili und Bern meder Buder noch atlantifchen Seite. Cacao erzeugen, und überhaupt mar jedem einzelnen Ronigreiche vorgefchrieben, welchen Culturzweig es betreiben folle, und welchen nicht. Der Santel mit anderen Landern als mit Spanien war bei Codesftrafe verboten. Da nun ber Santel mit bem Auslande ein bochft einträglicher mar, entftanden lange ber gangen unermeglichen Ruftenaustehnung Schmugglerbanten, benen Auflehnung gegen bie Befete und Rampf gegen bie Beamten bes Mutterlanbes jur Gewohnheit wurden. Gelbft der Sandel mit Spanien war tein freier, fondern Monopol, bas bie Regierung bald felbft ausubte, bald an ivanische Raufleute vertaufte. Auch ber Sandel von einem Bicefonigreich in bas andere mar Monopol, und damit ja fein ichwunghafter Binnenverfebr entstehen tonne, maren an jeder Grenze Bollhaufer errichtet, über Die fein Rreole von jenfeits binausgeben durfte, ohne dazu befondere Erlaubnif gu haben. In feiner Proving war jeder Bicetonig unbeschrantt, aber mit feinem Amtsgenoffen über ber Grenze burfte er feinen unmittelbaren Berfehr unterbalten, und jede Dienftliche Mittheilung gwifchen Beru und Chili batte ten jungeheuren Beg über Panama nach Madrid und rudwarts ju machen. Rugt

Die fpanifchen Colonien in Gutamerita und ihr Auffrant. 35:

man ju biefem Allen noch eine große Rechtsunsicherheit, welche baraus entsitand, bag bie häufig wechselnden Oberrichter, alle aus Spanien stammend, nach ben Rechtsgewohnheiten ihrer speciellen heimath, dieser nach castilianisschen, jener nach andalusischen Satungen, entschieden, so erhält man bas: Bild eines Colonialsystems, welches ausdrücklich barauf berechnet zu feinischien, Unzufriedenheit zu erzeugen.

Bur Beit bes Unabhangigfeitefrieges ber Bereinigten Staaten beging. Spanien ben großen Fehler, mit Franfreich fur Die aufgestandenen englischen Colonien Bartei zu nehmen. Die fubamerifanischen bafen wurden ben Rordameritanern geöffnet, die Ertlarungen berfelben in den Regierungegeitungen) überfest, und die Rreolen erfuhren auf biefe Beife durch ihre eigenen Beborten, baß ein nachbarvolt megen weit geringerer Befchwerten, ale fie bon ben fpanifchen Colonien erhoben werben fonnten, gegen fein Mutterland im-Aufftande begriffen fei. 218 Spanien feinen Rebler endlich einfab, mar es: gu fpat: Die Manifefte ber Rorbameritaner hatten in ben Gemuthern ber Rreolen bereits gegundet. Ginen neuen Bundftoff trugen die Englander gur. Beit ber Rriege mit Frankreich in bas Land. Jest fab fich bie englische. Bolitit in der Lage, ben nie aufgegebenen Blan Cromwell's, Die reichen fpa=: nifden Riederlaffungen bem englischen Sandel zu öffnen, ausführen zu tonnen, und verfaumte die gunftige Belegenheit nicht. Bon Trinibad aus unterhielten Die englischen Generale Berbindungen mit bem Seftlande, rufteten ben General Miranda, einen ungufriedenen, burch feine Berbindungen mit ben frangofifchen Girondiften befannten Rreolen, mit ten Mitteln zu einem Ginfall in Benes quela aus, und machten felbit zwei Angriffe auf Buenos Apres (1806 und 1807). Die beiden lettern Unternehmungen trugen ju dem fpatern Ausbruche des Aufstandes ungemein viel bei, denn ber Bicetonig Liniers mar geamungen gewesen, ben Rampf ben Rreolen ju überlaffen und biefe hatten burch zwei Siege über englifche Rerntruppen Selbftvertrauen gewonnen.

Mit der Abführung der spanischen Königefamilie nach Bayonne trat eine entscheidende Krifis ein. In dem Mutterlande gab es zwei Könige, einen rechtmäßigen in der Gefangenschaft, einen ausgedrungenen auf dem Throne, und für beide wurde in den Colonien geworben. Die Kreolen forderten nach dem Beispiele Spaniens Junten und nahmen sich in einzelnen Landschaften selbst den Antheil an der Regierung, den man ihnen verweigerte. In Benez zuela, Neu-Granada, Buenos Apres tam es bereits zu Unruhen, in Mexiko

wurde der Bicekonig Iturigaran, der eine Junta gebildet und darin augessehene Kreolen aufgenommen hatte, von den Spaniern verhaftet und nach Spanien abgeführt (1808). Die Regentschaft in Cadiz billigte die Forderungen der Kreolen, indem fle dieselben ermahnte, in der drohenden Gefahr für sich selbst zu sorgen, da das Mutterland nicht im Stande sei, den Colosnien zu helsen. Die Spanier in den Colonien ignorirten diesen Aufruf, der ihnen um so verhaßter war, als er zugleich die Ausbebung der Handelsmosnopole verhieß, und die Kreolen sahen ein, daß sie sich selbst helsen mußten.

Am grunen Donnerstage (19. April) 1810 versammelte sich nach alter Gewohnheit eine zahllose Boltsmenge in Caraccas, um der üblichen Procession beizuwohnen. Für diesen Tag war eine Erhebung vorbereitet worden. Da die treolischen Milizen gewonnen waren, gelang es den verschworenen Kreolen, reichen Grundbesitzern aus den angeschensten Familien, ohne Blutvergießen den Generalcapitain mit den übrigen spanischen Behörden zu verhaften und eine Junta einzusehen. Diese Junta hob die spanischen Zollgesehe und Mosnopole, die Frohnden und die Kopfiteuer der Indianer auf und gewann durch diese vollsbeliebten Maßregeln den Beitritt mehrerer Provinzen. Einen Mosnat später bildete Buenos Ayres eine Junta und schiste den neuen Licesonig Cisneros mit seinen spanischen Beamten nach den canacischen Inseln. Wie Neu-Granada in den Ausstand von Caraccas, so wurden Oberperu und Chili in die Bewegung von Buenos Ayres mit hineingerissen. In Montevideo und Paraguay behaupteten sich die Spanier, Peru wurde von allen diesen Borgängen gar nicht berührt.

Der Charakter dieser Bewegungen, welche mit einander in einem gewissen Jusammenhange stehen, war ein und derselbe. Die Kreolen nahmen sich die ihnen gebührenden Rechte, dachten aber an keine Arennung von Spanien. Reuspanien (Mexiko), das in Folge seiner geographischen Lage stets isolirt gewesen war und diese Stellung während des ganzen Unabhängigkeitskrieges beibehielt, ging hierin weiter. Als dort der Sturm losbrach, sautete das Feldzgeschrei: "Tod allen Gapuchinos (Spaniern)!" In dem übrigen Südamerika bestanden die Aufrührer aus reichen Kreosen, in Mexiko dagegen erhoben sich Indianer unter der Anführung armer Geistlichen. Sidalgo, Pfarrer von Dolores, rief zuerst zu den Wassen. Die Indianer, namentlich die Arbeiter in den Bergwerken, strömten ihm massenweise zu, nach der Einnahme von Guanazuato und Balladolid war der Hause auf 100,000 Menschen anges

fcmollen. Allerdings waren bie Indianer fcblecht bewaffnet und ohne Mannsaucht, Die anblreiche Artillerie ungenugend bedient, aber Die Maffe erbrudte Das fpanifche heer unter Truxillo, tas fich bem Buge auf Die hauptftabt ents gegenwarf. Stalgo mar bis auf acht fpanifche Stunden von Merito voraes brungen, ale er ploblich Salt machte und balb barauf gurudaing. beerungen, welche feine Indianer gegen bas Gigenthum aller Beifen obne Untericied verübten, machten ibn fur bas Schidfal bes reichen Merito's bes forat, und er ging lieber gurud, ale bag er bie Sauptftabt feines Baterlan-Des, ben Mittelpuntt aller mexifanifchen Bilbung, bem Berberben preisgab. Sein und ber Seinigen Schidfal wurde durch Diefe menfoliche Rudficht beflegelt. Die Spanier ftellten ein beer auf, dem fich viele Rrevien anschloffen, und übergaben ben Dberbefehl an den fabigen Calleja. Sibalgo batte fich inamifchen vergebens bemubt, in feine Daffen Ordnung au bringen, murbe bei Aculco, bei Guanaguato geschlagen und verlor in ber Degelei an ber Brude von Calberon (16. Januar 1811) fein ganges Beer, worauf er felbft auf ber Alucht nach bem Rorben eingebolt und erichoffen wurde. Ginen größeren heerhaufen tonnten die Aufflandifchen nach ibrer entfeplichen Riebers lage lange nicht bilden, aber fie vereinigten fich in einer Menge von Guerillas und führten den fleinen Rrieg nicht obne Erfolg.

Das Mutterland litt durch die Unruhen in den Colonien sehr, am meisten durch den Aufstand in Mexito, in dessen Folge die Silberbergwerke unsbearbeitet blieben. Im Unmuth über diese Rachtheile erließ die Regentschaft von Cadig ein Manisest, in dem Benezuela in Blodadezustand und die Einswohner von Caraccas für Rebellen erklärt wurden. Caraccas antwortete damit, daß es die Generalcapitanerie Benezuela als freie, von jeder fremden herrschaft unabhängige Republik ausries. Als die spanischen Cortes zusammentraten, gewann eine mildere Stimmung die Oberhand, doch konnten auch sied den spanischen Stolz nicht ganz überwinden und beseidigten mehrmals die Riederlassungen auf das stärkte. Selbst ihre besten Beschüsse blieben aber unwirksam, da sie in Südamerika entweder zu spät eintrasen, oder von den dortigen Lealen (Royalisten) nicht beachtet wurden. So proclamirten die wenigsten spanischen Besehlshaber die Berfassung von 1812, welche den Kreoz len die vollständigste Rechtsgleichheit gewährte.

Ein furchtbares Naturereigniß machte ber Unabhängigkeit Benequela's momentan ein Ende. Am Grundonnerstage (26. Marg) 1812 war die Be-

vollerung von Caraccas in ben Rirchen verfammelt, um ben Sabrestag ber Revolution festlich zu begeben. Da erbebte Die Erbe, einem Schmanfen Des Botens folgte unterirbifcher Donner, bann ein furchtbarer fenfrechter Ston. von wellenformigen Bewegungen burchschnitten. In menigen Minuten mar Die Stadt ein Trummerhaufen, ber vierte Theil ber Ginwohner, Die Milig bis auf ameibundert Mann verschuttet, alles, mas an Rriegsvorrathen vorbanden, vernichtet. Auch die Reftung Laguapra murbe theilmeife gerftort, eine Abtheilung von 1400 Mann, bie eben gegen ben Reind jog, verschwand fpurlos. Der materielle Berluft an Menichen und Borrathen mar ber geringfte, ber fittliche Muth wurde gebrochen, benn bas Erbbeben trat an bem Sabrestage ber Revolution ein, es verschonte die Spanier und galt baber fur ein Bottesaericht. Die meiften Begirte ergaben fich ben Spaniern ohne Rampf, Die Westung Buerto Cabello ging durch einen Aufstand ber Befangenen verloren. und nun überlieferte fich auch Caraccas burch Capitulation. Befehlehaber Miranda ichlog mit bem Spanier Monteverde einen Bertrag. laut beffen Inbalt Riemand wegen feiner Sandlungen und politifchen Deinungen verfolgt werden follte. Diefer Bertrag murbe icanblich gebrochen, Miranda in Retten nach Spanien geführt, mo er 1816 im Gefangniffe farb. Die gange Bevolferung ber Stadt Arania, Manner und Beiber, nieberge megelt, ein Bug von mehreren Sundert entlaffenen Soldaten von der fpanis ichen Begleitung erichoffen, ber politischen und Brivatrache ber freiefte Spielraum gelaffen. Durch biefe Graufamteiten gur Bergweiflung getrieben, emporten fich die Rreolen auf's Reue und ftellten fich unter ben Dberbefehl von Simon Bolivar.

Simon Bolivar, von seinen Landsleuten der Befreier genannt, war ein adeliger Kreole von unermestichem Reichthum, der eine vorzügliche Erziehung erhalten und Reisen in Europa gemacht hatte, auf denen er in Frankreich mit dem Geerwesen und in England aut der beneidenswerthen Lage der Aristokratie eines fresen Landes bekannt geworden war. An Bisdung wie an militairischen Kenntnissen allen anderen Kreolen übersegen, verband er mit einer seiten irrenden Menschenkenntniß eine einschmeichelnde lleberredungskunft, die es ihm möglich machte, Jeden, auf dessen Unterstühung er Gewicht legte, für sich zu gewinnen. Den spanischen Charakterzug der Zähigkeit besaß er in hohem Grade, aber auch die kreolische Eigenschaft der Genusssucht. Es gab in seinem Leben mitten im Kriege Perioden der Trägbeit, denen er sich

ploplich mit Energie entraffte, um alle Welt durch die Geschwindigseit seiner militairischen Bewegungen, in der sein hauptvorzug als Feldberr lag, zu überraschen. Ehrgeiz und herrschsucht waren seine Leidenschaften, und er erzegte in seinem spätern Leben mehrmals den Argwohn, daß er die Dictatur, die man ihm übergeben hatte, in eine monarchische Gewalt verwandeln wolle. Unzweideutige Handlungen Bolivar's lassen sich für diesen Argwohn nicht ansühren; daß er die Jügel straff zog, die verderbliche Uneinigkeit bestämpste, seden Ungeborsam streng bestrafte, war ihm von seiner Lage geboten und lag im wohlverstandenen Interesse seines Baterlandes. Er hatte bereits unter Miranda gesämpst und diesen General nach der Katastrophe in das Gesängniß gebracht, wo die Spanier ihn sanden. Daß er Miranda absichtslich ausgeliesert habe, wird von Bolivar's Freunden bestritten. Jest stellte er sich in Cartagena an die Spise von Flüchtlingen aus Benezuesa, verstärste sich mit Freiwilligen aus Neu-Granada und siel in Benezuesa ein.

Seine fcnellen Mariche und Bewegungen verwirrten Die Spanier fo, daß Bolivar die einzelnen Beerhaufen getrennt angreifen und fchlagen tonnte. Das fünfte flegreiche Befecht überlieferte ibm Caraccas, von mo er bas Land bis ju ben unermeglichen Grasfteppen am Apure und Drinoco in Aufftand brachte. Die Spanier maren nach einer neuen Riederlage bei Raganagua auf ben Befig von Buerto Cabello beidrantt, als Boves ihr Rriegeglud wieder berftellte. Diefer Menfch, ein wegen Unterfchleifen entlaffener Bolls beamter, gab ben Stlaven die Freiheit, öffnete Die Buchthaufer und ichuf auf Diefe Beife einen Truppentorper, ber fich mit bochfter Tapferteit folug, aber augleich fo entfetliche Graufamteiten beging, baf Die Spanier felbft ibm den Ramen der höllifchen Divifion beilegten. Burden diefe Truppen gefchlagen, fo gerftreueten fie fich, um fich nach wenigen Tagen an einem geeigneten Buntte wieder ju versammeln, flegten fie, so verfolgten fie bas fliebende Geer, bis fie es vernichtet batten. Giner ber Infurgentengenergle nach bem andern, Campos, Marino, Rivas, murbe von Boves gefchlagen, Bolivar felbft ftellte fich dem furchtbaren Gegner zwei Mal zum Rampfe, bei San Mateo und in bem Engpaffe von La Puerta, und mußte beibe Dale bas Schlachtfelb Caraccas feste nun eine Junta von Lealen ein, verfprach Boves Unterwerfung wie reichliche Berforgung ber Truppen mit allen Beburfniffen und erlangte badurch Schonung. Bolivar machte bei Arquita einen letten Berfuch, fich ju balten, verlor auch Diefe Schlacht und fchiffte fich, feine noch

tämpsenden Baffenbrüder verlassend, nach Cartagena ein. Seine Partei war wüthend über ihn; der hafenort Campano wollte ihn wie einen Ausreißer behandeln, und als er an der Insel Margarita antegte, drohte ihm der General Arismendi mit Erschießen, wenn er den Juß auf das Land seize. Als Rivas von Boves, der aber bei diesem Gesecht durch einen Lanzenstoß das Leben verlor, besiegt, auf der Flucht gesangen und erschoffen worden war, stand in Benezuela kein geordnetes Areolenheer mehr im Felde. Die Insel Margarita und die Grassteppen im Süden, in denen die halbwilden Llaneros unter Paez in Banden mit Lanze und Schlinge (Lasso) sochen, waren die einzigen Punkte, wo die freie Republik Benezuela noch Streiter besaß.

218 Bolivar in Cartagena landete, fant er Die einzelnen unabbangigen Brovingen im Burgerfrieg gegen einander begriffen. Man batte eine Berfaffung nach Art ber nordameritanifchen entworfen, ber fich Bogota nicht unterwerfen wollte, und ftritt gegen einander, moburd es ben Spaniern moas lich wurde, Santa Marta und bas Gebiet Bopopan feft gu batten und bas benachbarte Quito wieder gu erobern. Bolivar murde von bem Congreg Reu-Granaba's mit offenen Armen aufgenommen und jum Befehlebaber ber neuers binge verftarten Eruppen gemacht. Er unterwarf mit Diefen Bogota burch einen Sturm, bem eine allgemeine Blunderung folgte, manbie fich aber nun nicht gegen Die Spanier in Santa Marta, fondern gegen Die Rreolen in Cartagena. In der Reftung befehligte ein verfonlicher Reind von ibm, Caftillo, und biefen ju vernichten mar ber 3med von Bolivar's Rug. Benehmen mar um fo unverantwortlicher, ale er mußte, bag eine fpanifche Flotte mit einem Landungsbeer unter Segel gegangen fei und bemnachft eintreffen werbe. Dennoch griff er Cartagena an und tam nicht eber gur Befinnung, bis ber Congreft, nachdem Die Spanier wirflich in Santa Marta gelandet maren, ihm ben Befehl ertheilte, Die Feindseligfeiten einzuftellen. Er geborchte und ichiffte fich auf einer englischen Brigg nach Samaica ein.

Buenos Apres befand fich in einer glücklicheren Lage. Nachdem Montes video sich ergeben, Paraguay seinen eigenen Aufstand gemacht hatte, war das Gebiet des Plata. Stromes von den Spaniern gereinigt. Roch vor diesen Creignissen wurde die Erklärung einer offenen Trennung von Spanien erslaffen. Ein im Januar zusammentretender Congres proclamirte die argentinische Republik und erklärte alle Kinder von Schwarzen, welche in Zukunft geboren wurden, für frei. Obgleich die Gauchos der Pampas, Centauren,

benen bie gabllofen Rinderbeerben ber unabfebbaren Grasfteppen Die eingigen Rabrungemittel liefern, Die Oberberrichaft ber gebildeten Sauptfigt nicht anertennen wollten und Diefe unter Artigas, bem wurdigen Borlaufer Rofas'. befehbeten. Dachten Die Blata Staaten boch an Beibulfe fur Die Rachbars figaten. Unter Diefen mar Oberpern (Bolivien) ihnen wegen feiner Schate an eblen Detallen befonbere werthvoll. Sie unterftutten baber bie bortigen Ansurgenten mit eigenen Truppen, tamen inbeffen weniger gegen bie Tapfers feit als gegen bie Berratberei ber Spanier in Rachtbeil und mußten endlich bas zweimal gewonnene Land ganglich raumen. In biefen Rampfen wird um erften Dale ein Dann genannt, ber eben fo berühmt wie Bolivar ge-Don Jofe San Martin, ber Sohn eines fpanifchen Statts porben ift. baltere ber Jesuitenmissionen von Baraguay, murbe in ber Militairfchule von Rabrid erzogen und focht als fpanifcher Offizier gegen Rapoleon. Beil er, ber fich in mehreren Schlachten ausgezeichnet batte, gegen unbereutenbe fpas nifde Offiziere gurudgefest murbe, nahm er feinen Abicbiet, befuchte Ungland und nabm fur Buenos Apres Dienft. Mit Bolivar batte er Chrgeis und einschmeicheln bes Benehmen gemein, übertraf aber ben Befreier an Bebiegens beit ber militairifchen Renntniffe bei weitem und wußte feine Leibenfchaften beffer als jener zu zugeln. Ale Obervern fur ben Augenblid verloren ging, nahm er fein fruberes Beschaft, Die Bauchos zu regelmäßigen Truppen ausjubilben, mit unendlicher Gebuld wieder auf. Er batte fein Sauptquartier it Mendoga und erhielt bort eine Berftartung burch bie versprengten Banben De Chilenos, Die, von ben Spaniern vertrieben, im Oftober 1814 über Die Aiden flieben mußten. Ginige tuchtige europaifche Dffigiere, welche mit ben Shotlingen tamen, balfen San Martin bei ber Ausbilbung bes Beeres, bas er ur Biebereroberung von Chili bestimmte. Auf bem Lande trat Baffenruh ein, mogegen bie junge argentinische Marine, von bem Irlander Brown befaligt, auf bem Deere ben Meifter fpielte, Die Berbindung gwifden ben spanichen Safen ber Beftlufte bemmte und eine Menge Brifen aufbrachte.

Abgesehen von Bueuos Apres, Reu-Granada und der Insel Mars garia, waren die aufgestandenen Kreolen überall auf den Guerillas-Rampf bestänkt, als die ersten Berstärkungen erschienen, welche Ferdinand VII. aus Curopa sandte. Den Oberbesehl führte Don Pablo Morisso, einer der besta spanischen Generale, das heer bildeten 10,000 Fußsoldaten und 2000 Artsleristen, sauter gediente, an den Krieg gewöhnte Leute. Eine Reiterei

munte fich biefes Geer erft in Amerika bilben. 3m Mary 1815 verließ baffelbe Cabir, im folgenden Monat landete es an ber Infel Margarita. Arismendi wollte fich vertheidigen, ba aber gleichzeitig Morales mit ber bollifchen Division auf der andern Seite vordrang, ichloß er einen Unterwerfungevertrag. ber von ben Spaniern menigstens nothdurftig gehalten murbe. bas fefte Land betrat, veröffentlichte er bas Defret feines Ronias vom 4. Juli 1814. meldes ben Ameritanern unbedingte Unterwerfung anbefahl und ihnen in Berbindung mit der Aufhebung der Cortesverfaffung und der Biederber-Rellung bes alten Rathe von Inbien zeigte, bag Diefelbe vollftanbige Reftauration wie in Spanien bezwedt werbe. Allein Die letten Rieberlagen batten eine folde Enimuthigung verbreitet und bas neue fpanifche Beer ericien in io brobender Gestalt, daß Alles rubig blieb, Carracas fogar Geld gab, Da= aggine errichtete, ein Depot gur Einubung neuer Truppen bilbete, Maes fur Die fpanifche Berrichaft. Auf Diefer Seite ficher, ichiffte Morillo nach Reu-Granada, vereinigte fich mit ben Lealen von Santa Marta und gog in Gilmarichen gegen Cartagena. Die bortigen Rreolentruppen maren gable reich und muthig, Die Bertheidigungswerte im beften Buftande, aber Caftillo batte die Einnahme von Lebensmitteln verfaumt und tonnte Diefen Rebler in Rolge ber ichnellen Dariche ber Spanier nicht mehr verbeffern. Mugenblide an, ale Die Stadt von der Seefeite eingeschloffen mar, brach eine Sungerenoth aus und erreichte gulett einen folden Grad, daß taglich übet bundert Ginwohner (von 25,000) ftarben, die Balfte ber Truppen umfart, Die Schildwachen auf den Boften vor Mattigfeit niederfanten. Am 5. De cember 1815 ertlarten die Ginwohner, jeder weitere Biderftand fei unmoglich: Die Truppen und die meiften blosgestellten Ginwohner bestiegen Schffe, Durchbrachen die fpanifche Rlotte und erreichten gludlich Cap Caves in Bapti. Um nachften Tage ergab fich Cartagena nach einer Ginfchliegung von 116 Tagen.

Der Fall von Cartagena jog die Unterwerfung ven gang Neu-Granada nach fich. Jest war der Augenblick gekommen, durch Milde und Erfülung vernünftiger Bunfche die spanische herrschaft neu zu besestigen. Die Politik der Sieger war die entgegengesette. Die Amnestie, welche Morillo bennnt machte, schloß Alle aus, "welche die Unabhängigteit hartnäckig aufrech ershalten, oder eine eigenfinnige Anhänglichkeit an dieselbe bewiesen, oder die diffentliche Meinung durch Schriften oder revolutionaire Reden irre geschrt

hatten." Die Sandelssperre, das Monopol der toniglichen Fabrifen murde wieder eingeführt, einzig der Zustand der Judianer erhielt einige Erleichs terungen.

Das Spitem Morillo's, bas Die Bieberericheinung von Guerillas gur nachften Folge batte, murbe auf ber Infel Margarita noch fcbroffer burche geführt. Dort mar eine unbedingte Amneftie gemabrt worden, und nichte teftoweniger traten Berhaftungen und Berfolgungen ein. 216 mehrere ber Bedrobten, unter ihnen Arismendi, in Die Balber floben und Bachtpoffen überfielen, erließ der fpanische Statthalter den Befehl : "Die Ueberlaufer und ibre Miticuldigen werden erichoffen, ebenfo jede funfte Berfon aus ibrer Bermandtichaft bis jum funften Gliebe. In bem Begirte, wo die Defertion ftattgefunden bat, wird ebenfalls eine Berfon ericoffen: ber Begirt Des fcul-Diaen Ginmobners muß eine Strafe von 1000 Bigftern erlegen und Die Broving 10,000." Diefer Babufinn führte Arismendi eine Menge Rampfer gu und der Rampf nahm eine gludliche Wendung fur ibn. Dies borten Die Aluchtlinge in Cap Capes, unter benen fich auch Bolivar befand, und ente ichieben fich jur Rudfebr. Brion, ein reicher Raufmann von Curacao von belgifcher Abfunft, ichog die Geldmittel vor, Die Regierung von Santi gab Baffen und mehrere bundert Soldaten. Bolivar übernabm, nicht obne ben Biderfpruch der Andern, den Oberbefehl. Die Raumung Margarita's burch Die Spanier war ber erfte gludverheißende Erfolg. Aber auf bem Reftlande erreichte man wenig. Dbgleich Bolivar Die Freibeit ber Schwargen proclamirte, ichloffen fich feinem Beere boch menige Streiter an, und überdies trennten fich viele feiner Offiziere unter Marino und bem Mulatten Biar von ibm. Er felbit wurde fo entmuthigt, baf er nach einer Schlappe, Die ibm Morales aufugte, feine Truppen verließ und nach Santi gurudfebrte, bod nur, um bort neue Truppen und Munition gusammengubringen und wieder in Beneguela zu erscheinen (31. December 1816). Seine Ungludezeit war noch nicht vorüber. Er jog in Gefechten ben Rurgeren, verlor Bar: celona und jog fich nach Cumana, wo er ben Charafter eines gewöhnlichen Guerillaführers annahm. Bon ben nachften Ereigniffen, welche Die Sache ber Unabhangigfeit emporbrachten, ging feines von ibm aus.

Babrend in Benezuela in Folge der langen Rampfe eine große Ersichobfung Plats gegriffen hatte, war das fpanische Guiana von der Revolution noch gar nicht berührt worden. Aus diesem mit reichen Borrathen versebenen,



von einer ungufriebenen, friegeluftigen Bevolterung bewohnten gante tonnte ber Aufftand neue Rraft ichopfen. Bolivar batte barum ben Plan gebegt, ben Rrieg borthin ju tragen, und Diefen Gedanten fubrte jest Biar aus. Mis Mulatte erhielt er ftarten Rulauf von Karbigen, felbft von ber ches maligen bollifden Divifion, welche ingwifden, von ben Spaniern vernachlaffiat. in Auflosung gerathen mar. Guiana befag Biberftandsmittel in Menge, aber ber fpanifche Befehlshaber be la Torre war eben fo unfahig als feig. Durch ibn, ber mitten im Gefecht bie Rlucht ergriff, ging Die Schlacht von San Relix verloren, worauf Biar, durch Brion's Rlotille unterftugt, Angofturg einschloß und nach einer Belggerung, bei ber unter ber bungernben Befatung Scenen wie in Cartagena portamen, eroberte. Als Guiana la Bieig fich ergab, mar bie Ginnahme von Buigna vollendet (30. August 1817). Unterbeffen batten Die Spanier int weftlichen Beneguela eben fo ungludlich gefampft. In zwei blutigen Gefechten von Baeg geworfen, verlor Morillo durch die Sumpfluft ber Chenen eine Menge Leute und war gang entmuthigt, als bas Gintreffen von 4000 Mann Berftartung aus Cabir feine hoffnungen neu belebte. Er ging wieber gum Angriff über, mablte aber ale Wegens fand beffelben nicht Gutang, mo feine Begenwart am nothigften gewefen ware, fondern die Infel Margarita, beren Befit fur die Spanier, nachdem fie an ber Mundung bes Orinoco gegen Brion ihre Flotte eingebußt hatten, geringen Berth befaß. Die Bertheidigung bet Margaritaner mar bie belbenmuthigfte. Jeber Ort, jebe Schange, jeber Felfen murbe von ihnen bartnadig vertheibigt, jeder fpanifche Boften, ben Morillo im Bordringen gurud ließ, angegriffen und niedergemacht. Satte Morillo bie Mauern eines Plages erfturmt, fo mußte er fich von Strafe ju Strafe, von Saus ju Saus forts tampfen, und fab fich gewöhnlich genothigt, feine Eroberung aufzugeben. 218 feine 4000 Mann bis auf 800 gufammengefchmolgen waren, verließ er Die Infel.

In Angoftura bilbete fich die erfte Regierung der Aufftandischen, welche Bestand hatte. Unter den dortigen Führern befanden sich die Feinde Bolivvar's in der Mehrzahl, und dennoch wählte man ihn in den vollziehenden Ausschuß — weil er allgemein für todt galt. Aber ploglich war er in Ansgostura, nahm die ganze Gewalt an sich und versprach den seindlichen Generalen nur unter der Bedingung Bergessen des früher Borgesallenen, wenn fie unbedingt gehorchten. Bei dem ersten Beichen neuer Zettelungen schritt er energisch

ein, ließ Piar, ben Eroberer Guiana's, erschießen und schüchterte dadurch die übrigen so ein, daß kein Ungehorfam mehr vorkam. Es wurde nun an eine Bersassung gedacht, mit der sich der am 15. Februar 1819 in Angostura zussammentrețende Congreß beschäftigte. Bolivar entwarf die Grundzüge, die auch mit Ausnahme der Erblichkeit der Senatorenwurde angenommen wurden. Man entschied für das Princip der Centralisation, sur ausgedehnte, der monarchischen Gewalt annahernde Besugnisse des Prasidenten, und für zwei Kammern, in deren erste die reichen Grundbesiger, saft alle von adeliger Ablunft, in deren zweite die besthenden Mittelklassen ausgenammen wurden. Die Stlaverei, die Frohnden, auch die Abelstitel wurden sur abgeschafft erstlärt. Nachdem so eine Staatsgewalt gebildet worden war, erkannten die Bereinigten Staaten die Republik Benezuela an, und England duldete, daß die Agenten derselben öffentlich austraten.

Die friegerifchen Greigniffe bes Jahres 1818 brachten teine ber Barteien in enticbiebenen Bortbeil. Beibe Theile vermehrten ibre Rrafte, Die Spanier burch bie erichopfenden Leiftungen an Beld, Baffen und Mannichaften, welche die Leglen von Caraccas machten, Die Rreolen burch auswärtige Truppen, Deutide, Englander und Frangofen, welche ein ausgezeichnetes Augvolf bilbeten. Bulfe Diefer fogenaunten englischen Legion hoffte Bolivar Caraccas einnehmen ju tonnen, war indeffen in biefem Unternehmen nicht gludlich und faßte nun ben folgenreichen Entichluß, ben Rrieg nach Reu-Granada ju verfeben. Sieg uber Morillo bei Achaqua (15. April 1819) machte ibn gum Berrn ber Proping Barings und öffnete ibm ben Beg nach Reu : Grangba. Fortsetzung bes Rriegs in Benequela überließ er Baes, ber Die Ratur bes wilden Landes jo vortrefflich fur fich ju benuten verftand, daß Morillo einen verluftvollen Rudjug nach Caraccas antreten mußte. "Die Gefabren unter ben Baffen maren Die geringften," fagt ber fpanifche Beneral in feinen Dentwurdigkeiten, "allein Balber, Didichte und Sumpfe ohne Rabl ftellten ben Soldaten bei jedem Schritte neue lebendige Reinde entgegen, welche gegen ihr Leben verschworen ichienen: Sier Raimans und Ropas, bort Cariben und Bitteraale, an anderen Orten wilde Thiere, Schlangen und Storpione, welche graufame Schmerzen und oft ben Tob verurfachen. Die Rebellen tonnten feine nutlichere Gulfstruppen baben."

Bolivar begann feinen Marich am 24. Mai 1819. Die Graufamteiten ber Spanier hatten eine Menge Guerillas hervorgerufen, und der Befreier

fonnte ungehindert vordringen. Bei ter Brude von Bopaca (8. Muguft) war Die Entideibungefdlacht. Gin Rudenangriff bee englischen Rugvolte fprengte Die fvanifden Reiben, und in Rolge ter Schlacht murte alles neugranabinifde Bebiet bis auf die Stadte Mompor, Santa Marta und Cartagena im Aluge überzogen. Im nachften Jahre erfolgte bie Ginnahme von Mompor und Santa Marta, wie burch ten Congreg von Angoftura bie Bereinigung von Reu: Granada und Beneguela unter tem gemeinschaftlichen Ramen Columbien. Diefes Sabr 1820 mar burch einen Baffenftillftand mertwurbig, ben bie tam: pfenden Barteien, nachdem fie ungablige Graufamteiten gegen einander, begangen batten\*), eingingen. Die Ginfetjung einer liberalen Regierung in bem Mutterlande machte Die Rreolen ju einem friedlichen Abtommen geneigt, weil fie bie Bemabrung ibrer ursprunglichen Forberungen fur gewiß bielten, und Die Spanier gingen gern auf einen Bergleich ein, ba bie Cortesverfaffung unter ihnen Uneinigfeit verbreitete. Bolivar und Morillo trafen fich am 25. Rovember 1820 in bem Dorfe Santa Anna und verabrebeten Die Bedingungen ber Baffenrube, worauf fie in bemfelben Belte ichliefen. "Ich babe geftern ben iconften Tag meines Lebens mit bem General Bolivar jugebracht," forieb Morillo nach Caraccas. Er fühlte übrigens felbft, bag feine Anmefenbeit die Erinnerung an bie fruberen furchtbaren Tage mach erhalten werbe, und fchiffte fich nach Spanien ein.

Bir muffen nun zu ber "Armee der Anden" zurucklehren, die San Martin bei Mendoza sammelte. Bu Ansang des Jahres 1817 war er mit dem Einschulen seiner Truppen (4200 Mann Fußvolk, 960 Reiter, 200 Artilleriristen) fertig und setzte sich in Marsch. Ueber die Cordilleren bei Mendoza sübren sechs Pässe, von denen aber nur zwei eigentlich gangbar sind. Diese konnte San Martin nicht wählen, da sie von den Spaniern gesperrt wurden, und überschritt vielmehr das Gebirge auf dem beschwerlichsten aller Wege, der selten noch von einem menschlichen Fuße betreten worden war und wo ihn Riemand erwartete. Dieser Zug über die Anden läst den berühmteren Uebergang Bonaparte's über die Alpen weit hinter sich zuruck. Ueber höhen,

<sup>\*)</sup> Die Spanier haben mit graufamen hinrichtungen ben Anfang gemacht, aber auch die Areolen find mit ihren Repressallen oft über alles Maß hinausgegangen. Ließ boch selbst Bolivar in Caraccas und Laguatra in brei Lagen 1253 Leale und Spanier erschießen, barmiter Manner, welche nie bie Waffen getragen hatten, achtzigjahrige Greise, die man an Stüble gefunden auf ben Richplat tragen mußte!

wo die bunne Luft bas Athmen beschwerlich machte, bewegte fich fein Beer auf Begen, Die taum bem Auf einen Salt boten, fuhr auf Debfenbauten Bletider binab und hatte bald mit einer fchneivenden Ralte, bald mit Schnee: fturmen au tampfen. 1000 Menfchen, 5000 Maulthiere und 1100 Pferbe gingen unterwege zu Grunte, aber mit etwas über 4000 Mann und feinen fammtlichen Befchuten erreichte San Martin gludlich ben jenseitigen Abbana Des Gebirgs. Er batte noch auf vier Tage Lebensmittel, ale er am 24. Januar in bas Thal von Mariantales binabitieg. Die Spanier batten ein leberfcreiten ber Anden fur fo unmöglich gehalten, daß fie in die volligfte Berwirrung geriethen. San Martin's Truppen fublten, bag fie, ba ein Rudjug unmöglich mar, fiegen ober fterben mußten. 36r moralifches Ueberges wicht trug in der Schlacht von Chacabuco (12. Februar) ben Sieg bavon. Ungludlicher Beife tebrte San Martin nach Diefer Schlacht, Die ibm Chili bis jur außerften Grenze unterwarf, nach Buenos Apres jurud, um einen Angriff auf Beru zu betreiben, und mabrent feiner Abmefenbeit begingen bie Rreolen folche Rebler und Rachlaffigfeiten, daß bie von Beru einbringenden Spale nier viel Boden gewannen. Als San Martin gurrudfebrte, batte er Dube, Das Baffenglud wieder berguftellen, gewann aber bann bie Schlacht am Rluffe Mappo (1. April 1818) und vertrieb Die Spanier befinitiv aus bem Lande; Baldivia, ber lette wichtige Bat ber Spanier, murbe von Lord Cochrane mit ber Flotte durch einen fuhnen Ueberfall gewonnen. Dag ber Indianerftamm ber Arautaner, burch fluchtige Leale verftartt, ben Rrieg noch lange fortfette, batte auf bas Bange feinen Ginfluß.

Bie wir gesehen, hatte Sidalgo's Aufstand in Mexito viele Guerillas hinterlassen. Größere Massen famen nicht mehr zusammen, aber um so mehr kleine Abtheilungen, gewöhnlich Reiteret mit Buchsen, Lanzen und Sabeln bewassnet, durchzogen das Land. Geschüße waren bei allen diesen hausen in großer Anzahl, die Bergwerke lieserten das Erz dazu, die zahlreichen Mextallarbeiter übernahmen das Gießen. Salpeter war in Uebersluß zu sinden, Rohlen gaben die Mälder her, Schwesel die Bulkane. Bu Rugeln nahm man das erste beste Metall, in San Luis de Potosi, wie es heißt, sogar Silber. Konnten die Guerillas das Feld nicht länger behaupten, so warsen sie sind in ihre Schanzen, die sie auf den zahlreichen Bergkegeln (Cerros) angezlegt hatten, und trotten der längsten Belagerung, die etwa ein anderer Kausse sie entleste. In den entfernteren Provinzen waren sie übermächtig, bedrohe

ten aber gumeilen felbft Die Sauptftadt und ichnitten ihr die Berbindung mit Bergerus ab. Morelos, ber gefahrlichfte ber Guerilleros, bot grokeren Abs theilungen die Spike, war balb auf ber atlantifden Seite, bald am ftillen Meer, durchaog die talten Sochebenen wie die beifen Landftriche bee Gubens mit gleichem Erfolg, und blieb furchtbar, bis ein Berrather ibn ben Spaniern überlieferte, Die ihn ericoffen. Rachbem er, ber noch beute in Mexito als ber voltsbeliebtefte Buerillero in Liedern gefeiert wird, verfchmunden mar, ermattete ber fleine Rrieg und gewann taum bier und ba burch einzelne Erfolge Leben. Der Congreß, ber fich in befferen Beiten gebilbet batte, jog fliebend im Lande umber und murbe feiner eigenen Bartei gum Spott, pon befähigten Bollsführern maren ju Ende 1815 noch zwei übrig, Bittoria und Buerrero. Unter bem Bicetonig Apodaca (feit September 1816) tam man mit ber Berubigung bes Landes nabe sum Riele. Apobaca fief Die Bevoraugung ber Spanier aufhoren, fubrte Berbefferungen ber Bermaltung ein und behandelte Die Aufrubrer mit Milbe. "Da Die Indevendenten fich unter einander nicht verständigen tonnten, mar es fur fie Bedurfnig, fich wieber in bem alten Staate ju vereinigen, um auf's neue gefellige Berbindungen an: Inubfen au tonnen, beren fie in Balbern und auf Cetros entbehren mußten." (Ravala.) In zwei Monaten legten über viertaufend Die Baffen nieder. In Diefer Beit erichien ein berühmter fvanischer General. Zaver Covox v Mina, aus Spanien als Liberaler vertrieben, im Ginverftanbniß mit ben fluchtigen Spaniern feiner Partei, in Megito, um Jufurgenten und Spanier unter bem Banner ber Berfaffung von 1812 gu vereinigen. Obgleich mit bem Lande unbefannt, bemabrte er fein altes Talent fur ben fleinen Rrieg, brang mit feiner fleinen Truppe bis in bas Berg bes Landes por, fnupfte geheime Bers bindungen mit den fpanischen Offigieren an, und murbe vielleicht, obgleich in ben Befechten öfter befiegt als fiegreich, noch gefährlich geworben fein, wenn nicht auch ihn wie Morelos ber Berrath aus bem Bege geraumt batte. Auf einem einsamen Bauerhofe überfallen, wurde er von ben Spaniern ers fcoffen (11. November 1817.).

Rachdem fich der Krevlen-Abel so lange treu bewiesen hatte, durfte er mit Recht auf Belohnungen hoffen. Diese blieben aus, die Bevorzugung der Spanier dauerte fort, und wenn Apodaca personlich zuvorkommend war, so bewiesen seine Landsleute die alte Schroffheit. Dazu forderte Ferdinand VII. immersort Geld, das sich ohne die größten Bedruckungen nicht auftreiben

Die fpanifchen Colonien in Gudamerita und ihr Aufstand. 4

ließ. Die Kreolen zu mißhandeln, war toppelt unklug, da die spanische Gerts schaft in Mexiko vorzugsweise auf sie, welche die Soldaten und Offiziere des größten Theils der Armee bisdeten, sich stügte. Es entstand eine Berschwöstung, an der außer Iturbide, einem der besten Anführer des spanischen heers, Andrade, Bustamente, Barragan, Corbazar, Quintarar u. a. m. Theil nahmen. Ilm zugleich die Inquisition und die Polizei zu täuschen, vereinigten sich die Berschworenen zu einer Bußgesellschaft des heiligen Philipp von Neri, bielten als solche häusige Zusammenkunste und besprachen ihre Plane nach Muße. Das Bekanntwerden der spanischen Umwälzung anderte an der Lage der Dinge nichts. Die Berschworenen beschlossen nichts desto weniger loszuschlazgen, sei es auch nur, um die Berhandlungen mit Spanien im Namen eines unabhängigen Bolks zu führen.

Begen Ente bes Jahres 1820 hatte Guerrero mehrere Bortheile errungen und trieb fein Befen teder benn je guvor. Um bem ein Ente gu machen, murbe ein Beer gegen ibn geschidt und Sturbite an Die Spige besfelben geftellt. Die beiden Feinde verftandigten fich nach einem turgen Briet-3m Januar hatten Beide im Angesicht ihrer Beere eine Busammenfunft, welche bamit endete, bag Guerrero feine Offiziere berbeirief und ihnen ben fpanifchen General mit ben Borten vorstellte: "Diefer Megitaner, ben 36r bier gegenwartig feht, ift ber Berr Don Augustin Iturbide, beffen Degen neun Jahre lang ber Cache, welche wir vertheidigen, fo unbeilvoll gemefen ift. Da er beute fcmort, Die Nationalintereffen verfechten ju wollen, fo bin ich ber Erfte, ber fich unter feinem Befehl ftellt." Die Relbberren, Die Beere fturgten fich in Die Arme, bann marfchirte Guerrero auf Acapulco. Iturbide auf Mexito. Biergig Stunden von ber hauptstadt entfernt, erließ der Lettere fein Manifest, den fogenannten Ruf von Iguala. Der turge Inbalt mar: Megifo erflart fich gur conftitutionellen Monarchie unter Fer-Dinand VII. ober einem antern Bourbon; ein Congreg wird gusammentreten, um die Berfaffung ju entwerfen. Durch ben lebertritt ber Reichen und Bebildeten wurde die Unabhangigfeitepartei allmachtig. Alle freolischen Geers führer fielen ab und führten ihre Truppen ju Iturbide über. In ihrer Rathe lofigfeit festen die Spanier Apodaca ab, weil er ein Abfolutift fei, und er: nannten ftatt feiner einen Constitutionellen, D'Donoju. Diefer Berfonenwechfel rettete ihre Sade nicht mehr. Am 24. August 1821 fab fich D'Donoju gezwungen, ju Cordova, am Fuße bes Bultans Drigaba, einen Bertrag eingua v. Rotted allg. Befch. X. (Erg. . Bb.)

geben, ber die Anerkennung des Rufs von Iguala und die Raumung Mexito's in sich schloß. Im herbst 1810 hatte hivalgo die erste Schaar von Independensten um sich gesammelt, mithin waren elf Jahre eines blutigen, verheerenden Rampses verflossen, ehe Mexito seine Unabhangigkeit errang.

Mexito war bis auf das Fort San Juan de Illoa, Reu-Granada bis auf Cartageng. Buenos Apres und Chili gang verloren, in Beneguela behaups teten die Spanier Die Bebiete, welche fie vor bem Baffenftillftande inneges babt batten. Babrent beffelben trafen Bevollmachtigte ber Cortes ein, um Die Rube berguftellen. Man hatte ihnen jedoch von Spanien feine genügende Bollmacht mitgegeben, weil man bort in ber Taufdung befangen mar, Die Berfaffung von 1812 fei ein Universalmittel gegen alle Leiben, beffen burch Unterwerfung an Spanien theilhaftig ju werben die Rreolen fich beeilen murben. Bolivar war unterbeffen von feinen monarchifchen Befinnungen gurudgetommen und betonte bas Bort Unabhangigfeit fo nachdrudlich, daß die Unterhandlungen abgebrochen wurden. Bu tiefem Refultate wirtte ein fogenannter Baffenftillftandsbruch mit, indem Bolivar Maracaibo forderte, um feine Truppen in gefundere Quartiere fuhren ju tonnen, und Die Stadt, ale fie fich fur ibn erflarte, mit feinem Beere befette. 3m Augenblide bes Bieberausbruchs ber Reindseligfeiten waren die Spanier an mehreren Bunften vertheilt, und Bolivar batte fein heer - 6000 Fugganger, 3000 Reiter - beifammen. La Torre batte nicht mehr ale 2500 Auffoldaten und 1500 Reiter bei fich, mit denen er bei Carabobo Stellung nahm. Die Bodenbildung erleichterte Die Bertheidigung ungemein : binter einem Sumpfe, ber bie Stirn bedte, erbos ben fich ftaffelformig fteile Boben. Bolivar entichied auch erft bann fur ben Angriff, ale ibm binterbracht wurde, es gebe einen von den Spaniern unbeachteten fteilen Pfat, auf bem man ihren rechten Alugel umgeben tonne. Das Borgeben ber Columbier durch ben Sumpf gegen die Boben eröffnete Die Schlacht. Diefer Scheinangriff murbe fo gut ausgeführt, bag bie Spanier ihren rechten Flugel, vor bem fich Baeg mit feinen Reitern geigte, taum beachteten, und nicht eher die drobende Gefahr erfannten, als bis tie Englander den fteilen Pfad berab tamen. Die fpanifchen Truppen, welche fich bort aufstellten, maren im Ru gerfprengt, und ale nun die Columbier in ber Stirn die Boben erftiegen, lofte fich die fpanifche Schlachtordnung auf (24. Juni 1821.). Die Gefchlagenen eilten ber Rufte gu, ber gange Schwarm ber fluchtigen Lealen ergoß fich nach Buerto Cabello, eine Stadt nach ter antern.

Die fpanifchen Colonien in Gudamerita und ihr Aufftand. !

Caraccas, Laguaira, öffnete ihre Thore. Einzelne Punkte wurden indeffen von den Spaniern noch längere Zeit vertheidigt. Cartagena zwar ergab sich noch in dem Jahre der Schlacht von Carabobo, aber Maracaibo, das Morrales wieder genommen hatte, hielt bis 1823 aus, Puerto Cabello noch ein Jahr länger. Am 16. Juli 1824 gab die Besahung der letztern Stadt endslich den Biderstand auf und schisste sich, noch 800 Mann stark, auf fremden Fahrzeugen nach Cuba ein.

Unfere Darftellung bat fich nun nach Beru ju wenden. 3m Jahre 1814 batten fich bort abnliche Berhaltniffe wie ju Anfang in Mexito ausgebildet: bie Indianer griffen ju ben Baffen, fdwollen ju großen Maffen an und gerschellten an ber fpanischen Rriegsaucht. Bar aber in Merito auf Diefen Maffentampf ein gefährlicherer Guerillastrieg gefolgt, fo blieb Diefer in Beru aus, weil ber Bicefonig Abascal burch eine gute Bermaltung und burch Milte Die Rube wieder berguftellen verftand. Die Ordnung befestigte fich nun fo, daß von Bern aus die Biederunterwerfung von Quito bewertstelligt merben tounte. Allein durch den Berluft von Chili wurde die Lage bedenklich. San Martin, ftolg auf feinen Erfolg, wollte auch bas Sauptbollmert Spaniens auf ber Beftfufte erobern und tonnte im Lande felbft, ale Abascal burch ben ichrofferen Bezuela erfett worden mar und Die Unabhangigfeiteerflarungen ber übrigen Colonien ihre naturliche Birtung übten, auf eine bedeutende Bartei rechnen. Richt einmal Die Spanier waren unter fich einig, benn ein Theil ber Offigiere war fur Ferdinand VII., ein anderer fur Die Cortes, und das Bermurfnig nahm einen fo ichlimmen Charafter an, daß Bezuela, mabrend icon Rrieg mar, von feinen Untergebenen verhaftet und nach Spanien geichafft murbe.

Es war ein kleines heer, mit dem San Martin am 7. Septbr. 1820 in der hafenstadt Bisco landete. Da Cochrane das Meer beherrschte, konnte der Landseldherr seine Schwäche dadurch ausgleichen, daß er sich bald auf diesen, bald auf jenen Küstenpunkt wars. Diese Laktik führte ihn zu dem Biele, das er erstrebte: den Eingeborenen Ausmunterung zur Bildung von Guerillas zu geben und das spanische heer durch Desertionen der Peruaner zu schwächen. Dhue daß es zu einer Schlacht gekommen wäre, mußten die Spanier viele Städte räumen, darunter Lima, wo nun San Martin sein Hauptquartier nahm. Bon diesem Augenblicke an wurde er unthätig, weil Lima sein Capua wurde, wie seine Gegner sagen, in der That aber, weil er

die Entscheidung nicht eher herbeiführen wollte, als bis er sich ein geschultes Geer gebildet hatte. Darüber verging eine Zeit, die von den Spaniern weit besser benuft wurde, die Begeisterung der Peruaner verslog, die Ruhe erzeugte Zwistigkeiten, und San Martin fühlte selbst, daß er fremde hulse erzeugte musse. Bolivar, zu dem er ging, war bereit, forderte aber den Oberbescht, den der andere eben so ehrgeizige General nicht aus den händen geben wollte. Nach langem Kannpse siegte San Martin's Baterlandsliebe; er empfahl dem peruanischen Congreß, Bolivar's hulse nachzusuchen, und verließ noch an demselben Tage Callao. Die übrige Zeit des Krieges hat er theils in Chili, theils in Europa verlebt.

Ungeachtet bes Raths, ben San Martin gegeben batte, glaubten bie Bernaner ibre Unabhangigfeit felbft erringen ju tonnen, bis wiederholte Ungludefalle fie eines Beffern belehrten. 3m Jahre 1823 beriefen fie Bolivar. Der Beift ber 3wietracht bauerte indeffen fort, und Bolivar mußte Benerale verhaften, den Congreß auflosen, Alles feinen Columbiern übergeben, ebe er es magen tonnte, von der Rufte, Die ibm fchnell anbeimgefallen mar, in's Innere vorzudringen. Sein Bug über die Anden bot nicht die Schwierigfeis ten dar, wie San Martin's llebergang, mar aber boch nur unter großen Befahren auszuführen. Heber taufend Soldaten tamen durch Ralte, in Schneefturmen ober in Abgrunden um. Um 1. August 1824 erreichte er ben Ausgang ber Baffe, brei Tage vor ben Spaniern, und brangte biefe in einem gludlichen Treffen gurud. Run vereinigten fich aber die fvanifchen Benerale, welche bis babin mit einander gehadert und fogar Rrieg geführt hatten, und tonnten jest gegen die 9000 Mann ber Independenten 13,000 aufftellen. Bolivar eilte an die Rufte gurud, um Berftartungen ju bolen, an feiner Statt führte Sucre ben Dberbefehl. In turger Beit waren feine Truppen durch bie tluge Tattit bes Spaniers La Gerna, Die Bufuhren abaufchneiden und burch lauter fleine Befechte ju ermuben, an ben Rand bes . Berberbens gebracht. Aber die fpanifchen Truppen forderten ungeftun eine Schlacht, und bies rettete Sucre. Der Rampf, burch ben Spanien feine lette Befigung verlieren follte, wird nach ber Ebene von Angacucho benannt. wo die Columbier und Bernaner Aufftellung genommen hatten (9. December 1824). Die Spanier waren in ber Mehrzahl und hatten funfzehn Gefchute, benen die Independenten nur ein einziges entgegenstellen tonnten, allein Die lettern befagen eine vortreffliche Reiterei und diefe brachte bie Spanier jum

Beichen. La Gerna fiel mit einer fcmeren Ropfwunde in Befangenfchaft, fein Rachfolger Canterac ergab fich mit bem beer friegsgefangen. Die fpas nifchen Offiziere gingen auf neutralen Schiffen in ibre Beimath gurud, Die peruanifchen Royaliften blieben fammtlich im Lande und nahmen wieder burgerliche Geschäfte auf. Rur ein fpanifcher Beneral, Robil, weigerte fich, Die Capitulation anguertenuen, und warf fich in die Festung Callao. Dort vertheibigte er fich, bis ber großere Theil ber Befagung ben hungertod geftorben war. Am 19. Januar 1826 verfdwand Die fpanifche Fahne mit ber Uebergabe von Callao von den Ruften der Gudfee. Benige Tage fruber, 10. Januar 1826, batten fich die Chiloe-Infeln an den dileuifden Abmiral Blanco ergeben. 3mei Jahre früher (15. September 1824) mar ber lette Saltvuntt ber Spanier auf ber atlantischen Seite, San Juan be Illoa, in den Befit ber Megitaner getommen. Somit blieb ber fpanifchen Krone von allen ibren unermeglichen Befitungen in Amerita nichts, ale ibre westindischen Infeln Cuba und Bortorico, und felbft biefer Befit mar tein ficherer. male wurden in Cuba Berichworungen entredt, welche eine Unabhangigfeite: erflarung jum 3med hatten, und einmal, im Jahre 1825, mar ber megitas nifche Congreg bereit, Diefe Beftrebungen burch Truppen ju unterftugen, als englische Bevollmachtigte noch jur rechten Beit barauf aufmertfam machten, daß die Spanier von Cuba vertreiben ben nordameritanifchen Planen auf Die Infel in Die Banbe arbeiten beiße.

Bas Spanien verlor, gewann größtentheils England. Die Anstrengungen englischer Diplomaten und Kausleute, den spanischen Colonien zur Unsabhängigkeit zu verhelsen, wurden durch die Eröffnung eines an werthvollen Roherzeugnissen reichen Gebiets für den brittischen Dandel besohnt. Rur verfolgte der Speculationsgeist die lodende Aussicht mit einer überstürzenden Daft und wollte aus Ländern, die Jahre lang durch den Bürgerfrieg verwüstet worden waren, einen großen Theil ihrer intelligenten Bevölkerung versloren hatten und noch nicht einmal zur herstellung sahrbarer Straßen gelangt waren, ohne Berzug Schäße ziehen. Diese Gier erlitt eine empfindliche Strase; die Capitalien, welche von europäischen Gesellschaften in südameritanischen Speculationen angelegt wurden, gingen saft ganz verloren, viele handelshäusser brachen in Folge großer Einbußen, und es entstand eine förmliche Handelshäusseitsits (1826). Die Warnung ging indessen nicht verloren; man benutzte

bie neuen Sanbelswege verftandiger und machte nun die Bewinne, auf bie man gebofft hatte.

Mm 22. Juni 1826 und in ben folgenden Tagen bielten die fudamerita= nifden Republiten in Banama einen Congreg. Columbia, Guatemala, Beru und Merito waren vertreten. Man ichlog eine Art von Unionevertrag, ber fowohl ein Buntniß gegen bas Ausland, als eine Bemahrleiftung ber innern Rube fein follte. Die Gefandten bezeichneten febr richtig zwei Befahren, Des nen man au begegnen babe : Das Streben eines Staats nach Bergroßerung auf Roften eines andern Staats, und die Möglichkeit, daß irgend ein ehr= geiziges Individuum fich erhebe, um feine Mitburger zu unterbruden. Aber ein Mittel, Diefen Gefahren ju begegnen, fand ber Congreg nicht. Republit intriguirte oder tampfte gegen die andere, um ihr Bebiet gu vergrößern, und in jedem Staate erhoben fich ehrgeizige Benerale, welche nach der bochften Gewalt ftrebten. Iturbide machte fich fogar mit dem Beiftande Des heeres und ber unterften Claffen jum Raifer von Mexito, mußte aber feinen ephemeren Agteten-Thron bald raumen und bas Land verlaffen. Sein Enbe mar bas ber erften Guerilleros. Aus ber Berbannung gurudgefehrt, um abermale die Raiferfrone ju gewinnen, wurde er verrathen, ausgeliefert und ericoffen (19. Juli 1824). Gelbft Bolivar, ber Befreier, brachte fic in ben ganbern, benen er bie Unabbangigfeit gegeben batte, in ben Berbacht, nach ber Rrone ju ftreben, erregte Unruben über Unruben, verlor julest faft alle feine Anhanger und mar, nachdem er feine Memter niedergelegt hatte, im Begriff, fich felbft zu verbannen, als ibn auf einer Sacienda bei Santa Marta der Tod ereilte (10. December 1830). Seine letten Borte: "Cintracht, Gintracht, fonft mirb uns die Syder bes Burgerfriege verberben!" fpraden Befinnungen aus, benen er nur ju oft untreu geworden mar.

Im Laufe des Unabhängigkeitekrieges war Brafilien ebenfalls auf dem Kriegsschauplage erschienen, und zwar in Montevideo, um die Banda oriental für sich zu erlangen. Diese Einmischung war nicht klug, denn fie vermehrte die Rudwirkung der sudamerikanischen Revolutionen auf ein Land, in dem ohnedies Gahrungsstoffe genug vorhanden waren. Die Brafilianer hatten an die Gegenwart des hoff in Rio Janeiro hoffnungen geknupft, welche nicht in Erfüllung geben konnten, da Johann VI. zu sehr Portugiese war, um die Colonie, in der er durch die Ereignisse gezwungen seinen Ausenthalt nahm, zum hauptlande machen zu wollen. Der Gedanke an Selbständigkeit erstartte

unter ben einflugreicheren Claffen, Anmagungen ber Bortugiefen ichurten bas Reuer, und ba auch Die portugiefifden Liberglen, beren Erbebung vom Sabre 1820 in ber Colonie mit Freude begruft wurde, Die Idee eines berricbenben Mutterlandes aufrecht erhielten, wurde Brafilien fur Die Trennung reif. 3m April 1821 ging Johann VI. nach Portugal, weil man ibn überredet batte. feine bloke Gegenwart werbe bie Portugiefen ju ihrer Bflicht gurudfubren. Scheidend hinterließ er feinem Sohne Dom Bedro, indem er ibn aum Regens ten ernannte, ben Befehl, Brafilien unter jeder Bedingung und um jeden Breis ber Dynastie ju erhalten. Das Land mar in einem Buftanbe ber Anarchie, jede Broving wollte Sig ber Regierung fein, Brafilianer und Bortugiefen, Royaliften und Conftitutionelle, Beife und Farbige ftanden fic feindfelig und gum Theil mit den Baffen gegenüber. Der ftolge Ton ber Cortes von Liffabon, welche ben Brafilianern eine gleiche Bolfevertretung verweigerten und dem Regenten die Rudfebr nach Europa befablen, vereinigte Die Brafilianer zu gemeinschaftlichem Biberftande. Die portugiefischen Trup. ven murben vertrieben. nationalrevrafentanten aur Entwerfung einer Berfaffung ernannt, und Dom Bebro ertannte bie Bewegung an, indem er, meil es nur Diefes Mittel gab, Brafilien bem Saufe Braganga gu erhalten, fich ale constitutioneller Raifer von Brafilien ausrufen lieg. Un bem Sabrestage ter Erhebung bes Saufes Braganga auf ben portugiefifchen Ronigsthron murbe er gefront (1. December 1822).

Dom Pedro hatte den besten Willen, aber er kannte das Land nicht, war in der Bahl seiner Rathgeber nicht glücklich und zeigte sich schwankend. Die naive Ansicht der Brasilianer, daß ein theoretischer Ausban der Bersassiung die höchste Summe des Glücks bringen werde, trug das Ihrige bei, Kaiser und Boll gegen einander zu verstimmen. Die constituirende Bersammslung arbeitete eine Bersassundgesetzes von 1812 in sich aufnahm. Dom Pedro jagte die Bersammlung durch Soldaten auseinander und erließ eine andere Bersassundgesetzes von 1812 in sich aufnahm. Dom Pedro jagte die Bersammlung durch Soldaten auseinander und erließ eine andere Bersassung, welche übrigens in sammtlichen Provinzen und Gemeinden durch namentliche Abstimmung angenommen wurde. Mit der neuen geschgebenden Bersammlung blieb der Friede nicht lange erhalten, da kostspielige Unterhandslungen in Europa, um die Anerkennung der Unabhängigkeit Brasiliens zu erlangen, und ein unglücklicher Krieg gegen Buenos Apres, um der Banda oriental willen unternommen und mit fremden Truppen geführt, die Finanzs

verlegenheiten vermehrten. Daß Dom Betro im Berlauf tiefer Zwistigkeiten, die sich burch seine ganze Regierungszeit hinzogen, ein einziges Geset verletzt oder eine einzige tyrannische Sandlung begangen hatte, läßt sich ihm nicht vorwerfen. Worin er sehlte, das war ter offene Borzug, ten er den Fremsben und den portugiesischen Angelegenheiten schenkte.

Die erfte Bolfevertretung war von ibm auf eine beleidigende Art aufgeloft worden, die zweite bestand wieder aus eifrigen Brafilianern, unter benen viele Republifaner waren. Um fich die Mehrheit geneigt zu machen, mablte er ein freifinniges Ministerium, entließ aber baffelbe nach turger Beit wieber und nahm ju Rathgebern ber Krone lauter verhaßte Manner, Die er bartnadig beibehielt, obgleich Deputation auf Deputation bie Entlaffung berfelben forderte. Es lagt fich annehmen, daß ein Aufftand, ber ibm ben Thron nahm, feinen Bunfchen nicht entgegen mar. Er fab voraus, daß bie portugiefifche Rrone feiner Tochter verloren fein murbe, wenn er nicht perfonlich in Portugal ericheine. Der Aufftand erfolgte wirtlich und war ein allgemeis ner. Bon ben Truppen bewahrten nur ein Sauptmann und vier Gemeine Die befdworene Treue. Dom Bedro's Entidlug mar ichnell gefaßt: am 7. April 1831 legte er ju Gunften feines Gobnes Bedro II. Die Regierung nieder und fchiffte fich feche Tage fpater nach Europa ein. Die Brafilianer faben ibn gern icheiben. "Unfere Rationalegifteng," fagte ein Aufruf bes Brafidenten der Boltevertretung, "bat nun begonnen. Brafilien gebort ben Brafilianern und ift frei. Bir haben nun ein Baterland, wir haben nun einen Monarchen, das Sounbol unferer Ginigfeit und der Untheilbarteit unferes Reiche."

## Biertes Rapitet.

Die beutschen Verfassungen. Die Sochschulen. Der Rarlsbaber Congres. Die Versuche zur Jolleinigung. Rulturgeschichtliches. Wiffenschaft und Aunft.

Die Bundebacte hatte weder ein Minimum, noch ein Magimum ftan-Difcher Rechte festgestellt, und die gang allgemeine Faffung bes breigehnten Artitele gestattete jeder Regierung die weitefte Auslegung. Die Folgen zeigten fich in ber Grundverschiedenheit, welche bei ben neuen Berfaffungen berportrat. Die einen maren namlich ftanbifde Berfaffungen, bei benen im Unfolug an Die fruberen Berhaltniffe Die alten Standesunterschiede festgehalten wurden und dem Staatsoberhaupt unter Bulaffung ber ftanbifchen Mitwirtung bei bestimmten Fallen ber Bollgenuß feiner landesberrlichen Rechte vorbehalten blieb. Die andern maren bagegen Reprafentativverfaffungen, welche, den modernen Theorien, aber auch den naturlichen Berhaltniffen angemeffen, Die Stande nicht als Abgeordnete einzelner Claffen, fendern bes gefammten Bolts auffaßten und die gesetgebente Bewalt zwischen bem Monarchen und der Boltevertretung theilten. Sannover, Braunschweig, Medlenburg, Sachfen blieben dem alten landständischen Brincip getreu, eben fo Defterreich, bas in ben meiften feiner Brovingen - Ungarn und Giebenburgen, Dber: und Unterofterreich, Steiermart, Rarnthen, Bobmen, Mabren, Schleffen - Die alten Ordnungen in Rraft laffen tonnte und nur fur Tyrol, Rrain, Italien und Baligien neue Befete ju erlaffen hatte und erließ (24. Marg 1816, 29. August 1818, 24. April 1815, 18. April 1817). Die erfte Reprafentativverfaffung, welche erschien, erließ bas fleine Beimar und führte in ihr Bestimmungen über Breffreiheit und Berantwortlichkeit der Minifter ein. In Deffen-Raffel tam gar nichts ju Stande, ba ber Rurfurft Bilhelm I., obgleich er ber alten, im Februar 1816 gufammengetretenen und durch bauerliche 216: geordnete verftartten gandesvertretung in ben meiften Buntten nachgab, feine Anfichten über ten Finangpuntt fest behauptete. 3m Dai 1816 murbe ber Landtag aufgeloft und nicht wieder aufammenberufen. Die größeren fubbeutiden Staaten, in benen bie Ginführung bes napoleonischen Suftems bureaufratifcher Centralisation Biele, namentlich unter bem Abel, verftimmt batte, gogerten mit Reprafentativverfaffungen, bis fich in ben Regierungen Die lieberzeugung ausprägte, bag bie Souveranetat, auf Die bas gronte Bewicht gelegt wurde, burch einen Unschluß an bie offentliche Meinung großen Salt gewinnen werbe. Bon tiefer Berechnung geleitet, erließ Baiern im Mai 1818 tie erfte Reprafentativverfaffung, welcher im August beffelben Jahres Die babifche folgte. Burtemberg vollendete unter feinem neuen Konig Bilbelm I. im September fein Berfaffungewert, nachdem ein feit 1815 bauernder Streit mit ben Standen - Diefe wollten ju ber 1806 aufgehobenen alten Berfaffung, melde febr ausgedebnte ftanbifde Rechte gewährte, gurudtebren - burch gegenseitige Rachgiebigfeit ausgeglichen worben mar. Spater als Diefe gander, am 17. December 1820, trat Beffen : Darmftadt in Die Reibe ber Berfaffungeftaaten ein, Raffau und Siloburghaufen icon 1818.

Es war in Preußens hand gegeben, durch seinen Zutritt entweder der constitutionellen oder der ständischen Bersassunpe das lebergewicht zu verleihen. Die Entscheidung verzögerte sich lange, und als sie endlich erfolgte, siel sie für das ständische System. Die preußischen Gesetze vom Juni und Juli 1823 führten Provinzialstände ein, denen einzig in Angelegenheiten der Provinz, und da nur mit berathender Stimme, zu reden gestattet wurde. Man bildete diese Stände aus dem herrenstande, der Ritterschaft, den Bürgern und Bauern, gab dem Adel eine starte Repräsentation, in mehreren Provinzen die halfte aller Stimmen, und gestattete bei allen Fragen, wo Standesinteressen ins Spiel kamen, eine itio in partes, das heißt Abstimmung nach Ständen. Die Entscheidung, ob später das ganze Königreich Landstände erhalten werde, blieb ausgesetzt.

Man tann fagen, daß die einzelnen Regierungen, indem fie fur moderne Reprasentativs, oder fur historische landständische Verfassungen entschieden, faßt durchgangig ber öffentlichen Meinung ihrer Lander entsprachen. In Preußen, im nördlichen und mittleren Deutschland waltete die durch die Freiheitstriege geweckte nationale Stimmung so entschieden vor, daß man die Constitutionen,

als ein unferer Gefchichte nicht entfprechentes, auslandifches Produtt mehr mit Ungunft als mit Borliebe betrachtete. Die Erhaltung ober Biebergeminnung ber Boltethumlichteit ftellte fich nicht blos Gingelnen ale vorzuge lichfte, ja einzige Aufgabe bar. Jahn, bem bie Jugend mit Begeisterung anbing, batte für Bolfetbumlichfeit in Denten und Rublen, in Gewobnbeit und Sitte, in Rleibung und Speife glubente Borte, fur Die Frage ber Reichsftande aber nicht mehr als ein paar unbestimmte Bemerkungen. Rabm man boch fogar in ber Freude über ben gludlichen Ausgang bes großen Rampfe gegen Rapoleon Die Restauration entschieden nachtheiliger Buftante, wie der Frohnden und fonftigen Borigfeiteverhaltniffe im ehemaligen Ronigreich Beftphalen, rubig bin. Anders fand Die Sache im Guben, wo gegen gute frangofifche Ginrichtungen feine Abneigung berrichte, fo bag ber Bunfc naturlich mar, die Regierungen mochten tiefelbe Berbefferung napoleouischer Juftitutionen, welche Ludwig XVIII. durch feine Charte vorgenommen batte, bei fich einführen. Ueberdies batte Die mehr als zwanzigjabrige Berührung mit Frantreich im Guben weit mehr Grundfage von 1789 in Umlauf gebracht, als in dem ferneren, rubigeren Rorden vorzufinden waren. Ilm es mit einem Borte aufanimenaufaffen, man bachte im Rorben mehr an Ginbeit, im Guben mehr an Freiheit.

Die vollethumliche Richtung erregte vom erften Augenblide an Beforgniffe, und zwar bei ben fuddeutichen Regierungen, welche in ben Ginheitsgedanten eine Befahr fur ihre Souveranetat erblidten und in ihrem Argwohn fo weit gingen, die preugische Regierung fur die gebeime Gonnerin ber Deutschthumelei gu balten. Der Berbacht mar ein ganglich unbegrundeter, aber er hatte ben Schein fur fich, benn ein übel gemabltes Wort vollsthumlicher Fuhrer, bas Bort: "Preugen muß Deutschland werden!" wurde unter Der Jugend ber Sochichulen viel wiederholt und fast gur Barole. Diefe Jugend gewann ploglich eine große Bichtigfeit und behauptete biefelbe lange Beit fo por allem übrigen porwiegend, bag eine Gefchichte ber beutschen Universitäten jugleich einen guten Theil ber politischen beutschen Geschichte Des Beitraums umfaffen murbe. Die Studirenden batten fich auf ben meiften Sochfchulen ju einer Burfchenfchaft vereinigt, welche junachft die Bestimmung batte, bem eingeriffenen Unwefen der landemannschaftlichen Berbindungen, alfo der Duellwuth, ben Erinfgelagen, dem Bennalismus, ju fteuern, Dann aber und in ber hauptfache ein Bild bes Baterlandes im Rleinen fein

und ihre Mitglieder zu fittlicher, wissenschaftlicher und volkethumlicher Ausbildung führen sollte. Allen Burschen schwebte das Ideal deutscher Einheit vor, die ganze Richtung war eine schwärmerische und doch, was auch von dem Turnen gilt, mit manchem Auswuchse jugendlichen Uebermuths und jugendlicher Robbeit gepaart. Der Bursche war wie alle Schwärmer ans griffsluftig und unduldsam, während er jeden Tadel und insbesondere jeden Spott von Gegnern, der ihn selbst traf, wie einen Frevel an etwas heiligem, nämlich an seinem Ideal, empfand.

Ein patriotifches Reft murde von ten gablreichen Gegnern ber Burfchenichaft jum willtommenen Anlag genommen, ben Beift ber beutiden Sodifdulen ale gefährlich und verberblich angutlagen. Um 18. Oftober 1817 verfammelten fich Studirende verschiedener hochschulen, vielleicht fechsbundert an der Rabl. auf der Bartburg bei Gifenach, um den Jahrestag ber Leipziger Schlacht festlich an begeben. Als Die eigentliche Reier vorüber mar und Die Debraabl ber Studirenden mit ben anwesenden Jenaer Brofefforen (Riefer, Fries und Dien) fich entfernt batte, gundeten bie Burudbleibenben ein Reuer an, in Das fie eine Angabl ihnen verhafter Bucher und einen Bopf, eine Schnurbruft und einen Rorvoralftod ichleuberten. Nach Studentenweise murbe ber Unfug von den Urhebern als eine "That" gerühmt, und nun brach ber Sturm los. Es tam ein zweites Greignig bingu. Der Luftfpielbichter Robebue lebte ale ruffifcher Agent in Deutschland und griff ben Beift ber beutschen bochschulen sowohl öffentlich in feiner Zeitung, bem politischen Bochenblatt, ale auch in feinen Berichten an Die ruffifche Regierung an. Giner Diefer Berichte tam bem Brofeffor Luben, ber in Jena eine Reitung "Remefis" berausgab, in Die Bante, murbe von ihm in ber Remefis abgebrudt und ging von ba in andere Beitungen bes Großherzogthums, 3fie, Oppositioneblatt u. a. über. Es erfolgten nun Denunciationen gegen Jena, welchen biplomatifche Borftellungen einen folden Rachbrud verlieben, bag ber Großbergog Rarl August die Bregfreiheit beschrantte, worauf Die liberalen Beitungen theils eingingen ober an andere Orte verlegt murben, theils Die Redaction wechfelten.

Die Universitäten wurden seit dem Wartburgfeste als Geerde revolutionairer Umtriebe dargestellt, und gerade jest ging von einer derselben eine That aus, welche diese Anschuldigungen im vollften Maße zu bestätigen schien. Unter den Mitgliedern der Jenaer Burschenschaft befand sich Karl Ludwig

Sand aus Bunstedel, ein religiöser Gesüblaschwärmer von engem Berstante, der sich den Deutschthümlern mit wahrhaft fanatischer Gluth angeschlossen hatte. Robebue, der in Jena wegen seiner Angriffe auf die Universitäten und seiner Presprocesse gegen Jenaer Lebrer eine mistlebige Persönlichkeit war, wurde von dem sittlichen und keuschen Sand noch besonders als frivoler Lustspieleichter gehaßt. In seinem Fanatismus gelangte dieser zulest dahin, daß er sich einredete, es sei die Pflicht des Einzelnen, dem Unreinen auf eigene Faust zum Kampse entgegenzutreten, und den Beschluß faßte, "sein Leben an Robedue zu wagen und ihn niederzubringen." Am 9. März 1819 verließ er Icna, erreichte am 23. Mannheim, erhielt bei Kohebue unter einem salschen Namen Zutritt und sieß ihn mit dem Dolche nieder. Sich selbst zu tödten gesang ihm nicht; mit schweren Wunden wurde er in das Gefängniß geführt und ein Jahr später (20. Mai 1820) hingerichtet.

Gine mit der größten Sorgfalt geführte Untersuchung ergab feine fichere Angeichen, bag Sand Mitiduldige ober auch nur Mitmiffer feines Berbrechens gehabt batte. Dagegen ftellte fich beraus, bag in Biegen und Jena in ter Burichenichaft und von Diefer unabbangig ein Bund ber Unbedingten beftane ben und politische 3mede revolutionairer Ratur verfolgt habe. Mit tiefem Bunde der Unbedingten brachte man andere Erscheinungen in Berbindung und nahm eine große Berichwörung an, welche befonders von Jugendlehrern und Studenten ausgebe und einen geheimen Centralpuntt habe. Um Die verborgenen Raden zu entbeden, verhaftete man außer vielen Studenten einige Brofefforen, Jahn in Berlin, Arndt und die beiden Belder in Bonn. Gir: res, bem baffelbe Schidfal jugebacht war, entfam burch bie Flucht. neuer, ebenfalls gang vereinzelt baftebender Mordanfall, von tem Apotheter Löhning gegen ben naffauischen Regierungeprafitenten von 3bell unternom: men (1. Juli 1819) befestigte Die Annahme von dem Besteben einer Berfcmorung noch mehr. Bu ber Auffpurung ber in allen Staaten verzettelten Raben empfahl fich als bestes Mittel bie Aufstellung einer Centralunterfudungecommiffion, und die Ernennung einer folden wurde von einem Minifter: congreß beschloffen, ber fich vom 6, bis jum 31. Anguft in Rarisbad vereinigte. Derfelbe Congreß beschäftigte fich mit allgemeinen Bortebrungen gegen bie revolutionaire Beitrichtung. Als bie zwedbienlichften Magregeln murben ertannt: Auftellung von landesberrlichen Bevollmachtigten bei jeder Univerfis tat gur Ulebermachung ber Lehre, ber Lehrer und ber Lernenden, Berbot aller geheimen Berbindungen und insbesondere ber Burschenschaft, Entferuung aller Lehrer, welche ben bestehenden Staatseinrichtungen widersprechende Grundsfäße vortrugen, Gensur für alle periodischen Schriften und alle Berke über zwanzig Bogen, endlich eine Auslegung des dreizehnten Artifels der Bundesacte. Alle diese Antrage des Ministercongresses mit Ausnahme des letzten, hinsichtlich bessen einzelne Gesandte von ihren Regierungen Instructionen einzholen zu mussen erklärten, wurden in der Sitzung des Bundestages vom 20. September 1819 einstimmig zu Beschlüssen erhoben.

Mit der Auslegung des dreizehnten Artifels meinte man eine folche, welche dem ftandischen Pringip über bas conftitutionelle den Sieg verschaffe. Eine Gleichformigfeit ber Berfaffungen auf ftanbifder Bafis mar aber nach dem Erlag der fuddeutschen Staatsgrundgefege nicht mehr moglich, und man erfannte dies auf den nachften Minifterconferengen in Bien (November 1819 bis Mai 1820) ausbrudlich an, indem man nur die allgemeine Regel aufftellte, daß die gesammte Staatsgewalt in dem Dberhaupte des Staats vereint bleiben muffe und der Souveran burch eine landständische Berfaffung nur in der Ausübung bestimmter Rechte an die Mitwirfung ber Stande gebunden werden durfe. Obgleich die fuddeutschen Regierungen mit Diefen Bestimmungen einverstanden maren, fuhren fie boch fort, gegen die beiben Großmachte einen gewiffen Gegenfat ju bilden. Auf ihre Unabhangigfeit eifersuchtig, nahmen fie einen constitutionelleren Ton als früher an und behaupteten in der Bundesversammlung eine Oppositionestellung, der fich auch Die Gesandten nicht conftitutioneller Staaten, insbesondere Rurheffens und Sachsens, anschlossen. Sehr verschiedenartige Ereignisse: ter Tod bes baieris fchen Miniftere von Aretin, ein Bermurfniß gwifchen Standen und Regierung in Baden, der lebertritt Sachfens und Beffen : Darmftadts jur preugifch : öfterreichifden Politit, loderten Diefes Bundnig. Bulegt ftand Burtemberg allein und fügte fich nun ebenfalls ber berrichenden Richtung, nachdem Ruße land, Defterreich und Preugen mit ber Abberufung ihrer Gefandten gedrobt batten.

Was ber preußisch-österreichischen Politik vorzüglich zu hulfe kam, war außer ben Mißgriffen ber Ständeversammlungen und ber Presse die Entsbedung einer wirklichen Berschwörung. Zwölf ber unterdrückten Burschens schaften hatten sich im Jahre 1820 neu begründet und es hatte sich in ihnen durch die Bersolgung eine erbitterte Stimmung und ein sehr erhöhtes Gefühl

ber eigenen Bichtigfeit ausgebilbet. Giner ihrer Angeborigen, ein Stutent pon Spremit, ber, um feinen Arm ber italienischen Revolution anzubieten. nach ber Schweis gegangen war, borte bort von beutiden Rluchtlingen bas Broject eines Mannerbundes erörtern und erhielt gugleich Die Aufforberung, bei feiner Rudfehr nach Deutschland einen Junglingebund gu bilben. Sprewit nahm fich ber Sache thatig an und es entftant ein Bebeimbund, ber mit feinen Bestimmmungen, bag jeder Theilnehmer ben unbekannten Dbern Geborfam zu leiften, fich Baffen anguschaffen und barin gu uben babe, bag jedem einzelnen Bundesgenoffen moglichft wenige andere Bundesgenoffen bekannt fein durften, daß jeder einen Gid ber Berfcwiegenbeit leiften, den Berrather aber ber Tob treffen folle, offenbar ein Abflatich Der itglienischen Carbonaria mar, aber nie auch nur im entfernteften Die Berbreitung jenes Bebeimbundes erreichte. Der Junglingebund umfaßte in Der Beit feiner bochften Bluthe Doch nur neun Sochfchulen, batte menige Theilnehmer und murbe bald an fich felbit irre, fo bag auf einem ber erften Bundestage, der im Mai 1822 in Burgburg gufammentrat, der Borfcblaa gemacht wurde, den Bund aufzulofen. Erlangte auch Diefer Untrag, ber im nachsten Jahre in Rurnberg wiederkehrte, Die Stimmenmehrheit nicht, fo tam man boch über bloges Formenwefen - Gintheilung Deutschlands in Rreife mit einem Centralpunft, gebeimen Erkennungszeichen u. bergl. m. - nicht binaus, und ale die Entdedung erfolgte, war ber Bund fo gut wie aufgeloft, ba man von ber Existens eines Mannerbundes aller angewandten Dube ungeachtet feine Renntniß batte erlangen tonnen. Diefer Dannerbund ift noch beutigen Tage gewiffermagen apoltyph. Dag in einzelnen, teineswege gablreichen Gruppen eine Revolution gewünscht und in ihren Eventualitaten befprochen wurde, daß man felbft Blane und Berechnungen aufftellte, ift allerbinge gewiß, aber bag biefe, auf den widerfinnigften, ja unmöglichen Boraus. fegungen beruhenden Beftrebungen von einem geheimen, gang Deutschland umfaffenten Bunde ausgegangen waren, bat die Untersuchung nicht erwiefen, nicht einmal glaubhaft gemacht.

Bu Ende 1823 und ju Anfang 1824 wurden die geheimen Berbindungen entdedt, und neue ausgedehntere Berhaftungen waren die Folge. Bugleich wurden am Bundestage neue Antrage, den revolutionairen Geift zu bandigen, gestellt und einhellig angenommen. Indem man die Gesetze von 1819 über die Presse und die Universitäten abermals bestätigte, beschloß man hinfichter

ter Berfaffungen, "es folle in allen Bunbesftaaten, wo eine landftanbifche Berfaffung bestebe, ftreng barüber gewacht werben, bag bas monarchifche Brincip unverlett erhalten, bei ben ftanbifden Berhandlungen aber eine Befchaftsordnung eingeführt werden, durch bie alle Migbrauche ber Deffent: lichkeit jener Berbandlungen leicht zu befeitigen feien," und binfichtlich bes Erziehungswefens, "es folle aus ber Mitte ber Bunbesverfammlung ein Ausfouß von funf Mitgliedern gemablt werden, welcher die gegenwartig bervortretenten Bebrechen tes gefammten Schulunterrichts und Erziehungemefens in gang Deutschland au erortern und fraftige Magregeln gur Abichaffung jener Bebrechen in Borfchlag ju bringen habe." Rurg vor Diefen Befchluffen hatte bie Beröffentlichung ber Bundesprotofolle ein Ente genommen. nun an berrichte in Deutschland eine politifche Stille, welche, wenn Die Magregeln ber Regierung auch an ihr einen bedeutenden Antheil batten, bod hauptfachlich durch bie Theilnahmlofigfeit bes Bolte bervorgerufen murbe. Diefe Theilnahmlofigfeit hatte nicht die fcimpflichen Motive, welche ibr von benen, beren Gewohnheit es ift, bas beutsche Bolt abwechselnd mit Blumen und mit Roth zu bewerfen, untergeschoben werben, mar weber Reigheit, noch Unbildung, noch Tragbeit. Gin öffentliches Leben braucht Beit, fich berausaubilden, und noch mehr Beit braucht es, bie bie tagliche Beichaftigung mit ben Angelegenheiten des Staats fur alle Claffen und Stande gum Lebens: bedurfnig wird. Che diefer Buftand entftebt, pflegt die ungebeure Mebrbeit Die Politif nur momentan und mit der fichern Erwartung augenblicklichen Erfolge aufzunehmen, und, wenn diefer augenblidliche Erfolg begreiflicher Beife ausbleibt, migmuthig umgutehren und andere Intereffen gu pflegen. Daraus entfteht bas große Uebel, bag eine fpatere Umtehr gur Bolitif mit Ungeftum vollzogen wird und von Hebertreibungen und Ausschweifungen begleitet ift.

Den nationalen Bestrebungen war außer bem politischen noch ein zweites, mehr neutrales Gebiet geöffnet, bas bes Sandels. Sier trieb bie Noth zur Thatigkeit. Rach bem Sturze bes Continentalspftems überschwemmte England ben beutschen Markt mit seinen Erzeugnissen und brachte die Fabrication, besonders die haussabrication, welche in der beutschen Industrie von jeher obenan gestanden und hunderttausenden von Familien bet einer selbsteständigen Wirthschaft nothdurftigen Unterhalt verschafft hatte, an den Rand bes Abgrundes. Es entstanden neue Zollverhaltnisse, aber auf kleinerem

Bebiet und durchaus nur nach ben Bedurfniffen ber einzelnen Gebiete berechnet. Richt blos, bag ber Guben und Beften bem englifchen Uebergewichte preisgegeben murbe, fab er fich felbft von dem beutschen Martte burch bie neuen Bollgefete ber größeren Staaten, namentlich Defterreiche und Preugene, ausgefchloffen. So batte fich fur Deutschland bas gang widerfinnige Berhaltnig berausgebildet, bag in ben Sandelsbeziehungen gum nichtdeutichen Auslande bas Princip ber Bandelefreiheit übermog, unter ben beutichen Staaten felbft aber Die Lebre vom Bollichute und bas Brobibitivfpftem ibre praftifche Anwendung fanden" (Baufer, Friedrich Lift's Leben). Es war naturlich, daß Die Roth in vielen Ropfen augleich ben Bedanten an eine beutiche Santelseinbeit erzeugte. Aber fo mancher Mann in Diefem Sinne auch arbeitete. gab es doch nur Ginen, ber mit vollständiger Klarbeit die 3dee erfaßte, Die Mittel, bas Riel richtig erfannte und mit voller Aufopferung feiner felbft eine raftlofe Agitation begann. Diefer Mann war Friedrich Lift. Krantfurter Oftermeffe Des Jahres 1819 regte er mehrere deutsche Raufleute an, welche eine Bittidrift an ben Bunbestag entworfen batten, einen beuts fchen Sandels : und Gewerbeverein ju ftiften. Um 19. April ftellte ber Berein fein erftes Prototoll auf, und Lift, ber jum Gefchaftsführer ernannt worden mar, entwarf die Bittidrift an ben Bundestag. Es maren in Diefer awei Forderungen gestellt: Aufhebung ber Bolle im Innern und Errichtung einer auf Retorfion gebauten Bollinie gegen bas Ausland. Der Bundestag erkannte gwar an, "bag ber Begenstand gar mobl geeignet fei, in ber Bunbesversammlung erörtert gu werben, wie auch bie Borfchlage ber Deutschrift allerdings theoretifch febr icheinbar ale portbeilbaft bargeftellt werden tonnten," faßte indeffen feinen Befchluß, der Die befcheidenften Anspruche Des Bandels befriedigt batte. Lift batte biefes Refultat erwartet und that nun Schritte in ber Preffe wie bei ben einzelnen Regierungen. Bei ben lettern machte er erfreulichere Erfahrungen, fo bag er an ben Berein berichtete (10. Januar 1820), fammtliche Regierungen, mit Ausnahme von Defterreich, Preugen und Sannover, murben fich unumwunden fur bie große Sache erflaren, und auch von ten breien, welche freilich großere Bebentlichkeiten begten, fei bas Befte an boffen. Rur gu bald erkannte er diefe hoffnung als trugerifch, benn eine Eingabe an bie Biener Ministerialconferengen erhielt gur Antwort, "bag Diefer Begenstand einer befondern Erledigung nicht bedurfe, indem Die Confereng megen fernerer Bearbeitung ber Sanbelefrage bereite bas Rothige verv. Rotted, allg. Beid. X. (Grg. . Bb.)

anlagt babe, übrigene aber ber eigenmachtig conftituirte Santele: und Bewerbverein ale folder nicht anguertennen fei." Baren bie Bebenten ber Res gierungen bas einzige zu bestegente hinterniß gemesen, fo batte fich noch immer ein Erfolg hoffen laffen. Aber in bem Banteleftante felbft lagen anbere und großere Schwierigfeiten. Debrere ber SaupthantelBorte, Leipzig, Die Sanfeftatte, fchloffen fich von ber Theilnahme aus, und im Berein hatten enabergige Raufleute Die Dberhand, benen es nicht gegeben mar, ben Blid von dem Rachitliegenden ju großartigen Entwurfen fur ben Belthandel ju erbeben. Der Plan ju einer großen Baarenausfuhr, ben Lift entworfen batte, galt diefen Leuten fur ein Luftichloß, und auf feine Anregung gu einer allgemeinen beutschen Industries und Runftausstellung hatten fie Die Entgegnung, ...man tonne ben Rugen biefes Blanes nicht einseben und ber Erfolg fei ju ungewiß, ale bag Jemand fein Gelt an eine folche Unternehmung magen tonne." Lift erlangte mehr und mehr bie leberzeugung, bag er ben Leitern bes Bereins unbequem werbe, und legte feine Stelle als Befchaftes führer nieder. Er hatte wenigstens bas lohnende Bewußtsein, vorbereitende Erfolge errungen, Die Babn gebrochen ju haben.

Unter bem, mas ber Sandeleverein auregte, verdient bie erfte Stelle ber Darmftabter Sandelecongreg, ber von Baben, Baiern, Burtemberg und mehreren anderen beutichen Staaten beschidt wurde und im September 1820 feine Situngen eröffnete. Auf Diefem Congreß entwidelte Rebenine feine Bedanten über beutsche Bolleinigung. Die Berhandlungen fetten fich in ben nachsten Jahren auf abnlichen Bufammenkunften fort und verschafften ben Bunfchen bes Sanbeloftandes ein gunftigeres Bebor. Der unmittelbare pofitive Bewinn erreichte allerdings bas Biel ber beutschen Sandelseinheit nicht von fern, aber es murben boch einige Rolllinien befeitigt und Gruppen gefchaffen, die durch die gunftigen Erfolge, welche fie durch Sandelberleichterun= gen erzielten, ju Grogerem aufmunterten. Bis 1830 bilbeten fich vier folder Bollgruppen. In ber erften Gruppe fand Preugen mit verschiebenen fleines ren Enclaven, mit ben anhaltinischen gandern und mit Beffen Darmftadt. Die zweite Bruppe umfaßte die Staaten bes mittelbeutichen Banbelevereine, Sadifen, Die fachfischen Bergogthumer und Die reußischen Lander, Daffau, Braunschweig, Oldenburg u. a. m. Diefer Berein beschränfte fich indeffen auf Erleichterungen bes Bertehrs burch Stragenbau, Bereinfachung ber Formen und Controlen, liberale Behandlung ber Reifenden, und führte nur fur

feche und amangig ber nothwendigften Lebenebedurfniffe eine freie Ginfubr und Musfubr ein. Darum fonderte fich in ibm eine britte Gruppe ab, gif ber Rurbeffen, Sanuover, Oldenburg und Braunfdweig geborten, welche unter fich alle Bollinien aufhob. In ber vierten Gruppe ftanden bie burch ben Bertrag vom 18. Januar 1828 verbundenen Ranigreiche Baiern und Burtemberg mit ben bobengollernichen Fürftenthumern. Ifolirt blieben außer Defterreich auch Baten, Die Medlenburge und vier fleinere Staaten. Defferreich und Preu-Ben ftanden fich in ihren Sandelsgrundfagen fchroff gegenüber. Staatsmanner ertannten bamale noch nicht genug, daß die Finangen ein Abbangiges fint, und daß die Bluthe Des Staatsbaushalts nur auf Die Bluthe bes Boltshaushalts dauernd geftust werben tann. Bei bem Brobibitivfoftem, Das in Dem herrlichen Raiferstaate berrichte, tonnten die Finangen nie recht gedeiben und lafteten brudend auf bem gangen Confum, mittelbar auch auf ber beimifchen Erzeugung, ohne boch fur Diefe als mabrhaft wohlthatiger Sporn gur rafderen Entfaltung an tienen. Auf der anderen Seite ftellte Preugen ben Grundfag ber Sandelefreiheit auf, nur mit ber einen Befchran: fung, bağ es Begenfeitigfeit verlangte. Das preugifche Befet vom 26. Dai 1818, das in der Sanptfache Geltung behielt, erflarte Dies mit den Worten, "daß alle fremde Erzeugniffe ber Ratur und Runft im gangen Umfange bes preußischen Staats tonnten eingebracht, verbraucht und durchgeführt, daß alle inlandifchen Erzeugniffe der Ratur und Runft aus ben preugischen Staas ten fonnten ausgeführt werben, bag biefe gefetlich ausgesprochene Santels= freiheit ben Berhandlungen mit anderen Staaten gur Grundlage bienen folle, Daß Erleichterungen, welche preußischen Unterthanen in anderen gandern gu= geftanden murden, erwiedert, bagegen aber auch Befdrantungen, wodurch ber Berfehr der preußischen Unterthanen in fremden gandern wesentlich litte, durch angemeffene Magregeln vergolten werden follten."

haben wir gesehen, daß die Regierungen die materiellen Interessen versnachlässigten, so mussen wir bingufügen, daß auch von der Bevollerung und insbesondere von dem gebildeten Theile derselben handel und Industrie in ihrer bewegenden, vorwärts treibenden, umgestaltenden Kraft nicht erfaßt und sehr häusig, als dem Gemeinen dienend, verachtet wurden. Die Nationalsösonomie, um deren Aufnahme an den Hochschulen namentlich Sartorius sich Berdienste erworben hatte, wurde dort auf einen Nebenplag verwiesen. Einen wahrhaft bedeutenden Nationalösonomen besaß Deutschland noch nicht, Lift

bildete fich erft zu einem folden aus. Bon Abam Smith's Berte lief ein Deutscher Auszug um, ale Baptift Sap's große Schrift erschienen mar, verfloffen vier Jahre, ebe fie von Morftadt in's Deutsche überfest wurde. Fragen wir nach den Begenftanden bes allgemeinen Intereffes fur Die Bebildeten, fo muffen wir in ihnen die Bhilosophie, die Theologie, Die icone Literatur, Die Mufit erkennen. Die Bbilofopbie batte bamals noch ein febr großes Bublifum, und mas une in neuefter Beit bohnend vom Auslande gugerufen wird, daß der deutsche Beift in dem Ausbau philosophischer Spfteme feine bochfte Aufgabe gu ertennen habe, das wurde vor 1830 im deutschen Rorden nicht felten im gangen Ernft behauptet. Fur eines ber philosophischen Sufteme, bas Begel'iche, murbe bie ausgiebigfte Unterftugung ber preußischen Regierung gewonnen, und biefe fonderbarfte aller Batronatoftellungen bauerte fo lange fort, bis man inne murbe, daß man fich von einem migverftaubenen metaphpfifden Sage, ben man als unbedingte Billigung des Stabilitatsprincips ausgelegt batte, babe verleiten laffen, einer Philosophie Borfdub gu leiften, beren Dialettit nothwendiger Beife in einem Berfegen alles Bofitiven enden muffe. Die die Benel'iche Philosophie fur Die bestehende Bolitit, fo follte ein anderes, bei Runftlern und Dichtern febr beliebtes Syftem, Das Schelling'iche, jum Biederermeden bes positiven Christenthums bienen. gelne Ratholiten benutten biefe Identitats-Philosophie gu Stutung ber fatholifden Lebre, und in ibr fuchte Die fatholifirende Richtung in Der Runft ibre hauptfachlichfte Stuge. Im Proteftantismus fant fie weniger Antlang, Tafdirner fagte über fle: "Der Gott ber Raturphilosophen ift bas Universum. es wohnt in ihm nur Leben und Bewußtfein und zeugende Rraft, aber tein beiliger Bille, feine Gute und Berechtigfeit. Das felige Leben Diefer Philoforbie besteht nur in ber Exaltation des Bemuthe, welches fich felbft vergef= fend bas allgemeine Leben anschauet und betrachtet; Die 3bee einer perfonlichen Unfterblichkeit ift ber naturphilosophie vollig fremd, auch erkennt fie feine freien Sandlungen bes Menfchen an; Alles ift ihr Erfcheinung, Anfundigung des Abfoluten, welches unter taufend Formen bervortritt, und mas fie Freiheit und Sittlichkeit nennt, bas ift nur Leben in gesteigerter Große. 3br Unendliches ift nur ein gefteigertes Endliches, und mas wir das Heberfinnliche nennen, weil es nie in den Rreis der Erfahrung bineintritt, Gottbeit, Freiheit, Unfterblichkeit, bas fucht man in ihrem Spfteme umfonft." Begel und Schelling ubten einen unmittelharen Ginfluß auf bas ftaatliche

und religiöse Leben, weniger die übrigen Philosophen, unter denen fich gleiche wohl sehr bedeutende besanden: Oten, Krause, Trogler, die eine speculative Beltconstruction aus dem Absoluten versuchten, Steffens, in der speculativen Behandlung der Naturwissenschaft einer der geistreichsten, Fries, der Reprässentant der psychologisch-kritischen Richtung, die wie er auf Kant fortbausenden Beneke, Schulze, Reinhold der Jüngere, der durchaus originelle und selbständige herbart, Franz von Baader u. a. m.

In der Theologie behauptete Die Rant'iche Philosophie, als Rationalismus bervortretend, ihre lange geubte Berrichaft. Rach ber Anficht ber meiften ihrer Anhanger follte Die Religion in bloge Sittlichkeit verwandelt werben, fo daß alles, was fich auf offentliche Religioneubung, auf ben Cultus bezog, blos als ein Erfat fur bie Menfchenflaffe betrachtet murbe, Die fich noch nicht gur reinen Sittlichfeit gu erheben vermochte. Biele Fromme emporten fich über Diefe Meinung, aber feit Berber batten nur wenig ausgezeichnete Theologen in ben großen Entwidlungsgang ber Ibeen eingegriffen und es bedurfte eines bedentenden Mannes, um eine glaubige Beit gurudauführen. Diefer Mann wurde Schleiermacher, "mit welchem eine neue theologifche und firchliche Richtung energifch begonnen bat." (Lude.) Unter benen, welche ibn am fraftigften unterftugten, baben wir eben ben be Bette ju nennen, der wegen eines Troftbriefes, den er an Sand's Mutter gefchrieben hatte, in Deutschland feine Rangel, feinen Lehrstuhl mehr fur fich offen fand. Der Aufschwung ber Freiheitetriege hatte über Die engen Rreife, in benen ber Rationalismus und Supranaturalismus beimifch maren, binausgetrieben, es berrichte eine Cebnfucht nach etwas Positivem, nach geistiger Erfrischung und Belebung, und jenes allgemeine Gefühl unterftutte jene beiben Manner machtig. Ein britter ergangte ihre Thatigfeit, indem er bas fur bas Bolt murbe, mas fie fur die Bebildeten maren. 3m Jahre 1817 feierte man bas Reformationsjubilaum. Diefes Reft regte ben Prediger Claus Barms in Riel an, den 95 Thefen, Die Luther vor breihundert Jahren an die Schloßfirche ju Bittenberg angeschlagen hatte, 95 andere an die Seite ju feben, und darin ben Rationalismus, "das Papftthum ber Bernunft, von welchem Die Rirche Des 19. Jahrhunderte eben fo gut erloft werden muffe, ale einft Die bes 16. von der romifchen Tyrannei", mit berben Borten anzugreifen. Der nicht ohne garm und Bitterfeit geführte Streit über Diefe Thefen - ber Rationalift Ammon vertheibigte fie, Schleiermacher, ber ben Rationalismus

bauvtfachlich fturgte, befampfte fie - machte Die theologischen Begenfage au Tagesfragen. Bewann badurch Die Rirchlichkeit, fo zeigte fich boch Die uble Ericheinung, daß Eiferer mit und ohne Heberzeugung larmend auftraten und au verfebern anfingen. Diefen Illtras mar die Entgegenstellung Des Biblifch: Chriftlichen gegen ben Bernunftglauben noch nicht genug, vielmehr wollten fie bas alte Lutherthum nach beffen gangem Inhalt, auch dem zeitlichen, in bas 19. Jahrhundert gurudführen. Gie betrieben tiefe Restauration mit um fo aroferem Gifer, ale bie Reformationefeier ben Plan erzeugt hatte, Das Que therthum burch Bereinigung ber lutherischen und ber reformirten Rirche in ein evangelisches Chriftenthum aufgeben gu laffen. Friedrich Bilbelm III. von Breugen betrachtete Diefe Bereinigung als bas iconfte Bert, bas ibm nad ben Freiheitefriegen noch ju vollbringen moglich fei. Obgleich fich ein große: res Biberftreben offenbarte, ale er vorausgefeben batte, blieb er boch feiner Abficht getreu. Rach vier Jahren mar bie Bereinigung burchgeführt (1821) und fand in Rheinbaiern, Burtemberg, Baden, Beffen, Raffau und Anbalt-Bernburg Rachahmung. Raum mar Dies geschehen, fo tauchte in Preugen ein neuer Stein des Unftoges auf. Es war dies bie Agende, die ber Ronig, Damit Die vereinigten Rirchen einen ben Bedurfniffen ber neueren Beit ange: meffenen gemeinfamen Gottesbienft erhielten, batte ausarbeiten laffen. Theile maren ungufrieden. Die ehemaligen Lutherifden flagten, bag bie Agende mehrere altlutherifche Gebrauche befeitige, unbestimmt und charafterlos fei, und die Reformirten, deren Dentweise am wenigsten berudfichtigt worden war, fanden darin tatholifche Bebrauche. In dem Jahre 1830, in dem Die Agende fur alle preußischen Landestheile in Rraft trat, artete ber Widerwille der Altlutheraner in Thatlichfeit aus.

Die Erstarkung des Protestantismus zeigt sich uns auch in der Verbreistung der Missionen, welche Deutschland im ganzen vorigen Jahrhundert außershalb der Brüdergemeinde nicht gekannt hatte. 1815 befanden sich unter dem Belagerungsbeere, das Huningen einschloß, viel heidnische Tataren und Kalmuden, und der Anblick dieser Halbwilden erzeugte in einigen Bürgern Basels den Entschluß, wenn der Krieg sie verschone, für die Heiden thätig zu sein. Noch in demselben Jahre wurde der Grundstein zu dem Missionsinstitute gelegt. In Berlin wurde 1823 das Missionssemienar erneuert und von Gosner eine eigene Mission begründet; 1829 stift tete Barmen eine rheinische Missionsgesellschaft. Ueberall bernhte die Missions

sienssache ganz auf Privatkraften. Der Zwed sollte eigentlich nur Bekehrung ber heiden sein, doch suchten die meisten Missionen auch im Inlande
turch Traktate, Missionspredigten und Missionsseste zu wirken. In Basel,
bessen Mission überhaupt die bedeutendte war und eine Menge hulfsvereine,
namentlich in Burtemberg, grundete, nahmen die Missionsseste einen universellen Charakter an und machten Basel zu einer Art von Mittelpunkt für bas
beutsche und schweizerische Missionswesen. Basel besaß zugleich die besuchteste
Missionsschule zur Ausbildung junger Glaubensboten. Man nahm diese ber Regel nach aus den handwerkern und Bauern, die gebildeten Stände lieserten
nur ein schwaches Contingent. Es ist zu bezweiseln, ob der Bildungsmangel,
über den man bei den weit meisten Glaubensboten zu klagen hatte, durch den
unleugbaren Bortheil ausgewogen wurde, daß die unteren Stände Leute
lieserten, welche zu ihrem Werke die so nothige körperliche Abhärtung mitbrachten.

Ronnten wir uns bei ber Ermabnung ber protestantifchen Thatigfeit auf ben vaterlandischen Boten beschranten, fo muffen wir die tatholifche Bewegung ber Beit, wie ihr univerfeller Charafter es verlangt, in einem Befammtbilde gufammenfaffen. Bir baben bier ben Grundunterichied bervorgubeben, daß ber Rampf des Protestantismus fich vorwiegend um die Lehre bewegte, wogegen bei bem Ratholicismus Alles auf die rein firchliche Frage, auf die Formen und Grengen ber Macht, welche ber Rirche und ben Brieftern berfelben gufteben foll, binauslief. Die Biederberftellung ber Autoritaten, Die Richtung ber öffentlichen Meinung gegen Die Revolution, beren letter Reprafentant Navoleon Sundertaufende batte leiden laffen, Die ichwarmerifch religiofe Barme, Die fich mit der nationalen Begeisterung verband, maren laus ter gunftige Momente. Der papftliche Stuhl wurde mit ber Rudfehr Bins VII. wieder der frubere Mittelpuntt, und fast in bemfelben Augenblide, in bem ber Papft feine Staaten gurudnahm, ftellte er bas bemabrtefte Bertgena seiner Macht ber. Die Bulle Sollicitudo amnium vom 9. August 1814 restaurirte Die Jefuiten , welche nun rafch Ausbreitung und Anfeben erlangs ten, bier offen, bort beimlich unter andern Ramen eindrangen. Sarbinien. weniger Reapel, übergab ihnen einen großen Theil der Jugenderziehung, bes Armenwefens, ber Institutionen bes Gemeinwohls und raumte ihnen einen bedentenden, man will wiffen, entscheidenden Ginfluß auf Die Leitung ber weltlichen Angelegenheiten ein. 1815 erfchienen bie Bater Jefu im Canton

Ballis, 1816 in Freiburg, wo fie ein grogartiges Benfionat errichteten, 1820. ale Ligorianer nur geduldet, in Bien und in Galigien, 1826 in Steiermart. In Franfreich war ihnen Ludwig XVIII. nicht gunftig, boch mußten fie Sofeinfluffe zu benuten und durften als Bater bes Glaubens auftreten. Darauf wurten fle halb allmächtig, befestigten fich in allen Berwaltungestellen, auch im Beer, grundeten, nachdem ihnen Die fogenannten fleinen Seminare übergeben worden waren, im gallitanifchen Rlerus eine machfente Bartei, und bearbeiteten die Daffen mit großem Erfolge burch Diffionen. 3bre Congregation (Berbindung mit Laien), Die fie ftifteten, reichte burch alle Stante, von ben bochften bis ju ben niedrigften, verfolgte aber, und bies mar ber aronte Rebler ber Jefuiten, nicht blos religiofe, fondern auch und gwar-gumeift politifch abfolutiftifche Bwede. Bir laffen babin geftellt fein, ob bie Congregation wirklich, wie man' in vielen (protestantischen ober liberalen) Buchern angegeben findet, einmal feche Millionen Mitglieder gehabt babe. Ift bie Bahl nicht zu boch gegriffen, fo beweift bie Thatfache, bag eine folche Dacht ichlieflich die Rirche ichwachte und Die politifche Sache, ber fie bienen wollte, ju Brunde richtete, eindringlicher als die beredteften Borte, wie uns gemein thoricht es ift, weltliche und geiftliche 3mede ju vermengen. war ein wohlgemeinter, aber in feinen Folgen bochft fcablicher Irrthum, ber gur Beit Ludwig's XVIII. und Rarl's X. fo viele frangofifche Priefter und Miffionare verleitete, faft bei jeder Gelegenheit ben Ramen bes Ronigs mit dem Ramen Bottes zu verfnupfen und die Ergebenbeit gegen die Bourbonen, als ob fie ein firchliches Dogma mare, von der Rangel und vom Altar Es ift bekannt, wie fchwer biefe religiofe Politit und polis tifche Religion nach ber Julirevolution an ber Beiftlichfeit gerochen murbe." Auf ber pyrenaifchen Salbinfel bestanden antere Berbalts (Dollinger.) niffe. Man findet bort eine noch lange nicht genug beachtete innigfte Berbindung, man tonnte fagen Berfchmelgung ber Rationaltirche mit ben Sitten und bem gangen Leben bes Bolts. Bas man als Leitenfchaft und ale Fanatismus ber Rirche aufgefaßt bat, ift haufig weiter nichts gewefen ale Leibenschaft und Fanatismus bes Bolts. Darum wurde bie fpanifche (und fo bie portugiefifche) Rirche burch ihr Schut : und Trutbundnig mit bem Abfolutismus, bas fie ju gelegener Beit in eine Theofratie vermans belt baben murbe, nicht mertlich erschüttert. Bas ihr ichabete, mar tiefes, baß fie in geiftiger Beziehung von dem Augenblide an, wo bie Entwidlung

von Staat und Bolt zu stoden anfing, in Berfall gerathen war. Ihren Einsfluß auf bas Bolt behielt fie, aber fie verlor ihre geistige und sittliche Ueberlegenheit, und in ihren Reihen, namentlich unter ber niedrigen Geistlichkeit, verbreitete fich eine traurige Unwissenheit. Der Reformator ber spanischen Geiftlichkeit, Don Jaime Balmes, ift erft 1840 nach der Beendigung bes verheerenden Burgerkriegs ausgetreten.

Dit bemfelben Gifer, mit bem die bierarchifche Bartei in Spanien, Bortugat und Franfreich fur tatholifche Berricher in Die Schranten trat, machte fie in Belgien und England gegen protestantifche Monarchen Opposition. Das innige Bundnig ber belgifchen Ratholiten und Liberalen entftand burch uns fluge Schritte bes erften Ronias ber Rieberlande, insbefondere, mas bie Rirche betraf, burch eine Berfolgung gegen Broglie, Bifchof von Gent, mobet fic Die Regierung fo weit vergaß, diefen mit bem Abel eng befreundeten und vom Bolle wegen feiner Sittenreinheit hochgeachteten Briefter mahrend einer momentanen Abmefenheit in Frankreich als flüchtigen Berbrecher zu behandeln und feinen Ramen an ben Schandpfahl heften gu laffen. Der Gram barüber brach dem Bifchof bas berg, feine Meinungsgenoffen aber, burch fein Martyrium, wie fie es nannten, begeiftert, festen den Rampf fur Freiheit des Unterrichts und ungeftorten Fortbeftand ber tatholifchen Bereine und Bruberichaften eifriger benn je fort. Die trifden Ratholiten wurden burch ein Jahrhunberte lang fortgefestes Unrecht und eine neue Bortbruchigfeit erbittert. Rads dem man fie feit Cromwell als rechtlofe Befiegte behandelt, hatte man ihnen bei Aufhebung ihres beimifchen Parlamente politifche Rechte verfprochen. Diefes Beriprechen murbe nicht gehalten, angeblich aus Furcht, bag bas Papftthum nach England berübergreifen moge, in Babrbeit aber, weil man für die protestantifche Staatstirche in Irland beforgt mar, und biefe Rirche mit ihren Pfrunden von gusammen gehn Millionen Thalern jahrlicher Ginfunfte fur die Berforgung ber jungeren Sohne bes Abels nicht entbehren mochte. Cher hatten die Sochfirchlichen einen Burgerfrieg ertragen, und in ber That war ein folder nabe genug, ba ber tatholifche Bund ber Irlanter in Daniel D'Connell ein Saupt erhielt, beffen Agitationetunfte in England und ber Belt ohne Gleichen maren, und burch biefen großen Mann gu einer die Regierungsgewalt weit überragenden Macht gelangte.

Die Erfolge Des Ratholicismus in Nordamerita haben wir bereits im weiten Rapitel tennen gelernt. Es ericheint auf ben erften Blid auffallend,

daß das reinkatholische Sudamerika nicht den gunftigen Boden darbot, wie der Rorden des Welttheils mit seinen starken protestantischen Elementen. Allein dies erklärt sich naturlich durch die Schen der jungen Nepubliken vor der altbegründeten papstlichen Gewalt, der es nicht zum Vortheil gereichte, daß ihre heimath eine europäische war. Eine Misson Leo's XII., bei der sich Mastai Ferretti, der nachherige Pius IX., befand, scheiterte auf das Bollfandigste. Die republikanischen Regierungen ließen es an höslichkeit gezgen die papstliche Gesandtschaft nicht sehlen, beschleunigten aber die Wiederzabreise derselben aller Orten mit einer solchen haft, daß die Sendboten den Continent wie im Fluge durchmaßen und sich an der jenseitigen Kuste zu Schiff sanden, ehe sie ihrem Auftrag gemäß zu eigentlichen Verhandlungen schreiten konnten.

Bas Deutschland betrifft, fo miffen wir, bag ber Bauft am Biener Congreß mit Reftaurationsplanen auftrat, welche nichts geringeres, als Die Biedereinsetzung ber Rirche in den Stand vor 1792 beanspruchten. Diefen Forderungen bemeffen, war das, mas Rom wirklich erreichte, wenig, aber es war viel ben Beitumftanben nach. In ben Concordaten mit Baiern und Preugen wurden ihm die gunftigften Bedingungen jugeftanden, nament= lich fur die Sierarchie bobe Behalte mit Sicherheit durch Grundftude, in Baiern auch die Biederherstellung einiger Rlofter. Bu ben vier Ergbisthumern - Munchen, Bamberg, Roln, Pofen, - welche burch die Concordate mit Baiern und Breugen in's Dafein gerufen murden, fugte ein Uebereintommen mit den fleinern deutschen Regierungen ein fünftes, Freiburg im Breisgau. In Diefes Uebereintommen wollten Die Regierungen Bestimmungen aufnehmen, welche die Macht des Bapftes und ber bobern Beiftlichkeit befchrantt haben murben, namentlich bie, daß bei ber Bahl eines Bifchofs außer den Domherren eine gleiche Angahl ausermablter Landdecane mitwirte, und daß die Bestätigung von Rom aus binnen feche Monaten zu erfolgen babe, papftliche Ginwendungen aber durch ein vom Staate ernanntes Gericht ju prufen feten. In Diefe Bestimmung willigte Die Curie nicht, Die Dotation ber Bisthumer und bie Bereinigung berfelben gu einer firchlichen Proving billigte fie. Ihr galt jene Beschräntung bes Bapftes nicht mit Unrecht fur Die Wirfung einer nationalen Tendeng, ale beren wirffamfter Trager Ignag Beinrich von Beffenberg, Generalvicar von Conftang, befannt mar. ben Manne machte man Errlebren jum Borwurf, worunter man reformatoris

fche Beftrebungen verftand, Die fich in der Ginfuhrung beutscher Rirchengefange, in ter Anorennng von Baftoralconferengen, in einer freieren Raffung Der Rirchenlehre, bes Rirchenritus und ber Rirchenverwaltung fundgaben. Dbgleich Beffenberg 1817 nach Rom ging, tounte er fich doch von dem Ber-Dacht ber versteckten Feindseligkeit gegen das Papftthum nicht reinigen und wurde als Bifchof von Couftang nicht bestätigt. Ju anderer Begiehung erregte Bermes, feit feiner Berufung an Die neu errichtete Bochichule Bonn (1819) ein Lehrer von weitgreifender Birffamteit, die Bedenten feiner Rirche. Gein Suftem, bas er mit einer an Eigenfinn und Gelbstgenügsamkeit grengenben Buverficht vertheidigte, wollte Die rechtglaubige Rirchenlehre weder vernichten, noch umdeuten, und ftrebte vielmehr babin, berfelben burch bie Bhilosophie Die rechte, von feiner echten Bernunft mehr zu entziehende Unterlage zu Aber Bermes fcwor jur Sahne der fritischen Philosophie, und gegen Diefe Richtung, nicht gegen tatholifche Philosophie überhaupt, mar man eingenommen. Seine Fachgenoffen Abam Bobler, der Schleiermacher ber fatholifden Rirche, Frang von Baader, ber Die tatbolifche Lehre vom Standpuntte Der Schelling'ichen Philosophie aus begrunden, Raturalismus und Spiritualismus verfohnen wollte, und vor allen Gorres, der mit der außerordent= lichften Gewalt ber Rede begabte Myftiter, wurden in jeder Beife ermuntert. Der confessionelle Friede wurde bis 1830 im Gangen gewahrt, eine Meinungeverschiedenheit der preußischen Regierung und der romischen Curie binfichtlich der Erziehung der Rinder in gemischten Chen blieb freilich unausge= glichen, rief bamale aber noch feine ernftere Folgen bervor.

Ein sehr werthvoller Bundesgenofse erwuchs dem Katholicismus in der romantischen Schule. Dem Ausspruch von Novalis: "Mit der Reformation war es um die Christenheit gethan; von nun an war keine mehr vorhanden, alles stand in sectirerischer Abgeschnittenheit einander gegenüber;" dem Urtheil von Zacharias Werner, "der Katholicismus set das größte Reisterstüd menschlicher Ersindungstraft und allen übrigen christlichen Religionsformen weit vorzugiehen;" ließen sich viele verwandte Acuberungen von Romantifern an die Seite stellen. Die romantische Schule ließ sich die Verperrlichung des katholischen Gottesdienstes und der Legendenwunder mit Eiser angelegen sein. Mehrere ihrer Angehörigen traten offen zur katholischen Kirche über, bei mehreren andern ließ sich die allgemeine Meinung nicht ausreden, daß sie Kruptvokatholiken seien. Wieder andere geriethen tief in die protestantische

Muftit binein und erhoben Jatob Bohm ju ihrem Philogephen. Steben auch gerade Die namhafteften Romantiter mit ihren beften Berten in ber Beriobe vor 1815, fo murbe ihr Ginfluß boch erft jest ein allgewaltiger und burch= brang Alles, bas Staaterecht nicht ausgenommen. Lagt man bas Berbienft gelten, bas Bervinus ben Romantifern gufchreibt, indem er von ihnen fagt, fie batten Die Belehrten unter ben freien himmel gerufen, ertennt man an, daß fie fur eine beffere Renntniß Shatefpeare's, Calberon's, Dante's viel gethan, mit ihrem Burudgeben auf bas Mittelalter ju Studien angeregt, auf Die altdeutsche Dichtung und Runft, auf bas Bolfelied bingewiesen baben, fo muß man boch urtheilen, bag ber Schaben, ben fie angeftiftet baben, großer gemefen ift, ale ber Bortheil, ben wir von ihnen gezogen haben. Sittliche Abicheulichkeiten, arge Beichmadlofigkeiten, formliche Rafereien ließen fich in ihren Berten in Daffe nachweifen. "Das Gewiffen, ber fittliche Inhalt und ber Charafter mar ihnen nur ein unentbehrliches Theaterrequifit. Benn fie teine wirklichen Menfchen fur ihre Dafdinerie brauchen tonnten, fo nahmen fie Befpenfter, Beilige, Automaten, ober was fich gerade fand. Die innere Motivirnng und die lebereinstimmung mit dem nationalen Gefubl, mit bem protestantischen Gewissen war ihnen gleichgultig. Bei biefem Mangel an fittlicher Integritat mußten fie endlich in die Muftit bes Bufalls. in Die Boefie bes Contraftes, in bas Birtuofenthum und Die Effecthafcherei verfallen, und unfer offentliches Leben bat bann bugen muffen, mas unfere Dichter gefündigt. Die befferen Ropfe unter ben Romantifern baben fich fchließlich mit Abichen von biefen Diggeburten abgewendet, ober fie baben vergeffen, daß fie fie felbft beraufbefdworen haben" (Julian Schnidt).

Ludwig Tieck ist der einzige Dichter der romantischen Schule, die ihn eben darum mit überschwänglichen Lobsprüchen überhäuste und neben Goethe auf den Thron setzen wollte. Aber selbst er that das Seinige zu einer Gesschmacksverwilderung, von der wir heute kaum mehr begreisen, wie sie so weit gehen konnte, in den Schicksakstragodien Meisterwerke des Genius zu vermuthen. Daß auch Grillparzer, eine reine Natur und ein Dichter, in seiner "Ahnfrau" der Gespensterromantik huldigte, ist ein neuer Beweis, mit welcher Gewalt die verkehrte Richtung der Schule die unklare Zeitstimmung beherrschte. Bon den übrigen Schickslaktragoden, Werner, Müllner, Houwald u. s. w., läßt sich nichts Gutes sagen. Raupach verdarb seine großen Anlagen durch ein sabrikmäßiges Arbeiten, das sich durch sein Motiv, die

Bubne mit Studen aller Gattungen ju verforgen und fo bie frangofischen lleberfetungen zu verdrangen, nicht enticuldigen laut. 3m Roman tritt une eine gefundere Richtung entgegen, Die fich an Balter Scott anlebnte, aber freilich durch Tromlig und van der Belde — Bilibald Alexis tam das male noch nicht über prufende Berfuche binaus - nicht mit genugender Rraft, beffer burch hauff und Spindler, vertreten mar. Die Romantit betrat naturlich auch Diefes populare Feld. Fouque, beffen Berte, den "Bauberring" ausgenommen, durch ein fugliches Chriftenthum ungeniegbar werden, Achim von Arnim, Der eigentlich allein ftebt, aber mit ben Romantifern Die Borliebe fur die Boefie bes Contraftes gemein bat, murben weit überboten von hoffmann, dem Dichter ber "Teufelseligire." Ungleich edlere Erfcheinungen find Die lyrifchen Dichter Chamiffo, Gichendorf, Ubland. Bei ihnen fand ber Beift, ben die Greuel und Berichrobenheiten, mit benen Die Romantiter handthierten, anwiederten, nicht blos Reinheit der Empfindung, fondern auch Correctheit und Glegang bes Ausbrude, Melodie, finnige Blaftit und jene tiefe Gemuthlichfeit, welche neben ber Freude am Riedlichen bas Charafter: mertmal ber an liebensmurbigen Dichtern reichen fcmabifchen Schule ift.

Die Berrichaft ber Romantifer erreichte nicht gang bas Jahr 1830. Ihre Ginseitigfeit, ihre Selbftvergotterung, ihre poetifche Unfruchtbarteit raubten ihnen Die Achtung, ihr Liebaugeln mit bem ibealifirten Ratholicismus und bem unwahr verflarten Mittelalter erhielt in ber neuen, durch politifche Borgange motivirten Borliebe fur bas moderne Frangofentbum einen ftarteren Begenfat, und ihre Riederlage war entichieden, ale ber claffifche Platen gegen fic auftrat. Rachtreter ber gewöhnlichften Gattung, welche Die fcongeiftigen Beitungen jum langweiligften Tummelplage fleiner Broductionen und fleiner Bantereien machten, vollendeten ben Ruin. Rachdem man fo lange in myftifchen Rebeln gefchwebt, mit ben unwahren, unmöglichen Figuren ber Romantiter vertehrt batte, gefielen bas Alltageleben und bie platten Menfchen, Die ein Clauren vorführte. Bir nennen Diefen Romanschreiber nicht wegen einer Bebeutenheit, welche er nicht entfernt befag, fonbern barum, weil es ein Beichen ber Beit ift, bag es einer befondern Darlegung Sauff's bedurfte, um bas Publitum aufmertfam ju machen, Die Liebe, Die fein Liebling Clauren barftelle, fei nichts weiter als gemeine finnliche Lufternheit.

Die Dufit bot Erfat fur bas, mas die Literatur vermiffen ließ, und in ihr tonnte man auch bem Fremben, ben naturlichen beiteren Rlangen ber

Frangofen und Italiener, Boieldieu'e, Auber's, Roffini's etwas Deutsches ent-Carl Maria von Beber, ber ben nambafteften Eragern ber Ro: mantit perfonlich nabe ftand und fur feine Opern romantifche Stoffe - man vergegenwärtige fich bie Sandlung bes "Freischut" - nahm, war echt beutsch. icon darin, bag er bas Bolfslied fur die bobere mufitalifche Form benutte. Spohr, beffen "Kauft" (1814) fleben Jahre alter als ber Freifchut ift, wirfte durch Tonmalerei, durch feine Ausführung des Gingelnen, durch Ungewöhnliches und burch Contrafte, Die nicht burchgebends fcon fint. Marfchner trat mit der feurigen glangvollen Dufit feines "Bampyr" vielverfprechend auf. Dem Liede wies Frang Schubert - geboren am 31. Januar 1797 gu Bien, geftorben ebendort am 19. Rovember 1828 - eine gang neue Stelle an und burchbrang, ale Liedercomponist über alle andern hervorragent, feine Beriode fo, daß er noch jest querft genannt werden muß, wenn von Bur-Digung moderner Composition Die Rede ift. Die bramatifche Karbung mehrerer feiner Lieder ift von außerordentlicher Birfung, aber er ift boch vorwiegend Lyrifer und giebt die ichonften Situationen bes Seelenlebens mabr treu, tief, innerlich. In ber Ballabe hat Lowe größeres geleiftet.

Bar die unerreichbare Bobe ber Ausbildung, die Beethoven der Inftrumentalmufit gab, bas Entzuden ber Runftenner, fo erwedte bas Lieb in feiner neuen Geftalt unter ben weiteren Rreifen Theilnahme an ber Dufit. Die Pflege bes Liedes murbe bie Aufgabe ber Gefangvereine. Es gab folche bereits vor 1813, unter andern ben von Belter im Binter 1809 in Berlin gegrundeten, aber erft nach ben Freiheitofriegen blubten Die Liebertafeln rafcher und fraftiger empor. Bu ben erften Mufitern, Beber, Methfeffel u. a. m., Die für ben vierstimmigen Mannergefang ichrieben, gefellten fich immer mehrere: fur den ernften firchlichen Befang Bernhard Rlein und Friedrich Schneiber, Marfchner mit Trinkliedern, Konradin Rreuger und Frang Otto mit Liebes: liedern und Jagerliedern. Die Mufitfefte, beren erfte ber Cantor Bifchof gu Frankenhaufen - vom Moniteur ben Frangofen ale l'eveque de Francohusen vorgeführt - veranstaltet hatte, wurden nun volksthumlich. verbreiteten fich feit 1818 mit berfelben Schnelligfeit wie Die Liebertafeln über Deutschland. Bifchof hatte feine Feste allein veranstaltet, auf feine Roften und Befahr, jest begann man Bereinigungen von Gefellichaften und Stabten gu ftiften, um fur bie Darftellungen Sicherheit und Dauer ju gewinnen. Die alteften Diefer Bundniffe find Die, welche einerfeits

Die rheinischen Statte Elberfeld, Duffeltorf, Roln und Nachen, andererfeite mebrere Ruftenftabte, Samburg, Lubed, Roftod und Bismar, eingingen. 1824 folgte bann in Mittelbeutschland ber Elbmufifverein. Den Mufitfeften, bei benen burch Chor, Sologesang, Orchester und Solospiel alle nicht ftreng dramatifden Runftleiftungen vertreten find, fcbloffen fich Befaugfefte an, bei benen, wie ber Rame angeigt, Die Botalmufit ausschließlich herrscht. MIS Grunder berfelben tann ber Seminardirector Sientich in Botebam gelten. von tem in Rynau bei Salgbrunn am 11. August 1830 bas erfte preußische Befangfest veraustaltet wurde. Die besten Schulmanner forderten ben Lehrer: ftand ju gablreicher Theilnahme auf, welche auch nicht ausblieb, und nannten Die Befangfefte "mabre Balaftren und olumpifche Spiele gur Forberung eines geiftigen, funftlerifchen Betteifere, gur Belebung eines boberen Bewuftfeine in bem verfummernden, gedrudten Buftande bes armen untergeordneten Lebrere und firchlichen Mufitere." Mufiter von Rach gerathen oft in Die Berfudung, Liedertafeln und Gefangfefte ju unterfchaten, ihnen als Sammelpuntten bes Dilettautismus Berflachung bes Geschmads und einen berabftimmenten Ginfluß auf die Componisten vorzuwerfen. Done diese Anklage gang abguweifen, wollen wir fur biefe Inftitute anführen, bag jede Liedertafel ale ein Ranal, in dem mufitalifche Bildung burch alle Schichten ber Bevollerung fich verbreitet, die todte Scholle des Spiegburgerthums gerfluftet und mit befruchtenden Glementen in geiftige Berührung fest.

Bon den Musikern der Periode reichte nicht einer an die großen Meister der eben beendeten großen classischen Beit heran. Um so überraschender entesaltete sich die Kunst der Malerei, die man fast für erloschen gehalten hatte, und insofern wenigstens nicht ohne Grund, als die Zeugungsunfähigkeit der zu einem charakterlosen Idealismus gewordenen akademischen Richtung, die ausschließlich vorherrschte, durch eine lange Ersahrung nachgewiesen worden war. Ein Kreis deutscher Maler in Rom — Cornelius, Schadow, Overbeck, Beit waren die bedeutendsten — brach die Bahn zu einer höhern Kunst. Die vier führten in Rom die ersten Fresken aus, welche die Kunstgeschichte aus moderner Zeit anzusühren vermag, und brachten geniale Entwürse und die seltenste technische Ausbildung nach Deutschland mit. 1820 wurde Cornelius nach Düsseldorf berusen, um die tief gesunkene Akademie von Grund aus zu resormiren. Als er den Rhein 1824 verließ, geschah es auf die Einsabung des Kronprinzen Ludwig von Baiern, der im nächsten Jahre den Thron bes

flieg und von biefem Augenblide an ber Runft eine glangente Epoche bereitete. Mit Cornelius gingen feine besten Schuler, Raulbach, Ernft Forfter, Sturmer, Berrmann, nach Munchen. Duffelborf wurde feit 1826 von Schadow übernommen, und mit ihm gingen mehrere talentvolle Maler an den Rhein, oder ichloffen fich ibm bort an, Sobn, Leffing, Silbebrand, Subner, Benbemann. In dem Betteifer ber beiben Schulen trug Die Munchener Die Balme bes Siegs bavon. Ihr mar es geftattet, fur einen funftliebenten Ronia großgrtige Berte auszuführen, gange Bandflachen von Rloftern, Rirden und Runfttempeln mit Fresten ju bededen. Die Duffeldorfer Schule bagegen war auf die Antaufe von Privaten und Runftvereinen - beren es fett 1823 gab - fchlimmften Falls von fpeculirenden Runfthandlern angewiesen und erhielt fo eine ftarte Aufforderung, fich bem berrichenden Wefchmad anzubequemen. Diefer hatte aber benfelben fentimental romantifchen Con, ber in ben Unfangen ber Duffeldorfer Schule fo unerquidlich hervortritt. Bie bie Delmalerei feierte auch die Glasmalerei ihre Biebererftebung. Rachbem Sigis: mund Frant gludliche Berfuche gemacht batte, errichtete Ronig Ludwig von Baiern in feiner Sauptftadt eine Glasmalereignftalt und gab ben Auftrag gu gemalten genftern fur ben Regensburger Dom. 3m Marg 1828 maren Diefe Renfter vollendet, boch erft in fvatern Berten erreichten und übertrafen Beinrich beg und feine Benoffen die Tiefe und Barmonie ber alten Farbentone. Ausgezeichnete Bilbhauer, beren Ramen neben Thormaldfen und Canova genannt werden durften, befag Deutschland in Rauch, Friedrich Tied, einem Bruder bes Dichters, ben beiben Bichmann's, Eberhard, Schwanthaler. Die von Stiglmaier geleitete Munchener Erggiegerei, auch eine Schopfung bes Ronigs Ludwig, murbe fur ben Brongeguß Gpoche machend.

Unsere culturgeschichtliche Uebersicht hat uns bereits ben Beweis geliefert, daß die deutsche Restaurationsepoche von 1815 — 1830 keineswegs so unsfruchtbar und abgestorben war, als sie von einseitigen Parteimannern ges wöhnlich wegen der Mangelhaftigkeit der politischen Resultate dargestellt wird. Eine noch größere Achtung vor jener Zeit, als ihre Kunststrebungen uns einsstößen, werden wir bekommen, wenn wir der wissenschaftlichen Thätigkeit einen Blid gonnen. Der Fortschritt, den die Geschichtschreibung machte, war vorzüglich das Werk von Niebuhr und Savigny, zwei Mannern, die in die Politik der Zeit verstochten waren und sich im Leben personlich sehr nahe standen. Niebuhr, gleich Savigny ein Gelehrter vom staunenswerthesten viels

feitigften Biffen, ift barin groß, wie er bie allgemeinen Raturgefete tes gefchichtlichen Bolferlebens nachweift und politifche Grundfage in ben Thatfachen entwidelt. Durch ibn und feinen Schuler Ottfried Muller murbe es qu einer Lieblingsbeschäftigung ber Geschichtsforicher gemacht, ben Uranfangen ber Rationen nachzugeben, die Berichlingungen der Geschichte und der Duthe aufgelofen. Savigny gab in lebendigen Bugen eine Befchichte bes romifchen Rechts im Mittelalter, aus ber bie Gefchichtsforfchung und die Jurisprudeng gleichen Gewinn gezogen haben. Dennoch ift ibm bei weitem nicht bie Unerkennung au Theil geworben, die man Riebuhr gern gemahrte, und gwar defibalb nicht, weil er bas theoretische Besehmachen, Die moberne Cobification, ale eine Umfehr bes naturlichen Proceffes nachwies, ber bas gefdriebene Recht aus ben Sitten und Rechtsgewohnheiten ber Bolfer berauswachsen lagt. Mit Riebuhr und Savigny arbeitete noch eine gange Reihe tuchtiger Danner auf bem geschichtlichen Relbe. barunter zwei Siftorifer von erftem Range. Schloffer und Rante. Gine ungegbnte Bereicherung murbe ber Befchichts: forschung durch die vergleichende Sprachforschung. Bilbelm von bumboldt's Untersuchungen über die Urbewohner Spaniens mittelft ber bastifchen Sprache (1821) waren der erfte Anfang von Entbedungen, welche uns nach fo furger Beit bereits die hoffnung gemabren, bag wir mit Gulfe ber Sprachen manche ber buntelften Seiten ber menschlichen Beschichte werben entziffern tonnen. Das Bedeutenofte fur die vergleichende Sprachforschung leiftete die beutsche Philologie, eine ebenfalls febr junge Biffenfcaft. Durch Biederherftellung ber alteren Sprachdentmaler in ihrer urfprunglichen Reinheit, burch Forfoungen über die deutsche Sprache, wie fie aus verschiedenen Formen nach und nach entftanden ift, über bie bentiche Belbenfage, bas beutiche Marchen. Die beutsche Mythologie, Die beutschen Rechtebentmaler, machten fich die beiden Bruter Grimm gu ben Sauptern aller deutschen Sprachforscher, fo nabe ihnen mancher ber letteren, vor allen Lachmann, auch getommen ift.

Am 3. November 1827 begann Alexander von humboldt in Berlin Bort träge über ten Kosmos zu halten. Anfänglich las er in einem Saale des Universitätsgebäudes, aber der Zudrang wurde nach den ersten Borlesungen ein so ungewöhnlicher, daß der große Natursorscher in die geräumige halle der Singakademie übersiedeln mußte. Die königliche Familie, die namhaftesten Gelehrten, die höchsten Staatsbeamten, viele Gebildete aus allen Stäuden bildeten die Zuhörerschaft, und nicht selten fanden sich Naturfreunde aus der

Proving ein, Die wenigstens einigen Borlefungen beiwohnen wollten. Diefer glangende Erfolg, Der einen einfachen Belehrten gu "einer Buiffance" machte (Borte Bilbelme von Sumboldt), ift une ein Beichen, daß die naturwiffenichaft fich auschickte, die Philosophie in ber öffentlichen Gunft zu erfeten. Noch furs vorber batte Die naturphilosophie fich vermeffen, Die Belt ber Gricheinungen burch freie Beiftesthatigfeit bervorzubringen, aber inzwifchen mar Die Raturwiffenschaft rubig bes Begs gegangen, ber fie burch Beobachtung, Experiment und Bernunftichlug weiter führt. Unbeirrt durch die abenteuern: den Sprunge bes absoluten Raturwiffens, nahm ber beutsche Beift an ber arofartigen Erweiterung bes empirifchen Raturmiffens ben regften, ehrenvollften Bas die einzelnen Racher fpeciell gewonnen haben, wie die Des Diein, obgleich burch Aberglauben und Duftit vielfach in Bermirrung gebracht, wichtige Ergebniffe, namentlich fur Die Chirurgie, Geburtebulfe und Augenfunde gewonnen und fich burch Berbefferungen ber Spitaler und Gefangniffe ben Dant ber Menschenfreunde erworben bat, wie die Bhufit namentlich nach Derfted's Entbedung bes Glettromagnetismus fcwierige Rathfel ber Ratur geloft bat, wie bie Chemie neue Rweige gebildet, in ber animalifchen und vegetabilifden Phyfiologie, in ber Agricultur, in allen Gewerben erbobte Bebeutung gewonnen bat, wie die Geologie, die einseitigen Theorien ber Reps tuniften und Bulcaniften ale Stufen ju boberer Renntnig benugend, Die Gefchichte und Ratur ber Erbe tennen gelehrt hat, wie bie Pflangentunde und Die Erkenntnig ber Organisation in ber Richtung bes fleinften Raumes mit Sulfe bes Mitroftops glangende Fortfchritte gemacht bat, - Diefes alles und vieles andere gehort in Die besondere Geschichte ber einzelnen Doctrinen. Für uns genügt es, eines ber carafteriftifden Mertmale ber Raturwiffenfchaft unferer Beit fennen gu lernen, welches barin besteht, auf Annaherung ber verschiedenen naturwiffenschaften binguarbeiten, fie in Busammenbang gu brine gen, die Bulfemittel ber einen fur die Forfchungen ber anbern nugbar gur machen. Man beforderte jest bas Ineinandergreifen ber verschiedenen Racher, ohne wie fruber an ein Unterordnen ju benten, und fuchte von jeder Biffenfcaft Anwendungen zu machen, fei es auf eine andere Biffenfchaft, fei es für Die Technit und bas prattifche Leben.

Eine trot allem Barmen boch isolirt bleibende Berirrung der Raturwiffensichaft, ben thierischen Magnetismus als Schluffel zu ben Geheimniffen bes Seelenlebens, der Ewigkeit, ber Geisterwelt handhaben zu wollen, machte bie

Sunft ber öffentlichen Meinung nicht fcmantenb. Biel gur Bopularifirung ber Raturfunde thaten bann bie Raturforfcherversammlungen mit ihren Bane Derungen von Land gu Land, von Stadt gu Stadt. Die erfte Anregung gu Diefen Bereinen gab Dien burch eine Aufforderung in der Ifis im Jabre 1822. Die 3bee fand Beifall, allein Biele furchteten, bag bie Regierungen folde Berfammlungen nicht gern feben wurden, und fo wurden die beiden erften Bufammentunfte in Leipzig und Salle nur febr fcwach befucht. Debrere ber Erfchienenen baten fich aus, daß ihre Ramen nicht in die Lifte gefett murden, Blumenbach, ber gufallig in eine ber Leipziger Sigungen gerieth, betbeuerte bintennach offentlich, daß er feineswegs ju der Raturforicherverfammlung gereift fei. Bei ber britten Berfammlung in Burgburg flieg bie Rabl ber Theilnehmer auf 30, bei ber vierten in Frankfürt am Dain auf 63. Die funfte und fechote in Dreeden und Munchen gerftreuten die letten Bebents lichkeiten, ba die Regierungen von Sachfen und Baiern bas freundlichfte Ruportommen an ben Tag legten. Die Berfammlung ju Berlin (1828) aab ber Sache eine neue Geffalt, theils durch die Angabl ber Theilnehmer, beren man 466 gablte, außer Deutschen auch Schweden, Bolen, Ruffen und Englander, theils durch die auf Alexander von Sumboldt's Rath getroffene Ginrichtung von besonderen Sectionssitzungen, benen die einzelnen Zweige gu naberer Berbandlung überwiesen wurden, mabrent ten gemeinschaftlichen Sie nungen die allgemeinen Gegenftande vorbehalten blieben. Bei tiefen Berfammlungen baben wir ihres Korderere Leopold von Buch's zu gedenken, ben eine innige Freundschaft und gemeinschaftliche Reifen und Studien mit Ale: rander von Sumboldt verbanten. Buch ift nicht nur der claffifche Ergrunder ber Bulfane, er ift es auch, welcher ber Biffenfchaft von ber Erbilbung burch bas Bufammenfaffen aller barauf bezüglichen Momente, ber geognoftifchen und phyfitalifden Berbaltniffe ber Erdoberflache, ter Temperatur, bes Bobens, ber Bflangenwelt einen untverfellen und organischen Charafter verlieben und berfelben fpater noch durch ein tiefgreifendes und geiftvolles Studium ber geognoftifden Berfteinerungen eine überaus fruchtbare Bereicherung gegeben bat. Durch ihn betam Die Balaontologie eine Richtung, welche es moglich macht, aus ben Ueberreften eines untergegangenen Thierlebens die wichtigften Schluffe auf den Bildungeprocef ber Erdoberflache ju gieben.

Die Jahre 1815 — 1830 faben die Beröffentlichung bes größten Theils ber naturwiffenschaftlichen Resultate, Die Alegander von humboldt auf einer

fünfiabrigen Reise in den amerikanischen Tropengegenden gewonnen batte. Dem Rang, ben fich unfer Boltegenoffe durch feine Reifewerte uber Amerita und feine andern Arbeiten gewann, ift ber feines andern Raturforfchers ber Alexander von Sumboldt bat aber auch den Rreis Beit zu vergleichen. unferes Biffens erweitert, wie teiner unter ben Lebenben. Aufer einer Menge einzelner Entbedungen, unter benen mehrere find, welche allein binreichen murden, ben Rubm eines Mannes zu begrunden, baben wir von ibm zwei neue Biffenschaften erhalten : Die Pflanzengeographie und Die vergleichende Rlimatologie. Er ift ber erfte Beograph, ber Die fentrechten Projectionen ganger Lander gegeben, ben Rorper eines Continente mit bem Knochengeftell der Bebirge, dem Adersuftem der Fluffe, den Rleischtheilen der Ebenen gleich: fam anatomifch aufgefaßt bat. Beben wir feinen Spuren nach, fo merben wir auf die verborgenen Bege geführt, die von einem miffenschaftlichen Gebiet in das andere binuberleiten. Bei ihm ift das univerfelle Biffen ein Narons: ftab, ber aus bem durrften Felfen belebendes Baffer hervorfprudeln lagt.

## Fünftes Rapitel.

Die romanischen Länder. Revolution und Reaction in Italien, Spanien, Portugal. Frankreich bis zum Ministerium Polignac. Das französische Geistesleben während ber Nestauration.

Bei den romanischen Bolfern ber Salbinfel bes Apennins und ber Bprenaen war die Restauration, wie wir bereits in ber Ueberficht bes erften Ras pitels angedeutet baben, jugleich eine Reaction. Frankreich in Diefelbe finftere und rachfüchtige Bolitit bineinqugieben, ichien Die erfte Rammer, welche nach 1815 in Baris ausammentrat, ju ihrer ausbrudlichen Aufgabe gemacht ju haben. Bare es nach biefer "unauffindbaren Rammer" gegangen, fo hatte die Regierung die erften unvermeidlichen Magregeln ber Strenge, Die thr von der erschutterten, mit Auflösung brobenden Lage ber Dinge abgenos thigt murben, ju einem Suftem erhoben. Aber Ludwig XVIII., obgleich durch ben Abfall der Frangofen von ibm tief beleidigt, mar gu flug, um eine Der unermeglichen Debrheit ber Frangofen verhafte Richtung einzuschlagen, und nebenbei viel zu eifersuchtig auf feine Macht, um fich ber Ultrapartei, Die fich gang in feiner Rabe, im Pavillon Marfan, eine Art von geheimer Rebenregierung eingerichtet hatte, in die Bande ju geben. Er verorbnete wohl, daß diejenigen, welche bei bem allgemeinen Berrath an ben Bourbons Die thatigsten gewesen maren, vor Gericht gestellt ober ins Ausland gewiesen wurden, er gestattete mobl, daß Bestimmungen über Befchrantungen der perfonlichen Freiheit und die Unterbrudung aller aufruhrerischen Reden und Schriften erlaffen und von Prevotalgerichten, beren unmiderrufliche Urtheile binnen vierundzwanzig Stunden vollzogen werden follten, gehandhabt murben, aber weiter ging er nicht. Auch feine Dagigung batte ichon genug ren Charafter ber Strenge. Reb, ber ftrafbarfte von allen Staateverbrechern,

ba er nach Napoleons Landung bei Cannes formlich um einen heerbefell gebeten und bann die ibm anvertrauten Truppen ju Rapoleon binübergeführt batte, Die Bruder Raucher, Mouton-Duvernet, Labedopere wurden bingerichtet, Lavalette ebenfalls verurtheilt, aber durch die muthige Aufopferung feiner Gats tin gerettet, Carnot, Thibaudeau, Realo Merlin von Douai, die Generale Ercelmans, Lobau und Lamarque, alle Rapoleoniten, alle Ronigsmorter verbannt, durch bie Prevotalgerichte viele angesehene Manner, über beren Schuld ordentliche Berichtshofe mahricheinlich anders geurtheilt hatten, mit barten Strafen belegt. Das Drangen ber Ultras zu einem ausgebilbeten Berfolgungefuftem fand um fo weniger Bebor, ale fich immer beutlicher zeigte, daß die unauffindbare Rammer, nicht aufrieden damit, alle aus dem Beifte der Revolution bervorgegangenen Reformen und Gefete umzuftogen, auch bem Konigthume burch ariftofratische und bierarchische Sagungen Schranten aufftellen wolle, die es unter ber alten Monarchie nicht gegeben hatte. fie Befdrantung bes Dabirechts, Diederherftellung bes Erftgeburterechts und mehreres Mehnliche forderte, lofte Ludwig XVIII. fie auf. (5. September 1816.)

Der neuen Rammer, in ber die Ultras nicht mehr die Mehrheit befagen, legten bie Minifter (Richelieu, Decages) ein Bablgefet vor, bas unmittelbare Bablen ohne Zwischencollegien einführte, jedem breifigjahrigen Frangofen, der 300 Franten Directer Steuern gable, Bablrechte gab und fo bem bemits telten Burgerftande einen bedeutenden Ginfluß ficherte. Des Biberftanbes ber Ultras ungeachtet murbe bas Bablgefet am 5. Februar 1817 von ben Rammern angenommen und zeigte bald feine Birfungen. Die Ergangungs= wahlen - nach der Charte batte jedes Sahr ein Funftheil Abgeordneter ausjufcheiden - fielen immer weniger auf Ultras, immer mehr auf gemäßigte Manner, zuweilen auch auf entschiedene Liberale, die man in jenen Beiten gegewöhnlich für verfappte Revolutionaire bielt. In ben Illtras erzeugte biefes Berbrangtwerden verrudte Blane. Gin icon 1815 gefafter Bedante wurde wieder bervorgebolt, namlich die Bildung eines Ronigreiche Aguitanien, das unter dem Bergog von Angouleme ben Theil Frantreichs begreifen follte, der bon dem Ocean, von Poitou, Auvergne, Lyonnais, den Alpen, dem Dittelmeer und ben Pyrenaen eingeschloffen wird. Doch biefe Berreifung Frantreichs murbe auf ju viele Schwierigfeiten gestoßen fein, und fo mandte man fich an die in Machen versammelten Monarchen mit der Bitte, Die Befegung

Frankreichs noch fortdauern zu lassen, weil ber revolutionaire Geift durch ben von Jacobinern umstrickten König selbst Borschub erhalte. Statt diese Bitte zu erfüllen, beschloß ber Congreß im Gegentheil die Räumung und überschiefte die Denkschrift der Ultras an den König. Die Riederlage der letztern wurde noch vollständiger, als Richelieu, der sich seit dem Aachener Congreß ihnen etwas genähert hatte, aus dem Ministerium ausschied und Dezages eine neue Berwaltung bildete, die von den Ultras mit gutem Grunde als ihnen entschieden seindlich betrachtet wurde.

Die Ergänzungswahlen des Jahres 1819 führten vier Mitglieder der Rechten, funfzehn des Centrums, fünsundreißig der Linken in die Kammer. Unter den Sewählten befand sich der Abbe Gregoire, der in den Stürmen der Revoultion mit persönlicher Gesahr viele Bibliotheken und Denkmäler gestettet, aber auch, wenn auch nicht für den Tod Ludwig's XVI. gestimmt, doch das Todesurtheil in einem Schreiben an den Convent gebilligt hatte. Die Uitras hatten die Bahl dieses Mannes mit allen Kräften unterstüßt, um dem König recht eindringlich zu zeigen, wohin sein freisinniges System sühren werde. Allein die Kammer der Abgeordneten nahm Gregoire nicht auf, und die Ultras waren abermals mit ihren Anschlägen gescheitert. Da lieserte ihnen ein schändliches Berbrechen Stoff zu Anklagen gegen den mosdernen Geist, wie sie ihn nicht besser wünschen konnten.

Die gange Zukunftshoffnung der Bourbons beruhte auf dem herzog von Berry. Er war der einzige Prinz der Familie, der Nachkommenschaft haben konnte, der einzige, welcher im Stande war, zu Pferde an der Spitze der Truppen zu erscheinen, der einzige, der eine über eine bestimmte Partei hinausreichende Boltsbetiebtheit besaß. Am 13. Februar 1820 verließ der Gerzog das Theater, und wollte eben in den Wagen steigen, als ein Unbeskannter durch die Wachen drang und ihm ein zweischneidiges Messer in die Bruft stieß. Die Wunde war tödtlich, noch in derselben Nacht hauchte der Berwundete in den Armen seiner trostlosen Gemahlin seinen Geist aus. Der Mörder wurde fast auf der That ergriffen. Es war ein Sattlergesell Louvel, lein Jacobiner, sondern ein Bonapartist, ein leidenschaftlicher Franzose, den der Contrast zwischen dem siegreichen Frankreich Napoleons und dem besiegten Frankreich der Bourbons halb wahnsinnig gemacht hatte. In dem ersten Bers bör legte er die Motive seines Mordes offen dar. Die Bourbons, mit denen die Fremden in das Land gekommen, seien die ärgsten, gefährlichsten Feinde

Frankreichs, und sie zu ermorden, sei kein Berbrechen, sondern seine schone und tugendhaste That". Er gestand auch, daß er im Theater, auf der Jagd, in den Kirchen oft den Bourbons sich genähert, aber nie früher zu der Ausssührung seiner Mordplane habe gelangen können. Daß er allein gestanden habe, versicherte er bis zum letzten Augenblicke, und das Ergebnis der gegen ihn geführten Untersuchung straste ihn nicht Lügen. Nachdem sunfzig Comsmissionen drei Monate lang in Paris und den Provinzen thätig gewesen, und über zwölshundert Zeugen verhört worden waren, erklärte der Generalprocusator Bellart in der Anklageacte, Louvel habe keine Mitschuldige. Am 7. Juni 1820 wurde er hingerichtet, am 29. September desselben Jahres gebar die Wittwe des Ermordeten einen Sohn, so daß der Zweck des Verbrechens, die Bourbons aussterben zu lassen, doch nicht erreicht war.

Das Entfeten Ludwig's XVIII. über bie Ermordung bes Bergogs von Berry war fo groß, daß es ibn jum erften Male fanatifchen Ginflufterungen auganglich machte. Die Ultras icheuten fich nicht, ein Creignig, bas bie tonigliche Familie und die Ration in tiefe Trauer verfette, fur ihre Barteigwede Auf der Rednerbuhne ber Abgeordneten, wo fein Bort geiprochen werben fonnte, ohne fich burch Franfreich fortzupflangen, fcbleuberten fie leidenschaftliche Untlagen gegen ben Liberalismus und die Minifter. "Gin liberaler Grundfat hat ben Bergog von Berry erdolcht!" murbe bas Schlag= wort der Partei, und ein Ultra erhob fich in ber Kammer mit ben Borten : "Ich fchlage ber Berfammlung eine Anflage vor gegen herrn Decages, Mini= fter bes Junern als Mitschuldigen an bem Morbe bes Bergogs von Berry." Bon allen Seiten mit Borftellungen besturmt, ließ Ludwig XVIII, feinen Gunftling fallen. Decages erhielt feine Entlaffung, "er glitt im Blute bes Bergogs von Berry aus", fagte die Ultrapartei. Richelieu, jest ben verblen= beten Royaliften giemlich nabe ftebent, übernahm bas Minifterium, indem er gleich brei Gefete vorlegte. Das erfte fuhrte fur alle Beitschriften Die Cenfur wieder ein, bas zweite ermachtigte bie Minifter, jeden bes Sochverrathe Berbachtigen ein Jahr lang in Saft ju halten, ohne ihn ben Berichten ju ubergeben, bas britte anderte bas Bablipftem in einer folden Beife, bag Bablcollegien ber Departements und Bahlcollegien ber Begirte gebiltet murten. in ben erften bie Bochftbefteuerten allein 172 Abgeordnete, in ben zweiten bie Sochftbesteuerten gusammen mit ben übrigen, 300 Franten entrichtenden Bablern 258 Abgeordnete mablten. Die Rammern nabmen alle brei Befette an.

Auch fie ftanden unter bem moralischen Cindrud von Louvel's Berbrechen und fürchteten auch wohl verdächtigt ju werden, wenn fie ihren freisinnigen Grundfähen treu blieben.

Borte man die Stimmen ber frangofischen Liberalen, fo mar Frantreich Durch die Befete Richelieu's gang auf Diefelbe Linie mit ben ubrigen roma. nifden gandern berabgedrudt worden. In Babrbeit mar aber Franfreich noch bimmelweit von bem Syftem entfernt, bas auf den beiten Salbinfeln feit 1815 ohne Unterbrechung geherricht hatte. Wir haben tiefes Suftem in ber einleitenden Ueberficht bereits mit furgen Borten geschildert. Die angftlichfte. felbit mit Graufamteiten gevaarte lebermachung bes öffentlichen Beiftes. bas innigfte Bundnig ber geiftlichen und weltlichen Gewalt gur Unterbrudung ber fogenannten modernen Ideen, Die gefliffentliche Bernachlaffigung ber Quellen der öffentlichen Boblfahrt, und in Rolge von bem Allen, Roth Des Staats. Bergrmung bee Bolfe und eine bumpfe Ungufriedenbeit - find Ericheinungen. Die wir in Spanien wie in Italien überall wiederfinden, bier jedoch mit Ausnahme ber öfterreichischen Bebietetheile, wo eine mufterhafte Bermaltung eingeführt worben mar. Reapel, Sardinien, Spanien, Bortugal unterhielten ferner ftarte Beere, liegen Die Offigiere und Solbaten aber Roth leiben, ba im Schate gewöhnlich eine vollständige Leere war. Daß bie Soldaten auf ben Strafen bettelten, tam auf ber pprenaischen Salbinfel wie in Reapel täglich vor, und wenn Sardinien fein heer beffer hielt, fo war bagegen ber gureichende Unterhalt von 70,000 Soldaten fur ein Land von vier Millionen Ginwohnern eine um fo großere Laft. Der in Italien Reifende bemertte fogleich an ben erbarmlichen Stragen, ben vielen Bettlern, ben Rachrichten über Rauberbanden und Berbrecher, wo er Die ofterreichische Grenge überfchritt. In Spanien und Portugal wurde bas Reifen gu Beiten burch Banben gang unmöglich gemacht, bicht vor ben Thoren Rome bauften Rauber und fchleppten reiche Leute am bellen Tage von ben Landhaufern in Die Bebirge.

In Italien wie jenseits der Pyrenaen hatten die napoleonischen Kriege eine Menge neuer Ideen in Umlauf gesett. Fast überall hatten Verfassungen bestanden, die dann von den restaurirten Monarchen beseitigt worden waren, ohne daß etwas Besseres an ihre Stelle gesetht, oder auch nur ein erträglicher Rechtsgustand hergestellt worden ware. Unter den beseitigten Versassungen war die spanische von 1812 diejenige, welche des weitesten Ruses genoß, eins

mal, weil fie die Aegide gemefen mar, unter der die Spanier ihren belbenmuthigen Rampf gegen Rapoleon gefochten batten, bann aber auch, weil fie als ein ftreng theoretifcher Bau ben Unfichten und Bunfchen bes philosophiichen Liberalismus mertwurdig gut entsprach. Dag biefe Berfaffung, Die feit 1812 in Aller Munde mar, in bem mit Spanien lange verbunden gewesenen Suden von Italien boch gehalten murbe, ift eine naturliche Ericheinung, ju beren Erflarung wir nicht gu ber Annahme von bem Befteben einer europais iden Berichworung zu greifen brauchen. Spanien, Bortugal, Die italienischen Stagten batten ibre Berichworungen, aber einen Bufammenbang berfelben gab es nicht. In Portugal und Spanien waren die vortommenden Aufftande - Freire D'Andrade in Bortugal 1817, in Spanien Borlier 1815, Bacy 1817, Bidal 1819 - mehr Ausbruche ber Bergweiflung, ale tief ans gelegte Plane und wurden beghalb, obgleich in ben vernachläffigten, bungernben heerforpern Bundftoffe genug lagen, ohne große Rampfe unterbrudt. In Italien bestand bagegen eine große Berichworung, Die unter bem Ramen der Carbonaria befannt ift. Mag nun die Carbonaria die Erneuerung, viels leicht Fortfetung einer uralten Berbindung fein, ober mag fie erft in ben Rampfen mit ber frangofischen Republit und bem Raiferreich ihren Anfang genommen haben, fo ift wenigstens das gewiß, daß fie nicht fruber als in der Res ftaurationszeit wichtig murbe. 1815 auf einige Thaler ber Bochgebirge in ben fudlichen Avenninen befchrantt, pflangte fie fich in ben nachften Jahren, durch teine Boll = und Boligeilinie aufgehalten, mit reigender Schnelligkeit von Meer zu Meer und bis zu ben Alpenpaffen fort. Sie foll 1819 im Gangen 642,000 Mitglieder umfaßt haben, Manner aus allen Standen, auch viele Beiftliche, Patrioten, Die fich mit der Unabhangigfeit Italiens unter jeder Regierungeform begnugt haben murben, Conftitutionelle, Republitaner. Die Bolizei machte wohl einzelne Entbedungen, allein Die Bergweigung Des riefens baften Bebeimbundes entdedte fie nicht. Die Carbonari batten auch folde Ginrichtungen getroffen, daß fie giemlich geschutt maren. Die geringeren Berfcworenen versammelten fich in fleinen Abtheilungen, vendite ober Ber: taufsftatten genannt, Die gegenseitig von einander nichts mußten, und nur der hohe Rath ber unbefannten Dbern, Die alta vendita, batte einen leberblick über bas Bange. Richt einmal ein verfrühter Aufftand, der zu Maces rata im Rirchenftaat ausbrach, leitete auf weitere Spuren.

Seit Jahren hatte die spanische Regierung in Cadix und der Umgegend

Truppen aufammengezogen, welche nach Subamerita übergefchifft und gegen Den bortigen Aufftand benutt werben follten. Es feblte immer an Schiffen. welche ben Transport beforgen tounten, und in ber langen Beit, welche barüber verging, murben bie lagernden Regimenter, die man aus ben ungufries Denften Glementen bes Seeres gebildet hatte, auf's Meugerfte vernachlaffigt. 218 endlich funf Lintenschiffe und drei Fregatten, Die von der ruffifden Regierung burd Rauf erworben worben maren, in Cabix anlangten, geigte fic bei ihnen ein folder Berfall, bag die Soldaten ben Argwohn faßten, man wolle tie nur einschiffen, um fie in die Tiefe bes Meeres ju verfenten. Ende bes Jahres 1819 tam ber Befehl gur Ginschiffung von Dadrit. Schon fruber batten Die Offiziere eine gebeime Berbindung gebildet, Die, obgleich Durch einen ber Theilnehmer, ben Grafen D'Donnel d'Abisbal ber Regierung verrathen, unter guverlaffigeren Sauptern, Lopes Banos, Quiroga, Rlego, fortgefest worden mar. Jener Ginschiffungebefehl gab bas Beichen gum Los: bruch. Am 1. Januar 1820 rief Riego an ber Spige von vier Bataillouen Die Berfaffung von 1812 aus. Rachften Tage fchloffen fich mit Quiroga amei weitere Bataillone an, und bis jum 12. nahmen die Aufruhrer, jest 7000 Mann fart, die gange Infel Leon in Befig. Aber Cadig eingunehmen gelang ihnen nicht, und ba auch ein Bug, ben Riego nach Audalufien unternahm, ben ungludlichften Anegang batte, fo mar die Sache bes Aufftandes faft hoffnungelos. In diefem Augenblide erhoben fich andere Provingen, guerft Baligien, bann Afturien und nun in rafcher Folge Navarra, wo Mina feine alten Rampfgenoffen aus bem Unabhangigfeitefriege unter Die Baffen rief, Arragonien, Catalonien, Murcia, Granada, Balencia. Als bas Bolt Die befreieten politifchen Gefangenen, beren es Taufente gab, aus ben Bes fangniffen bervorwanten fab, Manchen mit Bliedern, welche die Tortur gebrochen hatte, machte es mit ben Liberalen, beren Grundfage es nicht verftand, gemeinschaftliche Sache. Bei bem Anblid Diefer Ginmuthigfeit floben Die Regierungsbeamten ober ließen fich ohne Widerftand verhaften. Aufftand tam der hauptstadt naber, auch bort murde bie Stimmung eine mnrubige, und gulett erflarte Ballefteros dem Ronig, fur Die Saltung der Truppen laffe fich nicht einsteben. Gin Baar Tage lang glaubte Ferdinand VIL Durch unbestimmte Berfprechungen Die Gabrung beschwichtigen au tonnen. Dann fprach er in öffentlichen Aufrufen von ber Berufung ber "alten Cortes", worunter er die fruberen Stande ber fpanifchen Monarchie verftand, und als

1

auch dies nichts half, erkannte er am 7. März 1820 die Berfassung von 1812 an. Ein neues, aus Freisinnigen (Arguelles, Blake, Ciscar, Castannos, Agar, Cevallos) gebildetes Ministerium, hob die Inquisition, die Censur auf und berief die Cortes auf den 9. Juli 1820. Als dieser feierliche Lag kam, erschien Ferdinand VII. vor den Abgeordneten seines Reichs, leistete den Eid auf die Berfassung, die er frei und aus eigenem Antriebe hergestellt habe, und erklärte, in dieser Berfassung sein und seines Bolkes Interesse vereinigt zu sehen.

Dem einen Brand folgten zwei andere. Rachdem bie Bermaltung Lord Beresford's in Bortugal bis ju bem Grabe erbittert batte, bag man bem fremben Leiter bes Landes und ber eigenen Ronigsfamilie ben Blan beimaß. Bortugal balb ju Gunften Englands, balb ju Gunften ter Colonie Brafilien aussaugen ju wollen, mußte die fpanifche Revolution die bedenflichfte Bab: rung bervorrufen. Lord Beresford glaubte wohl an feinen naben Ausbruch. benn er entfernte fich mitten unter ben brobenbften Symptomen nach Brafis lien, um von Johann VI. neue Berbaltsbefehle einzuholen. Die Abmefenbeit des noch mehr gefürchteten als gehaften Mannes murbe raich benutt. Dvorto erhob fich zuerft (24. August 1820), die Truppen, welche gegen die bortigen Aufrührer ausgeschicht murden, gingen größtentheils zu denselben über, und nach einigem Bogern machte auch bie Sauvtftatt ihren unblutigen Aufftand (15. September). Rachdem Alles vorüber mar, fehrte Lord Beresford mit febr ausgedehnten Bollmachten gurud, wurde aber abgewiesen, ohne bag man ibm bas gand ju betreten erlaubte. Johann VI. wurde barauf von ben Borgangen in Renntniß gefett und gab feine Ginwilligung, bag ju Anfang Des Jahres 1821 Die Cortes gusammentraten, um fur Bortugal eine Berfaf: fung zu entwerfen.

Bir haben die Erzählung des portugiefischen Ausstandes wegen der geographischen Lage des Landes vorausgeschickt, obgleich die neapolitanische Resvolution der Zeit nach die frühere war. Wie in Portugal und Spanien, so war es auch in Neapel das heer, welches die Bande der Ordnung durchbrach. Im Lager von Sessa waren mehrere Regimenter vereinigt, die theils über schlechte Verpstegung, theils über die Uebergabe des höchsten Besehls an einen Ausländer, den General Rugent, klagen zu dürsen glaubten. Man kannte. bereits den Ausstand von der Insel Leon, und die sehr zahlreichen Carbonari schürten aus das eifrigste. 130 Soldaten vom Retterregiment Bourbon wurden vom Lieutenant Morelli bestimmt, in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli 1820 in Rola die spanische Bersassung auszurusen. In Avellino, wohin die Empörer ihren Weg nahmen, vereinigte sich mit ihnen die Besatzung unter dem Obristlieutenant Lorenzo de Conciliis; nun strömten Massen von Landwolf zu, mit Hausen von Carbonari vermischt, und mehrere Regimenter, die von Reapel gegen die Ausständischen geschickt wurden, thaten entweder nichts, oder gingen über. Durch den Uebertritt des Generals Wilhelm Pepe mit zwei Regimentern zu dem Ausstande verlor König Ferdinand IV. die letzte Hossnung. Am 7. Juli proclamirte sein Sohn, Herzog Franz von Calabrien, der zum Regenten ernannt worden war, die Bersassung von 1812, am nächsten Tage beschwor der König dieselbe selbst, am 9. Juli hielt Pepe an der Spise von 20,000 Mann seinen Cinzug in die Hauptstadt, die sich vor Jubel kaum zu fassen wuste. Am 1. October wurde dann das neapolitanische Parlament in Anwesenheit des Königs und der Prinzen seines Hauses seich

Diefe neapolitanifche Nevolution war die hoffnungslosefte von allen. Auf die Begeisterung eines Bolte, bas in nichts als in feinem beisviellofen Bantelmuth fich treu bleibt, mar wenig ju geben, und im erften Augenblide tam es ju einem Burgerfriege. Sicilien machte feine eigene Revolution, Die fich nicht blos gegen die neapolitanische Regierung, fondern gegen die Reapolitaner im Allgemeinen richtete. Um 15. Juli 1820 rotteten fich ficilianifche Soldaten und viele Leute ber niedrigften Claffen in Palermo gufammen, erbrachen mit dem Rufe : "Es lebe die Berfaffung, es lebe die Unabhangigfeit!" Die gemeinen Gefängniffe und die Bagno's und bewaltigten mit Gulfe der befreieten Berbrecher und Baleerenfflaven Die neapolitanischen Truppen. 218 Der Rampf aufgebort hatte, bauerte bas Morben noch fort, bis 4000 Leichen auf ben Stragen lagen. Unter abnlichen Greueln feste Die Revolution ihren Beg über die Infel fort, mußte aber vor Travano und Meffing, wo neavolis tanifche Truppen Die gutgefinnten Ginwohner unterftugten, Salt machen. Die beiden genannten Stadte murden die Stugpuntte des Beeres, bas von Reavel anlanate. Aloreftan Beve führte den Befehl, Die Truppen bestanden aus den besten Regimentern. Caltanifetta, bas die Aufftandifchen turg vorber (12. Auguft) ausgeplundert und ausgemordet hatten, mar ber Ort, wo Die Revolution den erften Schlag empfing. Gine zweite Riederlage bei Termini (19. September) flogte ben befferen Claffen einen folden Schreden ein,

daß sie fich von dem Aufftande lossagten. Der Biberstand, den Balermo mehrere Tage lang den stürmenden Reapolitanern leistete, ging von den abstrünnigen Soldaten und vom Pobel aus, imponitte jedoch dem General Flezrestan Pepe so gewaltig, daß er in der Capitulation, die am b. October zu Stande tam, sehr gunstige Bedingungen bewilligte. Sicilien sollte mit Reappel durch dieselbe Regierung vereinigt bleiben, aber, salls das nächste siciliezinische Parlament dies verlange, seine eigene gesetzgebende Gewalt bekommen. Da die neapolitanische Regierung diesen Bertrag verwarf, so dauerten die Unruhen auf der Insel fort.

Das neapolitanifche Parlament, das am 1. October 1820 feine erfte Sitzung hielt, fant leere Raffen vor. Da man mit bem Ronig wie mit bem Bringregenten Frang von Calabrien im beften Ginvernehmen mar, fo batte man Stenern ausschreiben tonnen, verfaumte bies aber nicht nur, fondern verminderte die Einnahmen fogar durch Aufhebung der brudendften und verbaßteften Abgaben und Befalle. In Folge bes Beldmangels ließ fich nun fur' bas heerwesen und bie Boltsbewaffnung feine bem Bedurfnig entsprechente Rurferge treffen. Offenbar murbe bas Barlament, obgleich es biefe nieberfolagende Bahrheit nicht eingestand, burch die Furcht gelahmt, daß die Roften neuer Organisationen die Berfaffung unbeliebt machen und einen Auffand ber gabireichen Anbanger bes alten Staatemefene bervorrufen murben. Die Befestigung ber constitutionellen Monarchie wurde weniger von ben Inftrengungen ber Reapolitaner, als von ber Ausbreitung ihrer Revolution über gang Italien erwartet. Auf einen folden Fortidritt nach außen barrte aber Die Revolutionspartei mabrend biefer gangen Beit, in ber eine Diverfion gunftigen Erfolg gehabt haben tonnte, vergebens. Der Rirchenftaat, bas tom: bardifch : venetianifche Konigreich blieben ruhig, und ale Sardinien endlich loebrach, batte die lette Stunde bes neapolitanifchen Aufftandes bereits gefolagen.

Die Revolutionen in Spanien, Portugal und Neapel, alle drei das Bert der stehenden heere, nahmen dasseibe Ziel, nämlich eine Berfassung, welche das Princip der Boltssouverainetät bis zu den äußersten, in einer Monarchie möglichen Confequenzen entwickelte. Man combinirte mit diesen, so auffallend denselben Charafter tragenden Ereignissen die Thaten Sand's und Louvel's und solgerte mit scheinbarer Richtigkeit auf das Bestehen eines allgemeinen europäischen Geheimbundes von der gesährlichten Ratur. Daß

Diefer Bebeimbund teine weitere Ausdebnung gewinne und in ben Staaten. mo er den Sieg uber bie Staatsgewalt bavongetragen batte, unterbrudt merbe, lag fo febr im Intereffe aller Regierungen, baf ber Aufforberung bes Fürften Metternich zu gemeinschaftlichen Befprechungen auf einem Congreffe bereitwillig entfprochen murbe. Der Congres murbe ju Troppau abgehalten (18. October - 6. December 1820). Die Monarchen von Rufland, Breus fien und Defterreich ericbienen in Berfon, Frantreich und England maren burd Gefandte vertreten. Gin gemeinschaftlicher Beidluß murbe nicht erreicht. ba Kranfreich und England gegen jede Ginmifchung mit bewaffneter Sand Die englischen Motive tamen mit ben frangofischen barin überein. jede Bermehrung bes ofterreichischen Ginfluffes auf Italien fur unftatthaft gu erflaren, Franfreich hatte noch ein befonderes Motiv, und biefes mar tein anderes, ale bas Bestreben Ludwig's XVIII., feine Charte von 1815 in den romanifden gandern einzuführen. Bu Diefem Behufe führte Die frangofifde Regierung in Spanien wie in Reavel Unterbandlungen, Die, wenn fie Erfola gehabt batten, ben neuen constitutionellen Stagten ben Schut Frantreiche verschafft baben murben. Ale der Congreß ichloß, batte weber Lord Stewart feine Rote uber bie Rechtswidrigfeit von Ginmifchungen in Die Angelegenheis ten unabbangiger Staaten gurudgenommen, noch batten bie frangofifchen Befanbten Laferronaus und Caraman von ihrem Broteft gegen gewaltsame Magregeln wider Reavel abgebracht werben tonnen. Um fo fefter batten fic Die brei Ditmachte an einander geschloffen und fich bas Recht zugesprochen, .. gemeinschaftliche Sicherheitsmaßregeln gegen Staaten ju ergreifen, in welchen ein durch Aufruhr bewirfter Umfturg ber Regierung, auch nur ale Beisviel betrachtet, eine feindselige Stellung gegen alle rechtmäßigen Berfaffungen und Regierungen gur Rolge haben mußte." (Circulardepefche vom 6. December.) Diefelbe Ertlarung, welche Diefen Grundfat aufftellte, bezeichnete Reapel als bas Land, gegen bas er querft angewendet werden muffe, wenn verfohnende Magregeln, Die mit dem Ronig von Reapel in Laibach besprochen werben follten, ohne Birtung blieben.

Der Congreß zu Laibach, ben die Circulardepesche ankundigte, wurde inden ersten Tagen des Januars 1821 eröffnet. Blos die Raiser von Desterreich und Rußland tamen selbst, Preußen, Frankreich, England, die italienisschen Staaten schickten Gesandte. Bahrend der Berhandlungen ftellte sichauch der Konig von Reapel ein, von dem man in Reapel sonderbarer Beise

erwartete, daß er die Berfassung von 1812 vor dem Congres vertheidigen werde. Die Stellung der Gesandten zu einander war dieselbe wie in Troppau. Dem sesten Billen der Oftmächte gegenüber beschieden sich Frankreich und England, die Dinge ihren Lauf geben zu lassen, Frankreich jedoch nicht eber, als dis seine Bersuche, das neapolitanische Parlament zu Abanderungen der Berfassung in gemäßigtem Sinn zu bestimmen, eben so gescheitert waren wie seine Bestrebungen, die übrigen italienischen Staaten gegen Desterreich einzunehmen. Die drei verbündeten Mächte hatten das Feld für sich. Sie beschlossen, die neapolitanischen Behörden zu unbedingter Unterwersung unter den König auszuschen und ein österreichisches Geer in Reapel einrücken zu lassen, 10,000 Mann, wenn die Neapolitaner gehorchten, 100,000 Mann, wenn sie bei ihrem Ausstande beharrten.

Das Parlament ju Reapel verweigerte Die Unterwerfung. Seine Streitfrafte waren nur auf bem Bapier achtunggebietend, benn die gabireichen Milizen entbehrten jeder Bucht und Uebung, theilmeife fogar der Baffen, von ben 52,000 Solbaten hatten taum 30,000 brauchbare Bewehre, und fur Munition, Lebensbedurfniffe und Transportmittel mar wenig geforgt worden. Much hatten die Truppen weder ju fich noch ju ihren Suhrern Bertrauen, und es maren unter ihnen viele, welche ber Sahne, die über ihren Bauptern webte, ben Untergang munichten. Begen Ende bes Februars erreichten bie Defterreicher, in funf Divifionen, 80,000 Mann ftart, Die neapolitanifche Brenge. Die neapolitanischen Truppen hatten fich in zwei Beere getheilt, von benen bas eine unter Bilhelm Bepe die Grenge in ben Abruggen besett bielt, bas zweite unter Carascofa, auf Die Festungen Gaeta und Capua geftust, ben Angriff erwartete. In der Abtheilung in ben Abruggen griff ber Berrath fo ftart um fich, daß Bepe, damit nicht alles fchimpflich untergebe, eine Das Gefecht fand bei Rieti ftatt (7. Mary 1821) und Schlacht anbot. wurde in turger Beit von der ofterreichischen Tapferfeit gur Entscheidung gebracht. Die gefchlagenen Reapolitaner verbreiteten fich in volliger Auflofung burch bas Land, und wo fie erfchienen, erlofch ber Rriegsmuth. Carascofa's heer emporte fich, Die Festungen öffneten Die Thore, am 24. Marg war Reapel in ben Banben ber Defterreicher. Bu ber Unterwerfung von Sicilien. welche die Aufgabe von 10,000 Mann faiferlicher Truppen wurde, bedurfte es nicht einmal einer Schlacht.

Bwei Tage nach bem enticheibenten Befechte von Rieti machten Die Carbo-

nari Sardiniens den langft vorbereiteten Aufftand. Am 9. Marg 1821 wiegels ten verschworene Offiziere bie Truppen in Aleffandria, Tortona und Roffano auf, am 12, rief auch die Befatzung ber Citabelle von Turin die fvanische Berfaffung aus. Der Ronig Bictor Emanuel legte barauf Die Rrone nieber, indem er feinen abwefenden Bruder Rarl Relig ale feinen Rachfolger anerfannte, einstweilen aber ben Pringen von Carignan, ber fecheundzwanzig Jahre fpater ale "bas Schwert Italiens" gefeiert werben follte, mit ben Res gierungegeschäften beauftragte. Der Bring mar in die Blane ber Carbonari eingeweiht, aber nichts weniger als zuverläffig, ba feine berechnende Rlugheit ihm fagte, daß Die Beitlage ibm Die Berwirflichung feiner ebraeizigen Blane nicht gestatten werbe. Etwa eine Boche war verflossen, ba verließ er beimlich Turin, (Racht vom 21. auf ben 22.) und nahm benfelben Beg zu ber lombar-Difchen Grenze, ben mehrere Regimenter auf feinen Befehl bereits eingeschlas gen hatten. Bei Rovara ordnete ber Graf bella Torre bie treuen Truppen, benen öfterreichische Unterftukungen in Gilmarichen gugogen. Statt vor ber Unfunft ber letteren einen Angriff ju machen, gogerten Die Sardinier, indem fie ben Grafen bella Torre burch Unterhandlungen ju fich berüber gieben gu fonnen hofften, magten endlich am 8. April eine Schlacht bei Rovara und wurden in biefer, ba bie Defterreicher auf bem Schlachtfelbe erichienen, fo nachbrudevoll geworfen, bag ber eine Tag bas Schidfal bes gangen Landes befiegelte. Um zweiten Tage barauf ging Turin über, am britten Aleffandria, Das lette Bollmert ber Constitutionellen, beibe Blate obne einen Schuf ab: aufenern.

In Sardinien wie in Reapel waren verschiedene haupter der Carbonaria gefangen worden, und es hatten sich bei ihnen Listen der Berschworenen vorzgefunden. Die Zahl der Carbonari war groß, und so wurde auch die Zahl der Bersolgten groß. Sardinien versuhr mit Mäßigung, in Reapel dagegen mischte sich die sudliche Leidenschaft ein und erstreckte die Bestrasung über ganze Städte und Bezirke, über ganze Classen und Stände. Bier besondere Aufssichtsbehörden reinigten die Geistlichkeit, die Lezrer und Schristikeller, die Justizbeamten, die Berwaltungsbeamten von allen verdächtigen Clementen. Uchtzehn Regimenter Fußvolk, fünf Regimenter Retterei wurden mit einem Male verabschiedet und dann aus den verlässigsten Leuten frische Truppen gebildet. Nach demselben Grundsaße ganzlicher Reinigung ersolgte die Aufsschlung der öffentlichen Schulen, mit der die Berabschiedung der Lehrer versweiten, aug. Gesch. X. (Erg. 1861.)

bunden war. In diesem und den folgenden Jahren ftugte fich die Regierung ganz auf die österreichischen Truppen, welche erst im April 1826 Sicilien, ein Jahr später Neapel verließen und hier wie dort das Zeugniß mitnahmen, daß sie in allen Lagen eine musterhafte Mannszucht gehalten und die friedliche Bevölkerung gegen die Räuber besser als je eine einheimische Regierung geschützt hätten.

Nach der Bewältigung der italienischen Ausstände gab es nirgends mehr revolutionaire Regierungen, als auf der phrenäischen Salbinsel. Wollte man diese ebenfalls bescitigen, so bedurfte man unumgänglich der Gülfe Frankreichs. Ludwig XVIII. hatte sich bis dahin dem Grundsate der Einmischung nicht günstig gezeigt, und ihn selbst zu einem Einschreiten mit den Wassen in Spanien zu bereden, war um so schwieriger, je näher die Zeit lag, in der Spanien das Grab von mehr als hunderttausend Franzosen geworden war. Es kam Alles darauf an, ob die Spanier, denen der erste fremde Besuch zugedacht war, den Rathschlägen, die Ludwig XVIII. ihnen in Bersassungsangelegenheiten zu ertheilen nicht aushörte, ein offenes Ohr schenkten, oder ob sie bei ihrem Radicalismus beharrten. Sie thaten das letztere, und dieß in einer Beise, welche ihre Revolution als eine Fortsetzung der Revolution von 1789 erscheinen ließ.

Fur Die Scenen in Spanien aus ber Corteszeit von 1820 giebt es nur Die eine Enticuldigung, bag Rerbinand VII. ein Monarch war, von bem fich Alles, nur tein aufrichtiger Anschluß an Berfassungeformen, erwarten ließ. Bon bem erften bis ju bem letten Augenblide ber conftitutionellen Cpoche richtete fich gegen ibn ber gegrundete Argwohn, bag all fein gebeimes Sinnen ber Frage gelte, wie er fich einer Berfaffung entledigen tonne, Die ibm fur eine Beidimpfung galt, feiner Berfon und feiner Rrone angethan, und Die wirklich in mehr als einem Buntte mit ber toniglichen Burbe unverträglich Bollte man aus biefer Stellung Ferdinands VII. jur Berfaffung eine Rechtfertigung ber Berfassungefreunde berleiten, fo murde man aus ben Augen laffen, mas von biefen ihrerfeits gefündigt wurde. Sie wollten fur ihre Macht von gestern eben fo menia Schranten bulben, wie ibr foniglicher Begner fur die feinige, ihr Alter nach Jahrhunderten gablende; fie maren fo unguverläffig, fo wenig um bie Mittel verlegen, wie er, und wenn es unter thnen auch manchen edlen Mann gab, fo war boch in ber unendlichen Mehr: jahl weber bie Sittlichkeit, noch bie Bilbung lebendig, von benen ein Bolf

feine Erhebung auf eine höhere Stufe einzig und allein zu erwarten hat. Rimmt man hierzu noch, daß ber Kampf in Spanien zwischen zwei außersten Barteien geführt wurde — benn selbst bie spanischen Gemäßigten erhielten als entschiedene Anhänger ber radicalen Berfassung ihren Ramen nur im hinblid auf noch extremere Schattirungen ber Liberalen — und daß Leibenschaft; lichteit, Zähigkeit und Grausamkeit hier wie bort verbreitet wargn und maßlose Erbitterung erzeugten, so wird man begreisen, daß die edelsten Männer nicht bie Macht hatten, zu zügeln, und weit eber selbst mit fortgerissen wurden.

Als Begleiter ber Revolution traten geheime Berbindungen und Clubs auf. Die Absolutiften hatten ihre hofcamarilla, mit ber bie gebeimen Ausfchuffe in ben Brovingen eine regelmäßige Berbindung unterhielten, Die Liberalen versammelten fich anfangs in ben Freimaurerlogen, fpater auch in anbern Clubs. Die Communeros, Die im Grunde bes Bergens republifanifch gefinnt waren, hatten großen Anbang im Beer und gablten Riego, ben Belben bes Tags, ju ben Ihrigen. Bon ihnen zweigten fich bie Decamifabos (Dhuebemben) ab, eine febr ernft gemeinte Copie ber Sansculotten ber erften frangofifchen Revolution. Allerdings gab es zwifden biefen Bereinen ber Mitras von rechte und linke eine wirkliche Mittelpartei, beren Mitglieder fich an einem Ring erkannten und baber Anilleros biegen, bie aber mit ihrer Anficht, bag bie Berfaffung ermäßigt werben muffe, ju allein ftant, um von Bewicht au fein. Die erften Cortes waren bis auf eine fleine Mitgliebergabl Freimaurer. Sie faßten Befchluffe in großer Angahl, barunter manche, bie von bem beften Willen gengten, aber bei bem Auftante bes Landes nicht gur Ausführung tamen. Dabin geborte unter anderm ihre Reform bes Unterrichtswefens. Bor allen Dingen tam es ihnen barauf an, bie Confequengen ber Berfaffung nach allen Richtungen bin ju gieben, insbefondere bie beftebenben ariftofratischen Borrechte, Majorate, Batronate und Alles biefer Art, ben bemofratischen Regeln ber Berfassung jum Opfer ju bringen. nigvoll, wie diefer Rebler burch bie von ihm verschuldete Entfrembung bes Abels murbe, verschwindet er boch gegen bas Berbrechen, bas bie Cortes begingen, ale fie, um Gelb fur bie ewig leeren Staatetaffen gu erlangen. Sand an ben Befit ber Geiftlichkeit legten. Sie befahlen bas Aufhoren mehrerer Orben, Die Hufhebung aller Rlofter bis auf eines in jedem Orte, welches eine auch aufzuhoren hatte, wenn es nicht aus wenigstens zwolf Monden ober Ronnen bestant, und erflarten alle auf tiefe Beife ber Beifts

lichkeit entzogenen Guter fur Nationaleigenthum. Gelb brachten biefe Decrete nicht, denn für die Nationalguter fanden fich keine Kaufer, aber um so mehr haß erzeugten fie, nicht blos bei der Geiftlichkeit, sondern überhaupt im Bolke.

Der Ronig verweigerte ben Befchluffen über bie Rirchenguter feine Benehmigung; ein Boltsauflauf zwang ibn bagu. Tief gefrantt gog er fich nach bem Courial gurud, jedoch nur um bie zweite Demuthigung gu erleis ben, ba bie Mabrider ibn burch bie Drobung, fie murten ibn bolen, aur Die Minifter begunftigten immer offener Die exaltirte Rudfebr notbigten. Bartei, da fie bie Entbedung gemacht ju haben glaubten, bag Ferdinand VII. mit ben Absolutiften, die bereits in Aufftanden ihre Rraft pruften, in genauer Berbindung ftebe. Um 2. Mark, einen Tag nach ber Eröffnung ber zweiten Sigung ber Cortes, wurden fie entlaffen und durch neue Rathe erfest, benen es an aller Energie fehlte. Die Folge mar, bag bie Cortes die ents fchiedenften Magregeln ergriffen und am 17. April 1821 zwei terroriftifche Befebe erliegen, welche jeden "Feind der Religion und ber Berfaffung" mit Tod ober Berbannung bedrobten, Spanien in Rriegeguftand erflarten und jeden Aufruhrer vor ein Rriegegericht zu ftellen befahlen. Die revolutionaire Leibenschaft entzundete fich an Diesem Terrorismus auf bas Beftigfte. 4. Mai erbrach der Bobel in Madrid das Gefangnig des Domberen Binuefa, ber als Berfchworer verbachtig war, und ermordete ben Ungludlichen auf eine gräßliche Beife mit Sammerschlagen. Beit entfernt, bag biefe That Ents fegen im Bolt erregte, feierte man fle wie einen Sieg und ftiftete einen Orben vom Sammer. Die Cortes bagegen ermannten fich und lieben ben Ministern ihre Unterftugung gur Unterbrudung ber in Mabrid, Cabix und Sevilla ausbrechenben Unruben. Als dies erreicht war, entließ ber Ronig feine Minifter und umgab fich mit lauter Mannern ohne eine beftimmte Farbe, ben Ausfall ber Bablen abwartend.

Die neuen Cortes, beren Sigungen am 1. Marg 1822 begannen, waren vorwiegend Abgeordnete ber exaltirten Partei. Riego wurde von ihnen zum Präsidenten gewählt, einer ihrer ersten Beschlüsse war eine abermalige Beraubung der Geistlichkeit durch die Aushebung der Collegiatstifter und die Cinziehung aller Grundstücke der Pfarreien. Die neuen Minister, die der König unter Martinez de la Nosa's Borsitz ernannte, waren, da sie eine Ermäßigung der Bersassung von 1812 in ihr Programm aufnahmen, selbst den frühern

Cortes nicht genehm gewesen, von ben jetigen wurden sie als Berrather anz gesehen. Ihnen legte man zur Laft, daß die Absolutisten in vielen Provinzen Guerillas, die sogenannte Glaubensarmee, bildeten und in Castilien unter dem Pfarrer Merino, in Arragonien unter hierro, Truzillo und Chafandino, in Catalonien unter dem Arappisten Maragnon und unter d'Eroles, in den bastischen Provinzen unter Quesada, Juanito und Santos Ladron sogar das offene Feld behaupteten und einen sesten Punkt, Seo d'Urgel, eroberten. Merdings bereitete diese Partei einen Schlag, der jedoch die Minister so gut wie die Cortes getroffen haben wurde. Die Garden des Königs übernahmen die Aussührung. Am 7. Juli marschirten sie von dem Schlosse Pardo gegen die Hauptstadt, die sie zu übersallen gedachten, aber so gut vorbereitet fanden, daß sie sich nach dem Pardo zurückziehen mußten. Als sie hier capitulirt hatten, begingen sie den schändlichen Berrath, auf die argelosen Milizen noch eine volle Salve zu seuern, wurden nun aber mit Buth angegriffen, zersprengt und größtentheils niedergemacht.

Diefer Zusammenstoß mit den Garden brachte die Czaltirten ins Ministerium. Der König, den man als den geheimen Anstister der Gegenrevolution kannte, mußte auch seine Gunstlinge und Vertrauten entlassen und war von nun an ein Gesangener. Vergebens bat er den Staatsrath, den Masgistrat von Madrid, die Bader besuchen zu dursen; man schlug es ihm ab. Diese Demuthigung blieb nicht die einzige. Der Magistrat von Madrid ers bat sich seine Gegenwart bei der "Gedächtnißseier der Helden des 7. Juli," aus den Provinzen liesen Adressen ein, welche das Bedauern aussprachen, "daß der Hauptverschwörer, durch seine gesetzliche Unverantwortlichteit gesschützt, unerreichbar sei." War es eine Uebertreibung, wenn seine Anhänger seine Lage mit jener Ludwigs XVI. nach den Oktobertagen verglichen, und war es nicht gerechtsertigt, daß die leitende Junta der Glaubensarmee den Ramen einer obersten Regentschaft von Spanien während der Gesangenschaft VII. annahm?

Im August und September bes Jahres 1822 hatte die Glaubensarmee fast die ganzen an Frankreich grenzenden Provinzen bis auf die Festungen und großen Städte inne. Jest hatten aber die Egaltados die Gulfsquellen bes Reichs zur Berfügung und konnten das heer nach ihrem Willen verwenden. Ihre Feldherren entfalteten die größte Thätigkeit. Während Espinosa die Ausständischen der baskischen Provinzen über die Grenze warf,

swang Mina den Baron d'Eroles, der in Catalonien 20,000 Mann gesanreit batte, in der Rähe von Tora zu einer Schlacht (20. October), schles ion auf's haupt und versolgte seinen Sieg so energisch, daß die Gladenbarmee nicht wieder zu Athem kommen konnte, eine feste Stellung nach der andern, selbst Seo d'Urges, raumen und endlich ebenfalls jenseits der Grenze Rettung suchen mußte. "Am Ende des Jahres hatten die Absolutisten in Spanien keine nennenswerthe Streitmacht mehr. Einzelne Banden, mehr Räuber als Parteigänger, behaupteten sich in den unwegsamsten Gebirgen.

So eiferfüchtig die Bortugiesen jede Abbangigfeit von Spanien abweisen, folgen fie doch in unruhigen Beiten gewöhnlich ben Bewegungen bes größern Bas wir in Spanien verlaffen haben, baffelbe finden wir in Bortugal wieder: Clube, mafilofe Debatten, Rangtiemus fur eine rein bemofras tifche Berfaffung, beftige Befdluffe gegen Abel und Beiftlichkeit, Beleidigungen ber toniglichen Burbe. Diese lettere Tenbeng murbe baburch nicht abgefcmacht, daß Johann VI., fo voltefeindlich feine Bemablin Carlota (eine Schwester Rerdinands VII., im Bergleich mit der ber fpanifche Ronig faft liebensmurdig ericeint) auch gefinnt fein mochte, bem Freiheitstaumel ber Bortugiefen balb theilnabmlos aufab. Richtebestoweniger beleidigte man ibn. wie er ten Auf an bas Land feste, bas er boch nur auf bie Bitten bes Bolts betrat, burch Burudweifung mehrerer feiner Begleiter und fpater noch burch findische Borfchriften, daß tein Abgeordneter den Ronig besuchen, feiner ibm die Sand fuffen durfe u. f. w. 3m Sevtember 1822 war die Berfaffung fertig, in ber bie Grundfate ber fpanifchen von 1812 alle enthalten und gum Theil noch icharfer ausgevrägt waren. Der Ronig beschwor fie - nach ben Cortes - Die Ronigin verweigerte ben Gib, "weil die tonigliche Gewalt burch bas Staatsgrundgefet ju einem Schatten gemacht werbe". Die Cortes verwiesen fie barauf bes Landes und tonnten mit Dube bestimmt werden, Die Lanteeverweisung in eine Berbannung auf bas Luftschloß Ramalhao gu ver-Die von der gangen Bauernichaft unterftutte Partei Des Abels mandeln. und der Geiftlichkeit, welche die Aufhebung aller Borrechte und die Gingiebung der reichften Bfrunden wie aller Rlofter bis auf 60 nicht vergeffen tonnte, fand in der todtlich gefrantten Ronigin ein entschloffenes und gewandtes Saupt. Gine gefährliche Berfchworung fpann fich über bas Land aus, und wenn auch ein Aufftant, ben ber Graf Amarante in Trag os Montes machte, aulest bes flegt wurde (Marg 1823), fo batte boch bie liberale Partei, wenn ibr bet

proten theoretischen Beschäftigungen noch ein freier Blid für die mahren Busftonde bes Landes geblieben mare, Anzeichen genug mahrnehmen tonnen, daß ihre herrschaft nicht von langer Dauer sein werbe.

Seit bem Congreß von Laibach maren Die Oftmachte bemubt, Ludwig XVIII. für ein Ginschreiten in Spanien ju ftimmen, und Berhaltniffe wie Die oben gefdilberten enthielten in ber That Aufforderung genug, Die Dinge nicht ihrer eigenen Entwicklung zu überlaffen. Heberbies hatte fich inzwischen in Frankreich die Lage fo gestaltet, daß man nicht ohne Grund von einer Ginwirfung der fpanischen Revolution reben tonnte. Es gab bier fo gut wie auf der andern Seite ber Pyrenaen gebeime Berbindungen, beren Bergmeis gung im heer, in den gebildeten Standen und felbft im Bolte allem Anschein nach eine bedeutende mar. Die erfte Entbedung machte man in ben Barbes regimentern, Die theilweife fur eine Militairrevolution, beren Ausbruch Die unbefannten Baupter auf ben 19. August 1820 festgefest batten, gewonnen worden waren. Rur ein fleiner Theil ber Spuren ließ fich weiter folgen. aber es zeigte fich boch fo viel, daß man viele Offiziere entließ, noch mehr verfette und überhaupt mit ben einzelnen Beftandtheilen ber verschiedenen Truppentorper vollständig wechselte. Benige Monate barauf führten bie nach dem neuen Bablgefet vorgenommenen Bablen fo viele Ultras in Die zweite Rammer, daß die Partei das Uebergewicht von 1815 wieder erhielt. Die Erganzungsmahlen von 1821 hatten daffelbe Resultat, worauf Richelieu tros ber Bugestandniffe, die er ber Bartei gemacht und obgleich er zwei ihrer Rubrer, Billele und Corbiere, in fein Ministerium aufgenommen hatte, fo lebhaft. angegriffen wurde, bag er feine Entlassung nahm. Das neue Ministerium, das nach dem Finanzminister Billele benannt wird, hatte nur Royalisten von entschiedenfter garbung ju Mitgliedern : Corbiere, Bepronnet, Montmorency, Bictor, Clermont-Tonnerre. So behutfam Diese Minifter auftraten - fie ftellten logar bie Preffreiheit wieder ber - ertannte man boch an ber Reinigung, die fie mit bem Beamtenftande vornahmen, und an dem entscheidenden Gin= fluß, den fie ben Beiftlichen auf bas gange Unterrichtsmefen einraumten, bas Biel, dem fie gufteuerten, ju deutlich, ale bag fich die bereite vorhandene Uns dufriedenheit nicht hatte vermehren follen. Die geheimen Gefellschaften erhiels ten maffenhaften Buwachs, fo bag in Paris einmal auf ein gegebenes Beichen 40,000 Berichworene eine fur jeden Uneingeweihten unbemertbare Mufterung paffirt haben follen. Der Beitritt von namhaften Mannern, von Lafapette,

Boper d'Argenson, Schonen, Dupont von der Eure, Corcelles, wirkte auf die Provinzen ein. Rochelle, Poitiers, Riort, Colmar, Straßburg, Reserisach, Nantes, Befort, Bordeaux, Toulouse waren Centralpunkte, nicht ein Regiment blieb unangestedt, und da die Regierung die Truppen aus Argewohn häusig versetze, so schuf sie selbst eine wandernde Revolutionsarmee, welche die Berschwörung nach allen Orten verpflanzte.

Am Ende bes Jahres 1821 maren bie Borbereitungen fo weit gebieben, Daf Die gebeimen Obern bas ungebulbig erwartete Reichen zum Losichlagen gaben. In Befort und Saumur entbedte Die Bolizei bas Borbaben im letten Augenblide por ber Ausführung und verhaftete bie befannt gewordenen Theilhaber. Lafavette, ber bereits unterwegs mar, tehrte auf Diefe Nachricht nach Baris gurud. Ueber einen Monat fpater (14. Februar 1822) machte der General Berton in Thouars, einem Stadtchen der Bendee, einen dritten Berfuch. Mit etwa 1000 Bewaffneten, Die fich ihm angeschloffen batten, rudte er auf Saumur, traf an ber Brude von Toucheux auf tonialiche Truppen, wurde geschlagen und bald barauf gefangen. Roch immer gab die Berichmorung ibre Sache nicht verloren, boch neue Bettelungen in Rochelle, Toulon, Rantes, Marfeille und im Elfaß fuhrten ju nichts, als ju wieberbolten Entbedungen, burch welche bie Ultrapartei ber Linten unbeilbar ge-Als die Anführer von Rochelle und Thouars nebft mehreren fdmadt murbe. andern, aufammen gebn an Babl, bingerichtet murben, erhob fich fein Ringer au ihrer Rettung. Die frangofische Carbonaria borte nicht auf, aber fie verlor ben Bufammenhang. Die Einzellogen, welche ber Entbedung burch Die Polizei weniger ausgesett maren als eine große Organisation, arbeiteten für vericbiebene 3mede, Die einen fur Rapoleon II. ober fur Sofenb Bongparte, die andern für die Republit, diefe für Eugen Begubarngis, jene für ben Bergog von Orleans.

Die Ultras, benen die Ergänzungswahlen von 1822 eine noch bestimmtere Kammermehrheit als früher gaben, brangten aus zwei Rudslichten zu einem Marsche über die Pyrenden, einmal um ihren Parteigrundsähen Geltung zu verschaffen, dann auch, um das Königthum der Bourbons durch den Glanz der Waffen volksbeliebt zu machen. Man hatte glauben sollen, die Ultraminister hatten aus dem ersten, Ludwig XVIII. aus dem zweiten Grunde der Einmischung ihre Zustimmung geben mussen, dem war jedoch nicht so. Dem Konig waren die Ultras zu machtig geworden und er fürchtete mit Billele,

meaß das frangösische heer, wenn es auch in Spanien nicht demfelben heldens mößigen Widerstande begegne wie Napoleon, in seiner Treue wankend gemacht werden könne. Dieser Widerwille des Monarchen und des ersten Ministers gegen den Krieg dauerte noch fort, als der Moment herannahte, der im vorigen Jahre für die Abhaltung eines neuen Congresses, dieses Mal in Berona, vorausbestimmt worden war.

Diefer Congreg war ber glangenofte von allen. Die Raifer von Defterreich und Rufland, die Ronfae von Breufen und Regvel, mebrere fleinere herricher, Die Elite ber europaifden Diplomatie, berühmte Relbberren und viele Trager der hochsten Abelstitel waren gegenwartig. Un ben Berbands lungen nahmen hauptfachlich Antheil Rurft Metternich fur Defterreich, Graf Bernftorff (der Furft hardenberg empfand bereits die Rrantheit, Die ihm am 27. Rovember in Genua das Leben raubte) fur Preugen, Graf Reffelrode und Graf Boggo di Borgo fur Rugland, ber Marquis von Montmorency und ber Graf Chateaubriand fur Frankreich, ber Bergog von Bellington und Lord Strangford fur England. Die Berhandlungen über Spanien traten in ben Bordergrund, und bei ihnen bandelte es fich vorzüglich barum, Frantreich für ein thatiges Eingreifen ju bestimmen. Dief mar, foweit es babei auf die frangofischen Befandten antam, nicht schwer. Montmorency war felbit ein Ultra und von einem Gifer befeelt, ber ibn feine Instructionen überfchreis ten ließ, Chateaubriand wurde durch die Aufmertfamteiten des Raifers Alexander Die englische Ginfprache gegen eine Intervention ließ man unbeachtet, ba man wußte, bag England damit nicht bis ju einer thatfachlichen Berhinderung vorschreiten werbe. Die ungetrubte Ginigfeit ber brei Ditmachte fprach fich in ber Circulardepefche aus, welche von ihnen als einleitende Uns fündigung ernfter Dagregeln gegen Spanien erlaffen murbe. Rachdem barin die Uebel, welche die Revolution über Spanien gebracht habe - Anarchie und Bugellofigfeit, Donmacht ber Regierung, Gefangenhaltung bes Berrichers, Beraubung ber Rirche - aufgegahlt worden waren, wurde Spanien ber Borwurf gemacht, daß es burch feine Preffe alle Monarchen Europa's beleidige, burch feine Sendlinge in allen gandern Ungufriedenheit ju erregen fuche, fo daß die Monarchen ewigen Unruben ausgesett feien, fo lange Spanien fein berberbliches Spftem beibehalte. Es gebe nur ein Mittel, daß Spanien bas alte Berhaltniß zu ben Grogmachten wiederherstelle, namlich bas jegige polilifche Suftem ganglich verandere, ben Ronig in Freiheit fege und ihm mit

feinen Rechten die Moglichkeit wiedergebe, Ordnung und Frieden bergus

Um 22. November ging Montmorency nach Paris jurud, wohin ihm ber Bergog von Bellington folgte. Der frangofifche Gefandte wollte bort für ben Rrieg mirten, ber englische fur ben Frieden. Ludwig XVIII. und Bifiele empfingen ben erfteren talt, und am 26. December hatte er feine Entlassung. Der Ronig befolgte ben Rath bes Bergogs von Bellington, ben Cortes folche Beranderungen ber Berfaffung gu empfehlen, welche bie an= ftogigften Bestimmungen berfelben befeitigten. Die frangofischenglischen Bermittlungevorschlage erreichten Mabrid faft gleichzeitig mit einer Rote ber Dfts Der fpanifche Stola fühlte fich burch beibe Documente verlett und gab auf bas eine wie auf bas andere eine bochfahrende Antwort. Ludwig XVHI. wurde geantwortet, er verfalle in einen Abgrund von Biberfpruchen, wenn er ertlare, Spaniene Rube und Bobl ju munichen, und boch ju gleicher Beit an ben Phrenaen ein Geer aufstelle und ben in fein Land geflüchteten Aufrührern geftatte, Die fpanifchen Grengprovingen aufzuwiegeln. Die Bumuthung, daß Spanien feine Berfaffung andern folle, murbe mit Entruftung gurudgewiefen.

Ludwig's XVIII. Stimmung murde durch Diefe Antwort auf feine guts gemeinten Borfchlage ju einer gang andern. Das Drangen ber Ultras, benen fich Chateaubriand, ber Montmorency im Ministerium des Meugern erfette, vollständig angeschloffen batte, fand ibn juganglicher. Der Rrieg murbe befcoffen. Um 28. Januar 1823, ale die Rammern eröffnet wurden, verfundete ber Ronig feinen Entichluß. "Ich habe Alles versucht," fprach er, "den Frieden ju erhalten, aber die Berblendung, mit ber meine Borftellungen in Madrid jurudgewiesen worden find, lagt wenig hoffnung auf Erhaltung bes Friedens übrig. 3ch babe bie Burudberufung meines Miniftere befohlen; 100,000 Frangofen, befehligt durch einen Bringen meiner Familie, ben mein Berg gern meinen Sohn nennt, find marfchfertig, um unter Anrufung bes Gottes des heiligen Ludwig ben Thron Spaniens einem Enkel Beinrich's IV. ju erhalten." In einer ber nachsten Sigungen forberte bie Regierung bunbert Millionen, und dies mar die Belegenheit, bei ber die an Babl fcmache Linte die Ginmischung betampfte. Um 26. Februar ergriff Manuel, ein Abgeordneter ber Benbee, bas Bort, ein entschiedener Liberaler, welcher ber Mehrheit wegen feiner Beftigfeit verhaßt war. Man borte ibn mit Ungebuld

an, ale er aber einen Cat anhob, ter möglicher Beife mit einer Rechtfertis gung ber Greuel von 1793 endigen tonnte, unterbrach man ibn mit Buth. Ein unbeschreiblicher Tumult erhob fich, die Sigung mußte aufgehoben merben, und am nachften Tage forberte Die Rechte Manuel's Ausstonung, obgleich er ingwischen feinem Sate in einem Schreiben an ben Brafibenten eine unverfängliche Ergangung gegeben batte. Es war mehr als zweifelhaft, ob bie Rammer bas Recht befige, einen Abgeordneten, ben nicht fie auf feinen Plat gefchicft hatte, bavon ju entfernen, aber bie Barteileibenfchaft tummerte fich um biefe Rechtsfrage nicht, und Manuel wurde ausgestoßen. Am folgenden Tage, 4. Marg, ericbien er wieder im Saal, um ibn alle Abgeordneten ber Linken in ihrer Amtetracht. Der Brafident forberte ibn auf, fich ju entfers nen, er antwortete : "Ich weiche nur ber Gewalt." Die herbeigerufenen Ras tionalgarben weigerten fich, an einen Abgeordneten Sand anzulegen, aber nun tamen Genedarmen, welche folche Bebenflichfeiten nicht tannten und Manuel mit Gewalt binausschleppten. Da die Linke in Diefer Sigungsperiode nicht wieder ericbien, murben die hundert Millionen fur ben fpanifchen Rrieg obne Biberrete bewilligt.

Am 5. April 1823 überfchritt bas frangofifche Beer Die Bidaffoa in Der Starte von 90,000 Mann. Der Bergog von Angouleme hatte ben Oberbefehl, unter ihm führten Dudinot, Molitor, Sobenlobe, Moncey und Bordes foult die einzelnen Abtheilungen. Die Trummer ber Glaubensarmee ichloffen fich an. Am jenseitigen Ufer zeigte fich eine Schaar frangofischer Flüchtlinge, Die unter dem Rufe: "Es lebe Rapoleon II.! Es lebe Die Freiheit!" eine breifarbige gabne entrollte, aber mit Rartatichenichuffen auseinandergefprengt wurde. Das erfte Mittel ber Cortes, bem Angriffe burch Berführung ber frangofifchen Soltaten ju begegnen, außerte mithin feine Birfung. Bas bie übrigen Mittel betraf, fo maren fie burftiger Ratur. Das gediente Beer war nicht über 25,000 Mann ftart, und auf die neu ausgehobenen Truppen tonnte man fich wenig verlaffen. Die hoffnung ber Cortes mar ein Boltstrieg in ber Urt bes gegen Rapoleon geführten, und biefe hoffnung mußte trugen. Die Stuten ber Liberalen, auf welche fich rechnen ließ, maren in dem alten Beer und in den großeren Stadten enthalten. Unter ber übrigen Bevolferung gab es theils feine Theilnahme fur bas Berfaffungswefen, theils offene Feindschaft gegen daffelbe. Bei dem Ginmarich ber Frangofen unter Rapoleon mar gang Spanien mit Ausnahme ber allgemein verachteten Jos

sephinos einmuthig gewesen, dieser zweite Einmarsch fand ein in sich zerriffenes Bolt. Roch eben war es dem Bandenführer Bestieres möglich gewesen, mit einer Guerilla von 8000 Mann bis in die Rahe ber hauptstadt zu dringen. Die Kenntniß der Bolksstimmung entmuthigte das heer und machte die Anssuber, die nicht selbst Parteimanner waren, wenig geneigt, ihre Zukunft für eine untergehende Sache auf das Spiel zu sehen.

In rafchem Bordringen erreichte bas frangofifche Sauptheer unter Oudis not, ohne daß erhebliche Rampfe ftattgefunden hatten, ben Cbro, Burgos, Die Befilde von Altcaftilien. Die fvanischen Generale Ballefteros, D'Donnell D'Abisbal, Moriflo (ber Gegner Bolivar's) machten Raum. Der rechte franabfifche Flugel begegnete nur in S. Sebaftian einer entichloffenen Bertheis bigung, ber linte (Molitor) fcblog Bampelona ein und rudte fotann nach Arragonien vor. Den fcwerften Stand batte Moncey in Catalonien gegen Mina und gewann wenig Boben. Als Dubinot Madrid nabe tam, hatten Die Cortes Die Sauptstadt langit verlaffen und fich mit dem Ronig auf Sevilla gurudgezogen. Abisbal, ber Mabrid beden follte, erließ ploblich eine Ansprache an feine Truppen, in der er erflarte, ba die Ration Die Berfaffung nicht mehr wolle, fo mußten neue Cortes gufammenberufen werden, und Diefen und bem Ronig ftelle er fich mit feinem Beer gur Berfugung. Er beabfichtigte burch biefen Schritt Unterhandlungen einzuleiten, durch die er Spanien eine gemäßigte Berfaffung retten tonne, allein ber Bergog von Angouleme nahm feine Abgefandten nicht an und feste feinen Marich auf Madrid fort, doch wenigstens fo viel hoffnung laffend, bag Abisbal feine Reindfeligteiten weiter unternahm. Am 24. Mai hielt ber Bergog feinen Gingug in ber Sauptstadt, wo er aus Rubrern ber Glaubensarmee und andern fvanifchen Ultras eine Regentschaft bilbete. Die Cortes fühlten fich nun in Sevilla unficher. Da ber Ronig fich weigerte, fie auf ihrer Klucht weiter zu begleis ten, erklarten fie ibn am 11. Juni fur mahnfinnig und führten ibn als Befangenen mit fich fort nach Cabig. Dort hatten Die alten Cortes, als gang Spanien von Rapoleon's Soldaten überfcwemmt war, Die Sache der Unabbangigfeit mutbig aufrecht erhalten, und Diefes glorreiche Beifpiel follte jest nachgeahmt werden. Dagu war freilich nothig, daß Geer und Bolf an ben Cortes festhielten, und bies geschab nicht. Raum batte ber rafch nachruckente Bergog von Angouleme Cabir eingeschloffen, fo ging Morillo ju ben Franjofen über (11. Juli). Ballefteros, ber bei Campillo be Aronas eine Schlacht

wagen wollte, wurde von dem größten Theile feiner Truppen verlaffen und eapitulirte. In Cabir felbft gestaltete fich bie Lage gang anders als 1811, ba die Frangofen, Diefes Mal von einer Flotte unterftugt, Die Belagerungs: arbeiten weit energischer betreiben tonnten. Um 31. August erfturmten fie ben Trocadero, eines ber wichtigften Bollwerte. Unter ben Sturmenben tonnte man in Grenadieruniform ben Bringen von Carignan bemerten, ber auf Diefe Beife feine Theilnahme an ber piemontefifchen Revolution fubnte. Am 23. September fiel bann bas Fort Betri. Man tannte in ber Stadt Die Rieberlagen ber Conftitutionellen, und Die Ginwohner wollten fich nicht fur eine nun hoffnungelofe Sache opfern. Die Cortes unterhandelten, nachs bem fle guvor von Ferdinand VII. bas Berfprechen erlangt hatten, bag er eine Amneftie bewilligen und, "falls eine Menderung ber Berfaffung nothwens dig fei." eine Regierungsform annehmen werbe, welche allen Spaniern Gigenthum, burgerliche Freiheit und individuelle Sicherheit garantire. Darauf bin wurde Catig ten Frangofen übergeben. Um 30. September batte Rerbis nand VII. feine Berfprechungen geleiftet, am 1. October, im Lager bei bem Bergog von Angouleme, ertlarte er Alles, was er mabrent feiner Befangene fchaft gethan, wie alle Acte ber fogenannten constitutionellen Regierung, fur traftlos und nichtig. Bum Glud fur fie hatten bie Cortes biefe Sandlungs. weise vorausgesehen und fich meiftens auf fremden Fahrzeugen nach England ober Tanger gefluchtet, "weil fle ben Schut bes Sultans von Marocco fur ficherer als ben Gibidmur Gr. fatholifden Majeftat bielten."

Quiroga hatte am 17. August Corunna übergeben mussen, Riego war am 13. September bei Jaen geschlagen und fliehend im Gebirge gefangen worden; Morillo, Abisbal, Ballesteros hatten schon früher ben Kamps eingestellt, und so gab es nach dem Fall von Cavix nur noch eine Provinz und einen Feldherrn, welche bei der constitutionellen Fahne ausharrten: Catalonien und Mina. Der kühne Parteigänger hatte in den Festungen einen Rückhalt und machte durch schnelle Märsche und liebersälle den Franzosen nicht wenig zu schaffen. Wie aber die Franzosen die hände frei bekamen und frische Truppen gegen Catalonien verwenden konnten, gleichzeitig auch die Kunde von der Auslösung der Cortes sich verbreitete, wurde Mina's Stellung eine unhaltbare. Als der setzte aller spanischen Generale schloß er am 2. November zu Soria eine Capitulation, in der er Ehre, Leben und Cigenthum seiner Mitkämpser sicher stellte, und verließ mit San Miguel, Milans und Rotten das Land

Die Rachfucht ber fpanischen Ultras tannte nach bem Siege feine Gren-Ihre Ausschweifungen nahmen einen folden Charafter an, baß ber Bergog von Angouleme trot aller Energie taum ben fcandlichften Graufaniteiten webren tonnte. Bor ber Seele flegreicher Rangtiter fcmebt oft ber Bedante, ein fundhaftes Beichlecht gang auszurotten, bamit ber mit Blute ftromen gereinigte Boben fortbin nur Gine Frucht trage. Diefen blutigen Babnfinn baben bie Schredensmanner von 1793 gebegt, und ibm find bie fvanifden Illtras von 1823 vertallen. Cabir mar eben erft von ben Fransofen eingeschloffen morben, ale in ben Brovingen, welche im Bereich ber Blaubensarmee lagen, bereits 44,000 Menfchen bie Befangniffe fullten, und Diefe Bahl murbe nach ber ganglichen Bewältigung ber Liberalen auf's ftarffte vermehrt. Die regelmäßigen hinrichtungen forberten noch die wenigften Opfer und waren vorzugeweise milbe Strafen, wenn auch gegen einige ber Berurtheilten, namentlich gegen Riego, Graufamteiten ber verworfenften Art vortamen. Ungleich mehr Menichen fielen unter ben Dolchen, ben Flinten. ben Marterwertzeugen fanatifcher Borben, benen entmenschte Barteibaupter Die Aufmunterung guriefen, alle Constitutionellen, Die ja fammtlich todesmur-Dige Berbrecher feien, niederaubauen. Da Die Frangofen folche Scheuflichfeis ten nicht bulbeten, richtete fich auch gegen fie bie Buth, und nicht felten wurden fleinere ihrer Abtheilungen von Glaubenebanden überfallen und er= fchlagen. Sie gang aus bem Lande ju bringen, mar ber Bielpunkt affer Mitras, und Ludwig XVIII. fonnte nach ber Beendigung bes Rriege nicht weniger thun, als zwei Drittbeile feiner Truppen gurudtugieben. gefchehen war, murbe bie Lage bes gurudbleibenden Drittheils eine fo mißliche, daß Ludwig XVIII. abermals wie 1820 ein Beobachtungscorps an ben Byrenden aufftellen mußte, um ben Frangofen in Spanien nothigenfalls fcleunige Bulfe bieten gu tonnen.

So entschieden Ferdinand VII. mit seiner Restauration voranging und obgleich er bas constitutionelle heer auflöste, alle seit bem 7. Marz 1820 ernannten Beamten absetzte, selbst die Maßregeln der Cortes vernichtete, welche aus sinanziellen Gründen kaum entbehrt werden konnten, die Geistliche keit in jeder Art begünstigte und ihr anfangs in der Person seines Beichts vaters Bictor Saez die Leitung der Staatsgeschäfte übergab, that er doch den Ultras bei Beitem nicht genug. Sein nächstes Ministerium hieß bei diesen eine Berwaltung von Regros (Constitutionellen), und die häupter der

Bartel, Die fich in einer apostolischen Junta eine Art von Reben: und Gegen: regierung ichufen, begannen die Feindschaft gegen Minifter wie Ugarte und Dfalia bie auf bie Berfon bee Ronige ju erftreden. Die Ernennung gemas figterer Minifter, eines Bea Bermudeg und anderer, murbe wie ein Berrath an ber beiligen Sache aufgenommen. Ferdinand VII. follte entthront, fein Bruder Don Carlos als Ronig ausgerufen werben. Gines ber Mitglieder ber apostolischen Junta, Beffieres, emporte fich an ber Spige von einigen taufend Mann, gleichzeitig rief Die apoftolifche Bartet Andalufiene Rarl V. als Ronig aus (August 1825). Die Riederlage, Die d'Espana den Aufftanbifden jufugte und burch bie hinrichtung von Beffleres und andern Generalen noch empfindlicher machte, erbitterte nur, ftatt zu entmuthigen. Im nachften Jahre erneuerte fich ber Aufftand in Catalonien, traf aber wieder auf ben eifernen Espana ale Gegner und icheiterte. Erft jest entichlog fich Ferbinand VII., fich von ber apostolischen Bartei gu entfernen, ber er megen ihrer Beibulfe gur Reftauration Dant ichulbete. Indeffen murbe Diefer Ents folug nicht confequent burchgeführt, vielmehr gelang es ben Apoftolifden mehrmale, burch die Benutung ber Befürchtungen bes Ronige, bag bie bie und ba vorkommenden liberalen Regungen ju furchtbaren Aufftanden ans machfen fonnten, fich einen Beg ju ben bochften Staatsamtern zu babnen. Rach außen bin ftellte die Raumung Spaniens burch bie letten Frangofen, welche nach ber Unterbrudung bes catalonifchen Aufftantes erfolgte, bie Selbftandigfeit ber Regierung ber.

Der französische Einmarsch in Spanien erstreckte seinen Einfluß bis auf Bortugal. Die Königin Carlota und ihr Sohn Dom Miguel hatten nach der Flucht Amarante's über die spanische Grenze ihre Bemühungen fortgesetzt und durch Jusagen und Bestechungen unter dem Geer einen starken Anhang geworben. Um 27. Mai 1823 verließ Dom Miguel mit mehreren Schwasdronen Lissabon, zog vor den Mauern ein Regiment Fußvolk an sich und erließ von Billafranca aus die Erklärung, daß er den König und die Nation von dem schmachvollen Joche besteien wolle, das die Cortes Beiden auserlegt hätten. Die Gegenrevolution vollzog sich wie im Fluge. In den wenigen Tagen vom 27. Mai bis zum 2. Juni sahen sich die Cortes von den Erklaten, von den Generalen und Seersührern, die sie selbst ernannt hatten, ver lassen, und gingen still aus einander. Da die absolutistische Partei, werden Umschwung herbeigeführt hatte, von der Gewalt fern gehalten wurde, se

beflecten feine Graufamteiten ben Sieg. Johann VI. gab ben bevorzugten Standen Die Rechte gurud, welche man ibnen fruber genommen batte, ertbeilte ben Generalen, welche mit bem Grafen Amarante, ber jest jum Marquis von Chaves murde, gegen die Cortes gefampft batten, Orden und Titel, befeitigte die ultralibergle Berfaffung, ließ die Gefete aus der couftitutionellen Beriote burch eine Junta revidiren, entschied fich aber teineswegs fur bas Suftem blinder Reaction, das in Spanien fo fdredliche Folgen ju erzeugen Bortugal mar rubig, nur die apostolifche Bartei mar es nicht. Die Ronigin und ihr Lieblingefohn organifirten eine zweite Berfchworung. Die felben Truppen, Die ben frubern Ausbruch berbeigeführt batten, murben für ben 3med gewonnen, "ben Ronig aus ben Banben ber Freimaurer und Berratber, beren Befangener er fei, ju befreien." In ber Racht vom 29, auf ben 30. April 1824 umftellte Dom Miguel mit feinen Leuten ben Balaft von Bempofta, verhaftete die Minifter, von benen jedoch zwei, und gerade bie gefabrlichften, entfamen, bemachtigte fich aller Bemagigten, Die er au furchten batte, und "befreite" feinen Bater. Diefe Befreiung batte Die eigenthumliche Form, bag Johann VI. vollig als Gefangener behandelt murde, mit Ries mand vertebren burfte und nur bie Freiheit erhielt, alle Decrete, welche fein Sobn ibm vorlegte, au unterzeichnen. Der Triumb Dom Miquel's war von turger Dauer, Die fremden Gefandten, Die gebildeten Claffen migbilligten fein Berfahren mit Entichiebenbeit, und felbft unter bem Militair wurde Murren borbar. Dem Ronige wurden burch die allgemeine Stimmung Bers bindungen nach außen möglich gemacht. Am 9. Mai verlangte er, auf bem Tajo nach feinem Palaste Caxias gefahren zu werden. Im Strome lag ein englisches Linienschiff, in beffen Rabe bie tonigliche Barte taum getommen war, als englische Schaluppen beranruderten, welche Johann VI. auf bas Linienschiff entführten. Dies war ber Sturg ber Absolutiften. Dom Die quel ging auf Reifen, Die Ronigin, welche verbannt werden follte, aber fic frant ftellte, murbe im Schloffe Quelug in einer Art leichter Saft gehalten.

Am 10. Marg 1826 ftarb Johann VI. Sein Testament ernannte seine Tochter Isabella Maria zur Regentin, enthielt aber nichts über die Throne. Bare sein altester Sohn im Stande gewesen, den Thron zu besteigen,
jo hatte über diese tein Zweisel herrschen können. Aber Dom Bedro war durch die Bestimmung behindert, be Kronen von Portugal und Brafillen
nie wieder auf einem haupte von get werden sollten, und übertrug seine

Rechte auf seine sechsjährige Tochter Donna Maria da Gloria. Das Thronrecht, das sein Bruder Dom Miguel nach alten, gegen die weibliche Succession anszulegenden Berordnungen der alten Stände beanspruchen konnte, suchte er mit dem seiner Tochter badurch zu vereinigen, daß er eine heirath zwischen ihnen vorschlug. Außerdem machte er zur Bedingung, daß eine Verfassung, die er vorlegte, zum portugiesischen Staatsgrundgeset erhoben wurde.

Die Regentin proclamirte die Berfaffung und ba auch Dom Miguel in Bien fie beschwor und bald barauf feine Buftimmung gu feiner Berlobung mit Donna Maria gab, fo ergaben fich bie Portugiefen ber hoffnung, bag fein neuer Sturm ausbrechen werbe. Er war bereits im Anguge, und mas ibn Diefes Mal befonders gefährlich machte, war ber Untheil, ben Die fpanifche Regierung an ben Planen ber portugiefischen Absolutiften nahm. 3weimal wurden Chaves, Abrantes, Silveira auf fpanifches Gebiet gurudgetrieben, und beide Male organifirten fie bort ihre Truppen aufe Reue, jogen Berftartungen an fich und erhielten von ben fpanifchen Behörden Lebensmittel, Rleidung, Baf. fen und Munition. Ale fie gum britten Male nach Bortugal gurudtebrten, überlieferte ihnen bie Sympathie eines Theils ber Armee und bes gangen Landvolts mehrere der wichtigften Plage und Begirte. In ihrer Roth forberte die Regentin von England ben Beiftand, ber von jenem Reiche nach ben beftebenden Bertragen in folden Lagen geleiftet werden mußte. Canning jaurerte feinen Augenblid, ein Beer ju fchiden. Dbgleich die Englander blos als Referve auftraten, war die moralifche Einwirkung ihrer Unwefenheit boch fo groß, daß ber Aufftant, ber bie Provingen Trag of Montes, Beira, Duero und Alentejo in Flammen gefett hatte, in feinen Fortichritten gebemmt und endlich in zwei Schlachten (9. Januar und 2. Februar 1827) gu Boten gefchlas gen wurde. Canning leiftete bem verbundeten Lande barauf noch ben weiteren Dienft, daß er Spanien nothigte, Die auf fein Bebiet herübergetretenen Aufrubrer gu entwaffnen und von ferneren Beunruhigungen Bortugale abzuhalten.

In der Zwischenzeit hatte Dom Miguel in Bien seine Berstellung forts gesetzt und, wie man wissen will, sogar den Fürsten Metternich dadurch gestäuscht. Die Bersicherungen, die er gab, ahmten die Sprache der Bahrheit so gut nach, daß Dom Pedro den diplomatischen Borstellungen, es nicht zu einem Erbsolgestreit kommen zu lassen, nachgab und seinem Bruder die Regentschaft übertrug. Um 22. Februar 1828 landete Dom Miguel in Lissabon, am 26. legte er vor den Cortes, die sich zu diesem Zwecke versams

melt hatten, ben Gib auf die Berfaffung von 1826 ab. Dennoch wollte tein rechtes Bertrauen entsteben, benn man fab mit Bangen, bag ber bofe Damon bes Regenten, Die verwittwete Konigin Carlota, augenblicklich ben alten beftimmenden Ginflug wieder ubte. Diefe unselige Frau batte manche Beleidigung erbuldet und drangte ihren Sohn auf ben Weg bin, ber fie gur Rache führte. Die liberalen Beamten und Offigiere murben entfernt, Die Cortes aufaeloft, Die unteren Claffen ju Demonftrationen fur bas abfolute Ronigthum und au Beleidigungen gegen die Bebildeten aufgefordert. Rachdem Die libe: rale Partei ganglich eingeschüchtert mar, fammelte man Unterschriften gu Abreffen, in benen die Befeitigung ber Cortes erbeten murbe. Dom Miguel berief barauf die alten Stante, um ihnen Die Frage, ob die Berfaffung von 1826 ale gultig beigubehalten fei, vorzulegen. Die Bablen murben unter einem Ginschüchterungespftem vollzogen, aber man hielt boch fur nothig, bie Sitzungen Diefer Cortes mitten unter ben Bajonetten eines Regiments Solbaten ju eröffnen. Die erfte Sigung mar auch tie lette. 218 Die Cortes auf den Borichlag bee Bifchofe von Bifen Dom Miquel ale abfoluten Ronig ausgerufen, hatten fie ihre Arbeit gethan und fonnten geben. (23. Juni 1828.)

In bem Mugenblide, als Dom Miguel Die Rrone bes unumschrantten Bertfchers auf fein Saupt fette, ftanten in Oporto Die Liberalen gegen ibn in ben Baffen. Bier Regimenter hatten fich emport und burch den Anschlug ber Trup: pen in ber Proving Minho, ber Befagungen von Coimbra, Condeira, Beira und Aveiro eine betrachtliche materielle Starte erlangt. Aber es fehlte ein allgemein bekannter und geachteter Rubrer, und bas Landvoll zeigte fich feindlich. Ilnter ben Aufstandischen herrschte ferner fo wenig Gelbftvertrauen, daß fie teinen Angriff auf tie anderen Brovingen wagten, fondern fich auf Die Bertheidigung beschränkten. Durch Ausreigereien geschwächt, nahmen Die Conftitutionellen halb entmutbigt eine Schlacht an ben Ufern ber Bouga an (28. Juli 1828) und murten bis jur Bernichtung gefchlagen. Wenige Tage fpater ergab fich Oporto, bann ging Madeira fur Dom Bebro verloren, und bie Conftitutionellen hatten von nun an blos noch in ber Infel Terceira einen Saltpuntt, ben fie auch gegen bie Angriffe ber Migueliften gludlich behauptes ten. Sier erwarteten fie, burch portugiefifche Fluchtlinge und Abenteurer aller Rationen verftartt, unter tuchtigen Anführern bie Ankunft Dom Bedro's, von dem ihnen befannt war, daß er die brafilifche Rrone bereitwillig mit jener von Portugal vertaufchen werbe

7

Die fortbauernbe Befahr, welche von Terceira aus bem Regiment Dom Dignels brobte, machte tiefes noch gewaltthatiger, ale es ohneties gewesen fein wurde. Der Ginflug ber verwittweten Ronigin, welcher bis jum Tote Diefer nicht blos leidenschaftlichen, sondern felbft bosartigen und verbrecherischen Frau (Unfang von 1830) ber gleiche blieb, ließ die nicht feltenen Anwandlungen von Reue, welche in ihrem Cobne namentlich burch bie Borftellungen ter fremten Machte hervorgerufen murden, unwirtfam vorübergeben. 218 Dom Miquel einft die Beforgnig vor einem Ginfchreiten bes Auslandes aussprach, antwortete Donna Carlota: "Um Dich auf Deinem Throne ju befestigen, bedarf es nichts; als die Ropfe ber Ungufriedenen abschlagen ju laffen. Die Rabinette Europas werten freilich viel unnuges Papier verschreiben, aber fich mohl buten, Truppen nach Portugal ju fchiden; glaube mir, ich tenne fie." In bem letten Buntte batte fie Recht. Rabm toch felbft England, obgleich es Die junge Donna Maria als Konjain anerkannte und bei ihrem Ericbeinen in London (September 1828) ale folde empfing, auf ten fattifchen Befit Dom Miguels fo viel Rudficht, bag es feinen Gefaudten Donna Maria's am Sofe bulbete und bie fluchtigen Bortugiesen nicht nach Terceira gelangen laffen . wollte, wohin fie aber boch mit Gulfe ameritanischer. Schiffe tamen. Miguel war mithin bor bem Auslande ficher und fonnte feine Regierung auf feine Beife befestigen. Der Abgott der Bauern, tenen er viele Begunftigungen ju Theil werden ließ, hielt er die gebildeten Stante mit Gewalt nie: ber und beutete gugleich jede Meugerung von Ungufriedenheit, bie fich unter ihnen geigte, gu finangiellen Bweden aus. Rach feinen Wefegen traf eine Belbbufe von 400,000 Reis jeten, ter ein, wenn auch noch fo geringfügiges Gigenthum eines Berhafteten ober Befluchteten verheimlichte, und Bermogenseingiebung war bie Strafe, wenn ein Portugiefe bas Land beimlich verließ ober fich ter Anhanglichkeit an Dom Petro verbachtig machte. Dieje Strafen wurden, ba es an Digvergnugten nicht fehlte und bie Prevotalgerichte, welche an die Stelle der ordentlichen Berichte getreten maren, der Auficht ber Regierung über Die Schuld eines Berhafteten nicht ju miberfprechen pflegten, fo baufig ausgesprochen, bag ber Staat feine Bedurfuiffe großtentheils aus Belobugen bestreiten und ber gutgefinnten Bevolferung eine thatfachliche Abgabenfreiheit gemabren founte").

<sup>.)</sup> Die unter Dom Biguel's Regierung veröffentlichten frangofifden und englifden Berte

Der Jubel ber frangofifchen Illtras uber bie Bewaltigung ber fpatifchen Revolution hatte feinen guten Brund. Rach ber Beflegung ber Cortes gab es in Europa teine bemotratifche Berfaffung mehr, und bie Liberalen wurden aller Orten fichtlich entmuthigt. Die frangofifchen Bablen vom Berbft 1823 waren ber ficherfte Beleg ber veranderten Beitftimmung. Die Ultras trugen ben Sieg bavon, fo bag Billele, to febr er auch zu weiteren Bugeftandniffen an die Partei entichloffen war, doch fur nothig hielt, bie Rammer aufzulofen und auf bie neuen Bahlen durch die gange Mafchinerie ber Regierungege= walt Ginfluß ju uben. Er betam durch diefe Mittel eine Rammer, in ber nes ben vielen Landedelleuten, welche halb ibm, halb den Ultras folgten, nicht mehr als elf Liberale - Fon, Benjamin Conftant, Cafimir Berier, Rover-Collard u. a. m. - fagen. Diefer Rammer legte er ben Plan vor, Die fünffahrige Rammerfigung in eine fiebenjährige zu verwandeln und die jahrlichen Ergangungewahlen durch eine allgemeine Babl gu erfeten. Die royaliftifche Mehrheit nahm das Gefet an, obgleich Rover-Collard mit prophetischem Blid bervorhob, daß die Rraft der Rammer Die in ber Beruhrung mit bem Bolle liege, bei allgemeinen Bahlen gang und ungetheilt fich erzeuge, badurch ftarfer als die Rraft des Konigthums werben und aus dem Wertzeuge ber Reform ein Bertzeug der Revolution machen tonne. Billele legte darauf der Rammer ein zweites Befet vor, welches die Umwandlung ber funfprocentigen Rente in eine vierprocentige aussprach. Die auf tiefe Beife ersparten Summen follten dagu benutt werden, bie ehemaligen Ausgewanderten fur ihre in der Revolution erlittenen Berlufte gu entschädigen. Auch Diefes Gefet murbe von den Abgeordneten angenommen, aber von den Pairs verworfen. unermudliche Minifter richtete nun feine Aufmertfamteit auf Die Breffe, in welcher der Liberalismus bas Relb, bas er in ber Rammer verloren hatte,

über Portugal geben dem, was im Texte von dem Spftem des portugiefischen Königs de facto gesagt worden ift, Jusafe, welche Grauen erregen. Dom Miguel hat auf Spazierritten die Gewohnheit gehabt, wohlgekleidete Begegnende mit einem Keulenstod niederzuschlagen, er hat die stellt überfüllten Gesangnisse durch wilkarliche hinrichtungen geleert, um Raum für neue Gesangene zu gewinnen, er hat die Liberalen in vesthauchende, mit Ungezieser gefüllte Kerker geworsen, sich dort personlich an ihren Qualen geweidet, sie verfungern laffen u. f. w. Diese Erzählungen sind aber im höchsten Grade verdächtig, denn es waltet in ihnen der Parteizwed vor, mit grellen Farben der europäischen Welt die Abschlichkeit einer Ultraregierung vor Augen zu stellen. Die Angaben, die wir ausgenommen haben, sind geschichtlich erwiesen.

-

noch immer behauptete. Sein abenteuerlicher Plan, alle liberalen Zeitungen burch Rauf an fich zu bringen, scheiterte. Es gab eine bequemere Aushulfe, die Biedereinführung der Censur, und zu diesem Mittel griff Billele. (16. August 1824.)

Das Ende Ludwig's XVIII. nabte mit farten Schritten beran. Mit Mube erhielt Die Runft ber Merate bas Leben in bem unformlichen, feiner Bewegung mehr fabigen Rorver. Aber ber Beift blieb bis gum letten Aus genblide bell, und ber Sterbende mar fich ber Lage, in ter er bas Reich binterließ, volltommen bewußt, als er feinem Thronerben mit brechender Stimme fagte: "3ch babe gwifchen ben Barteien lavirt, wie Seinrich IV., aber ich habe vor ihm den Borgug, daß ich in meinem Bette, in den Tuilerien, fterbe. Sandeln Sie, wie ich gethan habe, und Sie werben ju bemfelben Ende des Friedens und der Rube gelangen. 3ch verzeihe Ihnen allen Rummer, ben Sie mir gemacht haben, in ber hoffnung, Die ich in 3hr Benchmen als Ronig fete." Am 16. September 1824 batte Ludwig XVIII. ausge: Rarl X., bis babin Braf von Artois, befag Tugenden, melde feinem Borganger gefehlt hatten. Er war charafterfeft, treu und ehrlich, richtete aber ungludlicher Beife bie Ausubung biefer Eigenschaften auf ein Biel, bas er als unerreichbar ertannt baben murbe, wenn fein befdrantter Beift nicht in ben Rreis ber Anschauungen und Buniche ber Ultras festgebannt gemefen Gine traurige Berblendung fpiegelte ibm por, bag ber frangofifche Beift, wenn die vor 1789 in Beltung gemefenen Institutionen wieder bergeftellt murden, fich bem alten Rleibe wieder anbequemen werbe. Geine Umgebung, welche aus eben den Illtras bestand, die in der fogenannten geheimen Regierung bes Pavillone Marfan und in der Congregation Die Sauptrolle gespielt hatten, bestärtte ibn in Diesem Irrthum. Run ein Ronig ihren Sins nes auf dem Throne faß, glaubten biefe Leute am Borabend Des ficheren Siegs ju fteben und befchworen ben Monarchen jeden Tag, bas Bert ber Biebergeburt gu beginnen.

Eine gemiffe Bolksbeliebtheit konnte für die Zwecke der neuen Regierung nicht anders als forderlich fein, und aus diesem Grunde begann Karl X. mit zwei liberalen Maßregeln: einer Amnestie für politische Berbrecher und der Aushebung der Censur. Als er zum ersten Male vor den Kammern erschien, erklärte er, "nachdem er als Unterthan geschworen habe, die Charte und die mit ihr verbundenen Ginrichtungen austrecht zu erhalten, werde er die Gewalt,

nun fie sich in seinen handen befinde, ungetheilt darauf verwender, jum Wohle seines Bolts ben großen Act zu beseitigen, ben er zu beschüßen geschworen habe. " Unmittelbar nach diesen Worten eröffneten die Freunde und Schüßlinge des Königs ihren Feldzug gegen die von ihnen revolutionair genannten Einrichtungen Ludwigs XVIII. In ihrer Siegestrunkenhoit verrietten sie selbst, wohin sie strebten, und daß sie nicht eher ruhen wurden, als bis Arel und Geistlichkeit das seit 1789 Berlorene zurückerhalten, in der Berwaltung und in den Gerichten die Sahungen ber alten Monarchie wieder Geltung erlangt batten.

Bwei Befege über tie Entichabigung ter Ausgewanderten und Die Beiligthumsichandung waren die erften wichtigen Magnahmen Rarls X., welche gur öffentlichen Erörterung tamen. Bas bie Entschädigung ber Ausgewanderten betraf, fo fonnten bie Bourbone faum andere, ale ben Getreuen, welche mit ihnen Frankreich verlaffen und wie fie felbft die Revolution nie anerkannt batten, einen Schadenersat fur die Berlufte ju gewähren, Die ihnen burch ibre Befinnung erwachsen maren. Ueberbice mar eine folche Magregel nach einer andern Richtung bin eine beruhigente, ba die Raufer ber Rationalguter in ihrem Bent gang ficher murben, wenn man bie ehemaligen Gigenthumer mit Dennoch hatte Lutwig XVIII. Die immer wiederkehrenden Forderungen einer Entichabigung bis auf Die lette Beit gurudgewiesen, weil er wußte, bag bie Boltoftimme barin eine Belohnung bes Baterlanteverraths feben murbe, eine Bramie fur Frangofen, bie gegen Frankreich in ben Baffen geftanden hatten. Rarl X. forderte taufend Millionen Franken und erhielt fie. Bei ber Bertheilung Diefer Summe an Die Betheiligten ergab fich freis lich, bag bie Bonner und Angehörigen ber liberalen Partei ten ftartften, Die Illtras ben geringften Untheil erhielten, aber barauf nahm die öffentliche Deis nung, welche gumeilen vorgefaßte Unfichten witer Recht und Bernunft feftauhalten liebt, feine Rudficht. Man wiederholte überall bie Borte Dupont's von ber Gure in ber Rammer: "Man will ber gangen Revolution ben Broceg machen und breißig Millionen Menfchen verurtheilen, ber Auswanderung Abbitte gu leiften."

Das Geset über die heiligthumsschändung war das Werk des Theils der Geipflichkeit, welche die Frommigkeit mittelft der Zuchtruthe des Staats verstreiten wollte. Die strengsten Strafen sollten jeden treffen, der ein heilige thum entweihe, den Kirchendich der Tod, den, welcher in einem heiligen Orte

ein wergeben fich ju Schulden tommen laffe, langere haft oder eine Belobuge bis ju 1000 Franten. In ben Rammern iprachen außer ben Liberalen auch gemäßigte Rovaliften gegen bas Befet. "Die driftliche Religion," fagte Chateaubriand, ber feit tem Juni 1824 nicht mehr Minifter mar, "tie briftliche Religion giebt es vor, ju verzeiben, ftatt gu ftrafen; fie verbankt ibre Siege bem Erbarmen; fie bedarf feiner Blutgerufte, außer fur ibre Martyrer. Der Gefegentwurf, ten man uns vorlegt, verlegt bie Menschlichkeit, obne bie Religion ju fougen." Diefen buman driftlichen Borten feste Graf Bonald Die Meugerung entgegen: "Benn Die Guten ihr Leben ber Befellicaft als einen Dienft fculten, fo fculten bie Bofen es ihr als ein abichredendes Beifpiel. Die Religion befiehlt bem Menfchen, gu verzeihen, aber fie befiehlt zugleich ber Bewalt, zu bestrafen, benn nicht ohne Urfache, fagt der Apoftel, tragt tiefe bas Schwert. Der Erlofer bat fur feine Benter um Onade gebeten, aber fein Bater hat ibn nicht erhort, er bat die Strafe fogar auf ein ganges Bolf ausgedebnt. Der Beiligthumsichanter wird turch Das Todesurtheil blos vor feinen naturlichen Richter geschickt." "Furchtbare Meugerungen," antwortete Graf Pasquier bem Fanatiter, "welche uns an jenen Ausruf bes Inquifitors in bem Rriege gegen Die Albigenfer erinnern : Schlagt todt, ichlagt alles todt, Gott wird die Seinigen icon berausfinden."

3m Mai 1825 begab fich Rarl X. mit feinem Sofftaat, feinen Garben, ben fremben Gefandten und einem überaus glangenben Gefolge nach Rheims, um fich mit dem beiligen Del falben ju laffen. Es war nichts gefpart worden, um die Feierlichkeit zu einer pomphaften zu machen. Monate vorher und noch lange nach bem 29. Mai, an welchem Tage bie Rronung ftattfant, borte und las man von nichts, ale von ter Bracht ter Coftume, tem Be= fomad ber Anordnung, ten Millionen, welche biefer eine Tag gefoftet batte. We war Rarl X. babet nicht nur um bie Befriedigung feiner Borliebe fur Bebrauche, bei benen fich bie Majeftat bes Ronigthums entfalten tann, fondern auch barum zu thun gewefen, ben ichauluftigen Frangofen zu imponiren. Er war in tem guten Glauben, daß ihm dies gelungen fei, und führte fein Spftem eifriger beun je ter Bollendung entgegen. Die Hebergabe ber Er= giebung tes Bergogs von Borteaug an einen Illtramontanen, tie Berufung von zwei berfelben Richtung folgenden Beiftlichen, Latil und Clermont : Ion: nerre, in den geheimen Rath, Die Bevorzugung der gerauschvoll Frommen bei allen Memtern, felbft im Beer, undulbfame Schritte gegen Freibentente, reis

Bend schnelle Ausbreitung ber religibsen Bereine unter bem Schut ber Krone, alle Diefe nach ber Kronung hervortretenden sprechenden Symptome vers wischten ben Eindruck, ben die Ceremonie von Rheims gemacht batte.

Rataftrophen fundigen fich lange vorber burch Reichen an. Die anfangs einzeln. bann grupvenweife auftauchen, ale wollten fie eine Barnung aufawingen. Rarl X. tonnte bie Beichen ber Beit ertennen, ale bei bem Begrabnig bes Generals Foy, obgleich ein falter Decemberbimmel Strome von Regen niederschiefte, 100,000 Menfchen ber Leiche bes liberglen Barteiführers bas lette Beleit aaben, als eine Alugschrift bes Grafen Montlofier gegen Die Jesuiten bei bem großen Bublicum, einem großen Theile ber ropaliftifden Bartei, der Bairefammer marme Theilnahme fand. Die Baire bemiefen baufig ibre Unabhangigfeit, die Abgeordneten wurden fcmieriger, zweite und erfte Rammer verwarfen gleicher Beife ein Befet, welches bas Erftgeburtrecht. vorläufig bei großen Gutern mit mehr ale breihundert Franken Grundfteuerbelaftung, einführte, und an bem Tage, ale biefes gefchab, veranftalteten bie Barifer eine allgemeine Beleuchtung ber Stadt. Ein zweites Gefet, Das Die Preffe jum Schweigen verurtheilt haben murbe, erlitt gleichfalls bas Schide fal, verworfen au werden, ein brittes, gur Umgeftaltung ber Schwurgerichte bestimmt, murbe von ben Baire fo verandert, bag es au einer Garantie fur bas Bolt murbe. Billele führte barauf nochmals bie Cenfur wieder ein und verfügte die Auflofung ber nationalgarde von Baris, aus beren Reiben Rarl X. bei einer Mufterung von wenigen Stimmen den Ruf: "Es lebe ber Ronig!" und von gangen Legionen bas Feldgeschrei: "Rieder mit den Dis niftern, nieber mit ben Jesuiten!" gebort hatte. Billele erflarte fich noch nicht befiegt. Er verlangte vom Ronig Die Auflofung ber zweiten Rammer, Die Bermebrung ber erften um 86 Baire, und erlangte beibes, ba er bas que verfichtliche Berfprechen gab, bag er nach biefen Berordnungen ben Befehlen bes Ronigs Behorfam verschaffen werbe. Das wirkliche Ergebnig mar bas entgegengefette : Die Bablen gur zweiten Rammer trafen 303 Manner, welche Billele ale Gegner tannte, und nur 125 Ministerielle. Die Mittel bes Mis niftere waren erschopft; am 3. Januar 1828 reichte er mit feinen Amtegenoffen feine Entlaffung ein, welche angenommen murbe.

In dem neuen Ministerium nahmen nur Robalisten von gemäßigten Gefinnungen Stellen ein, Martignac, Portalis, Rob, Batismenil u. a. Die Gesehe, welche biese Berwaltung vorlegte, gingen aus ber Tendenz hervor, Die öffentliche Meinung mit ber Regierung zu verfobnen. Martignac beantragte gleich ju Anfang eine jabrliche Revifion ber Liften ber Babler und ber Gefchwornen, ein Breggefet, welches bie Cenfur wie Die vorbergebende Benehmigung bes Ministeriums fur neue Beitschriften abschaffte, und erhielt für beibe Untrage Die Benehmigung ber Rammern. Sobann ftellte er Die acht Secundairschulen, welche ben Jesuiten übergeben worden maren, unter Die Aufficht ber Universitat gurud und verordnete, bag Riemand als Lehrer augelaffen werben folle, ber nicht bie Erflarung unterzeichne, bag er feinem ber in Frankreich verbotenen religiofen Bereine angebore. Die Ultramontanen boten vergebens alles auf, die Jefuiten und geheimen Gefellichaften ju retten. Clermont-Tonnerre, Bebeimerath und Ergbifchof von Touloufe, ging fo weit, im Ramen ber Bifchofe bem Ronig ju fagen : "Es widerftreitet unferm Gewiffen, ber weltlichen Dacht bas Recht guzugefteben, bag fie fich in ben geiftlichen Unterricht mifche. Bir ichiden Tag und Racht unfere Gebete fur den allerdriftlichften Konig jum Simmel, aber wir find auch bes Gebote ein= gebent, welches uns bie Pflicht auflegt, Gott mehr ju gehorchen als ben Martignac blieb feft, und ber Ronig fand es noch nicht an ber Beit, feinen halbliberalen Minifter ju entlaffen. Die Beiftlichkeit fügte fich endlich auf ben unmittelbaren Befehl bes Papftes, worauf Die Debrgabl ber Jefuiten Franfreich verließ.

Rachdem Martignac durch eine Reihe volksbeliebter Anordnungen seinen Bruch mit den Ultras unheilbar gemacht hatte, glaubte die liberale Kammersmehrheit ihn ganz zu sich herüberziehen zu können. Als dies mißlang, entziog sie ihm ihre Unterstügung, griff seine Finanzverwaltung an, welche in der That Blößen darbot, und opponirte auch einem Gesey über die Deparstementals und Gemeindeverwaltung, das zu dem Besten gehörte, was dieses oder ein früheres Ministerium dem Lande dargeboten hatte. Dieses Geselgtegte nämlich Bresche in jenes System bureaukratischer Centralisation, welches jest so weit ausgebildet worden war, daß jede Gemeinde, welche eine Brücke oder Straße bauen, ein öffentliches Gebäude ausbessern wollte, dazu einer Ermächtigung von der Centralstelle in Paris bedurste. Mit dem Grundsaße, Brovinz und Gemeinde auf die eigenen Füße zu stellen, war die linke Seite einverstanden, aber sie verlangte von dem Minister, daß er die Unabhängigkeit von der Regierung vollständig mache und Gemeinden nicht blos den Reichen

Bablrechte gebe, fontern auch die Mittelclaffen julaffe. Beibes tonnte Mars tiange nicht bewilligen, ba er fich gegen ben Ronig gebunden batte. barrte dabei, daß die Regierung Die Burgermeifter und Gemeinderathe in Den Statten ernennen muffe, und bag bie Babler allein aus ben Sochftbefteuerten befteben burften. Da bie Bochftbefteuerten jene großen Grundbefiger maren. welche bieber fur bie Illtras gestimmt batten, fo ging die Linke wegen biefer Beftimmung ein Bunduiß mit ber Rechten ein, welcher bas gange Befet verhaßt war, und aus tiefer Cvalition entsprang die Berwerfung ter Magregel. Die Sofpartei ließ ben Liberalen nicht Beit, fich mit bem Minifterium zu verfohnen. Um 30. Juli 1829 wurten die Rammern geschloffen, am 8. Auguft batten Martignac und bie übrigen Minifter ibre Entlaffung. Das neue Minifterium bildeten ber Furft von Bolignac, bem Ronig burch ein gartes Geheimniß theuer, Bourmont, Labourdonnage, ber fpater burch Montbel erfest murte, Sauffeg, Chabrol, Courvoifier, Guernon de Ranville. Alle biefe Manner maren Ultras vom ausge= fprochenften Charafter und mehrere von ihnen ber Ration besonders verhaßt: Bourmont, weil er am Borabend ber Schlacht von Baterloo gu ben Berbunbeten übergegangen mar, Bolignac megen feiner emigen Berichmorungen gegen Rapoleon, feines Saffes gegen die Berfaffung, feines Beborfams gegen Die Jesuiten. Gin Ministerium, aus folden Parteimannern gebildet und mit Bolignac an ber Spike, fonnte nur barum ernannt worben fein, um ber Charte Ludwigs XVIII. und allen Ginrichtungen, Die aus bem Schiffbruch ber Revolution übrig geblieben maren, ten Krieg ju erflaren. Die bententen Royaliften, Die Bemäßigten aller Barteien trauerten, nur bie Illtras von rechts und lints frohlocten, benn fie faben vor biefem Minifterium Die Schrante fallen, welche fie bieber abgehalten batte, fich mit den Baffen in der hand auf einander ju fturgen. "Go ift es alfo noch einmal gerriffen," rief bas gemäßigte Journal bes Debats aus, "bas Band ber Liebe und bes Bertrauens, welches bas Bolt an den Monarchen fnupfte! Siehe ba noch einmal ben bof mit feinem alten Groll, Die Auswanderung mit ihren Borurtheilen, bas Priefterthum mit feinem Freiheitshaffe, wie fie vereint fich auf Frankreich und feinen Ronig merfen. Bas bas Land errang burch vierzig Jahre voll Duben und Leiden, entreißt man ibm, was es gurudftoft mit aller Macht feines Billens, brangt man ibm gewaltsam auf. Die Manner, welche jest Die Bermaltung leiten, wollten fie auch gemäßigt fein, fie tounten Der Sag, ben ihr Rame in allen Bemuthern wedt, ift gu . es nicht.

tief, um nicht zurudzegeben zu werden. Gefürchtet von Frankreich, werden fle Frankreich furchtbar werden. Ungludliches Frankreich, ungludlicher König!"

Es mar ein reiner Babnfinn, tag Bolignac und bie Scinigen eine Rudlebr ju bem alten Regimente bes Sofs und ber Barlamente fur moglich bieften. Es fant ihnen Alles entgegen, tie materiellen Intereffen wie Die geiftige Stromung. Abel und Beiftlichfeit hatten ihren fruberen Reichthum nicht mehr, und von tem patriarchalifchen Berhaltnig, wie man bie alte Unterthanigfeit bee Bauern unter bem Guteberrn gern mit einem wohlto. nenderen Ramen nannte, mar feine Spur mehr vorhanten. Durch bie Raufer ber Rationalguter mar eine gablreiche Claffe von Gutebefigern ents ftanten, welche bie abeligen Guteberren mit bem entichiedenften Sag betrachtete. Die Entlaftung und Theilbarfeit bes Botens hatte ferner eine große Menge Meiner und fleinfter Grundbefiger bervorgerufen, benen bie Befege nunmehr gestatteten, ten angeborenen Trieb bes Frangofen, irgend ein Studden gand als eigen gu erwerben, ju befriedigen und die burch bie erneuerten Berfuche der Ultras, wieder gefchloffene Guterbeftande ju ichaffen, in forttauernter Unrube erhalten wurden. Gleichheit ber Intereffen vereinigte tiefe fleinen Leute mit ben Raufern ber nationalguter, und es gab im Rorben und in der Mitte Frankreichs große Landftriche, wo die Bourbons faft bie Gefammt. beit ber landlichen Bevolferung gegen fich batten. Unter terfelben fant mar febr viele Solvaten, Offiziere und Benerale Rapoleons, die eine unfluge Politif aus dem Beere entfernt hatte. Eben fo begegnete man in ben Fabriten und in ben Sandelshäufern einer großen Angahl von Benapartiften aus tem Militairftante, gu benen fich bie Beamten gefellten, welche bei ber verschiedenen Reinigungen ihree Standes ausgemerzt worden maren. Unter folden Umftanden tonnte bie Stimmung der induftriellen Bevollerung, welche von baus aus burch bie royaliftifden Lobreben auf bas Glud bes reinen Aderbauftaats abgestoßen murbe, nicht bie beste fein. In ber That waren tie Rabritanten und Raufleute bei allen Abftufungen ber Opposition bis gu ber republifanifchen abwarts gablreich ju finten, und in ber Blutbegeit ber frangofischen Carbonaria maren bie Ramen Reifediener und revolutionairer Agent fo gut wie ibentifch. Der Reifebiener legte feine Mufterfarten ober Broben vor, wechfelte ein paar geheime Beichen aus und ging dann gu tem mahren 3med feiner politifden Sendung über. Bie bas Treiben ber Ultras

außerhalb ber Partei wirfte, bavon ift ber Baron von Ternaug ein Beifpiel. Diefer Induftrielle, vielleicht der bedeutenofte ber Restaurationszeit, verließ 1815 mit ben Bourbone Franfreich und endete tamit, ber Oppofition feine großen Mittel zu leiben. Fur Sandel und Fabriten zeigten fich in Folge bes Regierungefpfteme, Maffen von Intelligeng aus tem Beamtenftande und Dem Beer auszuftogen, Die wohlthatigften Birfungen. Ravital, Intelligeng und Arbeit fchloffen jene innige Berbindung, welche bas Ideal bes Rational= otonomen ift. Das Elfaß, ein Sauptfit des Bonapartismus und Liberalis: mus, wurde gu dem Mufter eines Manufatturlandes. Mafchinen :, Spinn:, Beb: und Drudfabriten, alles fand fich ba beifammen, die Dechaniter, Beich: ner und Technifer batten bort ibre Beimath. Das Gliaß murbe zu einer großen Drudereifchule, wo die Meifter und Bertführer des gangen Kabrifationdameige fich ausbildeten. 3bm ift es auguschreiben, bag Europa an ben anmuthigen und leichten Beweben Beichmad fant, die mit fo wenig Roften alle Bohnungen gieren und worin fich alle Frauen fo wohlfeil fleiden. Epon behauptete den industriellen Ruf, ben feine Seibenarbeiten ibm verschafft haben. Allerdings vergefellichafteten fich die namhafteften Runftler mit ber Induftric und lieferten unübertreffliche Dufter, ju welcher Arbeit deutscher Runfts lerduntel fich nicht verfteben mochte. Ja, wir muffen fogar Gelehrtennamen unter den Forderern der frangofischen Induftrie nennen. 1820 taufte Amabée Joubert, ein befannter Drientalift, fur Ternaux in ben Steppen ber freien tatarifchen Bucharei breigebnhundert Cafchemirgiegen und begrundete auf Diefe Beife die Berfertigung ber frangofischen Caschemirschamls.

Finanzielle Rudfichten zwangen die Regierung, ten leibenschaftlichen Bunsch der Industrie nach Schutzöllen zu erhören. Der Tarif von 1822 ging aber zu weit, denn er führte ein Prohibitivsptem ein. Er schloß baums wollene und wollene Zeuge von der Einfuhr aus und erhöhte die Eingangszölle auf fremdes Eisen, ausländischen Zuder, Leinwand und die meisten übrigen Baaren so unverhältnismäßig, daß die Einfuhr derselben unmöglich wurde. Der Ruten, den dieses Prohibitivspstem für Frankreich, wo es noch immer eifrige Bertheidiger sindet, gehabt hat, ift ein sehr problematischer. Stimmt man auch nicht mit den besten französischen Rationaldsonomen ein, daß die zu große Anhäusung baaren Geldes, zu der die Schwierigkeit Rüdsfrachten zu sinden geführt hat, eine Calamität für das Land ist, so ist doch so viel außer Zweisel, daß der französische Tarif in andern Ländern Crwiedes

rungen bervorgerufen und badurch ben Abfat ber frangofifden Rabritate ver-Bier Jahre nach Diefem Tarif führte Die Regierung auf bas Drangen ber zweiten Rammer in Die Biebzolle Gage ein, welche eine feche gehnfache bis fünfundzwanzigfache Erhöhung bes Bolls vom Jahre 1816 enthielten. Diefe mehr als übertriebenen Steuern wurden nicht aus einem nationalotonomifchen Gefichtspuntte verlangt und bewilligt, vielmehr gab ein volitifches Motiv ben Ausschlag. Rachdem man die alte Monarchie bergeftellt batte, wollte man auch die ftanbifche Glieberung und vor allem die Grunde ariftofratie und den großen Befit berftellen. Um einen Schut bes Aderbaues in ber nationalotonomifchen Bedeutung bes Borts handelte es fich nicht, fonten barum, ben Berth ber landwirthichaftlichen Erzeugniffe zu fteigern, bas durch die Grundrente ju erhoben, die Claffe ber reichen Grundherren wieder an beleben, turg bie Gegenrevolution ju erleichtern. Die Entschädigungsmilliarde fur die Ausgewanderten, die übertriebene Bermehrung ber Abgaben fur fremdes Bieb und auslandifche Bolle, Die Ginführung eines Getreibegolles, alle diefe Dagregeln ftrebten bemfelben Biele gu.

Die Raturwiffenschaften fteben bei ben Frangofen im bochften Aufebn, und mas biefe öffentliche Theilnahme unter ber Restauration noch befonders erhöhte, bas mar bie polytechnische Schule, ber Stolg und bas Schoffind ber Revolution, die man wie ein Balladium bes Fortschritts in ben exacten Biffenfchaften bochbielt. Aus Diefer Schule ging auch Frang Arago bervor, der ben Salen, in benen Die großen Rabigfeiten feines Beiftes zu fruber Reife gedieben maren, bis jum Tode treu blieb, fie baufig besuchte und ben Fortfcritten ber Jugend mit ber Bartlichfeit eines Baters und ber Dietat eines dantbaren Schulers folgte. Reben Alexander von Sumboldt ftebt Arago einsig ba ale populaires Benie burch Erschliegung und Berbreitung wiffenschaft= licher Fragen in weitere und weitefte Rreife und burch Unwendung ber neuen Entbedungen auf bas prattifche Leben. Er hatte im bochften Brade die Babe, die Sprache ber technischen Formeln in die gemeinverständliche Sprache ju überfeben und Die algebraifden Rathfel bes Simmels mit gefälliger Rlarbeit auf-Er war ein Organ ber Bermittlung gwischen ber Biffenschaft und ben Maffen. Den poetifchen Gebalt ber Biffenschaft ließ er bei Seite liegen. Die bichterifche Aber fehlte feinem Dragnismus, Schilberungen, wie fie unferes humbolots "Anfichten ber Ratur" auszeichnen, murbe man in feinen Berten vergebene fuchen. Giner der bedeutenoften Raturforfcher des alteren

Geschlechte, Lafanal, verlebte Die gange Restaurationegeit in freiwilliger Gelbfis verbannung an ten Ufern bes Mobile, wo ibm ber Congreg ber Bereinigten Staaten Laudereien eingeraumt batte. Geoffroi St. Silaire und Cuvier fuchten Die Bropbezeinna Dubenton's, bag bie Roologie eine frangofifche Biffeuichaft werten muffe, mabr zu machen. Geoffroi mubte fich fein ganges Reben lang ab, in ber Boologie jenes große Befet ber Ginbeit organifder Bilbung berguftellen, vermoge teffen Die gange Thierwelt fich auf ein einziges Gremplar gurudführen lagt. Cuvier leugnete biefe Ginbeit in ber Mannigfaltigfeit, fein analptifcher Beift grengte jedes organifirte Befen in eine fefte und ewig unveranderliche Rorm ein, beren ifolirte Charafterauge einfach au befchreiben die einzige Aufgabe ber Biffenschaft fein follte. Cuvier nahm fich auch bie Denfmaler ter Geschichte jum Borwurf, wobei er bas meifte Licht aus ber vergleichenden Anatomie fcopfte. Dit Gulfe eines neuen Brincips, Dem ber Wechselbeziehung ber Organismen, gelang es ibm, Die langft begrabenen Thiere wieder au erweden und aufe Reue auf unferer Beltbubne berauftellen. Seine Methode trug febr viel gur Festjegung bes Charafters ber verschiedenen Reitalter unferes Beltalle bei. Man barf indeffen nicht Cuvier allein bie gevlogifden Groberungen jufdreiben, welche in neueren Berten unter feinem Ramen verzeichnet find; er wurde bei feinen Entbedungen von anderen beteutenten Gelehrten unterflugt. In ber Phyfit geichneten fich Freenel und Biot aus, in ber Chemie Umpere, nach beffen Theorie ber elettro-bynamifchen Rrafte ber Magnetismus in elettrifden Stromen besteht, welche um Die Theilden ber Korper in freisenden Bewegungen fich verbreiten.

Die materialistische Nichtung, welche bie Theologen ben Naturwissenschaften vielsach vorwersen, verursachte ber französischen Bartei, welche bas Banner bes Glaubens gern über die gesammte Welt ausgebreitet hatte, manche sorgenvolle Stunde. Die Bekehrung der Natursorscher gelang nun wohl bei Einzelnen, so ganz besonders bei Cuvier, aber im Ganzen lieserten boch die desfausigen Bersuche niederschlagende Nesultate. Ze mehr die "heidnische Naturtunde" Lieblingsstudium bes Bolts war, um so thätiger beeiserte man sich, sie mit driftlichen Waffen zu bekänussen. Der Schriftseller, welcher unter dem Beisal und mit ber thatkräftigen Unterstützung ber Ultraroyalisten die Religion, worunter man gewöhnlich die undultsame Frömmelei verstand, in Bechselbeziehungen zur Gesellschaft, zur Gemeinte, zum Staat zu bringen bes müht waren, gab es eine Legion; scheidet man aber diesenigen aus, bei denen.

ber Eiser bas Talent zu ersehen hatte, so bleiben brei, hochstens vier Namen, Bonald, Maiftre, Lamennais, vielleicht auch noch Ecftein, ein ben Franzosen wenig verständlicher Mystiker ber beutschen Schule. Bon bedeutenden Kanzielrednern besaß Frankreich nur einen, und dieser eine, Frapfsinous, konnte nur badurch so wirksam werden, baß er sich an ben Berstand seiner Juhörer wandte.

Die Thatigfeit bes Clerus erwedte unter ben Beltlichen ber anderen Seite eine entsprechente Rubrigfeit. Man griff junachft in bas Arfenal bes philosophischen Jahrhunderts, verbreitete Rouffeau's und Boltaire's Berte, teren Drud unter Rapoleon fo gut wie geruht batte, in gehn verschiebenen, den Belomitteln aller Claffen angepaßten Ausgaben, und veranftaltete bie erfte vollständige Ausgabe von Diterot's Schriften. Indem die Philosophie auch productiv fein wollte, schopfte fie unwillfurlich aus ben von Reichthum frobenden beutschen Quellen. Bictor Coufin verfprach eine neue etlettische Philos fophie, die bas Befte aus allen Syftemen zusammenreihe, zwischen bem 3bealismus und Materialismus die Ditte halte, aufflare, aber nicht gerftore, und gab unter Diefem Aushangeschild wefentlich beutsche Philosophie, Ideen von Kant und Begel. Richt minder wurzelte Die Religionephilosophie, welche Benjamin Conftant ten Frangofen gu geben versuchte, auf teutschem Boben. überfette Jahn's Bolfsthum, Quinet Berber's 3been gur Philosophie ber Beschichte ber Menschheit. Ein Protestant aus bem Elfaß, Joseph Willm, grundete 1826 eine Révue Allemande, die ale Révue Germanique bis 1836 bestanden hat. In ben letten Jahren ber Restauration mar ber Ginfluß biefer Revue befonders groß, benn in Diefer Beit bilbete fie mit bem protestantifchen Blatt Le Semeur und mit bem von Dubois geleiteten Globe tas Rleeblatt ter miffenschaftlichen Dypositionspreffe.

Die an Bahl schwachen Abgeordneten ber zweiten Kammer und Schriftfeller, die man als Doctrinairs in einer spatern Zeit verspottete, waren nicht
blos als die ersten durchgebildeten Constitutionellen auf dem Festlande einslüftreich, sondern wurden es auch durch die Anregung, welche sie den Wissenschaften, namentlich der Geschichte, gaben. Die Berschnung der Gegensätze,
die gesahrlose Aufnüpfung der Extreme an eine mit dem Uebergewicht vers
sebene richtige Mitte, welche sie für die Gegenwart anstrebten, suchten sie
in der Geschichte nachzuweisen, vorzugsweise in der englischen, die ihnen Lehs
ters war. In ihren guten Stunden nahm die Restauration die Unters

ftutung ber Doctringire an, ter an Beift und Renntniffen reichite unter ibnen, Rrang Buigot, mar mehrmals in einem bobern Umt. Buigot alaubte Die englischen Inftitutionen auch nach Frankreich verpflanzen zu tonnen und wollte für fein Baterland noch mehr, namlich bie englische Entwidlung. Auf Dieje tam er in allen feinen Schriften gurud, indem er nachwies, wie ein Bolt feine Ertenutniffe ausbebne, burch welche langfame und gebeimninvolle Arbeit es endlich jum mannesfraftigen Staatsleben reif merbe, welche bebeutsame und berechtigte Stellung Die geschichtliche Heberlieferung in ber gangen vollfichen Exifteng behaupte. Sein Gefchichtswert über Die englifche Repolution verdient auch jest noch gelefen zu werben, nachdem Macaulan Denfelben Begenftand behandelt hat. Die Aufwarmung der Theorie des Brafen Boulainvilliers, bag ber Atel und ber Burgerftand Frankreiche zwei gang vericbiebenen Boltern angebore, ber Abel ans ben flegreichen Franten, ber Burgerftand aus ben befiegten Galliern bervorgegangen fei, regte Auguftin Thierry ju Studien an, beren unschatbare Fruchte zwei Berte über tie Rormannen und über Die Geschichte Franfreiche maren. Jest erft, fann man fagen, lernten die Frangofen ibre eigene Befdichte tennen, benn bis Dabin batte man, wie Chateaubriand fagt, "den Typus einer ernften, wur-Digen, unveranderlichen Monarchie im Ropfe, Die immer mit ihren brei Standen und dem Barlamente in langem Talar fich gemeffen vormarte bemegte." Thierry und Buigot find die Bieberberfteller ber Befchichtschreibung in Frantreich, fur ibre Bobularifirung bat Die ftrenge Biffenfchaft zwei Beichichtschreibern ber Revolution, Die als Bubliciften in ber Tagespreffe querff befannt murben, Thiers und Mignet, ihren Dant abzustatten.

Billemain, ein Alademifer und zugleich ein Lehrer, ben die Jugend mit Begeisterung hörte, ein geachteter Geschichtschreiber und als Literarhistorister und Kritifer das Borbild einer geistreichen Schule, moge und zu der Poesie hinübergeleiten. An der Schwelle derselben begrüßt und die heitere Gestalt des liebenswürdigsten aller französischen Sanger, Beranger's, dessen Lieder den wählerischsten Kunstenner befriedigen und das Entzüden des Bolts sind und bleiben werden. Der politische Grundton, der aus seinen Gedichten klingt, herrscht noch entschiedener in den musterhaften Pamphleten Paul Louis Courier's, des elegantesten und geistreichsten Kunstprosaisers der Restauration. So gefährlich war dieser Meister der entschiedensten Ironie und der logisch scharfen Polemit den Leuten der außersten Rechten, daß, als er eines Tags

ermordet vor feiner Thur gefunden wurde, eine unparteilich geführte Unterfuchung ben Berdacht nicht erftidte, bag er, wie er es felbft oft prophezeiet hatte, als ein Opfer ber Scheinheiligen (cagots) geenbet babe. Die übrigen namhaften Dichter ber Periode von 1815 bis 1830 vertheilen fich faft affe unter die beiden Gruppen ber Claffifer und Romantifer. Ginen Gefchmad und Regeln zu fturgen, Die aus dem fiebengebnten Jahrhundert ftammten und von der gewaltigsten Ummaljung ber Belt nicht erschüttert worden waren, eine logisch verbundene Rette von Meinungen au fprengen, Die in bas Denten und Fuhlen ber Ration wie eingenietet war, eine Sprache fortzubilben, Die Jebermann fur fertig bielt, in die Literatur Die Babrung bineingutragen, Die im Staatsteben berrichte, turg eine Literatur gu revolutioniren, die an Stabilität ihres Gleichen nicht hatte - Diefes Unterfangen ber Romantifer erregte Rampfe, vor benen felbft die politifche Aufregung von Beit ju Beit jurudtrat. Die politischen Tenbengen mischten fich übrigens auch in biefen Streit. Die Claffifer waren meiftens Liberale, Die Romantifer gablten bamals noch ju ben Ropaliften und maren außerdem nicht national, fonbern Schuler ber Deutschen. und Englander. Bictor Sugo, bas Saupt ber Romantifer, feierte in feinen erften Oben die Bourbons und bie Rirche, ebenfo Lamartine. Sie find bie bebeutenbften Dichter ber Schule, ju ber auch Alfred be Bigun, Alexander Dumas, SainterBeuve u. a. m. gehörten. Cafimir Delavigne war auf ber claffifchen Seite, ber er jedoch halb und halb untreu wurde, ber gefeiertfte 1818 traten die Romantifer auf, von 1825 an war ihr Rampf mit Name. den Claffitern fehr heftig, und am Schluffe ber Beriode hatten fie ben Sieg Davon getragen. Im Bewußtsein ihrer Schwäche riefen die Claffiter gulest Die Bulfe ber Regierung an und verlangten in einer Bittichrift, bag bie Aufführung romantischer Stude auf bem Theater Français nicht gestattet werbe.

Benn die Classifiker von einer Berwilderung des Geschmacks sprachen, die durch die Romantiker zu befürchten sei, so konnten sie besonders auf den Roman hinweisen. Die sittlichen und kunftlerischen Berirrungen der deutschen Romantiker wiederholten sich in Frankreich in einem stärkeren Grade. Das haarsträubende Genre vertrat mit hervorragender Birtuosität Eugen Sue, in dessen Romanen aus der Restaurationszeit schon eine gewisse socialistische Tendenz hervortitt, indem gezeigt werden soll, daß die Berkassung unserer Gesellschaft die Schlechten triumphiren läßt und die Guten zum Untergange verurtheilt. Der Einfluß, den Balter Scott auf die französischen Romanschriftsteller übte, erstreckte

fich nicht so weit, daß seine Nachahmer jenseits des Kanals seine Keuschheit sich zum Muster genommen hatten. Gludlicher Weise konnte ber allgemeine hang zum haßlichen und Frivolen die Massen noch nicht vergisten. Das Feuilleton ber politischen Zeitungen, das schöngeistige Sachen in alle hande bringt, blühte unter dem Kaiserreiche und dann wieder unter ber Julimonarchie, aber nicht in der Restaurationszeit. In dieser überwog das politische Interses, und zwar sehr zum Nachtheil der Bourbons. Nach einem geheimen Polizeiberichte war schon im Jahre 1824 das Berhältniß der Regterungsorgane und der Oppositionsblätter dieses, daß die ersteren 14,274, die letzteren 41,330 Abnehmer hatten. Der Unterschied von 27,056 zu Gunsten der Opposition vermehrte sich in dem nächsten Jahre bereits auf 31,400 und stieg in dem selben Grade, als die Regierung ihre antinationale Politis ausbisoete.

Die fpanische Literatur bereicherte fich in ber Beit von 1815 - 1830 febt Bill man Die fvanische Boefie ber Beriode fennen lernen, fo muß man fie in ben Cortesverhandlungen auffuchen, wo fie jum Schaben bes lans bes blubte. Die Mebraabl ber Dichter bestand aus Liberglen, Die bas bit tere Brod ber Berbannung effen mußten. 3m Auslande ift Martines be la Rofa ber befanntefte von allen. Unter benen, welche ber altfvanifchen flaffiichen Schule angehörten, behauptet Manuel Jose Quintana ben erften Rang. Den Geift moderner Dichtung nabmen in Die alten Formen auf Don Jabier be Burgos, Alberto Liffa, Juan Nicafio Gallego, Angel Saavedra, Bergog von Rivas u. a. m. Die unserer Dichter, welche bie Bewohnheit angenome men baben, bas traurige Erbenloos ber Boeten au beigmmern, tonnen fich aus ben Lebensbeschreibungen ihrer fpanifchen Collegen Eroft holen. la Rofa war mehrere Jahre in Afrita auf ben Galeeren und ging 1823 in Die Berbannung, Quintana wurde nach einem fleinen Dorfe Eftremadura's permiefen, Ballego in ein einsames andalufifches Rlofter, Liffa mußte Jahre lang im Auslande leben, Burgos fluchtete und verlor burch bie Denunciation eines Monche feine gange Bibliothet, ber Bergog von Rivas erhielt fich in Orleans von bem Ertrag einer Beichnenschule. Richt alle biefe Berfolgten er trugen ihr Loos fo beiter wie Don Jose Somoga, ber, als man ihn gu Die brabita in einen Rerter marf, fich freute, bag er als politischer Chef biefes Gefangnig batte beffer einrichten laffen, und ber, als er nach bem Berluft feines Bermogens nichts als bas vaterliche Saus behielt, "bies fur ein grofee Glud bielt, indem er barin augleich ben Beweis fand, daß die Revolus tionen biefes Jahrhunderts nicht fo gerftorend feien, wie die anderer Beiten." (Gelbftbiographie.)

An schöngeistigen Schöpfungen war Italien fast noch armer, als Spasien. Die Dramatiker Ricolini und Silvio Pellico, zu denen wir noch Aleberto Rota um seiner Fruchtbarkeit und seiner Beliebtheit bei seinen Landseleuten willen fügen, und der Romanschreiber Alessandro Manzoni, dessen "Berslobte" durch Goethe's Empsehlung in Deutschland ein nicht ganz verdientes Ansehen ersaugt haben, repräsentirten die höhere Production. Die Sprache erhielt eine einsichtige Pflege und man beschäftigte sich nicht nur mit der Schristsprache, sondern auch mit den Dialekten, namentlich denen von Manstua, Parma, Piemont, Padua, Reggio und Benedig. Ueber die großen alsten Dichter, Dante, Petrarca, Tasso, Ariosto, Boccaccio wurden werthvolle Arbeiten veröffentlicht, Shakespeare, Goethe und Schiller, aber auch Issland, Kosebue und Seribe, durch Uebersetzungen auf den italienischen Boden verpflanzt. Der Reichthum an Improvisatoren überbot alles, was man in früsberen Zeiten vereinigt gesehen hatte.

In ber Opernmufit gingen frangofische und italienische Componisten aus Roffini mar ber Beld ber Beriode, feine lieblichen, rein burch ben finnlichen Reig wirkenden Melodien burchzogen Europa und eroberten fich feine Bubne fo vollständig, wie die beutsche. Die frangofischen Tondichter, Boieldien in feiner fpatern, Auber in feiner frubern Epoche ahmten ben gludlichen Staliener nach und thaten gu feiner Manier nur fo viel Frangofifches bingu. baß bie Oper gum Baudeville zu werden brobte. Mit einem Male that fich aber eine neue Richtung bervor, welche von Mufitern wohl eine mufitalifche Revolution genannt wird. Auber feste feine Stumme von Bortici, Roffini feinen Bilbelm Tell. In der Stummen erhielt man bramatifche Dufit, ein ftartes Gingreifen bes Chore, vollethumliche Befange und inebefondere jene Contrafte und Rervenreigungen, mit benen bie frangofifche Reuromantit gu wirten liebt. Roffini war unter ben Erften, welche biefem Umichwung, ber von nun an die Dufit beherricht, folgten. Auch in ber Mufit fundigte fich eine andere Beit an. Die Stoffe, ber Beift ber neuen Opern maren revolutionair.

## Sechstes Rapitel.

England unter ben Ministerien Castlereagh, Canning, Wellington. Die Emancipation ber Katholiken. Die englischen Golonien. Handel und Entbeckungsreisen. Die Literatur bes Zeitraums.

England ging aus ben Kriegen gegen Rapoleon mit einer großen Berniehrung an Macht und Schulden bervor. Es beberrichte alle Meere, aber es fculbete auch 814 Millionen Pfund Sterling und mußte, um Die Staate: bedurfniffe gu beden, die Steuerpflichtigen bart bedruden, mas um fo ftarter empfunden wurde, ale bie Sandelsbluthe, die man von dem allgemeinen Fries ben erwartet hatte, nicht fogleich eintreten wollte. In bem Jahre bes zweiten Parifer Friedens führte Die Ariftofratie ju ben beftebenden Laften noch eine neue ein, welche eine Besteuerung aller andern Claffen zu Bunften bes landlichen Grundbefiges enthielt. Damit Diefem Die hoben Rornpreife erhalten wurden, belegte man die Ginfuhr fremden Rorns mit einem Berbot, bas nur dann und auf fo lange aufgehoben werden follte, ale der Scheffel (nach Berliner Mag) Beigen 8 Thaler 26 Silbergrofchen, ber Scheffel Safer 2 Thaler 2 Silbergrofchen tofte. Man beschönigte Diefen Boll mit trugerischen Berechnungen, nach benen die einheimische Kornerzeugung, burch die Urbarmachung von brei Millionen Adern Land mabrend ber Kriegsjahre aufs ftartfte vermehrt, in gewöhnlichen Jahren binreichen follte, ben innern Bedarf ju beden, mabrend feine Theuerung eintreten tonne, ohne bag fofort die auslandifche Ginfuhr ben Mangel abwende. Die Erfahrung lehrte jedoch in ben nachsten Jahren, wie trugerifch biefe Berechnungen feien. Digernten fteigerten bie Preife, jedoch nicht gang bis gu ber Bobe, wo eine Deffnung ber Bafen einzutreten hatte, und die arbeitenden Claffen, denen die Sandeloftodung ben Erwerb ichmalerte, litten durch die Theuerung entfetich.

Bon ben Miniftern ließ fich feine Abhulfe erwarten. Sie waren als Ariftofraten mit den Intereffen bes großen Grundeigenthums junigft verbunden, und Lord Caftlereagh, die Seele ober ber bofe Beift Diefes Minifteriums, hatte mit ber Sorge, ben Bolfegeift nieberguhalten, fo viel ju thun, bag er Die Pflege ber materiellen Intereffen vernachläffigte. Ebenfo wenig mar vom Parlament ju hoffen, beffen vollsthumlicher Zweig in Folge eines Bablfoftems, bas eine ber gablreichften Religionsgenoffenschaften, Die Ratholiten, und mehrere ber gewerbthatigften großen Statte von bem Bahlrecht ausschloß und Diefes einer Menge unbedeutender Orte, ben fogenannten verrotteten Fleden, erhielt, ziemlich im Alleinbefit bes Abels war und in diefem Augenblide eine ftarte Mehrheit von-Torice hatte. Benn die Befete und die Beborben eines Sandes gegrundeten Rlagen Gebor verfagen, fo lagt fich bas Bolf von ben ausschweifenoften Theorien verleiten, Die ibm von Demagogen vorgetragen Begeht bann der robere Theil Des Bolts Ausschweifungen, fo fieht Die übel berathene Regierung barin ben Beweis fur eine allgemeine Berdors benbeit und lagt Magregeln ber Strenge eintreten, burch welche neue 3manges gefete und burch biefe wieder neue Unordnungen bervorgerufen werben. Dies ift Die Beichichte Englands mabrent ber Ungludetage, in tenen Lord Caftles reagh ber leitende Staatsmann mar.

Der Nothstand von 1815, die schlechte Ernte von 1816 waren von Unruben begleitet, die sich von Irland nach England fortpstanzten und Brandsstiftungen, Morde, einen Angriff auf den Tower, selbst ein Attentat auf den Prinzregenten (28. Januar 1817) im Gesolge batten. Das Ministerium versbot die potitischen Bereine, hob die Habeas-Corpus-Acte bis jum 1. März 1818 auf und machte von den außerordentlichen Bollmachten, die das Parslament ihm übertragen hatte, den ausgedehntesten Gebrauch. Kaum war die gesetzliche Regel wieder in Krast getreten, so beriesen die Bollssührer, deren Macht durch die Reaction vermehrt worden war, Bollsversammlungen, in denen Bittschriften sur Berminderung der Steuerlast und eine radicale Resorm des Parlaments, welche einjährige Parlamente und allgemeines Stimmrecht einsühre, berathen und unterzeichnet wurden. 1819 wurde der Rothstand drückender denn je und führte diesen Bollsversammlungen Massen von Theilsnehmern zu. Zu der Versammlung, die der Radicale Hant auf den 16. August

1819 nach Manchester berief, fanten sich fast 100,000 Menschen ein. Die Regierung hatte beschloffen, hunt mitten unter ter Menge zu verhasten, und übergab diesen Austrag an die berittene Miliz. Diese aus Tories bestehende Truppe warf sich, als die Berhastung ohne Widerstand vollzogen worden war, auf die Boltshausen, um tenselben mehrere Fahnen mit revolutionairen Insischristen zu entreißen, und brauchte dabei die Wassen. In dem Kampse, in tem Gedränge, durch das Cinstürzen von Gerüsten wurden etwa vierhundert Menschen getöbtet oder verwundet.

Diefes "Blutbad von Manchefter" wurde von ber Bolfevartei ins Uns gebeure übertrieben, und hatten bisher tie Bolfeversammlungen noch einen gewiffen Charafter von Magigung getragen, fo verfchwand Diefer nunmehr gange lid. Sunt, ber gegen eine Caution Die Freiheit erlangt batte, murbe von Buldigungen umgeben, wie fie bem Pringregenten nie ju Theil geworben 218 er am 13. September einen feierlichen Gingug in London bielt, ftromten 300,000 Menfchen aufammen. Auch die Gemäßigten begannen bas berrichente Spftem ju tabeln, aber auf Die Minifter machte Dies fo wenig Gindruct, bag fie bem am 23. Rovember gufammentretenten Barlament neue Bwangegefete, funf an der Bahl, vorlegten. Das Barlament gab ju allen feine Ruftimmung. Bolteversammlungen durften fortan nur nach vorgangiger Benebmigung ber Obrigfeit angesett und nur von Ungehörigen bes Rirchfpiels, wo fie ftattfanten, befucht werten. Die Bolizei erhielt bas Recht, in ben unruhigen Grafichaften in allen Bohnungen nach verftedten Baffen Saussuchungen balten zu burfen. Alle Flugschriften murben bemfelben Stems pel wie bie politifchen Zeitungen unterworfen. Die Schriftsteller, Druder und Umbertrager, Die jum zweiten Dale wegen einer gottlofen ober aufrubrerifden Schrift angeflagt murben, follten gur Devortation verurtbeilt werden Die Demagogen hielten fich nun ftill mit Ausnahme einiger ber verwegenften, Thiftlewood u. A., Die eine Berfcmorung angettelten. Die Berfcworenen wollten die Minifter bei einem Gaftmabl, bas Lord Barrowby gab, überfallen und ermorben. Un bem gur Ausführung beftimmten Tage (23. Februar 1820) murben fie verrathen und ergriffen.

Seit dem Tode George III. (29. Januar 1820) faß Georg IV., der bereits langere Beit als Pringregent die Regierung geführt hatte, auf dem Throne. Diefer herzlofe Monarch, der nur den einen Ehrgeiz kannte, als erster Gentleman feines Reichs anerkannt zu werden, lebte feit Jahren von



feiner Gemablin, ber Pringeffin Caroline von Braunfdweig, gefdieben. Diefe Dame gerftreute fich burch Reifen auf bem Reftlante und gab burch ein freies Benehmen Anftog. 216 fie ben Tob ihres Schwiegervatere erfubr, febrte fie nach England gurud, um ihre Rechte ale Ronigin geltend zu machen. Diefen Roment batte ibr Gemabl erwartet, um mit ben Beugenbeweifen, Die er inegebeim gegen fie angefammelt hatte, öffentlich hervorzutreten. Dem Barlament wurde angezeigt, bag bie Ronigin fich bes Chebruche mit ihrem Rams merberrn Bartolomeo Bergami fouldig gemacht habe, und am 5. Juli brachte Lord Liverpool im Oberhause ein Gesetz ein, bag die Pringeffin Caroline wegen tiefes Bergebens ibres Titels als Ronigin verluftig au erflaren und von ihrem Gatten gu icheiben fei. Am 17. August nahm ber beispiellofe Brogeg feinen Anfang. Die überaus bestimmten Ausfagen ber Belaftungsgengen ichienen an ber Schuld ber Angeflagten feinen 3meifel gu laffen. Als aber Die Bertheidiger jene Beugen ins Rreugverbor nahmen, wurden die meiften berfelben ter Luge überführt und die beiben, welche allein feft blieben, fo in Bermirrung gebracht, bag fie auf bie verfanglichen Fragen gulett feine andere Antwort mehr hatten, als: "Ich erinnere mich nicht." Bar bas Berungluden bes Beweises allein icon ein Motiv, bas Berfahren fallen ju laffen, fo entichied noch ein anderer Umftand, nämlich die Bestimmung bes englischen Rechts, bag nur berienige Batte, welcher fich felbit nichts vorzuwerfen bat, megen Chebruche Rlage erheben barf. Es ließ fich aber Beorg IV. burch Documente beweifen, daß er nicht blos in Chebruch, fontern fogar in Bis gamie gelebt habe, und die Bertheidiger ber Ronigin gaben deutliche Binte, Daß fie Diefe Beweife vorlegen wurden. Daber ertlarte Lord Livervool am 2. November im Dberhause, daß er das Befet uber die Scheidung "beute nach feche Monaten abermale vorlegen werbe," bas beißt, er jog ben Antrag surud.

Mehr hatte sich die Regierung nicht schaden tonnen, als durch dieses Bersfahren und den Schluß desselben. Die englische Biederkeit emporte sich über bas heer von Spionen, mit dem ein schuldiger Gatte seine Gemablin Jahre lang umstellt hatte, und wie der Berlauf des Prozesses die Schuldlosigkeit ber Königin wahrscheinlich machte, wurde sie wie eine Verfolgte betrachtet. Die allgemeine Theilnahme für sie erstreckte sich bis auf das heer, so daß eines ber Garderegimenter von London entsernt werden mußte. - Die Auferegung wurde erhalten, ba die Minister die Königin zu versolgen sortsuhren.

Am 19. Juli 1821 erschien sie bei ber feierlichen Krönung ihres Gemahls und wurde vor ben Thuren der Kirche schimpslich abgewiesen. Am neunzehnsten Tage darauf war die leibeuschaftliche Frau todt.

Die moralische Macht des Ministeriums war nach dem Prozes der Königin dahin. Lord Castlereagh fühlte dies am tiesten, wie er derjenige gewesen war, welcher das System am schonungslosesten aufrecht erhalten hatte. Sein Geist verdüsterte sich, er sah überall drohende Gestalten, gezückte Dolche, so daß man sürchtete, er möge in der Fieberangst seinem Lezben ein Ende machen, und alle Wassen von ihm entsernte. Ein Federmesser hatte man ihm gelassen, und mit diesem durchschnitt er sich die Salsadern. Er starb mit den prophetischen Borten: "Es ist Alles zu Ende!" (12. August 1822). Das Reich der hochtories war wirklich zu Ende. Nicht ein Staatsmann der Partet hatte den Muth, auf Castlereagh's Wege weiterzugehen, und die diesen Minister am eifrigsten unterstützt hatten, gaben dem König selbst den Rath, Georg Canning zu berusen. Dieser Rame war Georg IV. der verhasteste von allen, aber die Wucht der Verhältnisse drückte auch auf ihn, und die Jügel des Staats wurden in die hand gelegt, welche allein sähig war, sie mit Krast und Umssicht zu führen.

Georg Canning war ein Staatsmann im höchsten Sinne des Borts und einer jener glücklichen Charaftere, denen in allen Dingen Maß zu hale ten vergönnt ist. In der Schule Wilhelm Pitt's groß gezogen, hatte er sich keiner der Uebertreibungen, zu denen der Kampf mit Frankreich reizte, angeschlossen und in der spätern Beit sowohl gegen die Politik Casilereagh's als gegen den Scheidungsprozeß Einsprache erhoben. Als Minister res Neuhern und als Botschafter an einem fremden Hose hatte er die Politik der Staaten und die Triebsedern derselben genau kennen gesernt, eine mehrziährige Stellung an der Spize des ostindischen Departements und des handelsbureaus hatte ihn mit den handelsverhältnissen vertraut gemacht. Er war einer der geachtetsten Tories, einer der bedeutendsten Parlamentsredner und in beiden Beziehungen geeignet, die herrschende Partei sur die Systemsänderung zu stimmen, deren Nothwendigkeit mit ihm die begabtesten seiner Meinungsegenossen erkannt hatten.

Er trat mit ber Absicht ins Ministerium, Diese Systemsanderung sowohl in ben innern als in ben außeren Berhaltniffen bes Landes burchzusubiren. Der Bebung bes Bobftanbes wandte er feine Benubungen gunachft gu, benn

Diefes war bas Dringenbfte. Bon ber Ueberzeugung ausgebend, bag tie entwideltfte Induftrie ter Belt ber Schutzolle entbebren tann und bag bas Freihandelofpftem einem Lande wie England auf boppelte Beife nuben muffe, einmal indem es dem Muslande bas Motiv ju Retorfionsmagregeln uehme, und bann indem es ben einheimifchen Fabriten bie unentbebrlichen Robftoffe wohlfeiler juganglich mache, ermäßigte er nach und nach bie Gingangegolle für eine große Menge auslandifcher Bagren und insbefondere fur Die Urerzeugniffe. Diefe Ermäßigungen ergaben jugleich bas von ibm erwartete Refultat, daß bie Bolle, da die Ginfuhr flieg, bobere Ginnahmen lieferten. England nahm gegen frubere Jahre über zwei Dillionen Bfund Sterling mehr ein, und um Diefen Betrag wurden Die Steuern gur größten Erleichterung der arbeitenden Claffen berabgefest. Beitere Rachlaffe in ben Abgaben wurden durch die mufterhafte Ordnung ermöglicht, die durch Canning in Die Finangen tam. Die Arbeit ließ nich am ficherften woblfeiler machen, wenn man bem Arbeiter durch Aufhebung ber Rorngefege mobifeiles Brod gab. Dies war Canning's Biel, aber er erreichte es nur unvolltoms men , ba die Ariftofratie ibm in Diefer Sache ihre Unterftugung entgog. Rur an eine Berabfegung bes Normalpreifes, bei beffen Gintritt Die Bafen ber gollfreien Ginfuhr geöffnet werben durften, willigte bas Barlament, und felbit diefe Rachgiebigfeit murbe Canning nicht gefunden haben, wenn er feine Reform nicht als eine nur bis jum Dai 1828 gultige angefündigt batte. Die Rube, welche nach Diefen humanen Dagregeln eintrat, predigte eine fo eindringliche Lebre, baß Canning feine Bartei einem weitern verfobnenden Schritt geneigt glaubte. In drei nach einander folgenden Jahren (1825 - 1827) forderte er die Emancipation ber Ratholifen und erlangte jedes Dal ein Ja bes Unterhaufes, bas burch ein Rein bes Dberhaufes unwirtfam gemacht wurde. Endlich bahnte er auch die Emancipation ber Stlaven an burch Befege und Ginrichtungen, welche barauf berechnet maren, Die Schwarzen fur Die Freiheit fittlich reif ju machen. Dem Bunfche ber Bhige, Die Babigefete gu reformiren, fugte fich bagegen Canning nicht. Er glaubte, man burfe an ber Berfaffung nicht rutteln, ohne den Bolte: flaffen eine Macht gu verleiben, welche in turger Beit fur Die Monarchie Gefabr bringend werben muffe.

Die außere Bolitit Canning's ubte Die weitgreifendften Birfungen. Richt genug, bag England fich von ber Bolitit ber beiligen Alliang, ber es

bisber unter gelegentlichen Broteften gegen Gingelnes gefolgt mar, trennte, burchtreuxte es auch Diefelbe in bem Augenblide, als fie fich anschidte, Die Belt ihrer herrichaft ju unterwerfen. Dan murbe biefe Seite von Canning's Thatiateit zu gering beurtheilen, wollte man fie nach ihren außern Refultaten abichaken und nur bas in Rechnung bringen, baf burch ben ges nialen englischen Staatsmann Bortugal befest, Sutamerita gegen euros vaifche Cinmifdung ficher gestellt (wogn übrigens Monroe's energifche Ers flarung mobl noch mehr beitrug) und Griechenlauds Gintritt in Die Reibe ber unabbanaigen Stagten vorbereitet murbe. Beit bober ift Die morglifche Dacht anguschlagen, Die burch die liberale haltung Englands in Die Bagichale geworfen wurde. Canning ermudete nicht, aller Orten Magigung gu empfeblen und fprach im Barlament mit fubnen Borten aus, daß er feinen Ratbicblagen notbigenfalls burd bie Baffen Rachbrud geben werbe. fürchte", faate er, ale er am 11. December 1826 Die englische Intervention in Bortugal antunbigte, "ich furchte, bag ber nachfte eurovaische Rrieg ein Rampf von furchtbarem Charafter fein wird, ein Rrieg nicht blos gwifchen ftreitenden Beeren, fondern auch amifchen ftreitenten Meinungen. 3ch weiß, baß bas Land, wenn es fich in biefen Rrieg einlagt, unter feinem Banner alle unruhigen und migvergnugten Beifter bes Beitaltere finden wird, alle Diejenigen, welche mit bem gegenwartigen Buftante ihrer mimath ungufrieden find. 3ch febe bier eine Dacht, Die unter Englands Rubrung vielleicht furchts barer merben tann, ale irgend eine andere, Die je in ber Beltaefchichte bers vorgetreten ift. Obicon es aber berrlich ift, Riefenfraft au befiten, fo mare es boch tyrannifc, fie wie ein Riefe ju gebrauchen. Das Bewußtfein Diefer Rraft macht unfere Sicherheit aus, und wir haben nicht nothig, eine Belegenheit, bei ber wir fie entwideln tonnen, ju fuchen, fondern brauchen nur durch eine entfernte Sindeutung auf fie fublbar ju machen, tag Dagis gung ben Ultras aller Parteien rathfam fein mochte".

Canning's Laufbahn als Minister war zu turz, um ihm die volle Entswicklung seiner Ansichten zu gestatten. Frühzeitig durch anstrengende Arbeisten erschöpft, konnte seine Gesundheit den gehässigen Angriffen und Berleumsdungen seiner Feinde auf die Dauer nicht widerstehen. Die Parlamentssstung von 1827, mabrend der er ein neues und liberaleres Ministerium gesbildet hatte, zog ihm neue Berunglimpsungen zu, welche ihn zu Tode betsten. - Rachdem dieses Parlament am 2. Juli vertagt worden war, begab er

sich nach Chiswid auf ben Landsitz bes herzogs von Devonshire, von einer Luftveranderung heilung hoffend. Dort erlag er am 8. August einer Entzundung, die jeder Kunft Biderstand leistete. Seine Grundsase lebten fort, und in seiner eigenen Partet, unter den Tories, die er zuerst mit einer liber ralen Politik versohnt hatte, fand sich ein Staatsmann, der alles, was der genialere Canning angestrebt hatte, mit mehr praktischer Begabung, freilich aber auch durch die gunstigere Zeit unterstützt, gludlich zum Ziel führte.

Diefer Mann mar Sir Robert Beel. Rach einem Uebergangsminifterium unter Lord Goderich (Robinfon), bas fich nur bis jum Ende bes Jahres 1827 behauptete, bildete ber Bergog von Bellington eine Bermaltung, in Die Beel in ber Mitte bes Jahres 1828 eintrat. Canning hatte ibn ale benjenigen bezeichnet, welcher fein rechtmäßiger Rachfolger in ber Bewalt fei, und Beel machte fich biefes Musfpruches in ber Racht wurdig, in ber er bem Unterhaufe die Emancipation ber Ratholiten empfahl. Diefe Magregel, burch Die Beel mit einer gwanzigjahrigen Bergangenheit feines Lebens brach, feste er im Rampf gegen unerborte Schwierigfeiten mit berfelben Energie burch. mit ber er fie bieber befampft batte. Es leitete ibn bas Bewußtfein politis icher Rothwendigfeit, er mar mit bem Bergog von Bellington ber Unficht, baß ohne biefes Bugeftandniß ein Burgerfrieg ausbrechen merte, und biefe Befahr ericien ibm unverhaltnigmaßig größer, als bas Legen einer Brefche in Die vielgerühmte Berfaffung von 1688. In Irland maren bie Berbaltniffe fo geworden, bag ein Brivatmann, Daniel D'Connell, eine großere Macht ubte, als die Regierung. Bon D'Connell und von tem großen Ratholiten-Bunde, der ibn als Fuhrer verehrte; bing es ab, ob ein Aufftand ausbrach, ber bas Reich in feinen Grundfesten erschüttert baben murbe. Bielleicht batte D'Cons nell nicht die Abficht, bas Beichen jum Rampf ju geben, aber er hatte ber Regierung einen Beweis von beifpiellofer Macht gegeben, als er bei ber berühmten Bahl von Clare, durch die er wider bas Befet jum Parlaments. abgeordneten ernannt worben mar, ein Bolt von Caufern und Raufbolben burch fein bloges Bort bestimmt batte, bis bie Babl vorüber fei feinen Branntwein zu trinten und feine Schlägerei angufangen.

Am 5. Mary 1829 erklarte Sir Robert Beel tem Unterhause, bag ben Katholiten kein wirksamer und dauernder Biderstand mehr geleistet werden tonne. "Zurudichauend auf die Bergangenheit", sprach er, "die Gegenwart überblickend und die Aussichten in die Zukunft beurtheilend, sage ich, baß

Die Beit gefommen ift, wo bie Frage geordnet werben muß." Drei Bochen Dauerte ber Rampf im Unterhaufe, bis endlich eine Stimmenmehrheit fur tas Befet gewonnen war. Im Oberhaufe eröffnete ber Bergog von Bellington am 2. April die Debatte mit ben Borten : "3ch bin ein Mann, welcher mabricheinlich eine langere Beriobe bes Lebens im Kriege beschäftigt mar, und amar vorzugsweise im Burgerfriege, ale bie meiften Meufchen, aber ich tann fagen und ich muß es fagen, bag, wenn ich, burch welches Opfer es auch immer fein mochte, nur einen Monat Burgerfrieg bem Lande erfparen tonnte, bem ich jugethan bin, fo murbe ich mein Leben opfern, um es ju thun. 3ch fage, es giebt nichts, was Eigenthum und Bohlftand in boberem Grade gerftort und ben Charafter entfittlicht, ale es ein Burgerfrieg thut. gerfriege ift bie Sand bes Menfchen gegen feinen Rachbar aufgehoben, gegen feinen Bruter und gegen feinen Bater. Der Diener verrath feinen Berrn und alles endigt in Berwirrung und Bermuftung. Dies, Mplords, ift Die Gulfe nach ber wir uns hatten umfeben muffen, Dies find Die Mittel Die wir hatten anwenben muffen, um biefem Buftanbe ber Berbaltniffe ein Ente gu machen, wenn wir es nicht vorgezogen hatten, die Dagregeln einzubringen, fur die ich mich felbft verantwortlich halte." Bei ber Abstimmung ergab fich eine unerwartete Mehrheit von 105 Stimmen fur Die Emancipation. Am 13. April gab ber Ronig tem in beiten Saufern angenommenen Befete feine Ruftimmung. Das mit verschwanden alle burgerlichen Unfabigfeiten, welche bisher auf ben Ratholiten gelaftet hatten. Die Ratholiten erhielten Butritt gum Parlament und ju allen Bemeindes und Staatsamtern, Diejenigen ausgenommen, welche ihrer Ratur nach von Brotestanten befleidet werden mußten. Die Emancipas tion war aber nicht blos eine Sandlung der Gerechtigkeit, fondern auch ein erfter Ginbruch in ftabile Rechteverhaltniffe, ber nicht allein bleiben tonnte. Als Lord Winchelfea im Oberhause prophezeiete, daß nun auch die verrotte ten Bablfleden ihr Bablrecht verlieren murden, blidte er icharfer in Die Bufunft, ale Beel, ber eine Barlamentereform fo wenig fur unabwendbar bielt, daß er vielmehr durch bie Emancipation den Reformern wirtfam entgegenges treten gu fein glaubte.

Seit in dem Ariege gegen Nordamerita der Plan gescheitert mar, bas nordliche Amerita der herrschaft bes alten Mutterlandes wieder zu unterwers fen, richtete England seine Anstrengungen bauptfachlich auf die Beseitigung und Erreiterung seines indischen Reichs. Obgleich ein großer einbeimischer Fürft

im Innern nicht mehr vorbanden mar, und bie Befiegung Tippo Saib's aus aleich ben frangofifchen Ginfluß vernichtet batte, mar boch fein eigentlicher Friedenstauftand zu erreichen gemefen. Die Dabrattenfurften, ber Beifchma, Solfar, Scindiah, ber Radicha von Berar, ber Nigam von Saiberabad, bemabrten ihre Reindschaft durch die Duldung, Die fie ben Rauberborden ber Bindarries angebeiben liegen. Das gange norbliche Tafelland von Detan wimmelte von Freibeutern , ju benen fich immer neue fubne Abenteurer und Sauvtlinge ale Unführer und Parteiganger gefellten, fo bag bie Borben gu furchtbaren Maffen anwuchsen. Diefe Binbarries brachen jebes Nabr mit ibren Reiterschaaren, in benen bis ju 40,000 Streiter, alle mobamebanischen Glaus bens, vereinigt waren, von ben fchwer juganglichen Bilbniffen bes obern und mittleren Tapti und Rerbudda aus, und übergogen bie Gbenen mit ber Schnelligfeit und ben gerftorenten Wirfungen eines Orfans. Dit ihren Pferben, Die fie burch Gemurge und Dvium au außerordentlichen Leiftungen beraufchten, legten fie in viergebn Tagen bunbert beutiche Meilen gurud und vernichteten in weitem Umtreife alles Leben. Die Bevolferungen großer indifder Dorfer opferten fich mit ihrer Sabe ben Rlammen, um nicht ben fchenflichen Graufamteiten biefer erbarmungelofen Reinde zu verfallen. 1814 mar von ben brittifchen Behörben ichon befchloffen worden, burch Bertilgung ber Binbarries bem Defan ben Frieden ju geben, ben biefes Land feit Jahrhunderten nicht gefannt hatte, ale die Rraft ber Englander burch ein anderes Unternehmen in Anspruch genommen wurde. Die Ghorta: Dynaftie in Repal griff weiter und weiter um fich, überschritt überall die alten Grengen und ließ auf brittifchem Gebiet plundern und morben. 3m Jahre 1814 brachen Die Englander bie megen biefer Unbilben gevflogenen Unterhandlungen ab und begannen einen Rrieg, ben fie fich mahrscheinlich nicht fo fdwer gebacht hatten. Auf gewaltige Raturbinderniffe batte man fich gefaßt gemacht, aber nicht auf eine fo große todesverachtende Tapferfeit ber Gebirgevoller. 3mei ber vier englifchen Divifionen murben von den Gebirgepaffen gurudgefchlagen, Die beiben andern, welche in bas Land eindrangen, mußten eine Stellung, eine Gebirgefeftung nach ber andern erfturmen. Im zweiten Sabre bes Rampfes brach endlich ein einfacher Sauptmann, Bebb, durch feine glangende Rriegeführung ben Muth ber Repalefen. Die Erfturmung einer ber uneinnehmbarften Feften, ber Berluft einer Schlacht in ber Rabe von Almora, ber Tod bes tapferften Shorta-Bauptlinge, ber Aufftand mehrerer einbeimifcher Rabicha's führten gu

einem Friedensvertrage. Der Shorta-Macht wurden ihre reichsten Eroberungen entriffen, ein Theil bavon in brittisches Gebiet verwandelt, ein anderer ben vielen kleineren selbständigen Rabicha's zurudgegeben. Die brittische herrschaft in Indien gewann badurch einen großen Grengstaat gegen China.

Der Sorge um die Revalesen ledig, festen die Englander ihre Blane gegen bas Defan in Ausführung. Die Bindarries hatten fich in einer Bertheibigungelinie aufgestellt, Die vom Rerbudda nordwarte gegen ben Dichum= na, gegen Gvalior lief. Feftungen und Berichangungen batten fie nicht, fie vertrauten auf ihre Tiefthaler, Balber, Sumpfoidichte, Strome und auf Die Beglofigfeit biefer Gegenden. Aber Die Generale Malcolm, Abams und Marfhall brangen von brei Seiten in die Bildniffe ein, die gum Theil noch tein Europäer betreten hatte, und erfochten in ber Mitte bes wilbeften Soche landes drei große Siege. Taufende von Pindarries fielen in ben blutigen Tagen von Suffingabad (26. und 27. Rovember 1817), Die Borden gerftrenten fich barauf und murben theils ausgerottet, theils verjagt, ihre Refte aber in Truppen ber oftinbifden Gefellicaft verwandelt. Die Militairfraft ber Mabratten war jest gebrochen und wurde badurch noch unschädlicher gemacht, baf bie Englander bie wichtigften naturlichen Schutwehren bes Landes in Befit nahmen und die verschont bleibenden Sauptlinge durch Bertrage und politifche Beauffichtigung banben. Satte bis jest ben gerftreuten englifchen Bebieten ber brei Brafibentichaften Bengalen, Madras und Bombay ber Bufammenhang in ber Ditte gefehlt, fo war nun fur bas politifche Suftem Die Berbindung und die innere Begrundung auf naturlichen Grundlagen gefunden. Mit ber Befiegung ber Pinbarries tam eine neue Politit in Thatigfeit, und barum ift bas Jahr 1818 fur Oftindien Epoche machend. Die Staaten, von benen man feindliche Befinnungen fürchtete, wurden in brittifche Enclaven verwandelt, Die Schutfurften und Die vielen mehr oder weniger abhangigen fleinen Bauptlinge fur jeden Bint gehorfam gemacht, an allen Bofen ber Sindufürften brittifche Refibenten angeftellt, in viele Sauptftabte brittifche Trupven gelegt. Bei gunftigen Gelegenheiten folog man neue Bertrage, nahm fruchtbare Provingen in eigene Bermaltung, ließ fich Landftriche abtreten, in benen bann große Berbindungsftragen ober Festungen angelegt murben, und brachte die Berrichaft ber einheimischen Furften immer mehr zu einem Schats ten berab.

Eine fo burchgreifente Beranderung tonnte nicht vollzogen werden, ohne

tag die unter ihr leibenden gurften von tiefem Groll erfüllt murben. Die Renntnig Diefer Stimmung und ein thorichter Duntel ichmeichelten bem Gerrider ber Birmanen bie hoffnung ein, bag es ibm gelingen werbe, bie verbaften Englander aus Indien zu verjagen. Durch die Eroberung ber Staaten Aracan, Cafchar, Afam und Jaintha maren Die Birmanen ben englischen Befitungen fo nabe getommen, bag Grengftreitigkeiten in Diefen Baldwildniffen unvermeidlich maren. Diefe Differengen batten fich jedoch beilegen laffen, wenn es nicht vorbebachter Plan bes goldfußigen Monarden gemefen mare, einen Rrieg berbeiguführen, ber ihm geftatte, feinen Thron in Delbi aufgurichten. Die bedeutenden Borbereitungen, Die er gu biefem Biele traf, berauschten bas Rationalgefühl in bem Grabe, bag bie fortbauernbe Geneigtheit der Englander gu Unterhandlungen ale Feigheit ausgelegt murbe. Ale die birmanischen Borpoften bie Dichittagong vorgedrungen waren, erflarte England feinerfeits ben Rrieg. General Campbell hatte nicht mehr als 20,000 Mann, aber er marf fich mit Diefer fleinen Dacht auf Afam und Rangun, wodurch er alle vorgeschobenen Abtheilungen ber Birmanen gwang, fich jum Schute Ava's auf Prome und Pugan gurudzuziehen. Drei blutige Schlachten (1., 7. und 14 Januar 1825), gur Biebereroberung Ranguns unternommen, endeten mit Rieberlagen ber Birmanen. Der Tob bes einzigen tudtigen birmanifden Felbherrn raubte bem Beer allen Muth. Als Buntela von einer plagenden Bombe getodtet worden war, liegen fich die Truppen nirgende mehr gum Stehen bringen. Rur die eintretenden Heberschwemmungen hielten die Englander ab, ichon im Februar 1825 von Prome auf Ava vorzu-Die Bemaffer bes Tramabby fielen, Campbell erreichte Danbabo, und ber birmanifche Stolz beugte fich ber Nothwendigfeit. Der Friede von Danbabo (3. Januar 1826, vom Ronig von Birma beftätigt am 24. Februar) vermehrte bas brittifche Reich in Indien um vier Provingen : Aratan bis gur Bebirgefette von Ava mit ben Infeln Ramri und Cheduba, und die fublich gelegenen Gebiete von De, Tavoy und Tennafferim. Die Birmanen verfprachen außerbem, die nordlichen Gebirgestaaten Afam, Cafchar, Jaintha und Mainpur ber eigenen Entwidlung, bas heißt bem englischen Schut ju uberlaffen, gablten fieben Millionen Thaler Rriegetoften und raumten ihren fiegreichen Begnern werthvolle Sandelsfreiheiten ein. Der Rrieg hatte einunds neungig Millionen Thaler gefoftet, und boch maren bamit bie Bortheile, Die ber Friede einraumte, nicht zu theuer ertauft. Die Beftabe von Aracan

bis Mergui befigen vorzügliche Gafen, Aracan gebietet über Die Bugange au ben Teatwalbern, Die ber indifden Rlotte nothwendig find, und Mainpur, bas angleich ber Schluffel ber Landverbindung amifchen Bengalen und Ava ift, gestattet auf ber Landseite ben Bertebr mit ber dinefischen Grengproving Dunnan. England erhielt burch feine neuen Erwerbungen Die Berrichaft über den bengalifden Meerbufen, großere Sicherheit fur feine bengalifden Befis kungen, endlich ein Ganges von Sandelsftationen bie Bulo Bengng, Malacea und Singapur. Die Bortbeile, welche gunachft fur ben Santel fich gewinnen liegen, murben mit englifcher Energie ausgebeutet. 2m 6. April 1826 legte Cramfurd in einem dichten Balbe, wo Affenbeerben, Bfauenichaaren, Buffel, Sirfde. Eleubanten und Leoparden bisber Die einzigen Reprafentanten bes Lebens gemefen maren, ben erften Stein ju einer Stadt, Die ben Ramen Amberfttown erhielt. Man hatte eine Stelle gewählt, Die wegen ber Rabe bes Ralpen und Tramadty eine große Entwifflung versprach. Als Cramfurd feine Schovfung brei Biertel Jahre fpater wieder befuchte, waren 230 Saufer erbaut und 1200 Einwohner in ihnen angefiedelt. Moglmain, 1827 eine Gins obe mit wenigen Rifderbutten, mar 1851 gu einer Stadt mit 60,000 Menfchen geworden. Aracan murbe die Getreibefammer aller gander ringe um ben bengalifden Meerbufen. Der Werth ber jabrlichen Ausfuhr an Reif fcmantt gegenwärtig gwifden acht und neun Millionen Thalern, und obgleich noch fein Drittheil des berrlichen Landes angebaut ift, bat fich die Bevolferung boch von ben 100,000 Ginwohnern bes Jahres 1827 bis jum Jahre 1851 auf 500,000 gehoben. Richt fo überraschend fcnell, aber boch viel versprechend baben fich die anderen neuen Bebiete entwickelt.

Bon 1815 bis 1818 verschwand ber lette Reft einer Monarchie, so alt wie das erste Berserreich, vor der andringenden Cultur. 1815 wurde der lette König von Kandy, bem Binnenreich auf der Insel Ceplon, entihront, 1818 im October der Aufstand, ben die besiegten Singhalesen unternommen hatten, nach jahresangem Blutvergießen bewältigt. Ceplon erhielt nun (21. November 1818) eine neue Berfassung, durch welche alle persönlichen Frohndienste, die Arbeiten für Wege und Brücken ausgenommen, und alle Abgaben bis auf den Zehnten vom Neiß ausgehoben und die Gerichtsbehörden unter die Aussische englischer Beamten gestellt wurden. Wie in Ceplon, so wurde in ganz Indien nicht blos die Beseitigung und Rugbarmachung der englischen Gerschaft, sondern ebenso auch die Sittigung und Ausbarmachung des Bolks zur

Aufgabe gemacht. Die Errichtung einer Unterrichtsanftalt fur junge binbu, Die Grundung ber erften Bengali-Beitung burd Darfham, bas Berbot ber Bittweuverbrennung durch Lord Bentind find Beugniffe fur bumane Beftrebungen, benen endlich auch die Anertennung ber Gingeborenen ju Theil murbe. Dem ueunzehnten Sabrbundert mar es vorbebalten, bas alte gabe Brabmanen: thum, bas feit zwei Sahrtaufenden in feinem Befen nichts geandert bat, jum . Das jungere Befchlecht ber boberen Stande lernte Beichen au bringen. Die englische Sprache und Literatur tennen, begeisterte fich fur eine bobere Cultur und begann fur biefelbe unter ben binbu ju werben. Der erfte biefer Reformatoren, Romabun Roy, erntete für feine Bemühungen endlofe Lei-Seine Rafte fließ ibn aus, feine Bermandten gogen fich von ibm gurud, den. felbst Frau und Rinder verließen ibn, um nicht durch den Umgang mit bem Unreinen ihre Rafte zu verlieren, bas beißt rechtlos und beimathlos zu mer-Aber trot aller Leiden und Anfeindungen ging Romabun Roy feinen Beg fort und erlebte noch ben Triumph, daß fich ein Mann an ibn an: folog, ber vermoge feiner boben Geburt und feines unermeglichen Reichthums unangreifbar mar. Diefer Mann, Dwafarnath Tagor, ift ber Bobitbater Indiens geworden. Er wirfte in dem Sinne, daß er den materiellen Forts fdritt als michtigftes Berfreng benutte, und die Bernichtung des Bolytheismus bis gulest auffparte. "Die Sindu," wiederholte er oft, "follen von den Englandern lernen, wie man burd Sandel und Induftrie Reichthumer erwirbt, benn Boblhabenbeit und Reichthum ift die Grundbedingung ber Dacht civis liffrter Staaten, wie bas Individuum nur durch fie Die Mittel au boberer Ausbildung erhalt." Bon 1813 an widmete er fich industriellen Unternebmungen, baute 1826 Splladab und andere Indigofactoreien, taufte ein großes Schiff, bas er mit einer werthvollen Ladung eigener Erzeugniffe nach Sub: amerita fdidte, und grundete fpater ein Sandelshaus in Calcutta, um feinen Landsleuten ein Beifpiel ju geben. Saufig fchidte er junge Sindu auf feine Roften nach England, um fie bort ftubiren ju laffen, grundete Schulen, ftiftete Jahrespreise fur bie beften Schuler und ermunterte überhaupt in jeder Beife Die miffenschaftlichen Studien, in benen er Die beste Borbereitung fur Das Chriftenthum fab. Der englifden Regierung fühlte er fich zu unendlichem Dant verpflichtet, daß fie "all das ftreitsuchtige Gefindel der Maharadichah und Namab, ber Sultane und Emire ju Boben trete und fo die Ruhe im Innern bes Landes erbalte."

Um Setletich berührte fich bas englifcheindische Reich mit bem Bundesftagte ber Seite, ber feit bem Ende bes achtzehnten Sahrhunderte einem eingigen Banptling, bem machtigen Rundschit Sing, gehorchte. In ber Beriobe, welche in ben Bereich unferer Darftellung gebort, behnte fich ber Seitsftaat noch immer aus, meiftens auf Roften ber Afghanen. Buerft Attod, bann Multan, weiter Rafdmir, beffen grune, von filbernen Bafferfaden burchaogene Albentriften bas Entzuden ber Bolfer bes Subens fint, endlich Beschamer permehrten ben Befit bes Mabarabichab im Cante ber funf Strome. Glud führte ibm im Jahre 1822 gwei Officiere aus ber Schule Rapoleons au. Bentura und Allard, Die in Berfien vergebens Anftellungen gefucht und nun nach Diesem fernen gande Die Schritte gelentt hatten. 3met andere Offigiere, Court und Avitabile, Die vier Jahre fpater eintrafen, halfen von bem etwa 150,000 Mann farten beer 50,000 auf europäische Art einuben. Die vier Europäer verfolgten ihre Aufgabe mit großem Gifer, errichteten Bulvermublen, Ranonengiegereien und Baffenfabrifen. In feinem Beer fuchte und fand Rundschit Sing die Mittel fich zu behaupten. Die Reformen und Boblthaten, durch die andere Ufurpatoren ben Urfprung ihrer Gewalt vergeffen machen, verschmabte ber robe Mann, ber nie lefen und fcreiben lernte, teine eigenthumliche Berwaltung einrichtete, feine Befege erließ, feine Berichtshofe grundete, fich nur mit Emportomulingen aus ben unterften Glaffen umgab, aber boch wenigstens Sandel und Bewerbfleiß gemahren ließ, und fich mit weit weniger Graufamteiten und Berbrechen beflecte, ale bie meiften anbern Grunder orientalifcher Despotieen. In Der Bluthe feiner Macht befag er ein jahrliches Gintommen von funfgehn Millionen Thalern und hatte ju Govindgur in Metallen, Ebelfteinen und Stoffen einen Schat von fiebzig Millionen Thalern aufgehäuft. Die Englander ftorten ihn nicht in feinen Beftrebungen, den Seitstaat machtig und gefürchtet ju machen. Ihnen galt bae Bendichab für ein Borland, das im eigenen Intereffe mit ber brittifchen Macht gegen Afghanen, Berfer und andere außere Feinde gusammengeben werbe. fcit Sing war eine Grenzwache, die nicht bie mindeften Roften verurfachte

Im Jahre 1814 erlosch bas Monopol ber indischen Gesellschaft auf ben Sandel zwischen Indien und Europa. Der freie handel trat nun in die erfolgreichste Concurrenz, so daß 1827 die Gesellschaft für 804,778 Pfd. St., die Raufmannschaft dagegen für 3,903,006 Pfd. St. aussuhrte. Für ben Bwischenhandel in den indischen Meeren wurde vor allem Singapur wichtig.

eine fleine Infel vor ber außerften Spite ber malavifchen Salbinfel, Die 1819 noch bas wenig geachtete Eigenthum eines malapischen Sultans mar, ale ber praftifche Blid eines Englanders ertannte, bag an Diefem Orte, in ber unmittelbaren Rabe einer großen Seebanteloftrage und mitten unter einer Menge vereinzelter Niederlaffungen eine blubende Colonie gegrundet mer-Roch in bemfelben Jahre murbe bem Sultan feine Infel fur eine Rleinigfeit abgefauft, und die Colonie nahm ihren Anfang. Gir Thos mas Stamford Raffles, dem Singapur feine Entftehung verdantt, fcbrieb bamals mit ficherm Blid in Die Bufunft: "Unfer 3wed ift nicht Canbbefis, fondern Sandel, ein großer Stapelplat und ein Gebelpuntt, von bem aus wir unfern politischen Ginfluß fo weit zu erftreden vermogen, ale bereinft bie Umftante erfordern. Gin Freihafen in Diefen Bemaffern muß ten Erfola baben, ben Bann bes hollandischen Monopols ju lofen, und mas Malta im Beften, tann Singapur im Often werden." Singapur wurde jum Freihafen erflart und Diefem Begriff eine Austehnung gegeben, welche in Europa, fogar in dem fo freigebig bedachten Trieft, unbefannt ift. Malayen und Chinefen ftromten bald gablreich berbei, ba man ihrer Riederlaffung nicht Die geringfte Schwierigfeit in ben Beg legte, und Die Schiffe fuchten einen fo vortheile baft gelegenen Safen, ber fich ibnen obne Abgaben zu fordern öffnete, begies rig auf. 1819 noch beinabe muft, gabite Singapur im Jahre 1836 bereits 29,984 Einwohner, und 1851 war die Bahl auf 60,000 gestiegen.

Belche allgemeine Förderung dem englischen Sandel zu Theil wurde, ift zum größten Theil in der politischen Geschichte angegeben worden, wie dert auch von den Nachtheilen die Nede war, die in den hoben Steuern und andern Berhältnissen lagen. Die englische Judustrie wurde zum unerreichbaren Borbiste für alle Bölker, und dies zumal durch die allgemeine Benugung der Maschinen, sowie durch Ersindungen, welche sich von Tag zu Tag in dem Grade drängten, daß eine Sammlung der englischen Patente Bände füllen würde. An Hargrave's Baumwollenspinumasschine schloß sich eine große Neihe von Berbesserungen, durch welche die Baumwollenmanusactur beinahe unglaublich verbessert wurde. Seit 1818 wurde auch der Dampswebestuhl allgemein. In dem genannten Jahre gab es in Manchester und der Umgegend 2000 solcher Bebestühle, 1821 schon über 5700 und 1827 mehr als 20,000. Die mechanische Flachsspinnerei entwickelte überraschende Ersolge, seit 1828 ein nenes Spinnsystem zur Anwendung kam. Bieles unterstühte den Ausschwung

ter englischen Industrie. Dazu gehört ein Capitalreichthum, auf dessen Umfang aus ber Thatsache zu schließen ist, daß die festländischen Regierungen von 1822—1829 aus England in Anleihen 509 Millionen Thaler schöpften. Es gehört dazu der natürliche Reichthum des Laudes, namentlich an Eisen und Kohlen, von welchen letztern 1819 44/10 Millionen Tonnen (zu 20 Centenern) in den häfen verschifft wurden. Besonders sind aber die Renntnisse und die Geschischiehteit der Arbeiter hervorzuheben. Der englische Arbeiter identissiert sich mit seiner Maschine, deren kleinste Theile er sorgfältig studirt, deren Bewegungen er mit mathematischer Genauigkeit regelt. Durch kein Zunstwesen gehemmt, vereinigen sich die Arbeiter in Gruppen, die das Besdürsnis bildet, in volkswirthschaftlichen oder industriellen Gesellschaften, die sich nach Tausenden zählen lassen.

Unvollständig unterrichtete Schriftsteller baben mobl veralteten, ober richtiger gefagt vernichteten national-ofonomifden Theorien ju Befallen ben Beweis versucht, bag bas englische Dafdinen: und Kabritwefen ein Rluch für bas Land geworben fei. Statt aber ju beweifen, haben fie einfeitig behauptet, daß die otonomifche Lage des Fabritarbeiters trauriger fet, als jene bes bei bem Aderbau beschäftigten Tagelohners, bag bie Sterbe lichkeit burch bie Fabriten zugenommen habe, bag ber Fabrifinduftrie Die Tendeng beimohne, ben Mittelftand gu befeitigen und einige menige Reiche einer Maffe von Proletariern entgegenzustellen. Begen tiefe Rtagen ift mit Bablen ber Begenbeweis geführt worben. 1825 gablten Die Fabritbegirte (Beftbegirt von Yorfibire, Lancafbire) viermal und begiebente lich funfmal weniger Armensteuer, ale bie Aderbau-Grafichaft Suffex. "Man bat bie beften Grunde, angunehmen", fchrieb Macaulay \*) im Januar 1830, "daß in Manchefter in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts jahrlich einer von achtundswanzig ftarb. Jest ftirbt einer von fünfundvierzig. In Glasgow und Leeds hat eine abnliche Befferung ftattgefunden. Ja bas Berhaltnig ber jahrlichen Sterbefalle ift in Diefen brei großen hauptftadten ber Rabritbegirte gegenwartig betrachtlich geringer, ale es vor funfgig Jahren in England und Bales, flaches Land und Stadte gufammengenommen, mar. Bir tonnen mit einiger Bahricheinlichkeit bebaupten, bag bie Menichen langer leben, weil

<sup>\*)</sup> S. Macaulan's ausgewählte Schriften, überieht von Steger, Braunichweig bei Befter, mann 1853, Bb.4. in ber Aritif: Soutbeu's Gefprache über bie Befelicaft.

17.

fle beffer mobnen, beffer genabrt, gefleitet, in Krantheiten beffer gewartet merben, und bag biefe Berbefferungen jener Bunabme bes Rationalreichtbums. melde tas Rabrifmefen erzeugt bat, ju verbanten fint. - England ift bas reichfte Land Guropa's, bat ben meiften Sandel und die blubenbften Rabrifen. Rugland und Bolen find die armften Lander Europa's. Gie befigen taum einen Sandel und nur bie robeften Manufacturen. Ift ber Reichthum in Bolen und Rufland beffer vertheilt, als in England? Es giebt in Bolen und Rufland Individuen, beren Gintommen mabriceinlich bem unferer reichften Landeleute gleichkommt. In jenen Lantern giebt es vielleicht eben fo viele Eintommen von achtzigtaufend jabrlich wie bier. Giebt es aber eben fo viele Jahrebeintommen von zweitaufend, von eintaufend Bfund? Es giebt in England Rirchfpiele, wo mehr Menfchen mit Gintunften gwifchen breibundert und dreitaufend Pfund jahrlich leben, ale in allen Befigungen bes Raifere Rico: Die hubichen und bequemen Baufer, Die fur Leute Diefer Claffe innerbalb ber letten breifig Jahre in London und beffen Rachbarichaft gebaut find, wurden allein eine Stadt bilben, großer ale bie hauptftatte einiger europaifchen Konigreiche. Dies ift ber Buftant einer Gefellichaft, in ber bie großen Eigenthumer Die fleineren verschlungen haben!"

Die Benutung der Dampstrast für Abkürzung der Entsernungen ließ in England nicht lange auf sich warten. 1812 suhr auf der Clyde, 1813 auf der Themse das erste Dampsboot, in den nächsten Jahren wagte man sich mit den neuen Schiffen auf das Meer und machte sogar Bersuche, durch Fahrzeuge, welche Dampstrast und Segelkraft mit einander verbanden, den Berzlehr mit Amerika und Oftindien zu unterhalten. Für die Einsührung von Locomotiven war besonders die von Georg Stephenson in Newcastle gegrünzdete Maschinensabrit thätig. 1825 wurde nach Stephenson's Princip die erste Eisenbahn zur Besorderung von Personen zwischen Stockton und Darlington vollendet. 1830 eröffnete die englische Eisenbahngesellschaft, die schon 1825 über ein Actiencapital von mehr als fünsundvierzig Millionen Thaler versügte, die Eisenbahn zwischen Liverpool und Manchester, wobe der Minister Sustisson seinen Tod fand. Gasbeleuchtung erhielt London 1819. Für den Bortschritt der praktischen Mechanik wurde der 1825 beginnende Ban eines Tunnels unter dem Themse-Bett fördernd.

Mit den Directen Unternehmungen ju Gunften des Sandels fichen die bielen Entredungsreifen ber Periode in engfier Berbindung. Es verfteht fich,

baß babei bas miffenschaftliche Intereffe bedeutend mithalf, mas befontere fur Die beutschen und italienischen, weniger fur Die frangofischen Reifen ber Beit gitt, Die wir in unfere Darftellung gleich mit aufnehmen, um ein Gefammt= bild von einer Thatigfeit ju geben, die überaus ehrenvoll ift. Es maren befondere zwei Bielpuntte, Die fich ber Forfchungetrieb gestellt hatte, Die Entbedung ber nordweitlichen Durchfahrt und Die Aufschliefung bes rathfelhaften Innern von Afrita. Die Nordpolreifen - Schaftian Cabot 1498, Deares 1787 - batten burch die Rriege Englands gegen Franfreich eine lange Uns terbrechung erlitten. Als endlich wieder Friede berrichte, regte Gir John Barrow, Secretair ber Momiralitat, unablaffig ju neuen Entbedungefahrten an. Die milden Winter von 1815 - 1817, teren warme Commer bas Polareis fcmolgen, boten für folche Forfchungen gunftige Gelegenheit bar. Barrom brang nun barauf, bag man bas Bolarmeer zu erreichen fuche, wo man auf bie Stromung treffen muffe, welche aus ber Behringoftrage tomme. Die erften Reifen - Johann Rog und Edward Barry nach Deften, David Buchan mit Franklin, Bad und Beechen nach bem Bole - blieben gang resultatlos. nachsten Reife, Die 1819 und 1820 unternommen murde, gelangte Parry bie jur Gudfufte ber Infel Melville und lofte baburch wenigftens eine ber geftellten Aufgaben, indem er bis jum 110. Meridian westlich von Greenwich vorge: Rach einer leberminterung an einem Orte, wo bie Ratur brungen mar. nichts mehr als Moos, Flechten, 3wergeichen und Saxifragen erzeugt, brach er fich am 1. August 1820 durch das Gie mit der froben hoffnung Babn, daß er ben nachsten Binter in bem milben Glima ber Samail: Infeln verleben werde, fab aber feine Erwartung in turger Beit vereitelt; ba im Beften undurchdringliches, unabsehbar fich ausdehnendes Gie ftant, im Gudmeften bas Banteland eine Schrante bildete, und fehrte unverrichteter Dinge nach England gurud. Richt beffer mar ber Ausgang ber zweiten Reife Barry's, welche Die Jahre 1821-1823 ausfüllte. Roch zweimal, 1824 und 1827, magte ber ausgezeichnete, unter fcwierigen Umftanten nie um ein Ausfunftsmittel verlegene Seemann fein Leben an feinen großen 3med. Da bas Gis 1824 allen Anftrengungen, vorwärts zu tommen, ein Sinderniß mar, entwarf man 1827 ten Blan, eben Diefes feindselige Element gu benngen, um den Rordpol gu erreichen. Gin Bericht bes Ballfijchfangere Scoresby erwectte bie Illufion, baß man von Spigbergen aus glattes Gis finden merte, auf bem fich weit nordwarts vorgeben laffe. Allerdinge zeigte fich bas Gie vierzig Stunden



weit über Spigbergen binaus fo glatt, wie man gehofft batte, bann aber traf man auf lofe, raube und oft bunne Daffen, bie von vielen Ranglen burche ichnitten waren, und als ein beftiger Wind aus Rorben auffprang, ber bas Gis gegen Suben trieb, entbedte fich, baß man mit allen Anftrengungen nicht vorwarts, fondern rudwarts tam. 1829 trat Johann Rog, um ben übeln Gindrud zu vermifchen, ben fein verzagtes Benehmen auf feiner erften Reife bervorgerufen batte, eine zweite Rabrt an, Die fur Die Biffenschaft Die interefs fantefte von allen ift, benn auf ibr ift an ber Oftfufte von Bootbia Relix, am Ausgange ber James Rog: Strafe in bas fogenannte Meer bes Ronigs Bilhelm ber magnetische Nordvol entbedt worden (1. Juni 1831). Schiff Des Entredere mußte nach zweijabriger Fabrt im Berbft 1831 , weil es aus bem Gife nicht loszubringen mar, verlaffen merben, und noch amet Jahre irrten bie Schiffbruchigen in ben Ginoben bes Norbens umber. fie endlich ein Schiff erreichten, beffen Mannichaft Rok felbft fruber befebliat batte, ertannte fie Riemand. "Dit ungeschorenem Bart," lautet Die einfache Ergablung Rog', "ich weiß nicht feit wie langer Beit fcmutig, in die Reten der Felle milder Thiere gehullt, abgemagert bis auf die Rnochen und blag wie Befpenfter, bildeten wir zu ben wohlgenahrten und wohlgekleibeten Leuten um uns einen ichroffen Gegenfat. Bir hatten nun die Abenteuer ber Bietory (bes verlaffenen Schiffs) und bie Befchichte unferer langen Leiden gu erzählen. Rrante wurden gepflegt, jedem Matrofen fein Blat angewiefen, und es gefchab fur une alles, mas Boblwollen und Liebe nur thun tonnten. Seit langer Beit an ein faltes Bett auf hartem Schnee ober nachtem Relfen gewohnt, tonnten nur Benige auf bem guten Lager ichlafen, bas uns endlich wieder gu Theil geworten mar."

Fast gleiche Leiden hatte der Theil der Entdeder zu erdulden, welcher den Bolargegenden zu Lande sich näherte. Franklin, Richardson, Back, Dease, Simpson und Rae find bie namhaftesten dieser Landreisenden. Mit unbeschreiblichen Beschwerden kampsend, geistig niedergedruckt durch eine nur mit braunem und dunkelgrünem Moose geschmuckte Landschaft von unsäglicher Dete, oft genothigt, sich von Steinstechten, von versaulten Thierhauten, von dem Leder der eigenen Schuhe zu nahren, waren die Tapsern im Binter einer Kalte preisgegeben, die nicht selten bis zu — 420 R. stieg, und litten in der sogenannten guten Jahreszeit durch die Myriaden von Insetten, welche ber kurze Sommer dieser hohen Breiten erzeugt. "Wie soll ich einen Begriff

von ber furchtbaren Bein, von ber unbefchreiblichen Qual geben, mit welcher Die Sandfliegen und beimfuchten? Wenn wir in Die engen Thaler binabffeis gen, ober fumpfige Streden burchwaten nruften, bann wirbelten fle in fo unermeglichen Schwarmen auf, daß im buchftablichen Ginne bes Borte Die Luft verfinftert murbe; es mar burchaus unmöglich, an feben ober au fprecben. Denn wo nur irgend bie Sant entblogt war, ba fagen fie bicht neben einanber, flogen in Mund und Rafenlocher und verfetten uns fcmerghafte Stide. Bon unfern Gefichtern floß bas Blut fo ftart berab, ale mare es mit Blutegeln bebedt, ber Schmers brannte wie Reuer und hatte einen Schwindel im Befolge, ber und balb toll machte. Benn wir irgentwo anbielten, mas baufig gefchehen mußte, bann marfen fich meine Leute, Die Indianer nicht ausgenommen, mit bem Geficht ju Boben und achgten vor Schmerz und Qual." (Bad.) 216 Frantlin 1820 ju bem Fort Entreprise an ben Quellen Des Rupferminenfluffes gurudtehrte, waren er und feine Begleiter burch bie Entbebrungen und Duben fo fdwach geworben, bag, wenn ein Theil fich legte ober niederfeste, die übrigen fteben bleiben mußten, um jenen von ber Erte aufzuhelfen.

Der Gewinn, ben biefe Rordpolreifen ergaben, fteht ju ben Anftrengungen und Roften, Die an fie gefet wurden, in feinem Berhaltnig. bat burch bie Landreifenden, beren Ramen bie mehrerer Seefahrer, inebefons bere Beechen's jugefellt werben muffen, Die Rordfufte bes ameritanifchen Reftlandes tennen gelernt, man bat bie Botanit mit einigen wenigen Arten bereichert, man bat ben magnetifchen Nordpol, beffen ungefahre Lage langft betannt war, endlich gefunden, man bat Die Theorie ber Meeresftromungen durch einige neue Thatfachen fester gestellt, man bat ein Baar Strafen ent: bedt, die vielleicht (von einer bat es M'Clure gang neuerlich bewiesen) von Deer ju Meer unter bem Gife fortlaufen, man bat endlich ben Ballfifch= fabrern neue Bege gezeigt, die von ihnen auch ohnebies gefunden fein wurden. Rachdem Roß ben magnetischen Rordpol entbedt hatte, nachdem bie geringe naturwiffenschaftliche und geographische Ausbeute, Die fich überhaupt gewinnen ließ, gemacht worden war, batten bie Reifen abgebrochen werben follen. Der wiffenschaftliche Beweis, baß es eine nordweftliche Durchfabrt gebe, mar geliefert worden, und fomit tonnte man bes thatfachlichen Beweifes entbebren. Dan wußte jest, bag in ben verhaltnigmäßig niedrigeren Breiten, wo man sine brauchbare Durchfahrt vermuthet batte, bie ungeheuren Felber bes Polar-

eifes jedem regelmäßigen Sandeleverfebr, ja fogar bem gufälligen Durchgange eines einzelnen Schiffes felbft bei fast übermenschlicher Anftrengung und Entbebrung auf Seite feiner Mannfchaft einen abfoluten Biberftand entgegenfet-Man wußte, bag noch weiter norblid nichts mehr gu finden fei, als eine unabfebbare Ginobe von Gisbergen, beren Gintonigfeit blos von bem Rraden bes fich bebenten Gifes unterbrochen wirt, und wo ber fubne Sees fabrer bochftene Die Befriedigung bat, feinen Ramen in einen Granitfelfen einzugraben, bis zu welchem felbft ber Cotimo auf feinen Sommerwanderungen nicht vordringt. Erogbem feste man die Entbedungereifen fort, woran theils ber Eigenfinn Barrow's Schuld mar, theils bas Auftauchen einer neuen Theorie, bie fich ben Rortpol von einem eisfreien Meer umgeben benft, ju bem ber Bugang von ber Baffine:Bai aus ichmer, von ber Behringeftrage ber aber leicht fein foll, theils und hauptfachlich die Idee, daß die Ehre bes englischen Bolfes fortere, Die nortweftliche Durchfahrt, nachdem an biefe fo viel gefett wor: ten fei, nun auch ju entreden. Diefem Gigenfinn und Diefen theoretifchen Grillen ift in neuefter Beit bas Leben Franklin's und 125 maderer Matros fen geopfert worben. Mochte feine Entbedungereife bie lette von allen fein, und mochten Die Rachsuchungen nach bem Bermiften nicht bagu benutt werten, unter einem neuen Bormante Forfdungen fortaufegen, Die feinen vernunftigen 3med mehr haben!

Robe Bolfer gieben um ben Ruftenrand Afrifa's einen Rreis, ber felten burchbrochen werden fann, ohne bag im Innern Rieber, Rubren und bie Rachstellungen noch roberer Stamme bas fuhne Unternehmen rachen. ift bie Boble bes Lowen, vor ber man viele Außtapfen fieht, Die bineinfubten, wenige, Die beransgeben. Dennoch maren bie Entredung ber Rilquellen, Die Ermittlung bes Rigerlaufe, Die Erforschung ber inneren Ronigreiche über Timbuftu binaus Lodungen, Die fich immer wieber machtig erwiefen, fo oft man auch die Trauerfunde borte, daß bas Ratum ber afrifanischen Reifenben ein neues Opfer gefordert habe. Die Grundung eines geordneten Reichs in Negupten, burch Debemed Ali öffnete einen Bugang, ber eifrig benutt Caillaut, Belgoni, Champollion, Rofellini, Gobat, Sultowefi, ber murbe. Beognoft Brocchi, Burton, hemprich und Chrenberg, Minutoli, Beftphal, Ruppel erweiterten unfere Runde von bem Rillande und beffen Rebengebieten um ein Bedeutendes. Champollion veröffentlichte 1824 fein Suftem ber Sieroglophen, bas fur bie Entrathfelung ber alteften Befchichte fo viel geleis

ftet bat. Bas aber die Ermittlung bes Rillaufe betrifft, fo batten bie neues ften Forfcher Berodots Bort wiederholen fonnen : "Bo bie Quellen liegen, babe ich nicht erfahren tonnen, weil Riemand es weiß". Gleich jenen Luftspiegelungen ber Bufte, Die bem burftenben Banderer Die Bilber von Seen und Sainen mit riefelnden Quellen vorgauteln, entrudte fich bie Rilguelle, wenn man ihr nabe getommen ju fein glaubte, in weite Ferne. Rur bis Rhartum, fo weit ber arabifche Bolteftamm und ber Ginfluß Debes med Ali's reichten, ließ fich in Diefer Beriote ter Rillauf verfolgen. Bere Streden eines bis dabin unbefannten Laufe enthullte ber Riger. Tu: den und Bedbie freilich fanten ihren Ton (1816) fern von dem Biele, bas fie erftrebt hatten, aber Clapperton und Denham brangen gludlich jum Tichade fee por und ermittelten, bag ber bei Timbuftu porbeiftromente Dicholiba nach einer Bendung gegen Sudoften fublich und weftlich ftrome und endlich in ben Meerbufen von Benin ausmunde. Den Gebrudern Lander mar es porbehalten, Die Identitat Des Riger, Quorra und Dicholiba festauftellen. wiederholten Antrage von Gingeborenen, fie auf bem Riger bis Bornu gu fchiffen und in ten Tichabfee zu bringen, fonnten bie Bruter nicht annehmen und fo ließ fich auf ben Rarten ber Lauf Des Riger noch immer nicht vollftandia einzeichnen. Timbuftu murbe von Laing zweimal (1820 und 1826) befucht - ob auch von dem Frangofen Caillie? Belgoni ftarb auf dem Bege babin au Gato (1823). Mollien reifte nach ben Quellen bes Senegal und Game big, Bowdich murde an dem lettern Kluffe vom Tode binmeggerafft, Berrotet besuchte Senegambien, Douville Congo. Gin verheerender Rrieg ber Raffern mit ben Englaudern ftorte Die Unternehmungen, Die vom Guden bes Belttheils ausgingen. Außer A. Billiard und Campbell muften mir feinen Reis fenden ber Beit zu nennen, beffen Entbedungen im Guben Beachtung verdienten. Für Nordafrita lieferten die Reifen von Lyon und Ritchie Ausbeute. combe befuchte Madagastar, wo der Konig Radama bas Chriftenthum begunftigte, eine englische Erpedition ging von ber Infel nach ber Dftfufte bes Continente über.

Durch den sudamerikanischen Freiheitskrieg sielen die Schranken, mit denen Spanien fast alle Fremde serngehalten hatte. Arsene Jsabelle, Mathisson, Poppig, Rugendas, d'Orbigny bereisten große Theile des Sudens, Jacqueminot, v. Langsdorf, Spiz und Martius, Natterer, Bourchell besuchsten Brasilien, Gan Chili, der Mineralog Burkart Megiko, Macdonald Pas

tagonien. Die zunehmende Auswanderung nach Rortamerika verbreitete Licht, aber auch manche falsche Darftellung, die dann von wissenschaftlichen Reisensten, herzog Baul von Burtemberg, Colton u. A. berichtigt werben mußte.

Unter ten Forfdern in Affen begegnet uns ber Reftor ber Biffenfchaft, unfer Alexander von Sumboltt, ber mit Rofe und Chrenberg 1829 am Ural, Altai und taepischen Deere mar. Ruffische Difiziere untersuchten 1820 bie Rordfuften Sibiriens, in bemfelben Jahre und bann noch einmal 1829 erftieg Parrot ben Ararat, Ermann bereifte Sibirien, Gidmalt bas taspifche Meer und ben Rautafus, eine Gefellichaft ruffifcher Botanifer ben Altai, Murawiew Turtomanien, Frafer, Die Gebruder Gerard, Mooreroft Sochs afien, der lettere auch Mittelafien, wo er 1825 ftarb, Rer Porter Georgien, Armenien, Berfien, in welchem letteren Lante er in Fontanier einen Rachfolger erhielt, Bantes Balaftina, Forbio und Fontanier Die Levante, Dis chaud Balaftina und Sprien, Carl Magen Beludichiftan, Afabaniftan und bas Bendichab, Jacqueminot bie Infel Bourbon und Oftindien, Muller, Boie, Madlot und van Dort Java. Die Gefandtichaft Lord Umberft's nach China, Cramfort's Reifen eben babin und nach Cochinchina, v. Siebolo's Reife nach Japan lenften die Aufmerkfamteit auf die verschloffenften gander ber Erbe. Spezielle Bwede verfolgten im Drient ber Botaniter Sonigberger, ber Sprachforfcher Rast und Cfoma von Roros. Diefer originelle Mann, ber bie Beschichte ber Magyaren bis auf die erfte Quelle rudwarts verfolgen wollte, drang auf Begen, Die vor ihm nie ein Europaer betreten hatte, in bas Berg von Mittelafien ein und erreichte burch eiferne Ausbauer fein Biel, Die Sprache, Literatur und Geschichte von Tubet ju ergrunden.

Von Anstralien kannte man vor unserer Periode nur die Kuften, die dann von King, Zeffries und Kelly noch näher erforscht wurden. 1813 trieb eine surchtbare Durre zu Anstrengungen, grüne Weiden auszumitteln, und nun überstieg Evans zum ersten Male die blauen Berge, wobei er bie Ebenen von Bathurst und ben Oberlauf bes Macquarie entdeckte. Oxley machte ben Lachtan näher bekannt, verbreitete aber ben Irrthum, daß alle Flüsse in Sümpsen endigten. Cunningham fand ben Karaula oder Darling, Throsby brachte 1820 von einer Reise nach bem Süben die erste Nachricht über den Murrumbibsschi mit, howell und hume brangen 1824 von ber Nordwestsseitet ber australischen Alpen bis zu der Südssiste von Port Philip, vor, Sturt bestätigte, indem er 1828 den Macquarie bis zum Karaula versolgte, daß

die zahlreichen Fluffe, tie man nördlich vom Macquarie gefunden hatte, mit diesem und bem Karausa in Berbindung ständen. Diese Entdeckungen wirkten unmittelbar auf den Bohlstand der Colonie zurud. Durch die Aussinsdung neuer Beiden begünstigt, vermehrten sich die Schasheerden, die Abkömmslinge einiger 1796 vom Kap eingeführten Merinos, 1820 bis auf 100,000 Stück, so daß von 1824 jährlich 275,600 Pfund Bolle nach England versschifft werden konnten. Die Bevölkerung behnte sich nun über weitere Streschen aus, die neunzehn Grafschaften unter den blauen Bergen genügten nicht mehr für die hirten, die in nördlicher und nordwestlicher Richtung mit ihren Geerden nach Basser und Beide umherwanderten. Das tiese Innere des Landes wurde durch alle Entdeckungen nicht bekannter, und noch heute weiß man nicht, ob man dort auf ein großes Centralgebirge stoßen wird, oder auf ein ausgedehntes Binsnenmeer, oder aber, was leider am wahrscheinlichsten ist, auf eine todte Büste.

Sudpolreisen unternahmen Beddel, Biscoe, Bellinghanfen, Sahrten um Die Belt Dito von Rokebue, in beffen Geleit unfer Raturforider und Diche ter Chamiffo mar, von Lutte, Barter Ring mit Fikrop und Darwin, Ros quefeuil, Duperre, Dumont D'Urville, ter Die letten Refte von Lapeuroufe's ungludlicher Weltumfegelung auffand, und jum erften Male auch preußische Schiffer, zweimal Barmfen, bas britte Mal Bendt mit bem Raturforfcher Meyen. Rounten tiefe Reifen auch nicht mehr die Ausbeute liefern, wie die frubern, fo vervollständigten ober bestätigten fie boch altere Babrnehmungen, forderten inebesondere die Bolterfunde, die nun großere Beachtung fant, und waren mit intereffanten magnetischen Bevbachtungen verbunden. In ber letteren Begies bung bandelte es fich befontere barum, ju ermitteln, wie bie Starte bes Magnetismus ober bie Intensität ber magnetischen Rraft an ben verschiebenen Bunften bes Erbbotens von einander abweiche. Die bagu führenden Arbeiten regte Alegander von humboldt an, indem er jugleich ben gur Ausführung gelangenden Borichlag machte, magnetische Barten zu errichten, auf benen an bestimmten Tagen gleichzeitige Beobachtungen angestellt murben. Mle bie Beltumfegelungen, Die wir genannt haben, gaben Beranlaffung gur Unterfuchung ber Roralleninseln, jener in manden Meeren gabllos gerftreuten Infeln, die ihre Entstehung anscheinend ber Thatigkeit eines fleinen Thieres verbanten. Durch Chrenberg, ber um diefer Infeln willen bas rothe Meer befuchte, Robebue u. A. murbe nachgewiesen, bag Die Rorallenthiere nie bis auf große Tiefen berabgeben, alfo ibre Bauten nicht vom Grunde des Meeres

157

aufführen können, was noch Chamisso halb und halb annahm, ob aber die Thierchen auf Erhebungstratern bauen, ob auf eingesunkenen Flachen, barüber bat die Bissenschaft noch nicht ihr lettes Bort sprechen können. Sohensmessungen wurden in den Cordiseren und im himalaya vorgenommen, Gradsmessungen in Danemark (burch Schuhmacher und Gaus), in den russischen Oftseprovingen und in Finnland. Das Leuchten bes Meers, die Strömungen verselben, die Temperatur des Wassers in verschiedenen Tiesen beschäftigten die Natursorscher vielsach.

Mehrere ber Befellichaften, welche gegenwartig fur Sprachentunde und Renntnife ber Erbe am thatiaften find, entftanden in bem Beitraume von 1815 -1830. In London murbe bie t. affatifche Gefellichaft fur Großbrittannien und Irland gegrundet, um die Colebroofe fich Berdienfte erwarb, in Baris durch Maltebrun und Barbis du Boccage Die geographische Gefellichaft, brei Jahre fpater (1822) auch eine affatifche Befellfchaft, 1829 bann noch eine ftatiftifche Befellichaft, 1828 in Berlin ber Berein fur Erbfunde, unter beffen Mitgliedern Carl Ritter, ber grundlichfte und gelehrtefte Geograph bes Reitaltere, bervorragt, in Betereburg 1823 bas Inftitut fur orientalifche Sprachen, in London, vorzüglich in Folge von Barrow's Bemühungen, 1830 die f. geographifche Gefellichaft. Richt genug tann bervorgehoben werden, mas burch bie Miffionen, namentlich die protestantischen, fur Sprachen und Erdtunde Nicht wenige ber Reifenten, beren Ramen wir oben genannt baben. waren Glaubeneboten; wo immer eine Miffion in fernen gantern bas Rreug aufrichtete, ba murbe fie ju einer Brude auf ein unbefanntes Gebiet. Durch Die Glaubensboten murben auch bie englischen Bemubungen fur Abschaffung des Stlavenhandels unterftugt, die gur beffern Renntnig von Afrita fo Bieles beigetragen haben. Schottische Blaubensboten überfesten Theile bes neuen Testaments in Die Mundart ber Ralmuden, Rott bas Evangelium Luca ins Dtabeitifche, andere Die gange Bibel ins Malaifche, Morrifon lieferte ein dinefifches, Medburft ein javanifches Borterbuch, Guglaff eine fiame fifde Sprachlebre. Unabbangig von bem Miffionemefen fchrieb Remufat eine dinefifche Grammatit. Als wichtig fur Die Sanstrit-Studien ift Bopp's Sansfrit: Grammatit und Bilfon's Heberfetung bes Theaters ber Bindu ins Englische zu ermabnen. 1825 legte Gugen Burnouf in Berbindung mit unferm Laffen ber afiatifchen Gefellichaft ju Paris einen "Berfuch über bas Bali" vor und mandte fich barauf ber Bendfprache gu.



"Wir haben weit mehr berühmte Ramen und befannte Schriftfteller in ber Begenwart aufzuführen als eigentlich berühmte, großartige Berte." So urtheilte G. 2. Bulmer 1833 über Die neuefte Literatur feines Baterlandes, inbem er ale haupturfache jener Erscheinung Die Berfplitterung ber literarischen Rraft in den jabrlich fich mehrenden Beitschriften aller Art nannte. Stellte fich boch ein gefeierter Dichter, Thomas Campbell, an Die Spike einer Beitung mit einem Eifer, ber ibn ber Dichtfunft faft entfrembete, und laffen fich toch Ramen nennen, Die nur burch Beitrage gu Beitungen ihren Ruf begrunbeten. Gin Beispiel Diefer Art ift Macaulan, beffen erfte Studie (uber Milton) im Jahre 1825 im Coinburgh Review erfchien. Bu Bulmer's Urtheil ift bingugufegen, bag bie berühmten Ramen, die England in Diefer Beriode aufzuweisen batte, meiftens über bie Beit ihrer Bluthe binaus waren. gilt von Southey, von Coleritge, Borbeworth und antern Dichtern ber Seefdule, wie von Byron und Moore, obgleich bas Gebicht bes Sangers ber irifden Melodien, in bem er feinen Sobepuntt erreicht haben foll, Lalla Rooth ("Bwangenatur im bochften Ton, nichte als Rolben und Retorten, nichts als Deftillation," nach Ruderts Urtheil) innerhalb bes Beitraums an bas Licht trat. Byron, bis an feinen Tod fo angefeindet, bag er fich aus England verbannte, gewann auf bie Literatur ber breißiger Jahre, Die beutiche wie bie frangofische, einen großen Ginfluß, vor 1830 war Balter Scott ber Berricher bes Tages. "Es fehlte ihm wenig zu einem Dichter, aber Diefes Benige, wie viel ift es!" bat über ibn Tied geurtheilt, mehr geiftreich als mahr, benn bie eigentlich bichterifche Rraft, Bestalten mit lebensvoller Bahrheit zu formen, bat Balter Scott unleugbar befeffen. In Diefer Begiebung ftebt ibm ber englische Erbe feines Rubme. Bulmer, bedeutend nach, und felbft Sove bat ibn im "Anaftafine" nicht erreicht.

Mehrere der besten wissenschaftlichen Arbeiten Englands muß man in den Encyklopadien suchen, namentlich in der von Lardner, für die unter andern Gerschel schrieb. Davy, der Begründer des Elektrochemismus und der Theorie der Chlorverbindungen, veröffentlichte seine gehaltreichen Borlesungen in der "Bettschrift für Wissenschaft, Kunft und Literatur." Außer Davy hielten Wheswell, der Chemiker Faraday, der Botaniker Hooker, der Zoologe Richardson, Beide auch als Begleiter Franklin's auf einer von dessen Rordpolreisen bekannt, der Geolog Lyell u. a. m. den alten naturwissenschaftlichen Ruf der Engländer ausrecht. Hallam schrieb ein Geschichtswerk ersten Ranges, in dem er

Die Entwidlung der englischen Berfassung fritisch und erlauternd versolgte. Benn auch nicht durch viele Namen vertreten, erwarb sich die englische Bisseunschaft den Ruhm, nach der Berbreitung allgemeiner Bildung zu streben und die praktische Lausbahn, die Bacon ihr vorgezeichnet hatte, treu zu versolgen. Mit den Gelehrten verbanden sich Staatsmanner, und durch diese Bereinigung entstanden Bereine für Gewerbewesen mit großen Bibliotheten, ein Berein zur Berbreitung nüglicher Kenntnisse, für den vor allen Brougham bemüht war, u. a. m. Der Bolksunterricht war in dieser Zeit noch ganz der Privatthätigkeit überlassen, dem höheren Unterrichtswesen hasteten große Mängel an, so daß ohne jene vermittelnde Thätigkeit der Literatur und der Bereine der allgemeine Bildungsstand auf einer niedrigen Stufe geblieben sein wurde.

1825 forderte ber Dichter Campbell gur Errichtung einer freien, bas beißt allen Glaubensbefenntniffen geöffneten Univerfitat ju London auf, und ber feurige Brougham, an ben ber Ruf fpeziell ergangen mar, nahm fich ber Sache fo eifrig an, bag noch vor Berlauf bes Jahres bie erforberlichen Beld: Bornehme Bbigs, berühmte Barlamentsmitglieder mittel beifammen maren. und Schriftsteller, Lord Landedowne, Lord John Ruffell, Madintofh, Sume, Macaulay, Brougham, nahmen Stellen im Ausschuß an, Lardner richtete für Die Anftalt den phyfitalifchen Apparat ein, Turner bas chemifche Laboratorium, Bell bas anatomifche Mufeum, Thompfon die Sammlung gur Erlauterung ber Argneimittellehre, und am 1. Oftober 1828 wurden die Borlefungen burch ben Angtomen Bell eröffnet. Gab man auch nicht offen gu, daß man Die alten Universitäten ju Reformen anregen wolle, fo murbe Diefer Bred boch eben fo erftrebt, wie die eingestandene Ermöglichung einer bobern Bildung für die diffentirenden Secten. 1829 gablte die Bochschule 680 Junglinge, bann fant die Bahl burch die vereinten Anftrengungen ber Sochfirche lichen und ber Tories, welche ihrerfeits in ber hauptftadt eine Lehranftalt grunbeten.

In der Kunst leisteten die Englander weniger als alle andern großen Bolter. Lawrence war ihr bester Maler, Sapion wurde sich hoch erhoben haben, wenn den unglucklichen, zuletzt zu Grunde gegangenen Mann nicht Launen immer wieder vom rechten Bege abgetrieben hatten, Landseer war vorzäglich in Thierstuden vortrefflich, Wilkie in historischen Gemalten. Der Rupsersstecherkunft, die noch immer bedeutende Meister auszuweisen hatte, stellten 1821 Parkins, Fairmann und heath im Stahlstich einen Rebenbuhler an die Seite.

## Siebentes Rapitel.

Aufland und der Orient. Die ruffischen Militaircolonien. Die große Abelsverschwörung. Aleganders Tod. Cancrin's Finanzspiftem. Die Türkei, Perfien und Aegypten. Der Aufstand ber Griechen. Auftlands Kriege mit Perfien und der Türkei.

Die reformatorischen Ideen, mit denen Kaiser Alexander aus bem Kriege gegen Frankreich heimkehrte, konnten sich keinen würdigeren Gegenstand mahken, als die Berbesserung der bäuerlichen Berhältnisse. Die russische Leibeigenschaft ging und geht noch heute in völlige Sclaverei über. Es ist nicht richtig, wenn man sich unter den russischen Leibeigenen nur die an die Scholle Gebundenen unserer früheren Geschichte denkt, denn diese Unglücklichen können auch ohne Land verkauft werden, was ganz direct zum Menschenhandel führt, der in Russland wirklich in großem Umfange betrieben wird. Nicht genug, daß man Leute kauft, um sie als Tagelöhner oder Dienstboten zu vermiethen, ist es eine ganz gewöhnliche Erscheinung, daß Mohamedaner unstreie Mädchen kaussen, um sie zu ihren Beischläferinnen zu machen, und es sinden sich Christen, welche Jahr aus Jahr ein mit solchen Mächen einen Handel treiben. Abelige von englischer, deutscher, französsischer, selbst tatarischer, armenischer und jüstischer Abkunst besigen "Seesen", aber Leibeigene sind und können nur die echten Russen sein, nicht die anderen Europäer, nicht die Orientalen.

Alexander ging mit mehr Eifer als Ausdauer an das Bert, diesen faus len Fleck aus dem ruffischen Bolksleben zu entfernen. Die Oftseeprovinzen sollten den Anfang machen. Um 24. September 1818 wurde in der Gegen-wart des Kalfers in der Domkirche zu Mitau vor einer zahlreichen Berfamme

lung des Avels und res Bolfs die Abschaffung der Leibeigenschaft für die Provinzen Eschland, Rurland und Liefland verkündet. Tiese Maßregel auf das ganze Reich auszudehnen, war bei der Stimmung des Avels bedenklich. Es blieb bei einem Bersuche, der durch die Art der Aussührung vereitelt wurde. Ein Gesetz schrieb nämlich vor, daß der Grundeigenthumer, der seinen Bauern die Freiheit gewähren wollte, bei den Behörden um die Erlaubenis bitten musse, und zwar zunächst bei dem Abelsmarschall seines Bezirts, dann bei dem Statthalter der Provinz, weiter bei dem Minister des Innern, bei dem Senat, endlich bei dem Kaiser selbst. Bei der Art, wie die Geschäfte, und namentlich solche Geschäfte, in Ausland betrieben werden, brauchte es Jahre, dis alle diese Förmlichkeiten beendet waren, und so kam es, daß die Menge der freien bestigenden Bauern, welche Alexander hervorrusen wollte, noch nicht die Zahl von 80,000 erreichte.

Am beften hatten fich bisher Die Leibeigenen auf den Staategutern (Aronbauern) befunden, die, wenn fie ihre geringe Abgabe (21/2 bis 33/4 Tha: ler auf den Ropf) entrichtet batten, bingeben konnten, wohin fie wollten. Da faßte der Raifer in einer ungludlichen Stunde den Entichlug, Militaircolonien ju errichten. Die bofen Rathgeber, Die ben Plan einflufterten, mach: ten fur ibn die beften Empfehlungen geltend: daß man durch die Unfiedelung von Soldaten in den Gouvernements nowgorod, Mobilew, Chartow, Riew, Botolien und Cherson in der Rabe Bolens, Defterreichs und der Turfei mobile Streitermaffen erhalte, daß man die Finangen des Staats erleichtere und gleichzeitig die Streitfrafte beffelben vermebre, bag man ben Regimentern. Die mabrend der Rriege im Auslande gefährliche Ideen eingefogen batten, eine ablentende Beschäftigung gebe, endlich bag man große obe Rlachen für die Cultur gewinne. Die erften Soldaten, Fugvolt, fledelte man 1816 verfuchsweise in den Bouvernements Smolenst und Nowgorod an. Diese bei-Den erften Berjuche wurden als gelungen betrachtet, und es erfolgte barauf Die Anfaffigmachung von zwei Divifionen Fugvolt und eben fo viel Reiterei. Bon den Zweden, die man im Auge batte, wurde nicht einer erreicht. Die Kinangen wurden nicht erleichtert, fondern beschwert, da die Ansiedelung je-Des einzelnen Regimente durchschnittlich funf Millionen Rubel toftete, gerade Die Militaircolonien murden Beerde von Unruben und Aufftanden, bas ftebende Beer jog aus ihnen feine neue Rraft, und bem Aderbau brachten fie Schaben. Diefer lettere Buntt ift ber trauriafte von allen. Die Rronbaueru, v. Hotted, allg. Beid. X. (Erg. . 80.) 11

Die man jur Erleichterung bes Uebergange aller Leibeigenen in einen Buftanb ber Freiheit batte benuten tonnen, murben nach ben Bestimmungen über Die Militaircolonien jest ihrerfeite an Die Scholle gefeffelt. Ihre Abgabe erließ man ihnen, um ihnen bafur ben Unterhalt ber Solvaten und beren Familien aufzuburden und um fie ber Billfur ber Offigiere, welche die Aufficht erhiels ten, preiszugeben. Die Rronbauern, Die man mit ber Ginlegung von Colo: nien bedachte, fuhlten nur ju gut, mas ihnen bevorftebe. Biele ließen ibre Relber unbebaut liegen und trotten ben barbarifchen ruffifchen Strafen. Die Berpflangung ber Colonien unter Die freien Rofaten am Onieftr und Dniepr rief Schauberfeenen und Aufftante hervor. Rachtem Die Danner nach verzweifeltem Biderftande erlegen waren, fcbleuderten bie Frauen ihre Rinder, um fie vor der drohenden Sclaverei ju bemahren, unter die Pferte ber anrudenben Truppen. Diefer Biderftand batte nur die Folge, bag ber Beneral Araftichejem, bem man, obgleich er ber verhaßtefte Diffigier ber Armee war, die Oberleitung übertragen hatte, die Befehle feines bintergange: nen herrn mit ber iconungelofesten barte ausführte.

Eine Regierungsgewalt, wie fie Beter ber Große grundete, fann fich mit einem machtigen Abel nicht vertragen. Defhalb haben alle Regierungen Die Freiheiten und Borrechte, welche Die alten Bojaren praftifch befagen, langfam und planmagig vernichtet, um die orientalifche Berrichergewalt aufgurichten, wo tein Anfebn und feine Dacht gilt, ale bie, welche aus ter Gunft bes jeweiligen Berrichers fliegt. Der Abel, bem die Cultur bes Beftens guganglich war, mußte biefe Lage tief fuhlen, und felbft ber milbe Despotismus Alexanders tonnte das gefrantte Gefühl nicht beruhigen. leberdies war auf die liberalen Anwandlungen bes Raifers bald eine Umtehr gefolgt, welche in Rugland und mehr noch in Bolen, mo ber Groffurft Ronftantin ein will: fürliches, bie nationalen Gefühle verlegendes Regiment ausübte, mit mancher barte verbunden war. Der migvergnugte Abel machte nun Berfchworungen, bie fich von 1816 - 1825 fortspannen und gum erften Dale nicht auf eine Balaftrevolution, fondern auf eine Ummalgung bes gangen Staatelebens binausliefen. "Die Mitglieder ber machtigen Berbindung fcheinen aus brei febr verschiedenen Claffen von Menfchen bestanden gu haben. Die erfte, am wenigften gabireiche, aber thatigfte, und bicjenige, welche bem gangen Berfahren biefer Berbindungen ben Stempel auforudte, bestand hauptfachlich aus jungen Leuten, Die von den edelften und uneigennubigften Beweggrunden getrics

ben waren. Sie munichten Die gefammte ruffifche Ration auf Diefelbe Stufe gefellis ger Bildung gu beben, wie die Bewohner ber begunftigtften gander, und allen flavifchen Bolfern burgerliche und religiofe Freiheit in Der weiteften Bedeutung bes Borts und in einem Grabe ju verschaffen, wie fie bis jest noch nirgends aussubrbar gefunden murbe. Es waren meift Leute aus ber bobern Ariftofratie, von großem Bermogen, bas fie opfern wollten, indem fie ihren Leibeigenen Die Freiheit gaben, und es zeigte fich unter ihnen ein ebler Detteifer, ihr Thun und Treiben von jedem Schatten verfonlichen Chraeiges gu entfleiben. Die Dligarchiften bilbeten Die große Mehrgahl, und in ihren Reis ben fand fich eine fo große Babl von Berfcmorern, daß bie Regierung nach dem Ausbruch ber lange vorbereiteten Berichworung es unmöglich fand, alle Betbeiligten au ftrafen, ba die Arbeiten ber Untersuchungecommiffion berausgeftellt hatten, daß teine bedeutende Familie im Reiche mar, von ber nicht einzelne Mitglieder Antheil genommen batten. Endlich gab es noch eine Anjabl Mitglieder, von benen man eber fagen fonnte, bag fic bas Berbalten der andern billigten, als baran Theil nahmen, und welche fich fcmeichelten, von bem Erfolg ihrer Bundesgenoffen Rugen ju gieben, ohne die Gefahr bes Miklingens zu theilen". (Revelations of Russia).

Die uneigennüßige, allein für die Freiheit begeisterte Classe der Bersschworenen spaltete sich in zwei Parteien. Die eine, welche ihren Mittelpunst in Petersburg hatte und zu der Ritita Murawiew, die Fürsten Trubestoi und Obolenski, die Obersten Mitsow, Narischin, Rylejest gehörten, hatte eine constitutionelle Monarchie und die Beseitigung der Unterschleise und zahlslosen Migbrauche in der Berwaltung im Sinn. Sie wollte außerdem friedliche Mittel gebrauchen, während die zweite Partei, welche eine Föderativerepublik anstrebte, die Anwendung von Gewalt vorhatte und insbesondere Plane zur Ermordung tes Kaisers entwarf. Diese republikanische Partei, deren Seele der Oberst Pestel war und die im Süden von Rußland, zu Tultschin, ihren Centralpunst hatte, stand mit den polnischen Berschworenen in Berbindung. Der alte Bolsshaß zwischen Anssen und Polen hinderte die gegenseitige Annaherung nicht. Man wollte die bestehende Rezierung stürzen und dann den einzelnen Gebieten die Entscheidung überlassen, ob sie sich an die Republik Polen oder an die Republik Rußland anschließen wollten.

Benn fich bas Befteben einer Berfchwörung auch in einzelnen Anzeichen verrieth, fo gelang es ber Regierung boch nie, fich ber leitenten Saben gu

bemächtigen. Erst gegen bas Ende von Alexanders Tagen wurden Enthüllungen gemacht, welche so bestimmt waren, daß man Maßregeln treffen, versdächtige Offiziere versetzen und mehrere Obersten von dem Commando ihrer Regimenter entsernen konnte. Die Berschworeuen gedachten serneren Entdeschungen durch die Ermordung des Kaisers zuvorzukommen, als dieser ihnen durch eine höhere hand entrudt wurde. Alexander befand sich in der Krim bei seiner Gemahlin, die sich zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit dorthin begeben hatte. Er hatte seine Reise in der düstersten Stimmung angetreten und vernachlässigte in der Krim, als ihn ein elimatisches Fieber besiel, die gewöhnlichsten Borsichtsmaßregeln. So nahm sein Unwohlsein den Charakter eines Rervensiebers an und machte seinem Leben so rasch ein Ende, daß man allgemein glaubte, er sei an Gift gestorben. Sein Tod ersolgte am 1. Dezember 1828 zu Taganrog am Meer von Asson.

Rach dem bestehenden Thronerbsolgerecht wurde, da Alegander keine Leibeserben hinterließ, sein altester Bruder, Großsurst Constantin, den Thron haben besteigen mussen. Aber der Großsurst besaß nicht die außern und noch weniger die innern Eigenschaften, die dem Selbstherrscher eines solchen Reichs nothwendig sind, und hatte außerdem, um sich mit einer polnischen Dame verheirathen zu können, seinen Rechten entsagt. Als die Nachricht von dem Tode Aleganders nach Petersburg kam, eröffnete der Senat ein Packet, das der vorige Kaiser bei seiner Abreise nach der Krim ihm übergeben hatte, und sand darin die Urkunde der Entsagung Constantins und ein zweites Document, in dem Alegander seinen zweiten Bruder Nicolaus für seinen Nachsfolger erklärte. Man wollte nun diesem letztern huldigen, der sich aber weisgerte, die Krone anzunehmen, ehe der ältere Großsurst seine Bedenklichkeiten bestegt.

Es waren darüber einundzwanzig Tage verflossen, eine Zeit, während der die Berschworenen nicht mußig gewesen waren. Sie bestanden aus Offizieren und höheren Beamten und konnten daher leicht Anhang gewinnen. Am 26. December, dem zur huldigung bestimmten Tage, verweigerten mehrere Satderegimenter den Eid. Man hatte ihnen vorgeredet, daß Constantin keineswegs auf den Thron verzichtet habe, und ihnen das Feldgeschrei: "Constantin und die Constitution!" gegeben. Die Constitution hielten sie für die Gemahlin des Großfürsten und zogen, indem sie den vorgeschriebenen

Ruf getreulich wiederholten, auf ben Senatsplat, wo der Sammelpunkt war. Das Regiment Mostau war das erste, welches dort erschien, andere Abtheislungen der Garbe und ber Marinetruppen schlossen sich an. Der junge Kalfer entwickelte an diesem gesährlichen Tage jene Energie und kinge Ueberles gung, durch die alle seine Entschlüsse und handlungen gekennzeichnet werden. Seine raschen Maßregeln hielten die noch wankenden Truppen bei den Fahenen und sicherten alle die Gebäude, deren Besit von Bichtigkeit war. So entschlossen wie er, so verzagt handelten die Empörer. Fürst Trubeptoi, der zum Dictator ernannt worden war, eilte, als die abgefallenen Truppen bereits ihre Stellungen genommen hatten, in den Senatspalast, um Ricolaus den Eid der Treue zu schwören, die Andern suchten ihn hier und dort, und ehe kräftigere Männer sich an die Spise gestellt hatten, war eine kostbare Zeit verloren gegangen.

Daß die Regimenter auf dem Senatsplatse sich nicht vermehrten und daß die Boltshausen, die sich hinter ihnen sammelten, nur ein wüstes Gesschrei ausstießen, verurtheilte den Ausstand zum Untergange. Rach wenigen Stunden hatte der Kaiser so viele Truppen aller Wassengattungen um sich vereinigt, daß er zum Angriff übergehen konnte. Er zog es vor. Bersuche mit milderen Mitteln zu machen. Aber der General Miloradowitsch, den er an die Aufrührer abschiedte, siel durch einen Schuß, und als der Metropolit von Petersburg, von einer großen Anzahl von Popen begeitet, mit dem Kreuz in der hand zu den Truppen redete, wurde seine Stimme von Trommelwirbeln übertäubt und er selbst zurückzesiosen. Jeht erst gab der Kaiser den Besehl zum Angriff. Der Ramps war turz, aber blutig. Nachdem Reisteret und Fußvolk vergebliche Versuche gemacht hatten, seuerten die Geschüße, und vor ihrem Kartätschenhagel stoben die Empörer auseinander. Alle Versschwarenen wurden an diesem oder den solgenden Tagen ergriffen.

Die gefährlichere Berschwörung des Sudens war fast im Augenblide, als Raiser Alexander starb, entdedt und durch die Berhaftung einer Menge von Theilnehmern, unter benen auch Bestel war, unschädlich gemacht worden. Richts desto weniger begann Sergei Murawiew-Apostol den Aufruhr, indem er am 10. Januar 1826 mit mehreren Compagnien gegen Bassilow zog. Ein Batailon, das ihm entgegengeschickt wurde, ging zu ihm über, aber nun verdarb ber übermuthig gewordene Mann seine Sache dadurch, daß er gegen die Soldaten unvorsichtige Reden führte, von ber Absehung des Kaisers,

von ber Republik sprach, worauf die meisten ihn verließen. Bei dem Flecken Uftirowka umstellte ihn am 18. Januar ber General Gelomar. Murawiew vertheldigte sich wie ein Berzweifelter; als er unter Sabelhieben zusammens sank, warfen seine Truppen die Baffen von sich.

Nach der Unterdrudung des Aufstandes begann eine Untersuchungscommission ihre Thatigleit. Ihre veröffentlichten Berichte geben die ganze
Ausdehnung der Berschwörung nicht an und machen uns nur mit den haupttheilnehmern bekannt. 121 Berschworene wurden vor Gericht gestellt, fünz zum Tode verurtheilt, zweinndsunfzig zur Zwangsarbeit in Sibirien, dreißig zu derselben Strase in Petersburg, die übrigen zu geringeren Strasen. Die füns — Bestel, Rylejeff, Sergei Murawiew-Apostol, Bestuschess-Rjumin, Kachoseli — wurden am 25. Juli 1825 in Petersburg mit dem Strange hingerichtet. Alle starben mit hohem Muth. Als bei Rylejeff der Strick rif,
rief er saut: "Mir soll also nichts gelingen, nicht einmal das Sterben."

Blieb die Untersuchungecommission auch weit von bem Biele, bas ein faiferliches Manifest ibr geftedt batte, "ein Uebel, beffen Reim fcon feit Jabren vorhanden gemefen fei, in feiner gangen Ausdehnung und in allen feinen Bergweigungen gu treffen, es bis auf die Burgel ausgurotten, ben beiligen Boten Ruglands von fremdem Unftedungeftoff ju reinigen und fur immer zwifchen ber Baterlandeliebe und ben revolutionairen Leidenschaften eine Greng= linie ju gieben", fo befreite Die Unterbrudung ber Revolution Die Regierung boch von einem innern Reinde und gab ihr bie Machtvollfommenbeit ber Beit Betere bes Großen gurud. Auch bas Gute entftand aus ber Berichworung, daß Nicolaus burch fie auf mehrere Digbrauche aufmertfam gemacht und gu Reformen geführt murbe. Gin von Beftel entworfener Cober murbe gum großen Theile in Die vom Raifer veranstaltete Gefetfammlung, ben Swod, aufgenommen. Rur murten bie Bohlthaten, welche eine Sammlung ber Befete hatten begleiten follen, baburch ftart beeintrachtigt, bag die Regierung auch bier wieder ibr Biel ber Berruffung verfolgte, alfo ben fremden Ratio= nalitaten bes Reichs bas mit ihrem Bolteleben verwachsene eigene Recht nahm und ihnen bafur bie ruffifchen, ihrem eigenthumlichen Befen widerftreitenben Satungen auforang. Ferner ließ ber Swod die febr mangelhafte Sicherheit bestehen, welche die Befege bem Rapitaliften gemabren, ber fein Beld einem Privatichulener anvertraut, und erichwerte bem Grundbefiger burch bas Berbot, mehr ale eine Spothelichuld aufzunehmen, bie Grlangung von Beld.

Es war wohlberechnete Abficht, bag man bem Gelb fuchenden Brivaten Die Berbindung mit dem Gelb befigenden Privaten fo gut wie unmöglich Es gefchah dies in temfelben Augenblide, ale tas Erugbilo einer ruffifchen Induftrie aufgestellt murte, Die ber Staat auf jede Beife forbern merbe, und ale, tamit an tem Ernft biefes Entichluffes tein 3meifel bleibe. Die Berwandlung Des ruffifchen Schutzollfuftems in jenes Probibitivfuftem erfolgte, unter bem ber beutiche und insbesondere ber preufifche Sandel fo empfindlich gelitten bat. Der Gebaute, Die ruffifche Induftrie auf Die eigenen Suge gu ftellen, murde fehr beliebt, Die überichuffigen Rapitalien brangten fich berbei, und ba fie nur in den Staatscaffen und Staatsauftalten (Reichsbypothetenbant, Affignatenbant, Sandelsbant, Reichebant, ben Lombards in Betereburg und Dostau, ben Ausschuffen ter allgemeinen Furforge, tie in jeder Sauptstadt eines Bouvernements besteben), Sicherheit fanden, fo ftrom: ten fie in diefelben, um aus diefen allgemeinen Refervoirs in die Privattaffen gurudjufliegen. Der Staat murbe mithin ber große Bantier bes gangen Reiche und konnte ben Induftriezweig, ber ihm genehm mar, unterftugen, ben Breig, ber ihm feine Bufunft verfprach ober feine Bolleinnahmen gu fcmalern brobte, niederhalten. Der Staat tonnte aber auch eine Staats: induftrie ichaffen, tonnte Aderbau, Santel und Gewerbe durch Berweigerung oter Gemahrung von Borfchuffen von fich abhangig erhalten, und tonnte endlich nach Belieben und Bedurfniß aus feinen Raffen fur fich fcopfen. Dies ift bas Suftem, ale beffen Schopfer ber Graf Cancrin, ein Deutscher von Geburt und urfprunglich fur ben Staatsbienft von Seffen Darmftadt bestimmt, fich eine traurige Berühmtheit geschaffen bat. In einer einundzwanzigjahrigen Bermaltung (1823 - 1844) bat er tiefes Suftem bis gu feinen letten Confequengen binaus ausgebildet und bamit erreicht, bag ber Selbftberricher aller Reugen, nachtem er bereits auf bem ftaatlichen und firchlichen Gebiete ber alleinige Gebieter gemefen mar, nun auch bie materielle Bewegung feines unermeflichen Reichs mit Allgewalt leitet. Cancrin bat ferner erreicht, daß ber Staat in gludlichen Beiten, wenn Die Rapitale feine Anstalten aufsuchen, über unermegliche Beldmittel verfügt, bag aber, wenn Migernten und Rothstante eine allgemeine Rudforberung ber anvertrauten Belter veranlaffen, ju Anleihen im Auslande fur Die leeren Raffen gegriffen werden muß. Er hat erreicht, bag Grundbefiger und Induftrielle bas Belo tes Staate, bas ju niedrigem Binefuß bargeboten wird, vorzugeweife fuchen

und fich tadurch von ter Regierung abbangig machen. Er hat abeinicht erreicht, daß die Induftrie, Die er ben Ruffen verfprochen bat, wirlich ins Dafein getreten ift, und bat bies auch gar nicht erreichen wollen. Im Ge= gentheil ift fein Zwed ter gewesen, bas induftrielle Leben unentwidelt gu laffen und baburch bas Bolt in ter Armuth ju erhalten. Man tennt von ihm ben Ausspruch: "Die Lage bes Boltes verbeffern? Unmöglich. Das ruffifche Spruchmort bat Recht: man barf einen bund nicht fett werben laffen, er mird fonft toll." Bas bie Staatsinduftrie betrifft, Die Cancrin gefchaffen bat, fo ift fie au einer fcmeren Laft des Staats geworden, fo bag man fie fpater (1840) bat aufheben wollen, um bie meiften ber 500,000 Arbeiter mit Bewalt jum Aderbau gurudguführen, wovon man indeffen abgufteben gezwungen gemefen ift, weil man bem Staat unverhaltnigmagige Baarverlufte jugefügt und eine gefährliche Proletarier : Claffe berangezogen baben wurde. In welchem Grate ber Staat Die fur Die "Bebung bes Sandels und ber Industrie" bestimmten Belber fur fich benutt bat, bas verliert fich in bem funftlichen Duntel, welches über ben ruffischen Rinangen fd,webt. von einem Jahre (1840) befigen wir offizielle Rachweise, und in Diefem Sabre hatte ber Staat 3/4 bes vorbandenen Beltes an fich genommen.

Die Saltung bes Raifere Micolaus in ben ernften Rrifen, von benen feine Thronbesteigung begleitet mar, erwedte Die Abnung, bag jest ben Thron ein Mann einnehme, ber ein ganges politifdes Guftem vollftandig vertreten werbe. Alegander hatte die Ruffen ju Guropaern machen wollen, aber dabei Die innern Buffante ftart vernachläffigt, Die Berborbenbeit bes Beamtenthums ihren Beg geben laffen und überhaupt an nichts gerührt, wodurch fein Bablfpruch: "Rube um jeden Preis!" hatte in Befahr tommen tonnen. Ricolaus ließ in Diefem Allen, wenn auch anfangs mit einer gemiffen Unfiderheit, eine vollständige Menderung eintreten. Dit dem 3beal bes abfoluten Carenthums vor ben Mugen, wollte er fich ale ein ftrenger und fittlicher, als ein nationaler und orthodoger Raifer zeigen. Bie er mit feinem Smod ber Befete jugleich Ordnung und Berrichaft ber ruffifchen Gebrauche bezwedte, wie er bas Cancrin'iche Suftem, fo perfoulich jumiber beffen Schopfer ihm auch mar, adoptirte, weil baffelbe feiner herrichaft eine neue und ausgebebnte Unterlage unterbreitete, haben wir bereite ermabnt. Bunachft befampfte er Die allgemeine Bestechlichkeit und Untreue ber Beamten mit ber gangen Gluth eines jungen Monarchen. Seine Generalorjutanten, teren

abejabl in furger Beit bis auf bunbertundzwanzig vermehrt murbe, erhielten ritble Bollmacht, ron jeter Beborte tee Reiche Rechenschaft über tie Bermaltung und Borlage ber Rechnungen fortern ju tonnen. Dan fab tiefe ges utrebteten Diener bald bier, bald bort, oft in ben entfernteiten Brovingen Des Reiche, aber ihre Thatigfeit blieb boch wirfungelos. Die bedrobten Beamten mußten fich ju holfen - wenn es tein anderes Mittel niehr gab purch jene Reversbrunfte, melde in Rufland regelmafia ba aufgulobern flegen, mo eine Revifien von Raffen ober Magaginen bevorftebt. ber Befampfung ber Berborbenheit im Beamtenftande mar "Die eigene Ranglei" res Raifere bestimmt, aus ber jeboch ichon unter ihrem erften Borffante Bendentorf eine gewöhnliche geheime Polizei murbe, wie bas Inftitut ter Benergladjutanten feinerfeits in eine Ausbehnung ber Militairherrichaft über Miles umichlug. Das Nationalitatepringip ter Regierung machte fich befonders im Unterrichtemefen geltent, wo man ben Ginflug ber Auslander allmalig entfernte, um die Rationalifirung bes geiftigen Lebens und ber bobern miffenicaftliden Ergiebung burd Ruffen auf ruffifden Lebranftalten zu erreichen. Dag Rufland jest einen orthotogen Raifer babe, murte bei allen Belegens beiten burch die augenfällige Theilnahme Ricolaus' an ben Reften und Gebrauchen ber Rirche vor ben Augen ber Menge an ben Tag gelegt.

Die ruffifche Rirche und Die gricchifche Rirche haben ein gemeinschaftliches Blaubenebefenntniß, bas 1642 von Mogilas, Ergbifchof von Riem, entworfen und von bem Batriarchen von Konstantinopel angenommen murbe. Sint in Rufland auch Menterungen eingetreten - namentlich burch bie Bereinigung ter meltlichen und geiftlichen Gewalt in ter Berfon bes Raifers, Die von ber Rirche Des Drients, welche fein Dberhaupt als Jefus Chriftus allein anerkennt, cerabideut wird - fo fint boch fo viele Grundlagen bier wie bort geblieben, raf man füglich von einer firchlichen Ginheit tes Drients und Ruglands wrechen tann. Dem ruffifchen Boltegefühl gilt Diefe Ginheit fur ausgemacht and ibm ericeint ber Raifer, bas Dberhaupt ber ruffifchen Rirche, als ber gaturliche Bortampfer ber gangen griechischen Gemeinde, ale ber von Gott berufene Befreier ber Chriften bes Orients vom Joch ber Unglaubigen. Raifer Alexander batte fich biefes Bollegefühl gleichsam verforpert, und trops rem folgte er tem machtigen Antriebe feines Innern nicht, weil feine Revos lutionefurcht, die ibn in ben letten Jahren feiner Regierung nicht mehr verließ, burch ben Aufftand ber Griechen neue Rahrung erhielt. Er war

in seiner Abneigung, ju Gunften von Empörern einzuschreiten, fo fest giblieben, baß er ohne Bedauern eine Anzahl seiner besten Beamten, die ersolglos zum Kriege drangten, Capodistrias, Fürst Mentschiftoff, Stroganu. a. m., aus seinen Diensten scheinen sab. Ricolaus mit seinem setzen, fast zu nüchternen Blid für die Wirklickeit, sah die Dinge anders an els der stets mit Phantomen kampsende Alexander. Er berechnete, daß eine Unterstügung der Griechen, wenn sie auch vorläusig zu keiner Gebietserweisterung benutzt werde, das Ansehn des russischen Reichs im Orient ebenspermehren, als die Kräfte des türkischen Reichs schwächen musse. Dieser Erfolg war um so sicherer, als sowohl der Zustand der asiatischen Reiche, als die öffentliche Stimmung Europa's für die russische Politik nicht gunstiger gedacht werden konnte.

Die alten morfchen Buftante bes Drients waren endlich in ihrem gangen Berfall von hellersebenden Berrichern ertaunt worden, und die beiten Saupt reiche hatten Unftalten getroffen, ber Cultur bes Beftens gur Rraftigung bes Staats Gingang ju verschaffen. In Berfien war ter Thronfolger Abbas Mirga ber Gonner ber Reform. Man bat Diefen Bringen lange Beit überfcatt und in ihm einen jener großen Manner feben wollen, welche zuweilen fintenden Bolfern zu einer Biedergeburt verhelfen. In ber That mar Abbas Mirga ein unternehmender und verftandiger Mann, ter feinem Baterlande nutlich fein wollte, aber mit ju vielen fittlichen Mangeln behaftet, um bas: durchführen zu tonnen, mas er unternommen hatte. "Alles mar bei ibm ein bloges Auffladern, Alles fing gut an, aber ce fchlte ibm an Barme, bas Begonnene fortgufegen, es fehlte bie Rraft, um eine lange Brobe au befteben. Der Muth, welcher ibn im Anfange befeelte, verschwand in ter-Folge ganglid; mit einem Bort, er batte nicht die geborige Anedauer, ober, wenn man will, bie Bedult, welche eine unerläßliche Gigenschaft eines Jeben ift, der auf ein bestimmtes Biel losarbeitet. Mit Diefer Charafterichmade verband Abbas Mirga noch eine Reigung ju allen moglichen im Drient betannten Benuffen, welche feine Besundheit gerftorten, ibm einen febr großen Theil feiner Beit raubten und Die Stimme ber Bernunft in ibm oft fo febr erftidten, bag er ihnen die wichtigften Beschäfte opferte. Er wollte fein Land bilden und bemubte fich nicht im Beringften, fich felbft ju bilben." (Baron Rorf.)

. Abbas Mirga begann wie Beter ber Große damit, bag er felbft mit

Then Bertrauten Die europäischen Kriegeubungen erlernte. Um nicht verlacht werden, machte er feine Sandariffe und Schwentungen auf einem verichlof: Daen hofraume und überaschte feinen bof ploglich als schulgerechter Solvat. In bem Rriege gegen Rufland, ben ber Friede von Buliftan (1814) beendete, war feine europaische Truppe noch ju fcmach, um auf die Entscheidung eine wirten au tonnen, erwedte aber burch ihre haltung große hoffnungen. bem Ariedensichluffe murbe tie Truppenbildung in größerem Magitabe forts 1819 batte Abbas Mirga mit Gulfe englifder Offigiere feche Trupvenforper, gufammen 12,000 Mann, auf europaifdem Ruft eingerichtet. Das Befdutwefen gablte obne Die leichten Drebbaffen ber Rameel-Artiflerie fecheunddreifig Ranonen und Saubigen, eine regelmäßige Reiterei fehlte. Da die Berfer in ibrem Duntel, Die boften Reiter ber Belt gu fein, feine europaifchen Lehrmeifter bulbeten. Gin Rrieg gegen Die Turfen, um Beleidigungen willen unternommen, wie fie in den bortigen Grenzbegirten jedes Sabr vortommen, follte Die Brauchbarteit bes neuen Seers prufen. Diefer Berfuch fiel trauria Allerdings murben die Turfen aus ber Reftung Topra-Raleb im Rorten Des Ban : Sees vertrieben und in einer Schlacht bei Choi gefchlagen, aber als Abbas Mirga feine Bortheile verfolgen wollte, fab er fich mit einem Rale ohne Truppen. Bei tem Baffe Denar brad namlich bie Cholera aus, worauf bas perfifde heer nach allen Binden auseinanderftob.

Die Schlacht von Choi war die höchste und lette von Abbas Mirza's Kraftanstrengungen. Bon nun an ging alles rückwarts und hauptsächlich in Folge seiner Ungeduld, die ihn trieb, die Ausgabe der europäischen Lehrer als vollendet anzusehen und Alles mit Persern ausrichten zu können. Diese einheimischen Gehülsen ließen die Magazine ungefüllt, veruntreuten die Gelder und verurtheilten die Truppen zum Hungern, so daß die Soldaten schaarenweise ausrissen. Die vielversprechenden Arbeiten in Tabris, das Arsenal und die Gießereien, die Druckrei, die Gruben und Bergwerke geriethen ins Stocken. So traurig war der Zustand in Aserbeilsschan, und doch war diese Statthalterei Abbas Mirza's die persische Musterprovinz. In den übrigen Gebieten blieben alle Mängel der innern Berwaltung und wurden selbst noch vermehrt, da der Schah Feth Ali der verderblichen Gewohnheit solgte, seine zahlreichen Kinder auf Unkosten des Staats zu versorgen. 1819 gab es, Abbas Mirza eingerechnet, zehn Prinzen in eben so vielen Provinzen, von denen jeder seinen Hosstaat, seine Truppen, seinen Schat hatte und mit

unumschränkter Gewalt ausgestattet war. Außer biesen standen noch neuns unddreißig Sohne und fast alle hundertundvierzig Schwiegersöhne des Schab in hohen Nemtern, so daß, mahrend der Schah selbst verarmte, alle Promezen des Reichs gleichmäßig ausgesogen und die Finanzen wie die samutlichen übrigen Berhältnisse in die größte Berwirrung gebracht wurden. Die allgemeine Zerrüttung gestattete nicht, daß der europäische Truppenkern, den man auf 50,000 Mann hatte bringen wollen, auch nur auf dem Stande von 12,000 erhalten werden konnte. In dieser ungenügenden Stärke waren diese Truppen von keinem irgend wesentlichen Ruhen, wohl aber diente ihr Borbandensein dazu, bei den Bersern die übertriebensten Borstellungen von der Kriegsmacht ihres Reichs zu erhalten.

Die Turfei verbarrte fast regungelos in tem Buftante von Lethargic, ben innere Emporungen, ungludliche außere Rriege und ein allmäliges Abnehmen ber innern Lebenofraft berbeigeführt batten. Unter ben Provingen, Die fich fo gut wie unabhangig gemacht hatten, gieht besondere Megopten unfere Aufmerkfamkeit auf fich. Der bortige Bafcha, Mebemed Mli, ber von bem Augenblide an, in bem er bie Statthaltermurbe erhielt (1806), fich ber turfifden herrichaft entzogen batte, murde nicht blos von benen bochgeachtet, welche bas Beil bes Drients von europäischen Civilisationeversuchen erwarten, fondern auch von ber einheimischen Partei ber Altglaubigen, welche bie unbes ringte Rudfehr zu ben alten Sitten und Formen fordert. Birtlich mar Mehemed Ali gugleich ein Reformator im europäischen Sinn und ein Glaubenoheld nach bem Gefchmad ber Drientalen. Nachdem er feine Proving durch die treulofe Bernichtung ber letten Mameludenbei's fich ju eigen gemacht, hatte er einen Bertilgungefrieg gegen bie Bechabiten in Arabien unternom: men. Diefe Sette ichreibt ihren Urfprung von bem Scheif Mohamed ber, einem Sohne Abd sel : Babab's, ber ju einem fleinen Stamme ber Rebicht: Araber gehörte. Mohamed behielt die Sittengebote bes Rorans bei, und verschärfte fie noch, verwarf aber alle Auslegungen ber Erffarer bes beiligen Buche und alle Ueberlieferungen ber verschiedenen Getten, Diejenigen nicht ausgenommen, welche auf die Beiligfeit ber Perfon bes Propheten gegrundet waren. Seine Lehre mar: nur Gott allein gebuhre bie Ehre, alle andere Anbetung, moge fie nun Mobamet, oder Chriftus, oder Mofes ermiefen merben, fei Bogentienft. Durch ben Beitritt eines machtigen Scheit geftartt, grundeten bie Bechabiten in Dergieb einen Rriegerftagt, beffen Leben in

h mentwährenden Kriegeunternehmungen gegen bie Botteelafterer beftand. weite Berricher ber Gette, Abo:el. Mais (1765-1802) ichidte gu dem Stamm, ben er befriegen wollte, bas Glaubensbefenntnig ber Bechabiten und fugte ein furges, immer gleichlautendes Schreiben gu: "Abdrel-Agig bem Stamme Gruß! Allab gebeut Dir an ten Roran ju glauben, wie ich ihn Dir erflart habe. Betebre Dich, oder erwarte Deine Betebrung burch bas Schwert." 1809 waren alle Araber bis Aleppo und Damascus, Babarein und Dastat ben friegerifchen Belehrern unterworfen. Beigte fich ein Ungehorfam, fo murden alle Emporer niedergehauen und ihre Befigungen fur ben Schat einge: Die gehorfamen Stamme batten ben Bebnten von allen Ginfunfgogen. ten, aller Sabe zu entrichten, auch von ten Menichen, benn jeber gebnte Dann mußte die Baffen ergreifen. Go tam ein heer von bundertgwangigtaufend Rriegern gufammen, und in Derajeb bauften fich unermegliche Berthe. Bechabiten bilbeten eine ftarte Ginheit, fie ftusten fich auf Die arabifche Bolfsthumlichteit, und Diefes beibes machte fie fur Afien fo furchtbar, daß ihr britter herricher Suchub obne Brablerei ben Titel eines Rhalifen ber Bechabiten bes Morgenlandes annehmen tonnte.

Da Die Bechabiten Metta und Medina eingenommen batten und Die Bilgerfaravanen ausplunderten, ermachte die Pforte endlich aus ihrem Schlaf. Die Bafcha's von Bagdad und Sprien, Die guerft aufgeboten murden, maren in ihren Unternehmungen ungludlich und mußten fich meift auf die Bertheidis gung beschränten. Dit größerer Umficht und Energie ging Debemed Mil gu Berte, ale er auf bas Drangen bes Gultane ten Rampf aufnahm. erften Reldzugen erreichte auch er nicht viel, ba feine Truppen Die Ratur bes Landes und die Rampfweise ber Begner noch ju wenig fannten, und ba an Der Spige der Bechabiten noch Subud ftand. Aber Suhud ftarb im April 1814, und fein Sohn und Rachfolger Abdallah befaß nicht die Baben und Talente bes Baters. Babrend er Die alten Amistigfeiten ber Stamme wies Der ausbrechen ließ, erhielten Die Aegupter in Ibrabim Bafcha, Dem Sohn Rebemed Ali's, einen Befehlshaber, der eine wilde Tapferteit mit orientalis fder Lift verband. Biele Scheits gewann er durch Unterhandlung und Beftedung, einem gleich großen Theil brang ber Schreden, ben feine rudfichte. lofe Graufamteit verbreitete, Die Unterwerfung ab. Mit bem Reft feiner Betreuen jog fich Abballah binter bie Berichangungen, Die er gwifchen Medina und Derajeh, auf bem einzigen ins Innere fuhrenden Bege, eine hinter ber andern angelegt hatte. Go erbarmlich biefe Berte maren, machten fie boch ben Megnotern, fo lange fie nur ibre eigenen Erfahrungen ju Rathe jogen, viel ju fchaffen. Bor El Raff ließ Ibrahim 4000 Tobte und mußte nach viermonatlicher Belagerung unverrichteter Dinge abgieben. Endlich folgte er ben Rathichlagen, Die fein Abjutant Baiffiere ibm gab, unternahm regelmäßige Belggerungen und brach fich nun in bas Innere Babn. Am 6. April 1818 fam er mit 5000 Soltaten und zwolf Gefchuten vor Derajeh an. Inner: balb ber Mauern ftand Abballah mit tem Rern ber Bechabiten. Alles fchien Die Stadt au vertheidigen : ihre fefte Lage, ihre offene Berbindung mit bem rudwarteliegenden Lande, bas Rlima, bas mit feinen glubend beigen Tagen und eistalten Rachten Die Angreifer gebntete, felbft ber himmel, beffen Reuer die Bulvermagagine ber Aegypter in die Luft fprengte. Heber alle Diefe Rachtbeile triumphirte Ibrahim's eiferne Beharrlichkeit. In ben letten Bochen ber Belagerung ließ er ohne Unterbrechung fturmen, bis Derajeh am 9. September Die weiße Kahne ausstedte. Das Loos über Die Wechabiten: Dynastie und ihre Sauptstadt war geworfen. Abtallah murde nach Konstan: tinopel geführt, wo fein Ropf unter bem Beile fiel, 400 ber angefebenften Manner mußten nach Negypten in Die Berbannung geben, Die Stadt und ihre Umgegend murden ber Bernichtung preisgegeben, alle Palmbaume gefällt, Saus fur Saus von ben Soldaten ausgeleert und bann in einen Afdenbaus fen verwandelt. Rach zwanzig Tagen mar von der frubern Sauptftadt nur noch ein grauenvolles Leichenfeld übrig. Doch es mar ein Bertilgungefrieg beschlossen worden, und Ibrahim Bascha rubte nicht eber, als bis er bas gange innere Rebicht vermuftet batte. Seuchen und hungerenoth, Die er bervorgerufen batte, trieben ihn endlich von feinem Werke fort. waren bie Bechabiten noch immer nicht, aber fie ftorten ben agyptifchen Bicefonig in feinen ferneren Entwurfen nicht.

In biesen Kriegen gegen die Bechabiten, die ihn mit dem Nimbus eines Glaubenstämpsers umgaben, schuf Mehemed Ali den Kern eines stehenden, auf europäische Art geschulten Geeres. Italienische und französische Offiziere, die sich durch Anhänglichkeit an Raposeon oder durch Theilnahme an Bersschwörungen blosgestellt hatten, waren die Lehrer der Truppen. Seve, der in Toulon und Raposeon's Rücktehr von Elba die dreisarbige Fahne ausgespstanzt hatte und mit siebenundzwanzig Franken in der Tasche zu Mehemed Ali gekommen war, grundete eine Militairschule. Die orientalische Trägheit

nahm die anstrengenden taktischen llebungen mit dem höchsten Wicerstreben auf. Es gab Widersetzischen, Tumulte, Mordanschläge, aber endlich unterwarf man sich doch, bewältigt durch Seve's Energie und Tapserkeit. 1823 waren sechs Regimenter eingeschult, jedes aus fünf Batailonen zu 800 Mann bestehend, im Ganzen also 24,000 Mann, und die Kriegsstotte, die Mehemed Ali gleichzeitig auszubilden angesangen hatte, bestand aus 63 Kriegsschiffen aller Größen, die mit Arabern, deren Tüchtigkeit im Seedienst mit jener ber Griechen wetteisert, bemannt waren.

Babrend die Bildung eines regelmäßigen Beeres Fortidritte machte, benutte Mehemed Ali Die Refte ber turfifden und albanefifden Rriegsborten au Eroberungen im Guden. Er fauberte auf biefe Art fein Rand von folim= men Meuterern und gewann ausgedebnte Begirte, Die ibm Gold und Stlaven liefern follten. Der Bebietenmache, ten er fich erfampfte, begriff in Aras bien die Landichaft Gedichas mit ben beiligen Stadten Metfa und Medina und in Afrita Dongola, Sennaar und Rorbofan, ober bas nubifche Gebiet jenfeits ber Rataraften bis an bie Grengen von Dar= Fur und Sabeich. Damit alle Rrafte tiefer großen Landftreden im bochften Grate nugbar und ibm verfügbar murben, fubrte er ein Spitem ber Regierung und Bermaltung ein, bas eine Reibe von Sabren ben Traum einer Biebertebr ber Bharaonen: geit nabrte. Er vergab die bochften Stellen an Chriften, ichidte junge Araber und Turfen nach Europa in Lebranftalten, grundete Schulen und Inftitute aller Art, ließ die beften miffenschaftlichen Werte bes Abendlandes ins Arabifche überfeken und befiegte bas mufelmannifche Borurtheil in bem Brate. bag feine Arzneischule Bergliederungen von Leichen vornehmen fonnte. Aber Die Berbreitung von Bildung mar Mebemed Ali nicht Gelbftamed, fondern nur eines ber Mittel, feine Macht und gang inobefondere feine Gintunfte gu permebren. Die birecteren Magnahmen, Die er ju biefem 3med ergriff, ma= ren gum Theil der gewaltthatigften, thrannifchften Art. Er begann bamit, Die Buter ber Mofcheen und Die von den ebemaligen Multegims (Steuereinnehmern) auf Erbracht befeffenen gantereien einzugieben. Er murbe baburch ber faft alleinige Befiger aller bestellbaren Meder und tonnte nun bie Rilbauern (Rellabs) nach Billfur ausbeuten. Begen Diefe Ungludlichen organifirte er ein geregeltes Syftem ber Aussaugung, burch bas er biefe gablreichfte Men: ichenclaffe in bas tieffte Glend fturgte. Dem Wellah murbe vorgefchrieben, wie viel Rorn, wie viel Judigo oder Baumwolle er anbauen folle, und er

hatte ben gangen Ertrag kiner Ernte an Die Regierung abguliefern. Die in Europa gefuchten Robproducte vertaufte ber Baicha, welcher ber große Donopolhandler feines Reichs mar, an Guropaer, bas Rorn gab er theilmeife Den Rellabe gurud, au Breifen, Die er felbit machte. Mit Diefen Erpreffungen noch nicht gufrieden, lieferte er ben Fellahs auch Rleidungeftoffe aus feinen Fabriten und ließ fie fur Alles Steuern bezahlen, fur den Balmbaum vor ibrer Lebmbutte, fur die vielfachen Kabritate, welche man von diefem moble thatigen Baum gewinnt, fur ihre elenden Barten, fur ihr weniges Bieb, fur den trodenen Ruhmift und bas Strob, mit bem fie ihr fummerliches Feuer unterhalten. Aurchtbarer als Alles mar tem Rellab, bag er feine Gobne an Das heer abgeben mußte. Bange Ginwohnerschaften floben in Die Bufte oder nach Sprien, um Diefem 3mange ju entgeben, in vielen Dorfern Des Mils fab ber europäische Reisende nur folche junge Manner, Die fich an ben Banben, Bahnen ober Mugen verftummelt hatten. Diefes Beritummeln nabm fo überhand, daß Mehemed Alli aus folden Berftummelten gange Bataillone bilbete, wodurch er feinen Bred, bas Buthen gegen fich felbit aufboren gu laffen, nach einiger Beit erreichte. Bar bas Refrutirungefpftem an und fur fich fcon brudent, fo murbe es burch bie Urt ber Ausführung noch ichandlicher. Bede Aushebung mar eine Menschenjagt. Die Arnauten Des Bafchas braugen in ben Begirt, wo man maffenfabige Mannichaft vermutbete, umgingelten Die Dorfer und ichleppten Alle, welche ihnen irgend tauglich erschienen, nach Rairo, wo ter Schwarm fortirt und die Untuchtigen ohne Reifegelo und Lebensmittel entlaffen wurden, um bei ber nachften Jago abermals einge: fangen ju werden. Roch ehrlofere Schandlichfeiten murten bei ben Regers jagden im Guden begangen, durch die Mebemed Ali fich die beften feiner Refruten verschaffte. Bertheidigten fich bie Neger, mas gewöhnlich gefcah, jo erfturmte man ibre Dorfer, megelte die Alten und Schwachen nieder und führte die Jugend beiber Befchlechter nach Megypten, Die Madchen fur Die Sarems, die Manner fur bas Beer. Mit bem Bals und bem einen Arm an eine Babel gebunden, mit Durra und etwas Baffer nothburftig erhalten, mußten die Ungludlichen bei einer erftidenben Sige tagelange Mariche machen und fielen immer haufenweise.

Fur bie ungeheuren Opfer, Die Negypten feinem Gerifcher gu bringen batte, erhielt es nur ein Geschent von unzweifelhaftem Berth. Die Ranale, von benen Die gange Fruchtbarteit bes Lanbes abhangt, maren unter ber

100

Berrichaft ber Dameluden in Berfall gerathen. Debemed Ali erneuerte fie, vermehrte fie mit neuen Bafferleitungen, führte an geeigneten Stellen Damme auf und unternahm in Diefer Beziehung Arbeiten, welche an Die Beit ber Pharaonen erinnerten. Mle er Die Bugel ergriff, batte Megupten nicht mehr als 21/2 Millionen Feddans urbares Land, er vermehrte Diefe Babl bis auf 61/2 Millionen. Auch das ift ju ruhmen, mas Mehemed Ali fur Die Beminnung von Baumwolle, Seide und Indigo that. 1823 erzeugte Megypten 259,426 Centner Baumwolle, Die jum Theil nach Europa ausgeführt, jum Theil in den Rattunfabriten Debemed Ali's verarbeitet murben. Seibenzucht murben brei Dillionen Maulbeerbaume angepflangt, Indigofabriten entstanden gebn. Richt minder hervorzuheben ift die Sorge bes Bafchas für Ordnung und Sicherheit im Junern. Durch ibn murbe Negypten gu einem Lande, wo der Europäer ohne alle Befahr für Eigenthum und Leben reifen tonnte.

Dem Sultan fehlte alle Macht, feinen Statthalter in Negpyten von fich abhangig zu erhalten. Debrere Pafchas maren gegen ihn im permanenten Aufftande, die Rrafte großer Provingen blieben unbenugbar, und die Leiftungefähigkeit bes gefammten Reichs fant mit jedem Jahre. Der Bwieipalt, den Selim III. burch die theilweife Ginführung bes europaifchen Beerwefens und andere Reuerungen erregt hatte, bauerte unvermindert fort, ba Sultan Mahmud II. aus feinen Reformplanen tein Behl machte. wurde wie Selim die verhangnigvolle Schnur erreicht haben, wenn ibn nicht der Umftand geschütt hatte, bag er ber einzige Sproß aus bem Beschlechte Deman's war. Bon einer frendigen Unterftugung des herrichers durch feine Unterthanen tonnte aber unter biefen Umftanden feine Rebe fein. 21m abgeneigteften maren ibm die Janiticharen, beren Beift ber turfifche Befchicht: fdreiber Cfaad Effenti mit den Borten fchildert: "Diefe feurigen Roffe, Die in Freiheit auf ben Beiben ber Unordnung herumjagten, liegen fich nicht leicht am Bfable bes Behorfams festbinden. Sie betrachteten fich als bie Ronige Des Laudes, ichurten Das Feuer unter bem Reffel ber Biberfetlichkeit und feilten an tem Salsbante bes Behorfams." Die Janitscharen und tie Spahi's, Die erfteren bas Fugvolt, Die letteren bie Reiterei ber Turten, waren eine eigentliche Lehnsmilly und mit ben Gitten bes Bolte, mit ben Einrichtungen bes Landes innig verwachsen. Gie vernichten und burch ein Beer europäischer Bucht erfegen, bieg mit einem Schlage vollführen, mas ir

christlichen Abendlande nur im Laufe von Jahrhunderten ermöglicht worden war. Allerdings war diese Miliz in ihrem Zustande des Berfalls halb unbrauchbar und hatte seit einem Jahrhundert fast jedes Schlachtseld, wo ihr Desterreicher oder Aussen entgegenstanden, fliehend verlassen. Hatte Sultan Mahmud ein europäisches heer, dann konnte er vielleicht wieder glückliche Kriege führen und ganz gewiß der Ungebundenheit seiner Bascha's, Sandschat's und Bei's ein Ende machen.

In brei wichtigen Grengprovingen, in ber Molbau und Balachei und in Serbien batte ber Sultan wenig mehr ju fagen. Durch Die Bertrage von 1774 und 1781 batte Rufland bas Recht erworben, im Intereffe ber Molban und Balachei Borftellungen machen zu burfen, Die ber Divan berudfichtigen muffe, und in ben Rurftentbumern gur Beauffichtigung ber hogvobare einen Beneralconful zu halten. Der Friede von Bufareft batte tiefe ruffifchen Borrechte bestätigt. Gerbien mar bem turfifden Reiche blos noch burch ein lofes Band verbunden. Der erfte Aufftand bes ichmargen George (Cgerny Beorg, Rara Beorg) batte allerdinge fein Biel nicht erreicht, Ggerny Georg felbft batte das Land als Flüchtling verlaffen, aber Milofch Obrenowitsch war gurudgeblieben, ben Turfen in Belgrad bienend und inegeheim bei feinen Landsleuten das Feuer fourend. Bon feinem Behoft, Das bei Rudnit im wildeften Balbgebirge liegt, ging er am Balmfonntag bes Jahres 1815 nach Tatowo, wo feine Unbanger in ber Rirche versammelt waren. Mit ber Rriegsfahne ber Serben trat er mitten unter fie und fagte: "Sier bin ich, und jest habt 3hr ben Rrieg." Der Unabhangigfeitefrieg, ber an Diefem Tage begann, mar wie alle orientalifde Rampfe an ben mertwurdigften Bechselfallen überaus reich. Bei ben Boltern bes Oftens ichwellen bie Beerhaufen nach gludlichen Erfolgen plotlich zu vielen Taufenden an, und nach einer Niederlage ftebt ber Anführer allein neben ber verlaffenen Rabne. mal verzweifelte felbft Milofch fo ganglich, daß er ohne das Bureben feiner Frau aus bem Lande gegangen fein murbe, ein anderes Mal fehrte er aus einer heißen Schlacht an ber Morama mit einem einzigen Begleiter gurud. Richt daß die andern etwa alle gefallen maren, fie hatten fich verftedt. Beide Male mar Milofch bald barauf wieder an der Svike großer Beerhaufen. Ein glangender Sieg, auf ber Ebene ber Matichwa über Die unter Mi Pafcha aus Bosnien eingedrungenen Turten erfochten, entichied Die Unabbans gigfeit Gerbiens.



In Epirus und Theffalien ichaltete in Diefer Beit Ali von Tepelen, Der fich vom Rauberhauptmann jum Bafcha aufgeschwungen batte. Graufam und treulos, mar er boch ein einsichtiger Regent und machte bas Glud berjenigen feiner Untergebenen, welche er nicht ausrottete. Der ungeborfamfte Diener ber Pforte, ftand er boch lange mit ihr im beften Bernehmen, weil er nie vergag, ben Ertrag feiner Raubereien mit einflugreichen Mitgliedern Des Divans zu theilen. Endlich, nachdem Ali burch Ermordung ber unruhigften Rapitani's der griechischen Grengprovingen und burch Bandigung ber milben Stamme Rube und Dronung geschaffen batte und nun Santel und Bewerbe aufbluben ließ, erwachte in bem Großberen bas Bewuftfein, wie gefährlich Diefer Bafcha fei. Es erschien ein Beer, bas mit Unterftugung Der griechischen Rapitani's Ali bereite in feine Festung Janina eingeschloffen batte, als es ploglich gurudging. Es hatten fich Spuren jener griechischen Berfchworung gezeigt, welche gleich barauf jum Ausbruch tam, fo bag ber turfifche Dberfeldherr fich ber Befahr ausgesett fab, von feinen driftlichen Berbundeten unverfebens überfallen ju werden.

Unter ben Griechen berrichte feit ben großen napoleonischen Kriegen, aus tenen fie mehrmals tie hoffnung auf Befreiung ichopften, ein neuer Beift. Ginzelne griechische Stamme, Die Sphakioten auf Rreta, Die Sulioten in Gvirne, mehrere Baffengenoffenschaften Theffaliene, Die Mainoten int alten spartanischen Gebirge waren von den Turfen nie eigentlich unterworfen worten. Griechische Bilbung burfte man bei biefen in wilder Ungebundenheit lebenden Stammen nicht fuchen, wohl aber hatten fie burch ewige Rampfe und Raubzuge eine Tapferteit ausgebildet, Die fie febr tauglich machte, ben Stamm eines Freiheitsbeers bergugeben. Sie nannten fich Rlephten, und waren auch, mas ber Rame andeutete: Rauber, aber auch Racher ber Uns bilden, die von den Turken an ihren weniger friegerischen Glaubens : und Stammesgenoffen ausgeübt murben. In Die Bebirge, wo ber Rlephte unan: greifbar wie der Adler auf feinem Borft baufte, fluchteten fich alle, Die durch eine rafche That an ihren Unterdrudern Rache genommen hatten, und fo entftanden baufig große Banden von Beachteten, beren Buge bis an bie Thore ber turfifden Saubtftabte Schreden verbreiteten. Diefen fleinen Rrieg an einem allgemeinen Bolfefriege werben gu laffen, bem roben Freiheitebrang Der Rlephten ein edles Biel ju geben und bas gange griechifche Bolt in einem freien Staate gu fammeln, war ber Bebante eines geheimen Bereine, ber gu

Unfang unfere Jahrhunderte von gebildeten Griechen, meiftene Gelehrten, Die ibre Bildung auf bentichen Gochichulen empfangen batten, gestiftet murbe. Diefer Bund der Mufenfreunde (Eraigia Dilopovowe) mag aufange nur eine porbereitende Tendeng gehabt, Die geiftige und fittliche Ausbildung bes Bolfs im Auge gehabt haben. Aber ber Unblid ber glangenden Erfolge, welche andere Bolfer fur fich ertampften, und bie überraschende Theilnahme, Der Die Betairie überall begegnete, erwedten großere hoffnungen, fo bag bie Gelbit: befreiung icon fur Die nachfte Butunft beschloffen wurde. Die Drganifation, welche Die Betairie fich nun gab, mar jener ber italienischen Carbonaria giem: Man machte funf Grade ober Claffen, benutte bie untern lich äbnlich. Stufen ju Brufungen und ließ nur bas bemabrte Mitglied ju tem bobern, in ben Blan tiefer eingeweihten Grad auffteigen. Die unterfte Claffe, aus ben "Aboptivbrudern" bestehend, wußte nichts, als dag ber Buftand Gries denlands verbeffert werben folle. Den "Junggefellen" ber zweiten Stufe vertraute man, bag gur Berbeiführung Diefer Befferung eine Ummalgung vorbereitet werbe. Der britte Grad, jener ber "Briefter von Cleufis", murbe Damit befannt gemacht, daß der Beitvunft der Erbebung nabe fei und bag es Dbere gebe, welche über Drt und Stunde entscheiden wurden. Diefe Dbern bildeten Die beiden bochften Stufen, junachft jene ber "Pralaten", Deren bunbertfechezehn Mitalieder Die Begirfevorsteher waren und ben leitenden Ausschuß von Allem unterrichteten. Der Ausschuß endlich, ber Mittelpunkt ber gangen Betairie, bestand aus fechegehn Mitgliedern, und ibm mar die unbeschrantte Enticheidung anbeimgestellt.

Die Geldmittel des Bereins, die durch vorgeschriebene Steuern der Mitglieder und durch freiwillige Gaben aufgebracht wurden, mussen sehr bedeutend gewesen sein, wenn auch die Erzählungen der Bricchen von hunderttausenden von Biastern, die in kurzen Zeitraumen eingegangen seien, mit großer Borficht auszunehmen sind. Un Mitgliedern sehr zahlreich, dehnte sich die Setairie in raumlicher Beziehung nicht nur über das sehige Königreich Griechenland und die europäischen Provinzen des osmanischen Reichs, sondern auch über die asiatische Türkei und alle die christlichen Länder aus, wo Griechen wohnten. Was die Setairisten erstrebten, war nichts Geringeres, als eine Erneuerung des byzantinischen Reichs. Nach ihrer sanguinischen Berechnung ließ sich eine gleichzeitige Erhebung aller der griechischen, romanischen und flavischen Stämme der Türkei erwarten, welche die geknechtete Boltsmasse der Raja bildeten.

PERSONAL V

Dies war indessen eine Vorsviegelung griechischer Eitelkeit. Die Griechen glauben unter der christlichen Bevolkerung der Ländertheile, welche früher von den Kaisern zu Byzanz ihre Gesehe empfingen, dieselbe Stellung fordern zu dursen, welche die Magyaren in Ungarn dis auf die neueste Zeit behauptet haben. Sie glauben zu einer natürlichen und rechtmäßigen Suprematie berusen zu sein, weil bobere Bildung und ebleres Blut sie vor allen andern Bolkerschaften bevorzugten, und diese Meinung prägte sich in der hetatite auf das schäfte aus. Es entging diesem Bunde, was den Griechen noch heute verborgen zu sein scheint, daß die übrigen christlichen Stämme der Gentralisation, in der sie eine Bernichtung ibrer individuellen Bolksthumslichteit sehen, auf das bestigste widerstreben, und daß die Slaven aus diesem Grunde die Griechen mit noch seinvessen, und daß die Slaven aus diesem Grunde die Griechen mit noch seinvessen Augen betrachten, als die Desmanti. Ueber diese seindselige Stimmung sollte der hetairie bald kein Zweisel mehr bleiben.

Die Betairic hatte ben Fruhling des Jahres 1821 gum Losichlagen beftimmt und ihren Plan fo entworfen, bag bas eigentliche Griechenland, Die Moldan und Balachei, Serbien, Bulgarien, Macedonien, Die Griechen ber hauptstadt und der fleinafiatischen Rufte auf ein gegebenes Beichen Die Fahne Des Kreuges entfalten follten. Diefes Beichen gab Furft Alexander Opfilanti, ruffifder Beneralmajor und jest Saupt ber Betairie, indem er in ben erften Tagen des Marg von Beffarabien aus, wo er eine Angahl Arnauten gefame melt hatte, in Die Moldau einfiel. Da ber bortige hospodar, Michael Suggo, felbft Betairift mar und Dpfilanti's fleines Beer allgemein fur ben Bortrab ber Ruffen galt, fo nabm die Berolferung ihre Befreier gut auf. In ber Balachei gab es bereits einen Aufftand, ter aber nicht ber turfifchen Berridaft, fondern ber griechifden Berwaltung galt. Theodor Bladimiresto, der bier ber Fuhrer war, hatte bie Bauern aufgewiegelt, um den herges brachten Erpreffungen, bie nach bem Tobe best legten hospodars von deffen Rachfolger zu erwarten maren, die Spite bieten zu tonnen. Beide, Bladimireeto und Ppfilanti, behaupteten in ruffifchem Auftrage gu handeln und tonnten daher taum anders als fich vereinigen. Plunderungefüchtige Saufen ftromten berbei und außerlich murde ber Aufftand ein febr achtunggebietender. Ilm fo größer war feine innere Schmache. Der haß ber Balachen gegen Die griechischen Priefter, beren Berjagung burch bas Bolt mitten im Aufftande begann und fich bas Jahr hindurch fortfette, wie gegen die vornehmen Griechen

tes Landes, Die faft obne Ausnahme von ben verrufenen Ramilien bes Rangt in Konftantinopel abstammten, trug fich in bas gemeinschaftliche Lager bin-Die Briechen ibrerfeits vergagen weber ihre Anfpruche auf Die Berrichaft, noch ihre ublen Gigenschaften ter Zwietracht, bes Reibes und ber Dpfilanti felbit, ber boch fur fo viele Leben verantwortlich mar, that vieles, was die hoffnungen auf Erfolg vernichtete. Er fette feine beften Dffigiere gegen unfähige Schmeichler jurud, nahm ben beleidigenden Stola eines Berrichers an und verharrte in Butareft in einer Unthatigfeit, welche Die vorhandenen Glemente der Zwietracht immer mehr ftarten mußte. wartete auf Gulfe von außen, auf eine Unebreitung bes Aufftandes ohne fein Buthun, auf ruffifche Truppen. Diefe Ereigniffe traten indeffen nicht ein, ober waren toch fur ibn, wie ber wirfliche Ausbruch bee Aufftandes in Griedenland, feine wirkfame Unterftugung. Die Berfcworung ter Griechen in Ronftantinopel tam durch Berrath an ben Tag und endete jugleich mit bem Leben ihrer Urheber, Die Brovingen mit flavifcher und gemischter Bevol ferung feuerten feinen Schug ab, Die ruffifchen Truppen am jenfeitigen Ufer Des Bruth blieben theilnahmlofe Bufchauer, ja Raifer Alegander ließ Den Fürften Dpfilanti von ber Lifte feiner Offiziere ftreichen.

Das Scheitern fo vieler und fo zuversichtlich genahrter hoffnungen raubte bem unfähigen Feltheren ber Donaufürftenthumer ben letten Ruth. dem Augenblide, als die Turten aus den Festungen vorrüdten, raumte er Butareft, wo er bie beiden unguverläffigen Balachen Bladimireeto und Sava gurudließ, und gog fich naber an tie ofterreichische Grenge. Bon ta an foling er fich mit Anenahme eines febr ungludlich endenden Angriffe bles für einen geficherten Ruding. Endlich erreichte er nach fonderbaren Querund Kreugzügen, beren ftrategifcher 3wed ein Rathfel bleiben wirb, Die rets tente Grenge, las feinen Leuten Briefe vor, in tenen Die ofterreichischen Behorden, um über eine Unterfrugung ber Griechen mit ihm gu beratben, feine Unwefenheit auf ihrem Bebiete forberten, erlog fich fo bie Erlaubnig, au geben, und murde nicht wieder gefeben. Gine fechejahrige Befangenfchaft in ter ungarifchen Festung Muntace mar fur folche Thaten ein gerechter Bas er begonnen hatte, vollendete ber allgemeine Abfall ber Ba-Lobn. lachen. Ginige ber isolirten griechischen Saufen festen ten Rampf mit aufopfernder Tapferkeit fort. Tod oder Befangenichaft mar bas Loos ber meiften, die wenigsten retteten fich über ben Bruth auf ruffifches Gebiet.

Mit den letten Freiheitstampfern sprengte sich Georgalis in dem befestigten Riofter Sebu in Die Luft (20. August 1821).

37 Im eigentlichen Griechenland nahm der Kanpf am 2. April 1821 nitt der Ethebung der Stadt Kalabryta in der Nahe von Patras seinen Ansang. Die wenig zahlreichen Türken konnten sich nicht der Griechen aus ten Ebenen erwehren, geschweige benn der tapfern Mainoten, die unter ihrem Bei Pietro Mauromichalis von ihren Bergen herabstiegen. Drei glückliche Gesechte, die beiben ersten am 24. April und 27. Mai bei Baltezza in der Nahe von Tripolizza, das dritte am 30. Mai bei Doliana geliesert, machten die Revoslution siegreich. Die Türken behaupteten nur die Festungen, und selbst von diesen sielen drei, Monembasia, Navarino und Tripolizza, in die Hände der Griechen. Bollständig besteiten sich die Inseln, Hydra, Spezzia und Ipsara voran, wodurch die Griechen in den Bestz einer Flotte kamen, die ihnen den siein Berkehr auf dem Weere erhielt und die weit größeren, aber ihrer besten spriechen) Matrosen beraubten türksischen Schiffe ersolgreich bekämpste.

Es tann nicht unfere Abficht fein, ben griechischen Freiheitstampf bis in alle feine Gingelnbeiten zu verfolgen. Rriege, wie Diefer, Die auf beiben Seiten auf eine ungeregelte Beife, baufig fogar ohne allen Plan geführt werben, verlangen entweder eine ausführliche Darftellung, welche die einzelnen Scenen und Beldenthaten, Die bas einzig Intereffante find, bervorheben barf, ober eine turge Charafteriftit, Die nur Die Sauptmomente in fich aufnimmt. Der fittliche Charafter bes Rampfes war ber eines Bertilgungefanwfes, in dem nicht blos wilde Tapferteit, fondern auch ausgefuchte Braufamteit und tudifche Treulofigfeit fich geltend machen. Griechen und Turten ichlugen fich wie Rannibalen, und wenn die Turten, welche angriffsweise auftraten, auf ihren Bugen tief in bas feindliche Land binein mehr Menschenblut bergoffen, mehr ichandliche Lufte befriedigten, mehr plunderten und vermufteten, fo thaten es die Griechen ihren ehrlicheren Begnern in der Sinterlift, mit ber fie Bertrage brachen, weit guvor. Diefe Treulofigfeit, Die einer ber alteften griechischen Charafterguge ift, bethätigten fie gegen fich felbft. mit einander uneinig, immer neibifch und herrichjuchtig, im Blud wie im Unglud egoiftifchen Breden mehr ale ber gemeinfamen Sache bingegeben, verriethen viele ber griechischen Rubrer ihr Baterland an einen Reind, beffen barbarifden Charafter fie nur ju gut tannten. Indem wir biefe widerlichen Buge fart betonen, muffen wir zugleich bingufugen, bag fie hauptfachlich

eine Arucht ber langen Anechtichaft maren. Auch bas burfen mir nicht vergeffen zu ermabnen, bag bie öffentliche Meinung in Guropa fich uber ben Charafter ber Briechen mit einer faft unbegreiflichen Sartnadiafeit verblenbete. So viele ungunftige Berichte von Philbellenen anch einliefen, fo viele ichaus dererregente Schilderungen griechischer Tude und Graufamteit fich auch aus alaubmurtigem Munde ausbreiteten, blieb man boch allgemein babet, in bem Kriege ber Griechen einen reinen Rampf bes Chriftenthums und ber Bilbung gegen Kangtismus und Robbeit ju feben. Diefe Berirrung ber öffentlichen Meinung brachte ben Griechen vielfachen Ruten, benn fie verschaffte ibnen burd Bermittlung ber Briedenvereine, beren es befonders in ber Comeis und in Deutschland viele gab. Beld, Baffen, Rriegebeduriniffe und Dies tampfer. Dieje lettern, Die ungludlichen Bbilbellenen, tounte Griechenfand am menigiten brauchen. Gie wollten Lebrer ber euroväischen Taftit fein fanten aber ungelebrige Schuler und murten mit einem Diftrauen betrachtet. bas nicht gang ungerechtfertigt mar, ba fich unter ihnen anmakende Sanos ranten. Betrüger und viele Abenteurer befanden. Als fie fich endlich au einer eigenen Abtheilung vereinigt batten, murben fie von einem griechischen Saupts ling verrathen und fielen bis auf wenige bei Beta in einer Bergweiflunges fclacht (16. Juli 1822).

In ter Betairie batte eine einheitliche Leitung Bestand, fur ben ausges brochenen Rampf ließ fich eine folde nicht berftellen. Unter einem ewigen Saber ber Brimaten mit ben Rapitani's, ber einzelnen Rubrer, ber einzelnen Landichaften, bald auch ber politischen Barteien gegen einander ging ber Rrieg feinen blutigen Bang. Die Berfuche, welche mehrere Betairiften machten. eine fefte Ordnung einzuführen, vermehrten Die Bwietracht, ba fich bei jedem folden Unternehmen ju ben alten habernben Gruppen neue bilbeten. So ging es, als Demetrius Ppfilanti, ein Bruter bes Felbherrn in ten Donaus fürstenthumern und fo berrichfüchtig wie Diefer, Die Dberleitung übernehmen wollte, fo ging es, ale Alexander Maurefordatos nach bem Ruter griff. Der Congreg von Cpidauros, ten ber lettere berief, murbe von ten Rapitani's verlacht, und die Berfaffung diefer Berfammlung, eine Nachbildung ber nordameritanifchen, blieb ein tobter Buchftabe. Erft im britten Jahre bes Aufe ftantes brachte man eine ordentliche Regierung gu Stande, und in Diefer. welche feche Mitglieder gablte, waren nicht weniger ale brei einander tobte feindliche Barteien (Maurofordatos, Rolettis, Mauromichalis) vertreten.

Daß heerführer, die zu lange gludlich gewesen waren, in der Gefahr von den andern verlaffen wurden, fällt noch nicht so schwer ins Gewicht, als daß zwei der ersten Feldherrn, Odysseus und Rolokotronis, das Baterland, das sie mehr als einmal gerettet hatten, hinterdrein verriethen. Der Schluffel des Rathfels liegt in den alten Klephtengewohnheiten, welche den Krieg als eine Gelospekulation zu betrachten lehrten.

3wei gunftige Umftante, Die eigene Tapferteit und Die Unfabigfeit ber Turten, retteten bie Briechen von bem Berberben, bas fie burch ihre ublen Eigenschaften bundertmal berauf beschworen. Ihre naturliche Taftit bestand barin, gute Stellungen ju mablen und bis auf bas außerfte ju vertheidigen, wenn bie Reinde ju überlegen maren, ungugangliche Goben aufzusuchen, von dort aus jede Bewegung bes großen heers zu erfpaben, Die Bufuhren abzus foneiten, Rachzugler und fleinere Abtheilungen zu vernichten. So tief bie Turfen ju Beiten eindringen mochten, immer fliegen fie gulett auf einen . Puntt, wo fie burch ben fleinen Rrieg ermubet und geschwächt einen unbefleglichen Wiberftand fanten. Eraten fie baun ben Rudjug burch Gegenben an, Die fie felbft zu einer Bufte gemacht hatten, fo murben fie in Reinbess fdwarme eingehullt und litten noch mehr burch hunger und Seuchen. Die Briechen fuhlten fich bei tiefem ftrategifchen Berfahren fo ficher, bag Dtuffeus, nachbem er bie Thermopylen langere Beit gefichert batte, eines ber großeren Beere abfichtlich burchließ, bamit es um fo ficherer untergebe. "Bier fende ich Dir 30,000 Turfen", fchrieb er babei an Rolofotronie, "mache mit ihnen, mas Du willft; mehr laffe ich nicht burch". Bon ben 30,000 tamen taum 3000 gurud. In einem Feldguge, bem von 1823, befolgten bie Turfen einen ausgebehnten Operationsplan, ben europäifche Rathgeber entworfen batten. Drei ftarte Abtheilungen, Die eine Flotte unterftutte, brangen von verschies benen Seiten in bas Land - um alle ju fcheitern, benn in folchen Ragen zeigten Die Griechen eine Tapferteit, Die mit bem fonftigen Charafter ihres Rampfe gu verfobuen vermag.

Rach vier Ariegsjahren war die Lage der friegführenden Parteien noch beinahe biefelbe, wie nach den ersten gludlichen Erfolgen ber Griechen. In den Grenzprovinzen, denen allerdings seit dem Untergange Ali Bascha's von Janina eine Bormauer fehlte, drangten sich die streitenden heerhaufen bin und her, in dem innern Griechenland und an den Kusten waren die Griechen frei, und die herrschaft der Turten beschräntte sich auf ein paar Festungen

von geringer Bedeutung. Bur See waren die Griechen im Bortheile. Besstanden auch die Gesechte, die sie lieserten, nicht in eigentlichen Seeschlachten, sondern hauptsächlich in verwegenen Angrissen mit Brandern, so schreckte der Berlust der größten Schiffe durch diese winzigen Feuerheerde die Türken doch in dem Grade, daß sie den Griechen die herrschaft zur See so ziemlich übersließen. Türklische handelsschiffe wagten sich kaum mehr in das offene Weer, aber für diese Beute, die ihnen entging, wußten sich die Griechen zu entsschädigen, indem sie die christlichen Flaggen als seindliche behandelten. Inzwisschen hatte sich freilich die Widerstandskraft zu Lande durch die Berwüsstungszüge der Türken vermindert, aber dieser Schaden war von einem Bortheil begleitet: die türkischen Freiwilligen, aus denen die Streiter des Sultans zum größten Theile bestanden, blieben aus, seit es aus den griechischen Büsseneien keine Beute mehr zu holen gab.

Che er mit Aufruhrern unterhandelte, fuchte ber Gultan bei feinem gefährlichen aguptifchen Bajallen Gulfe. Debemet Ali war nicht fogleich bereit, bas heer, bas er eben mit großen Opfern geschaffen batte, fur bie Bermehrung ber Macht feines Dberberen ju opfern. Mahmud mußte große Anerbieten machen, bem Bafcha Die Statthalterichaft über Rreta und Cupern. beffen Gobn Ibrabim Morea ale Bafchalit jufagen, ebe Debemed All fic entichlog. Durch ibn murte eine neue überlegene Rriegemacht auf ben Rampfplat eingeführt. Seine Flotte war mit Arabern bemannt, Die nachft ben Griechen Die besten Matrofen Des Drients find, fein heer war von europäischen Offizieren gebildet und fannte den Rrieg. Bom 26. Februat bis jum 16. Darg 1825 landeten bei Doton 12,000 Megupter, faft fammtlich regelmäßige, gut bewaffnete Truppen unter tuchtigen Rubrern, von einem gablreichen Beichut begleitet. 3mar rafften Die Briechen fich nun auf, allein ihre Kriegeweise, Die gegen die Turten manchen guten Dieuft geleiftet batte. war gegen die Aegypter unwirffam. Go vielen Abbruch Rolofotronis, ber in Diefer Roth feinen Frieden mit der Regierung gemacht batte, ben Feinden in Ginzelgefechten aufügte, tounte er boch nicht verbindern, bag 3brabim Pafcha Navarino jum Falle brachte, Tripolizza einnahm und von diefem hauptquartier aus Morea nach allen Richtungen von Rolonnen durchzieben ließ, welche die Dorfer gerftorten, die Ernten verbrannten, die Fruchtbaume niederhieben, und die in Die Berge gurudgewichenen Griechen durch Sunger jur Ergebung amangen.

. Schon zweimal mar Diffolunabi ber ftarte Ball gemefen, an bem bie vordringenden turfifden Deerhaufen gerichellt waren. Seit bem Anfange bes Juli 1825 batte eine britte Belagerung begonnen burd Turfen, welche unter Refchie Bafcha von Gpirus eingebrungen maren. Diefe Berennung war fo unfruchtbar wie Die fruberen geblieben, und icon glaubte fich Diffolunghi jum britten Male gerettet, als 3brabim Bafcha mit feinen regelmäßigen Ernoven erfcbien. Es war im Januar 1826. Diffolunght, fruber eine Stadt von 4000 Ginmobnern, liegt, auf ber Landfeite burch Gumpfe gededt, an einer Meerbucht, mit ber Lagunen, Die von Infeln vertheibigt werben, eine fichere Berbindung gemabren. Die Bai, beren feichtes Baffer nur ben fleinen griechischen Rriegeschiffen den Butritt gestattete, was bieber ber Schut ber Babrend ber frubern Belagerungen, auch ber von Re-Feffung gewesen. ichio Bafcha geleiteten, batten tie Angriffe auf ber Landfeite ftattgefunden, Die Seefeite war ben Belagerten offen geblieben, und die griechische Rlotte hatte im Augenblide der Roth frifche Truppen, Lebensmittel und Kriegebedurfniffe in ben Blat werfen tonnen. 3brabim verfiel im Anfange in ben Rebler ber Turten, ju Sande angugreifen, weil er mit einigen Sturmen ane Biel ju tommen glaubte. 2018 er feinen Irrthum ertannte, richtete er feine Auftrengungen gegen die Seefeite. Mit bem Falle ter Infeln Baffilidi und Anatolito mar bas Schicffal Miffolunghi's, bas feine Seeverbindung verloren batte, entichieben. Es meltete fich ein innerer Reint, ber Sunger. belbenmuthigen Befatung blieb ber einzige Ausweg, fich zu ben Griechen im Bebirge burchzuschlagen. Gin Bote gelanate gludlich burch bas turfifche Lager, fant jeboch im Gebirge nicht bie Stimmung, welche in Miffolunghi Alles jum Belbentote begeisterte. Richt mehr als zwei Abtheilungen folgten dem Rufe ber Belagerten, ben Ausfall ju unterftugen, ohne bag fie ubrigens bie Stellung, welche fie am Rufe ber Berge einnahmen, gegen bie Megppter behaupteten. 3hr nuglofes Ericheinen batte 3brabim ben gangen Blan verrathen. In ber Racht bes 22. April 1826 verließ die Befatung, von allen Frauen und Rindern begleitet, Diffolungbi und fand die Megypter in Schlachtordnung. Die vorderften Abtheilungen ber Griechen, Die tapferften Rampfer enthaltent, fprengten in muthendem Anprall die entgegenstebenden Schlacht= baufen, aber binter ihnen, Die rafch ben Bebirgen queilten, ichloffen fich Die agpptifden Reiben wieder, und alles, was von Grieden noch gurud mar, wurde in die Stadt jurudgebrangt. Die verfolgenden Megypter, mit ben

Fliehenden gemischt, drangen mit ein, es entstand ein furchtbares Gemegel, da warf ein Grieche Feuer in den Bulverthurm, und Sieger und Befiegte flogen in die Luft. Die Sache Griechenlands schien verloren zu sein, denn der Fall einer Festung, die man für unüberwindlich gehalten hatte, schwächte den Muth, die hauptlinge nahmen ihre alten Streitigkeiten wieder auf, und nur wenige Punkte, die Afropolis von Athen, die von Karaistakis besetzten Gebiete, die Maina unter Kolokotronis, erwehrten sich der seindlichen Angriffe.

Sultan Dabmud beschäftigte fich, feit Die agpptifche Gulfe auf Dem Rriegeschauplate ericbienen mar, weniger mit ben Griechen, als mit feinen rechtglaubigen Unterthanen. Satte es noch eines Beweises bedurft, baf Die Janiticharen teine gute Behrfraft mehr feien, fo mar Diefer Beweis burch Die Erfolglofigfeit bes Rampfes gegen Griechenland geführt worben. Die Siege ber regelmäßigen agpptifchen Truppen gaben bem Großberrn einen neuen Antricb, feinen nie aufgegebenen Blan ber Bilbung eines Beeres nach euro. paifcher Urt nunmehr burchzuführen. Um 22. Dai 1826 verfammelte er Die Großen feines Reiche, Die berühmteften Rubrer ber Janiticharen, Die Ausleger Des Gefeges in feinem Balafte, flagte über ben Ungehorfant, Die Unwiffenbeit, Die Ruglofigfeit ber Janiticharen und erflarte feinen Entichlug, tem Deere burch Die Ginführung ber europaifchen Taftit einen neuen Aufschwung ju geben. Rach ben turfifden Sitten gelten Reuerungen nicht andere fur beilfam, als wenn ein Roranfpruch fie empfiehlt. Bludlicher Weife bat bas beilige Buch ber Doslemin Ausspruche aller Art, Die richtig ausgelegt Alles rechtfertigen, fogar bie altturfifche Sitte ber Sultane, ihre fammtlichen mannlichen Seitenverwandten zu ermurgen. Der in ber Berfammlung anwefende Mufti folug nach und fand ben Ausspruch : "Der Rrieg ift ein Spiel, Das ber Schlauefte gewinnt. Befanwfe ben Reint mit feinen eigenen Baffen." Die Berfammlung billigte Alles, und in ben nachften Tagen erflarte ein Retwa bes Mufti's öffentlich. "Die Glaubigen feien verpflichtet, Die Rriegsfunft zu erlernen, um bie Unglaubigen beffer befriegen und beftegen zu lers nen." Anch der Sattifcherif, in bem Dabmud II. nach einer zweiten Berfammlung feiner Großen befahl, bag bie Janiticharen ihre jungen Leute abgeben und in ber europaifchen Tattit unterrichten laffen follten, gab ein bem Roran wohlgefälliges Motiv an. "Bir wollen," fagte ber taiferliche Befehl, "mit vereinten Anftrengungen unfere Breiche ausbeffern und vor unferm Cante, ber gangen Belt gegenüber, Die Mauer eines unüberminde

lichen Beeres aufrichten, das die Kriegsliften des ungläubigen Guropa's vereiteit."

Obaleich Die Saniticharen Die verlanate Mannichaft ftellten, nahmen fie den Befehl bes Gultane Doch mit verhaltenem Grimm auf. In ber That mar ibre Bernichtung ausgesprochen worden, benu bag man fie neben bem neuen beete nicht besteben laffen merte, mar gewiß. Sie trafen ihre Berabrebungen, und in ber Racht vom 15. und 16. Juni jogen fie auf ben Etmeiban, ber idon ale byzantinifde Rennbabn, noch mehr ale Sammelplat turfifder Berichworenen, viele Emporungen gefeben batte. 216 fie fich gablten, nachdem fie burch bas Umfturgen ibrer Reffel ben Anfitand erflart batten. fanden fie fich fast 30,000 Ropfe ftart. Im Bewußtsein ihrer Macht antworteten fie den Boten bes Gultane, welche Ergebung forberten, mit Bermunfchungen ber Ungetreuen, welche fich zu verächtlichen Gigurs machen wollten, und mit tem Schwur, mabre Mostemin ju bleiben. Sultan Mahnud batte Diefen Aufftand vorhergesehen und feine Dagregeln getroffen. Sein Beer, bas aus 50,000 Seefoldaten, Boftandichis, Artilleriften, Schanggrabern u. f. w. beftand, wurde burch gabireiche Illemas und Rechtsichuler verftartt, Die an bem Rampfe, weil er fur einen beiligen erklart worden mar. Antbeil nehmen wollten. Der Unblid ber Rabne bes Propheten beraufchte Diefen friegerifchen Die Janitscharen bewährten in ihrem Todestampfe nicht ben Muth, ber fie fo lange jum Schreden ber Feinde gemacht batte. Im erften Angriff auf den Etmeidan gurudgetrieben, gerftiebten fie vor dem Rartatfchenfeuer ber Toptichi's und marfen baufenweise Die Baffen von fich. Die Orta's. die fich in Die Rafernen geworfen batten, ftarben in den Flammen ihrer von Granaten entgundeten Bufluchtoftatten. Der Rampf nahm an diefem Tage ein Ende, aber die hinrichtungen dauerten noch lange fort und behnten fich auf die meiften Brovingen aus. Es follen 20,000 Janiticharen, Die Salfte des gangen Truppenforpers, ber Reform geopfert worden fein. Man brauchte in Ronftantinopel zwei Tage, um die Leichen bes 16. Juni in den Bosporus ju merfen. Roch gitterte Die Sauptstadt unter bem Gindrud ber Schredenes fcenen, ale ber Großherr die Hebungen feiner neuen Truppen beginnen lief. Er ericbien babei nicht mehr im Turban und in ben weiten Bemandern feiner Borfahren, fondern in einer europäischen Tracht mit rothem Fet, engen Beinkleibern, leberrod und Stiefeln, ftatt bes Gabels eine Reitgerte führend.

Mochte Die Reuerung einen Werth haben, welchen fie wollte, fo war wenigstens ber Beitpuntt übel gewählt. In ber Stellung, welche Die euro: vaifden Machte Griechenland gegenüber einnahmen, mar eine folche Beranberung eingetreten, bag bie Pforte fich verfeben mußte, in bem Augenblide, Da fie einen wichtigen Bestandtheil ibrer Wehrfraft vernichtet batte, mit einem ober zweien ber großen driftlichen Staaten in einen Rrieg verwidelt qu werben. Beil ber Aufstand ber Griechen in eine Revolutioneepoche fiet. batte man fie anfangs als gewohnliche Berichworer betrachtet, und tiefe Unficht war burch die republitanische Berfaffung von Epidaures nur beftartt morten. Rachber batte man erfannt, bag moderne Anfichten vom Staat und von ten Bolterechten in tiefem Kriege fehlten, und Die naturlichen Sompathien für ein migbandeltes driftliches Bolf maren mach geworben. Raifer Alexander ftarb, waren bie Regierungen auf bem beften Bege. Der um vieles altern Parteinahme ber öffentlichen Meinung Recht zu geben. Gin Staatsmann, der weitblidentfte von Allen, machte eine Ausnahme. Fürft Metternich beurtheilte Die Lage bes Orients und, wie wir wohl bingufeten Durfen, ben Charafter bes jugendlichen Raifere Ricolaus viel zu richtig . nicht zu gewahren, bag eine Unterftutung ber Griechen mit einer Grleichterung ber ruffifden Anschläge auf bas turtifche Reich gleichbedeutend fei. Allem Erwarten nach batte Die Annicht bes öfterreichischen Ranglers. Dafe ber Landerbeftand bes osmanischen Gebiets geschützt werden muffe, nirgentes eine fraftigere Annahme finden muffen, als in England, beffen Intereffen forberten. baß Ronftantinopel, ber Schluffel ju zwei Meeren, Die Brude gwifchen zwei Belttheilen, in ben Sanden eines fur Sandel und Schifffahrt ungeschickten Bolts bleibe. Diefe Borausfegung traf nicht gu. Canning batte es fich zur Aufgabe gemacht, Die Uebermacht ber beiligen Alliang zu untergraben. Die beilige Alliang bie Griechen ale Rebellen gurudftieg, fo nahm er bas verlaffene Bolt in feinen Schut. Dies war feine Saupttriebfeter: baf ber humane, claffifch gebildete Mann auch ben Befichtepuntt hatte, basjenige Culturvolt, bem bie Belt am meiften ju verbanten bat, vom Untergange gu retten, wird baburch nicht ausgeschloffen. Den gefährlichen Ginfing Ruflands auf die Angelegenheiten ber Pforte glaubte Canning durch biplomatifche Bewandtheit befeitigen gu fonnen.

Canning begann bamit, bag er Blodadeerflarungen ber Griechen aner-

Ginmifdung ber Diplomatie in den griechifden Streit. 191

Bermittlung bei ber Pforte anbot. Diese Wendung der englischen Politik hatte zur Folge, daß auch Rußland seine Bereitwilligkeit zur Bermittlung aussprach und der Pforte in diesem Sinne einen Vorschlag machte, der freislich, wenn der Sultan auf ihn eingegangen wäre, die Folge gehabt haben wurde, daß kein selbskändiges Griechenland entstanden sein wurde, sondern mehrere von Rußland abhängige Kleinstaaten. Sein Vorschlag wollte nämlich, daß in Griechenland drei Fürstenthümer errichtet wurden, deren Fürsten etwa die Stellung der Hospodare der Moldau und Balachel bekämen. Die Verdingungen, die Canuing den Griechen zu verschaffen wünschte, waren ungleich günstiger, da sie Griechenland zu einem einzigen unabhänzigen Staat gemacht haben würden, der nur die eine Verpslichtung übernehme, der Pforte eine Entschädigung zu zahlen, entweder ein für alle Mol oder in der Form eines jährlichen Tributs.

Es war vorauszusehen, daß die Pforte eine Bermittlung Frember in ibrem Streite mit Griechenland bochftens in bem Salle annehmen werbe, bag Diefelbe von allen Machten gemeinschaftlich ansgehe. Gin foldes gemeinschaftliches Auftreten fuchte Canning herbeiguführen, und zwar machte er Rugland Die erften Antrage. Indem er bies that, bot er bem Betereburger Cabinet augleich die Bermittlung Englands in den zwischen Rugland und Der Pforte fcwebenben Streitigkeiten an. Bare Diefe Bermittlung ange: nommen worden, fo batte England die Pforte um ben Breis ter Anertennung Griechenlands gegen Rugland in Schutz nehmen tonnen. Die ruffifche Diplomatie mertte bie Abficht, und ber englische Abgefandte - es war ber Bergog von Bellington in Berfon - fand nur, fo weit er von Griechenland fprach, geneigtes Ochor. Die englische Bermittlung fur bie Beilegung ber ruffifchen Differengen mit ber Pforte wies ber Rangler Reffelrobe mit ben Borten ab, "wo Rugiand fpegiell intereffirt fei, ba fonne ber Raifer eine Einmifdung bes Auslandes nicht gulaffen; er ftute fich auf frubere Bertrage und verlange nichts, ale Die Anerkennung von Rechten, welche Die Enrfei fcon fo lange migachtet babe, wobei er fich vorbehalte, felbft die angemeffene Stunde und Die geeigneten Mittel gu bestimmen, aber auch versvreche mit feinem Ginfdreiten ben Beftant bes turlifden Reiche nicht gefabrben gu Durch ben Beitritt Ruglands ju bem Mittlerwert verloren bie Briechen mehrere ber gunftigiten Bedingungen bes englischen Borfchlage. In bem Bertrage vom 4. April 1826 verpflichteten fich England und Ruße

land, dafür thatig zu sein, daß Griechenland ein Anhang des türtischen Reichs werde und einen jährlichen Tribut bezahle, selbstgewählte Obrigkeiten erhalte, auf deren Ernennung der Sultan einen gewissen Einstuß übe, seine innere Berwaltung selbständig ordne, vollkommener Freiheit des handels und des Gewissens genieße, keine Turken im Lande zu dulven brauche, aber die ansässig gewesenen für ihre Besthungen entschädigen musse. Auch in dem Falle, daß die Pforte die guten Dienste Englands und Rustands zurückweise, sollte die Bermittlung fortgesetzt, wie ferner Bereinbarung über die zu treffenden Maßregeln und über die Grenzen Griechenlands getroffen werden. Die übrigen Mächte wurden zum Beitritte zu dem Bertrage vom 4. April einzgeladen.

Die eigentlichen Beschwerden Ruglands. gegen Die Bforte, binfichtlich beren Graf Reffelrode jede Ginmifdung fremder Staaten gurudgewiesen batte, bezogen fich auf affatifche Gebieteverhaltniffe, Storungen Des ruffifchen Sandels und die angenugende Erfullung ber im Frieden von Butareft fur Die Moldau und Balachei ftivulirten Bedingungen. Bumeift auf bas Bureben Des öfterreichischen Staatstanglers, ber Rufland jeden Bormand zu einem Turtenfriege zu nehmen munichte, entichloß fich Die Bforte, Bevollmächtigte nach Atjerman ju Berbandlungen mit ruffifchen Beauftragten ju fchiden. Mus Diefen Befprechungen ging mit einer Leichtigfeit, welche Die Lage Der Dinge nicht hatte erwarten laffen, ein fur Rugland überaus gunftiger Bertrag bervor. (25. September 1826) Alle Streitpunfte murben nach ben Bunichen Ruglands geschlichtet, Die Pforte verzichtete auf Die tautafischen Festungen, gemabrte ben ruffifden Unterthanen, Die burch ihre Magregeln Rachtheile erlitten hatten, volle Entschadigung und gestattete ben ruffifchen Raufleuten ben freien Bertehr im gangen Reiche, ben ruffifchen Fahrzeugen Die ungehinderte Durchfahrt aus dem ichwargen in bas Mittelmeer. Gie willigte ein, daß Die Dospodare der Donaufürstenthumer von den turtifchen Beborden unabhangig wurden und von ihren Stellen nicht ohne Einwilligung des Petersburger Cabinets entfernt werden tonnten. Den Gerben wurden toftbare Bortheile jugestanden : freie Babl ibrer Oberhaupter, unabbangige Gerichtsbarteit, polltommen freie innere Bermaltung, eigene Erhebung ber Steuern bet fefte bestimmtem Tribut. "Wir haben," fchrieb Furft Lieven an Canning, "die Abbulfe aller unferer Befchwerben gegen bie Bforte erlangt, unfern Territorials befit an ben Ufern bes ichwargen Deeres gefichert, ben Schutftaaten bes Raifers große Bortheile errungen, endlich fur unfern Sandel im ottomanischen Reich alle Brivilegien gewonnen."

Die Art, wie diese Ersolge erlangt worden seien, verschwieg der russische Diplomat dem Engländer. Sie war nicht die rühmlichste, denn die Türken waren in Akserman darum so nachgiebig gewesen, weil Rußland das Bersprechen gegeben hatte, die Griechen ganz fallen lassen zu wollen. Dieses Bersprechen war für den rachedurstenden Sultan ein so unwiderstehlicher Köder, daß er Alles bewilligte, und dies in einem Moment that, der den Russen kaum gestattete, ihren Forderungen mit den Waffen Nachdruck zu geben. Noch während der Berhandlungen in Akserman waren die Perser in das russische Asser eingefallen.

Seit 1814 maren gwifchen Berfern und Ruffen Grenggebiete am Arages ftreitig. Die Berhandlungen konnten nie jum Abichluß gelaugen, ba man auf beiben Seiten insgebeim entschloffen war, Die Baffen entscheiben zu laffen. Die perfifche Eitelkeit fcmeichelte fich ein, daß das neue Geer Abbas Mirga's Die Ruffen bis in Die Schluchten bes Rautafus jurudwerfen werde, und es handelte fich nur noch um ben Beitvunft bes Losichlagens. Da erreichte die Rachricht von dem Aufftande der ruffifchen Barben Tabris und Teheran. hatte bie mahren Thatfachen auf bem weiten Bege von Betereburg bis gur Grenze ins Rabelhafte gesteigert, und Die Berfer maren in bem guten Glauben, daß der Thron des Caaren umgefturat worden fei. In bem Augenblide, als fie Die Brengen überschritten, batten Die Ruffen ibre Rrafte gegen Die Bergvolfer gerichtet, und Dies erleichterte in Berbindung mit den Einverftandniffen, welche Abbas Mirga unter ben Mohamedanern bes ruffifchen Bebiets hatte, ben Berfern bas Gindringen febr. Sie famen bis Glifabethpol, aber bier wurden fie geschlagen, und von nun an wandte fich das Rriegeglud. Der Beig Feth Ali Schab's, ber es bem Beere an dem Rothwendigften feblen ließ, fo daß die Solbaten ichgarenweise bie Rabnen verließen, Die hipige Uebereilung, mit ber Abbas Mirga bei ben wichtigften Belegenheiten verfuhr, Die Untenntnig der europaischen Rriegsführung bei den Berfern, der Mangel an grobem Gefchus, 3wiftigfeiten unter ben Aubrern, unter ben Bolteftammen, Alles wirtte babin, ben Rampf ju einem febr ungludlichen für die Berfer zu machen. Go lange Dermoloff, ber ben Charafter bes Feindes nicht genügend berudfichtigte, Die Ruffen befehligte, blieb ben Berfern noch einige Ausficht auf Erfolg. Als aber Bastewitsch bas Commando v. Rotted, allg. Gefd. X. (Erg.: Bb.) 13

erhielt, tam Abbas Mirga, ber biefem Begner bereits bei Elisabethpol erlegen war, in ben entichiedenften Rachtheil. Pastewitich ging febr vorsichtig gu Berte, legte große Magagine an, ubte feine Truppen in Reitergefechten, ebe er jum Angriffe fdritt. Um fo nachdrudlicher verfuhr er von jest an. Durch einen Sieg am Arages gerftreute er das perfifche Sauptheer unter Abbas Mirja, nahm die Festung Sardab Abad und belagerte Eriwan. Um 7. Otto: ber 1827 murben die Laufgraben eröffnet, am 18. batte bas ruffifche Gefcut eine gangbare Mauerlude gelegt, am folgenden Tage fturmten bie bei bem Betereburger Aufftande betheiligt gemefenen Barberegimenter, Die bier ihre volle Begnadigung verdienen follten. Mitten im Sturme ftredte die Befatung Die Baffen und gab fich mit bedeutenden Borrathen in die Bewalt ber Sieger. Mit dem Kall von Eriman mar der lette halt verloren, die verfifchen Soldaten entliefen in ihre Beimath, Tabris öffnete feine Thore, Stadt auf Stadt, Reftung auf Reftung ergab fich. Da bie Baffen den reißenden Fortidritt ber Ruffen nicht mehr aufhalten tonnten, versuchten es bie Berfer mit Unterbandlungen. Sie wollten baburch Beit ju neuen Ruftungen gewinnen, um bei bem Ausbruche bes turfifderuffifden Kriege, ben fie aus Mittheilungen Des Sultans als nabe bevorftebend fannten, Die Scharte auszuwegen. mar eine turge Frift, welche durch diese Verstellung erzielt murbe. 3mei Dlonate ließ Bastewitich fich binhalten, bann feste er feine Truppen auf's Reue in Marich. Diefer lette turge Feldjug fette Die perfifche Ohnmacht in ein grelles Licht. Die Ginnahme ber Festungen Urmia und Arbebil geschab wie im Fluge, ein perfisches Beer gab es nicht mehr, die Ruffen batten ungebinbert bis Teheran vorgeben tonnen. Bum zweiten Male boten die Berfer Unterhandlungen an, und diefes Mal meinten fie es ehrlich. Der Friede von Turtmanifchai [10.] (22. Februar 1828) war mit der Spite bes ruffifchen Schwerts gefchrieben. Rugland erlangte burch ihn außer einer Kriegeents fcatigung von achtzig Millionen Rubel, Eriman und Rachitscheman, ben Sauptzug bes Ararat mit reichhaltigen Salinen und bas Recht, bas faspische Meer allein mit Rriegoschiffen befahren gu burfen. In einem Artitel bes Bertrags wurde fur bie beiberseitigen Unterthanen bie Auswanderungefreiheit ausge fprochen. Dadurch verlor Perfien viele Unterthanen armenischen Stammes, welche auswanderten. Um Diefe Bevolkerungen an fich ju gieben, bot ihnen Rugland in den Begirten von Rachitscheman und Eriman und im Karabag Landereien an, Die gehn Jahre lang mit Ausnahme eines an ben Schat gu

entrichtenden Behnten fteuerfrei fein follten. Bu biefen lodenden Bebingungen fam eine Rudficht anderer Art, Die auf Die Armenier nicht minder machtia wirfte, namlich die Unwesenbeit ibres Rirchenoberbaupts in bem an Rufland aefallenen Landestheile. Der Raifer hatte Sorge getragen, in die neuen Grengen feines Reiche bas Rlofter Etichmiabfin einzuschließen, Die Refibeng bes Batriarchen ober Ratholitos der Armenier, das verehrtefte Beiligibum ibres Blaubens, bas burch die Erscheinung bes Bottessohnes vor bem armenischen Apostel St. Gregor bem Erleuchter geweiht worden ift. Damit Die Auswanberungebewegung einen nationalen Charafter erhalte, murbe bie Leitung berfelben einem Armenier übertragen, bem Oberft Lagar von Lagareff, einem Mitgliede ber Familie, welche bas berühmte Lagareffiche Inftitut ber orientalifden Sprachen in Mostau gegrundet bat. Das Aufleben ber armenifden Rationglitat, bas eine ber iconften hoffnungen bes betriebfamen Boltoftamms ift, ichien tein Traum mehr au fein, ba Raifer Nicolaus Die Brovingen Eris wan und Nachiticheman unter bem Ramen Armenien vereinigte (Ufas vom 21. Mars, 2. April 1828.). Der Gifer ber Armenier, Berfien gu verlaffen, mar fo groß, bag vom 11. bis 23. Juni 1828 aus Aferbeidichan und bauptfachlich aus ben Chanaten Merga, Salmas und Urmia 8249 Familien auswanderten. Diefer Berluft, in Gelb fur ben Schat bes Schahs angeschlagen, mar ein jabrlicher Ausfall von 100,000 Tomans ober 1,600,000 Thalern.

Das Bersprechen Rußlands zu Atjerman, die Griechen fallen zu lassen, wurde eben so schnell gegeben als gebrochen. Die Tinte der russischen Berstragsunterschrift war noch nicht trocken, als die russischen Diplomaten sich bereits bemühten, die übrigen hofe zu einem energischen Borgehen gegen die Pforte zu bestimmen. Obgleich England gegen die russischen Absichen stutzig geworden war, hatte es sich doch zu ties eingelassen, um noch zurückgehen zu können, und dieses Zusammengehen von zwei Großmächten war für die übrigen drei eine Art von Röthigung, ebenfalls für Griechenland thätig zu sein. Am engsten schloß sich Frankreich dem Bertrage vom 4. April an. Da der Sultan die Einmischung wiederholt zurückwies, schlossen England, Frankreich und Rußland am 6. Juli 1827 zu Betersburge eine lebereinkunft, welche die wesentlichen Stipulationen des Petersburger Bertrags vom 4. April 1826 wiederholte. Zugeseht wurde, daß die Bertragsmächte unverzüglich handelse verbindungen mit den Griechen anknüpsen und dahin wirken, daß

sich ein Waffenstillftand, sei es auch gegen den Willen der Turken und Grieschen, herstelle. Die Flotten der drei Mächte, die sich unter Codrington, Rigsny und Depden im Mittelmeer befanden, erhielten Befehle, welche tem In-halte des Londoner Vertrags entsprachen.

Das Reuer bes griechischen Aufstands mar erloschen, nur bie und ba gungelten noch fleine Rlammen bervor. In Diefem Stadium bes Rampfes, dem traurigften von allen, muthete unter ben Briechen eine argere 3wietracht benn je, woran bas Streben Ruglands, fich eine Bartei zu machen und durch fie allen Ginflug ju erlangen, Die größte Schuld trua. Mabrend Refdit Bafcha Athen einnahm und die Afropolis hart bedrängte, Ibrabim Bafcha ben Beloponnes bis an Die Grengen ber Maina verwüftete, hatten Die Griechen amei nationalversammlungen, Die eine in Megina, Die zweite in Raftri, Die fich gegenseitig auf bas heftigfte anfeindeten. 3mei Englander, Cochrane und Church, ber erfte fur bie Leitung bes Seemefens, ber zweite fur Die Uebernahme bes Beerbefehle berufen, ichlichteten endlich ben Streit und beftimmten Die beiden nationalversammlungen, fich in Troegene zu vereinigen. ruffifche Ginflug machte fich in Diefer Berfammlung fo febr geltend, bag ber Befdluß gefant murbe, ben Grafen Capobiftrias, ber feit ber Thronbesteigung des Raifers Ricolaus wieder ruffischer Bertrauensmann mar, nach Briechens land zu berufen und ihm bie Regierung auf fieben Jahre mit benfelben Bollmachten zu übertragen, welche ber Brafibent ber Bereinigten Staaten babe. Cochrane und Church gaben ju diefem Befchluffe ibre Buftimmung, Damit ber anarchische Buftand, ber auch ben Rall ber Afropolis in Athen berbeiführte und Alles mit dem Untergange bedrobte, endlich aufbore.

Die vermittelnden Machte kannten den hoffnungslosen Justand Griechen lands zu genau, um nicht den Sultan zur Annahme eines Waffenstillstands zu drängen. Ihre Gesandten überreichten dem Reiseffendi den Bertrag vom 6. Juli, den der Türke aber gar nicht annahm. Nicht ohne Ironie lehnte die türkische Diplomatie die Einmischung ber franklichen nit bem Bemerken ab, daß der Sultan Rebellen bekämpse und dadurch eben die Grundsate ans nehme, welche die europäischen Mächte zur Aufrechterbaltung der Ordnung in ihren eigenen Staaten befolgten. Die Gesandten forderten karauf kategorisch, daß der Sultan die europäische Bermittlung und den beantragten Bassenstillstand annehme, "widrigenfalls die Mächte zu den Maßregeln ihre Bussaten behmen würden, die sie am wirksamsten erachten könnten, um einem

Buftande ber Dinge ein Ende zu machen, welcher fortan mit dem wahren Interesse ber Pforte wie mit der allgemeinen Ruhe von Curopa unverträglich geworden sei." Diese gemeinschaftliche Rote wurde vom Sultan so wenig als die früheren beachtet, vielmehr ergingen an die Besehlshaber in Griechen; land Besehle, den Aufstand durch die Bewältigung der Maina und der Insel hobra vollends zu ersticken.

Ibrahim Pascha hatte neuerdings von Alexandrien Berstärkungen erhalten, und die vereinigte Flotte zählte jest 92 Segel aller Art mit mehr als 2000 Seschüßen. Als die europäischen Admirale auch ihn von dem Bertrage des 6. Juli in Kenntniß sesten, gab er ausangs ausweichende Antworten, verstand sich aber endlich dazu, die Bassen so lange ruhen zu lassen, bis er von Kairo und Konstantinopel neue Beisungen erhalte. Die Griechen hatten den Bassenstillstand ihrerseits angenommen, griffen aber bei Scala im Meersbussen von Korinth neun türkische Schiffe an und vernichteten sie. Durch diesen Treubruch seines Versprechens entbunden, besahl Ibrahim Pascha den Kriegezig in die Maina, den auszusühren er längst angewiesen war, und nahm durch das Niederbrennen vieler Dörfer Rache. Der Borwand zu Feindscligskeiten, den man suchte, war nun gewonnen. Die vereinigten Flotten verzließen die Rhede von Zante, wo sie ihre Station gehabt hatten, und erschiesnen vor der Bucht von Navarino.

Es war am 20. Oftober 1827. Die brei Flotten ber Großmachte gablten gebn Linienschiffe, gebn Fregatten, feche Brigs, Die turtifch agyptifche Flotte bestand aus drei Linienschiffen, dreiundzwanzig Fregatten und vierund= mangig fleineren Fahrzeugen, hatte aber bie Batterien bes Strandes und bir Insel Sphagia gur Unterstützung. Die Uebermacht der drei Flotten über die zwei war eine unverhaltnigmäßige, benn gang abgesehen von ber beffern llebung ber Mannichaften, hatten fie größere Schiffe und Gefcuge von ftarferem Kaliber. Heberdies batten die Turfen und Megnoter fich fo ungeschickt aufgestellt, daß die Schiffe ber erften Schlachtreibe fich gegenseitig binberten, die der zweiten, von den vorliegenden Fahrzeugen gedecht, nicht feuern tonnten. Die Batterien am Gingange ber Bucht ließen Die frankischen Schiffe burd, ohne fie gu befchießen. 218 Cobrington, ber mit bem englischen 20s miralichiffe voransegelte, ben feindlichen Schiffen gegenüber mar, feuerte eine agyptische Fregatte einen Schuß ab, und fofort begann ber Rampf. Capferteit, mit welcher Die Mostemin fochten, verzögerte Die Bernichtung

ihrer Flotten nur um eine kurze Spanne Zeit. Zuerst wurden ihre beiden Admiralschiffe kauwsunsähig gemacht, dann traf der Angriff die schwächeren Linienschiffe und Fregatten, und bald hörte man auf der ganzen Schlachtlinie das Krachen ausstliegender Fahrzeuge. Die Schiffe, die nicht sanken, wurden von der Mannschaft auf den Strand getrieben und dort angezündet. Nach vier Stunden schwammen noch eine Fregatte und vierzehn Brigs der Mossemin, von den Siegern aus Mitleid verschont, auf dem Wasser. Alle übrigen Schiffe, drei Linienschiffe, zweiundzwanzig Fregatten, dreiundzwanzig Brigs waren versnichtet, über dreitausend Türken und Aegypter getödtet. Schiffe hatten die Berbündeten gar nicht versoren, wohl aber 636 Todte und Schwerverwundete. Beschädigt waren viele Fahrzeuge der Sieger, vorzüglich englische und französische; die Russen hatten sich vorsichtig im hintergrunde gehalten.

Das "bedauerliche Creigniß", wie die Schlacht von Navarino im englischen Barlament bald nacher genannt wurde, war der höchste Triumph der russtischen Politik, welche es verstanden hatte, die beiden andern Machte widers willig ihren Interessen dienstbar zu machen. Daß Codrington an der Schlacht überhaupt Theil nahm, war dem Willen des englischen Ministeriums zuwider und die Folge einer geheimen Beisung eines Prinzen, der ein besseren Bilhelm IV., hatte an den Rand der Depesche, die dem englischen Admiral ein vorssichtiges und zögerndes handeln zur Pflicht machte, mit Bleistist geschrieben: "Geb' drauf, Eduard!" Diesen Worten, nicht den Beisungen der Minister, hatte Codrington gehorcht und dadurch den russsischen Planen auf das Beste in die hand gearbeitet. Er hatte mit andern Worten am Borabend eines russischen Kriegs die Aussen durch Bernichtung der türkischen Flotte zu den herren des schwarzen Meers gemacht.

Einen solchen Jubel die Schlacht von Ravarino in Europa erregte, wo die öffentliche Meinung noch immer alles was die Griechen begunftigte, mit ber entschiedenften Parteinahme auffaßte, eine folche Buth rief sie in der Eurket hervor. Obgleich Sultan Mahmud dieses Gesuhl aufs startste theilte, hielt er sein Bolt doch von dem allgemeinen Niedermegeln ter Christen zurud, das ohne sein Berbot unvermeidlich gewesen ware. In der ersten Regung seines Iln-willens hatte er Maßregeln angeordnet, welche unmittelbar zum Krieg führen mußten, auf die Borstellungen des öfterreichischen Gesaudten nahm er diefe Schritte zurud und erklärte seine Bereitschaft zu neuen Unterhandlungen, bei

Ausbruch des Rriegs zwifden Rugland und der Turtei. 199

benen jedoch von einer Unabhängigkeit Griechenlands teine Rede sein durfe. Die Gesandten bestanden auf der turkischen Annahme des Baffenstillstandes und der Bedingungen des Vertrags vom 6. Juli. Als dies verweigert wurde, verließen sie Konstantinopel (8. und 10. December 1827).

Die Band ber ruffifchen Diplomatie ließ fich in allem, was feit bem Bertrage vom 4. April gefcheben mar, ju beutlich ertennen, ale baf Gultan Mahmud darüber batte in Bweifel fein tonnen, wer fein eigentlicher Reind fei. Richt gegen England und Frantreich, fondern gegen Rufland rief er die Rechtglaubigen zu ben Baffen. Gin Aufruf, ber als turtifches Rriegs. manifeft gelten tann, rief bem Bolt ins Bedachtnif, bag Rugland feit fechenia Jahren unablaffig bestrebt fei, feine ftrafbaren Entwurfe gegen bas turtifche Bolt und bas osmanifche Reich burchzuführen, immer die geringfügigiten Bormande benutt habe, um den Gultan ju befriegen, und endlich ein leichtes Mittel, namlich Die Aufwiegelung ber Griechen, gur Ausführung feines alten Plans gefunden zu baben glaube. Seitbem babe Rufland Forderungen erhoben, welche babin gielten, alle Lander von Europa und Affen, wo die Griechen mit ben Dufelmannern vermifcht lebten, in die Sante ber Unglaubigen ju fpielen und bie Osmanen an Die Stelle ber Tributpflichtigen ju feben, ja felbit ben Jolam ichnell zu vertilgen. Geftatte nun bas beilige Buch und bas Befet, bag bie Doslemin aus Furcht vor bem Kriege ihren Glauben mit Rugen treten liegen, ihr Land, ihre Beiber, ihre Rinder, ihr Eigenthum, ihr Bermogen ben Banden ber Unglaubigen überlieferten? "Rein! Bir wollen uns Bott empfehlen, uns unter ben Schut bes beiligen Propheten fellen und allefammt gur Bertheidigung bes Reichs und bes Glaubens eine geschloffene Daffe bilben. Diefer Rrieg ift nicht wie die vorigen ein Rrieg um Brovingen und Grengen; ber 3med ber Unglaubigen geht babin, ben Islam gu vernichten und ben mohamedanischen Glauben mit Fugen gu treten. Defibalb muß auch Diefer Rrieg als ein Blaubens : und Boltstrieg betrachtet werben. Alle Glaubigen wiffen, bag ber Rampf eine Pflicht fut und ift. Sie mogen fich baber buten, an einen monatlichen Sold ober an irgend eine Bablung au benten". Das ruffifche Kriegemanifeft ließ bis gum 26. April 1828 auf fich warten. Es motivirte ben Rrieg mit ben Beleitis gungen, welche burch ben Bertrag von Atjerman befeitigt worben waren, efflarte, bag Rufland ben Berpflichtungen, Die ibm ber Bertrag bom 6. Juli auferlegt habe, treu bleiben wolle, und betheuerte, bag ber Raifer feine ehr=

geizigen Croberungsabsichten bege, "benn genug gander und Bolfer erkennten bereits feine Gefege an, und genug Sorgen feien ichon mit ber weiten Ausbehnung feines Gebiets verbunden".

Rugland war nicht fo friegebereit, als feine Gile, fich in einen Rampf ju fturgen, erwarten ließ. In den letten Regierungsjahren Aleganders mar eine Bernachläffigung ber Geschäfte bemertlich geworden, unter ber befonders bas heer zu leiden gehabt batte, und Raifer Nicolaus batte bas Berfaumte um fo weniger nachholen tonnen, als feine erfte Sorge tich babin batte richten muffen, ben Bufammenhang ber Berichworenen ber Armee burch gablreiche Berfetungen ber Offiziere und burch Umbildungen ber meiften Truppentorper au gerftoren. Die neugebildeten Truppen ftanden bem Rriegeschauplage gum Theil fern, eine namhafte Macht mußte Bolen, beffen Stimmung eine fchlechte war, befest halten und eine andere fur ben Kall, bag Defterreich feine Digbilligung der ruffischen Politit durch die That außere, in Referve bleiben, fo daß die Babl ber fur den Augenblid an der Donau verwendbaren Truppen nicht über 70,000 betragen haben wird. Diefer Rachtheil ber unvollständigen Ruftung tonnte aber nicht berudfichtigt werden, ba man ben toftbaren Do= ment, in dem die Turfei durch Navarino und das Janiticharen-Gemegel ibrer beften Streitfrafte beraubt mar, nicht verfaumen burfte. Alles fam barauf an, ben Rrieg zu beginnen, ebe ber Sultan feine beabfichtigte Reform bes Beeres vollendet babe.

Die europäische Türkei wird durch zwei Linien vertheidigt, welche gleich vorgelegten Schlagbaumen das Land im Norden gegen Rußland schüßen und die erst überwunden werden muffen, ehe der Weg nach Konstantinopel offen steht. Diese Linien werden von einem Strom und von einem Gebirgszuge gebildet, von der Donau und von dem Balkan (hamus). Nachdem die Donau sich durch das eiserne Thor, eine südliche Abzweigung der Karpathen, Bahn gebrochen hat, wälzt sie sich seebreit, häusig durch Inseln in eine Anzahl von Armen zerspalten, durch eine einsörmige Debe. Ihre Breite ist so beträchtlich, daß man von einem User zum andern die einsamen Wohnorte gegenüber nur undeutlich unterscheiden kann, die User sind gewöhnlich sumpsig, mit manneshohem Seegras bestanden, und erschweren die Annaherung. Ein Feind, der von Rorden kommt, hat mit dem Rachtheil zu kämpsen, daß das rechte (türkische) Donauuser das linke beträchtlich überragt. Die Gebiete des linken Users, Moldau und Walachei, sind nicht besonders fruchtbar, und ihre Bes

völferung ift eine bunngefaete. Diefe Provingen vermogen gablreiche Armeen nicht auf die Lange ju ernabren, fo bag ein ruffifches Angriffsheer feine Berrathe fich aus bem eigenen Lande nachführen laffen muß. verfeten ben Boben und bie Bege leicht in aufgeloften Buftand, ichwellen die gablreichen, fteil abfallenden Fluffe fchnell an und benimen fo oft febr ploglich Marfche und Operationen. Da die Fluffe oft ihren Lauf verandern, entsteben tobte Urme, in benen ftodente Bemaffer gurudbleiben. Das Baffer ift ungefund, auf beige Tage folgen talte Rachte, Die vielen Gumpfe und ftebenden Gemaffer hauchen fcabliche Dunfte aus, und Diefes alles erzeugt ein heer von Krantheiten. Indem die Donau ihren von Beften nach Often grichteten Lauf ploglich verandert und auf zwanzig Deilen Lange nordlich fromt, erreicht fie ein fumpfiges Inselbreied, burch beffen moraftigen Boben fie fich in öftlicher Richtung bindurchwindet, um fich in funf bie fieben Dundungen mit dem fcwargen Deer zu vereinigen. Gin nordlich vorfpringendes Berland, Die turfifche Dobrudicha, liegt zwifchen bem Dieere und bem fnieformigen Endlaufe ber Donau. Der nordliche Theil ber Dobrudicha ift malbig und gebirgig, ber mittlere Theil niedriger und von großeren Seen und Gemaffern durchschnitten, ber fubliche Theil wieder bergiger. In manden Gegenden herrichen Fleber und andere Rrantheiten in bem Grade, daß bie Pforte bort nie Befatungen unterhalten bat, weil es vorgetommen ift, bag gange Truppentheile nach einem Aufenthalte von wenigen Tagen fiebertrant geworten find. Das Borruden eines Geeres über Die Donau in Die Dos brubicha tann eigentlich nur im Fruhjahr bewertstelligt werden, wenn die Strome in ihr Bett gurudgetreten find und ber uppige Grasmuche binreis denden Unterhalt fur die Pferde gewährt. Auch bann muß man ichleunig borgeben, um fich im Ruden die geringfügigen Existenamittel gu fichern, Die durch ftarte Armeen bei langerem Berweilen bald aufgezehrt werden murben.

Die natürlichen hindernisse, welche die Donau einem Angriff entgegensstellt, werden durch zahlreiche Festungen, die fast alle auf dem rechten Uter liegen, vermehrt. Die wichtigsten Plate der den ganzen Donaulauf saus menden Reihe sind Orsowa, Widdin, Nicopolis, Rustschuf, Giurgewo, Silistria und Braila (Brailow, Ibrail). Die drei ersten kommen bei einem russische türtischen Kriege wenig in Betracht, da sie mehr den Weg nach Albanien deden und für die Hauptpässe des Balkan zu seitwarts gelegen sind. Doch darf ein Angriff sie nicht unbeachtet liegen lassen, da ein Bervorbrechen tur-

tischer Streitkräfte in die Walachei die Rudgugslinie der Russen bedrohen wurde. Bur Vertheidigung der Balkanpasse eignet sich unter ben Donausestungen vorzugsweise Silistria, während der untere Stromlauf von Braila und den unbedeutenderen Festen Matschin, Isaktscha und Tultscha gedeckt wird. 1828 waren alle diese Festungen reichlich mit Geschütz versehen, aber größtentheils in einem sehr vernachlässigten Bustande. Die Wälle von Silisstria zum Beispiel hatten viele Risse oder lückenartige Aushöhlungen, und man konnte an mehreren Stellen nicht blos zu Pferde, sondern auch mit einem Wagen durch den verfallenen Graben in die Festung gelangen, ohne ein Thor zu berühren.

Auf der Subfeite ber Donau, in Bulgarien, ift die Bodenbildung eine andere, jedoch der Kriegführung nicht gunftigere. Die Bevolterung ift noch fcmacher als auf dem nordlichen Ufer, Die Ernahrung eines Beers mithin noch fdwieriger, Die Luft gefund, aber ber aufteigende Boben ber Bertheidis gung ebenfo forberlich, als fur ben Angriff bemment. Die burchichnittliche Breite von Bulgarien beträgt nicht mehr als zwanzig Meilen, und bas Land wird von dem Baltan durchzogen, ber mehrere Breige, welche jedoch famatlic nur eine maßige Bobe erreichen, bis an bie Ufer ber Donau vorschiebt. Der Theil bes Baltans, ber bie eigentliche Scheibemand ber europaifchen Turtei von bem übrigen Festlande und Rumeliens von Bulgarien bildet, lauft von Cophia und vom Trajansthor bis jum ichwargen Meer, in bas er fich mit bem Borgebirge Emineh fast fentrecht fturat. Mehr ben Bogefen ale ben Alben abnlich, wird er boch fowohl burch die großen, faft undurchbringlichen Balber auf feinen Bipfeln, als burch bie vielen tief eingeschnittenen Grunte an feinen Abbangen an vielen Stellen gang ungangbar. Rach Rorden gu fällt das Bebirge fteil ab, gegen Guben verliert es fich mit fanfteren Abs bangen in die Ebenen Rumeliens. Da die vielen Zweige ber Bergfette fic nach allen Richtungen ausbreiten, fo fteben bie Aluftbaler nicht immer vertital jum Bebirgetamm, fondern laufen oft fcbrag, biemeilen fogar parallel ab. Diefe Thaler und Grunde werben auf ber Nordfeite von ftufenweise empor fteigenden gewaltigen Felfenmaffen überragt und find oft mit tiefem Sonce bededt. Richt mehr als funf Baffe führen über ben Ramm bes Gebirge, und Diefe tonnen nur als gewöhnliche Saumftragen betrachtet werben. Die Reftungen, welche ben Baltan vertheidigen, find Schumla, Barna und bas amifden beiben liegende unwichtigere Paravadi. Schumla liegt in einer

huseisensormigen Bertiefung, welche zwei zurudtretende Berge leer lassen und ift durch eine Anzahl durchschnittener Thaler und steiler Abhänge gegen ein Bombardement gesichert. Selbst eine Einschließung ist in Folge der Oert-lichteit sehr schwer durchzuführen. Destlich auf einer Dochebene ist ein verzichanztes Lager errichtet. Die strategische Bichtigkeit Schumla's besteht darin, daß hier die Hauptstraße von der untern Donau und vom schwarzen Meer vorübersühren und zugleich ein Balkanpaß mundet, der die Berbindung mit Karnabad herstellt. Barna empfängt seine Deckung durch das Meer und durch zwei Seen, welche der Limansluß bildet. Der einzige hasen dieser Küste, der sich zur Ausnahme größerer Handelsschiffe eignet, ist Barna, dessen Gniferung von Konstantinopel nicht viel über vierzig Meilen beträgt, der beste Bertheidigungspunkt der türkischen Hauptstadt gegen Norden.

Um 7. Mai 1828 überichritt bas ruffifche heer, wohl nicht mehr als 65,000 Mann ftart, an brei Buntten ben Bruth. Fürft Bittgenftein führte den Oberbeschl, Die brei Armeeforps hatten ben Pringen Gugen von Burtemberg, ben General Roth und ben General Rudgewitich gu Befehlshabern. Die Turten raumten die Moldau und die Balachei ohne Rampf, um ihre Krafte für die Bertheidigung ber Donaulinie aufzusparen. Die bortigen Festungen und bie Decfpuntte bes Balfans murben von ihnen fo ftart befegt, bag fie feine Truppen übrig behielten, mit benen fie im freien Felbe hatten erscheinen tonnen. Es war ein Reftungefrieg, ben bie ausgezeichnete Befähigung ber Turten, fich binter Schangen und Mauern gu fchlagen, fur Die Ruffen gu einem febr blutigen machte. Die untere Donau mar von Bittgenftein gum llebergange ertoren worden, und bortbin richtete er Die Daffe feiner Streit: trafte, um gunachit Braila eingunehmen. Aber bie Festung, beren Bertheis digungefähigteit Die Ruffen unterschatt batten, trotte lange allen Angriffen der europäischen Belagerungefunft. Ihre eigenthumliche Banart binberte bas Legen von Mauerluden, ber Sumpfboden bas Anbringen von Minen, und die wiederholten Sturme fcheiterten an der Tapferfeit ber Befagung. Die Belagerung binderte aber Die Turten, ihre Aufmertfamteit auf Die Donauftrede unterhalb gu richten, wo ingwischen ber llebergang vorbereitet murbe. Bu bicfem hatte man Sutunoff (Satunova) gewählt, einen Buntt, welcher ter fleinen Reftung Ifafticha forag gegenüber liegt. Die Schwierigfeiten waren ungeheuer, benn um ju bem eigentlichen Fahrwaffer ju gelangen, mußte man burch die fumpfige Riederung einen Damm von ziemlich brei



Biertelmeilen gange anlegen und eine Menge Bruden über die verschiebenen Bemaffer und Rebenarme ber Donau bauen. Bei Diefer Riefenarbeit befchaf: tigten fich eine Brigate Pioniere, 2000 Solbaten und 1000 Bauern, und Die Bereinigung Diefer Krafte brachte Die Brude in wenigen Tagen gu Stande, worauf ber Uebergang Angefichts, ber feindlichen Berichangungen, welche fic auf der jenfeitigen fumpfigen Riederung erhoben, ausgeführt murde. Gine große Unterftugung fanden die Ruffen dabei burch die Baparoger Rofaten, welche bas rechte Donauufer unweit ber Mundung unter turtifcher Berrichaft bewohnen und ungefahr taufend Bewaffnete ftellen tonnen. Diefelben Rofafen halfen mit ihren Rahnen ter Flotille von Ismail, tie Donau zu beberr: fchen und nicht blos die fleinen turtifden Teften, fondern felbft Braila von aller Berbindung abzuschneiben. Die turfifche Donauflotille bot den Rampf an und murbe vernichtet, mas bie lebergabe von Sfafticha und bemnachit von Braila entichied. Der Kall von Braila, beffen Befatung freien Abqua ohne alle beschränkende Bedingungen erhielt und in ber nachften Beit zu ber Bertheidigung von Siliftria mitwirfte, jog bann die Uebergabe von Matfchin, Sirfowa und Tulticha nach fich.

Die Ruffen hatten ihre Berbindungen mit Beffarabien gefichert und tonnten in das feindliche Land tiefer eindringen. Durch Die Dobrudicha vorgebend, erreichten fie ben Trajanewall; ber Die Rordbiegung ber Donau mit einer weit in bas Land eindringenden Bucht bes ichwargen Deers verbindet und in der Richtung ber Stadte Raffoma und Ruftendiche liegt. An Diefen Linien, Die nur noch eine militairifche Antiquitat find, bei Raraffu, mufterte ber Raifer, ber ben Grofithaten feines Beers perfoulich beimobnen wollte, ju Anfang Juli 64 Bataillone, 48 Schwadronen und 6 Rofatenreaimenter mit 250 Stud Gefdug. Rachtem ein impofantes Schaufpiel Die Mugen bes herrichers ergobt batte, trennte fich bas beer, um in eingelnen Abtheilungen Barna, Siliftria und Schumla angugreifen. Bei ber gegen Barna bestimmten Abtheilung befand fich ber Raifer. Diefer Umftand allein beweift, bas man bier auf einen eben fo glangenden ale leichten Erfolg rechnete. Durch die Mitwirfung der Rlotte, Die man als gulaffig voraus: feste, murbe die Hebergabe des Blages fich haben bald erzwingen laffen, aber die Erfahrung lehrte, bag die tiefgebenten Rriegeschiffe nicht fo nabe berantonnten, um eine wirtfame Befdiefung vorzunehmen. Die Reftung allein einzunehmen war bas Landheer ju fchwach, und es mußte bas Beran:



=-1 - 1 - 3 - 1/4 -

tommen von Berftarkungen abgewartet werden, bas fich bis in ben Ceptember Auch jest war ber Fall bes Plates noch mehr als problematifch, denn nicht nur festen Die Turten ihre Begenwehr, nachdem Brefche gefchoffen und mehrmals gefturmt worten war, mit ungefchwächter Tapferteit fort, fondern es nabte and ein Entfat. Omer Brione, ber vom Ramtfcbut mit 30,000 Mann vorrudte, folug die Ruffen in einem blutigen Balogefecht bet Rortepe und batte ihre im Guden bes Demuo: Sees aufgestellte Abtheilung gang vernichten tonnen. Statt aber vorzugeben, blieb er unthatig und brachte Barna nicht die enticheitende Gulfe, Die ju gemabren in feiner Macht ftand. Es lagt fich nicht annehmen, daß auch ihn bas ruffifche Gold auganglich gefunden habe. Die Thore Barna's offnete ber goldene Schluffel. Juffuf Bafcha mar ichon in ber erften Beit ber Belagerung fo verbachtig geworden, bag der Sultan feine Abfegung wie die Gingiebung feiner Guter beichloffen hatte, und endete damit, Die ihm anvertraute Festung ohne Be-Dingung ju übergeben. Um ber Strafe zu entgeben, flüchtete er in Das ruffifche Lager; ber Rapudan Pafcha, ber fich in die Citadelle geworfen hatte, erhielt mit feinen Truppen freien Abgug.

Außer Barna nahmen die Ruffen auch Paravadi und hatten nun den Baltan überschreiten können, wenn sie nicht durch die Besorgniß, von Schumla und Silistria im Rucken gesaßt zu werden, abgehalten worden waren. Diese beiden Festungen trotten allen ihren Anstrengungen. Bor Schumla besand sich der Oberseldherr Bittgenstein in Person mit etwa 45,000 Mann, deuen 40,000 Türken unter Huffein Pascha gegenüberstanden. Die Ruffen vertheilten sich aber auf eine dunne Cernirungslinie, die von den dicht gedräugten Türken leicht zu durchbrechen gewesen ware, wenn die Türken einen Feldherrn von Energie und Thätigkeit gehabt hätten. Beide Eigenschaften sehlten Huffein Pascha, und alles, was er that, bestand darin, vereinzelte russische Abtheis lungen anzugreisen und zu schlagen. Bor Silistria sehlte das Belagerungsgeschüß, und als dasselbe anlangte, war die Jahreszeit schon zu weit vorgerrückt, als daß sich gegen eine mit der äußersten hartnäckigkeit vertheidigte Festung etwas Entscheidendes hätte ausrichten lassen.

Am 15. October jogen fich die Russen von Schumla, am 10. November von Silistria gurud. Bor dem letten Orte blieb ein Theil des Belagerungsgeschützes zurud, so eilig hatte man es mit dem Abmarsche. Es war der Mangel, der verbunden mit Krantheiten den Rudzug in die Donaufürsten-

thumers hervorrief. Die turtischen Reiter und leichten Truppen gaben bas Geleit: In dem erbarmlichsten Bustande, von hunger, Nasse und schlechten Wegen fast zu Grunde gerichtet, gesangten die Russen an die Donau, die nun für sie ein Bollwert geworden war. Die Fürstenthumer waren noch ganz in ihrem Besit, denn ihr äußerster rechter Flügel hatte die Türken aus der kleinen Wasachei getrieben und sie durch die Besetzung von Kalasat auf das rechte Donauuser beschränkt. Indessen nahm die Noth jenseits der Donau keineswegs ein Ende. Dort herrschte sast dieselbe hungersnoth wie in Bulgarien, und zu den Krankheiten, welche die Truppen aus den Laufgräben mitbrachten, gesellte sich in den Winterquartieren noch die Best.

Die russischen Borbersagungen, daß die Donau, der Baltan im Fluge überschritten werden und das siegreiche heer, unaushaltsam durch Rumelien vordringend, das Kreuz auf der Aja Sosia auspstanzen werde, waren zu Schanden geworden. Dieses Jurudbleiben hinter dem Ersolge, der so zusersichtlich prophezeiet worden war, ließ den Feldzug von 1828 als eine russische Riederlage erscheinen, was er doch nicht war. Die erste Bertheidigungstlinie der Turkei war durchbrochen, zu der zweiten durch die Einnahme von Paravadi der Weg gebahnt worden. Allerdings hatte die Lösung der ersten hälfte der Ausgabe schwere Opfer gekostet. Die Pferde waren zu hundert an einem Tage gefallen, und eine russische Keiterei gab es kaum mehr. Wie viele Menschen gebtieben waren, darauf ließ der Umstand schließen, daß die Garden östers zu blutigen Angriffen oder zu gewöhnlichen Diensten, welche sonst die Linie verrichtete, verwendet worden waren.

In Afien war der Feldzug später eröffnet worden, als in Europa. Paskewitsch Eriwansti, der hier an die Spige gestellt worden war, konnte den Krieg nicht eher beginnen, bis die rauhe Jahreszeit und der lang andauernde Winter erst Sicherheit für die Schiffsahrt an den Kusten des kase pischen und schwarzen Meers gewährte, was nicht vor der Mitte des Aprils der Fall ist, und bis die Gebirgslandschaften Hocharmeniens durch Abnahme der Schneemassen gangbar wurden, was in der Regel erst viel später geschieht. Am 26. Juni 1828 eröffnete er mit dem Durchmarsch durch den Arpastschai den Feldzug auf türkischem Gebiet. Die Türken hatten an der Grenze alles Land bis Kars von Menschen entblößt und wollten einen Boltstrieg sühren. Die zweischneibige Wasse kehrte sich gegen sie selbst, denn sowohl die Armenier, als die zahlreichen alten Janitscharen dieser Gebiete nahmen für die Russen

Bartei. Rare, bas Pastewitich jum Bielpuntt' feines erften Angriffe genommen batte, um die feindliche Overationelinie in der Mitte zu durchschneiben. ift eine der festeften Stadte der affatischen Turtei. Rach bem ruffischen Bericht follen in der Stadt, die von drei Citadellen und einer doppelten Mauer: umfassung an ber einzigen Seite von Sudweft, wo ein Angriff möglich ift, vertheidigt wird, 11,000 Turfen mit 151 Gefcugen gewesen fein, mabrend Bastewitich nicht mehr als 12.000 Dann mit 70 Beiduten berangeführt batte. Sind Diefe ruffischen Angaben richtig, fo muß man es geradegu wunderbar nennen, daß der Befieger von Eriwan mit der Erfturmung in funf Tagen fertig wurde (1-5. Juni). Dehr ju fchaffen machte den Ruffen bas nordwarts in ihrem Ruden am obern Rurftrome gelegene Athalgit, beffen Erfturmung nach langerer Belagerung am 27. August ermöglicht murbe. Erfolge drangten fich auf Erfolge. 218 Bastewitich zu Anfang bes Rovembers burch die raube Witterung genothigt murbe, Die Binterquartiere gu begieben, tonnte er bem Raifer melben, daß ein Feldzug von vier Monaten ibn jum herrn ber brei Bafchalits Rars, Athalgit und Banaged gemacht und ibm feche Reftungen, brei Citabellen mit 313 Befcuten und 8000 Befaugenen in die Sant gegeben babe. Diefe Eroberungen waren mit 3200 Menfchen und mit funf Millionen Rubel bezahlt worden.

Die Ruftungen ber Turten fur bas nachfte Jahr wurden in Afien mahr= baft großartig betrieben. Sie ftellten brei Beere auf, gufammen 200,000 Mann mit 136 Gefchugen ftart, freilich fast lauter Miligen. verfügte jest über 33,000 Ruffoldaten, 3500 Reiter, 67 Feldgeschüße und batte ju feinen übrigen einheimischen Berbundeten noch einen großen Theil ber rauberifchen Rurbenftamme gewonnen. Diefes Mal eröffneten bie Turfen ben Rrieg, mitten im Binter, burch Angriffe auf Athalgit, beffen Berluft fie nicht verschmerzen tonnten. Die Festung murbe genommen und wieder genommen, endlich blieb fie den Ruffen. Bie die Rampfe um Athalgit aufborten, befchloß Bastewitich das Borgeben gegen Erzerum. In ben Soche gebirgen und auf dem Tafellande lag noch die Schneedede bes Binters, als er am 14. Juni 1829 bas Beichen jum Borruden gab. Bon Rare nach Erzerum führen zwei Bege, ein nordlicher und ein füdlicher. Da ber lette Der furgere und befanntere ift, hatte der Serastier Sadichi Salech ange: nommen, daß die Gegner Diefen Bag mablen murden, und fich auf ihm in einem Lager furchtbar verschangt. Ruffifche Scheinangriffe erhielten ibn fo

lange in diesem Glauben, bis Paskewisch, ber mit seinem ganzen Geschütz unzgehindert den nördlichen Weg zurückgelegt batte, plötlich im Rücken der Türken seine Streitkräfte entwicklete. Im höchsten Grade verwirrt, verlor der Serastier sein Lager, seine Geschütze und Borrathe, seine Truppen. Eine zweite türkische Abtheilung, die sich angefallen sah, ehe sie von dem Untergange des Hauptheers Runde bekommen, hatte dasselbe Schicksla. Der Seraskier war außer Stande, seine Truppen zu sammelu oder neue zu werben. Alles floh in die Heimath, ohne sich durch Sold oder Kriegszucht zurückhalten zu lassen. Die noch nicht geschlagenen Truppen sollten Erzerum schützen, aber ein neuer Unsall, die Erstürmung von Hassan Kaleh, steigerte den Schrecken in einem solchen Grade, daß die Hauptstadt Anatoliens kaum das Erscheinen der Russen abwartete. um ihre Unterwerfung zu erklären.

Erzerum liegt im Brennpunfte mehrerer Sanbeloftrafen, Die es beberricht und die von bier im Often nach Berfien, im Norden nach Rars und weiterbin nach Gruffen, im Beften nach Totat und Angorg, im Nordweften nach bem Meer, im Guben und Guboften nach Rurdiftan und Mefopotamien führen. Der Berluft einer folden Stadt labmte Die gnatifde Turfei und bemmte die Berbindung gwifchen bem fublichen Theil bes Reichs und Ron-Bon entscheidendem Ginfluß auf ben Ausgang tonnten Basfewitich's Siege indeffen nicht fein, ber Friede mußte an ber Donau, noch beffer im Angeficht Konftantinopels, Dictirt werben. Diefes Bewußtfein trieb Rugland ju großen Unftrengungen, wie es turfifder Seite Rraftaugerungen, wie fie von ber Lage bes Landes erwartet werden tonnten, bervorrief. Auf beiden Seiten ernannte man neue Relbberrn, ber Raifer ben General Diebitich, Der Sultan Reichid Bafcha; und ichidte fo viele Berftarfungen als nur möglich an die Donau. Den Ruffen bot fich in Serbien ein fcatbarer Bundesgenoffe an. Aber Fürst Milofch forberte fur feine Mitwirtung Bosnien mit der Bergegowing, und ein ferbifches Reich von ber Donau bis gum adriatifchen Meer war nicht nach ruffifchem Gefchmad. Der ferbifche Furft erhielt daber die ftrenge Beifung, fich wie im vorigen Sahr darauf gu befchranten, bem turfifden beer in Bosnien ben Durchgang burch Gerbien gu verbieten, wodurch er den Ruffen Die rechte Flante bedte. Das beruhigende Dpiat, burch bas fein Schwert in ber Scheibe gehalten murbe, mar bas Berfprechen ber erblichen Rurftenwurde.

Diebitsch nahm ben Anschein an, ale wolle er einen unmittelbaren Ans

griff auf Konstantinopel machen. Da er Barna und feit tem Februar 1829 auch die der hauptstadt noch nabere hafenftadt Sifepolis befag, ba bie ruffifche Mittelmeerflotte unter Bepben, Die bes fcmargen Meers unter Greigb auf beiden Meeren Die Berrichaft hatten und oft brobende Bewegungen ausführten, glaubte ber Sultan feine Refideng ernftlich bedroht und schickte nach der Donau teine Truppen mehr. Die Objecte ber ruffischen Kriegführung blieben übrigens die alten: Siliftria, Schumla und ber Baltan. Die Belagerung von Siliftria machte ben Anfang ber Unternehmungen, ba die Ruffen fich vor allen Dingen ben Ruden frei machen wollten. Refchid Bafcha nahm fich Barna gum Bielpuntte, bas er wieder nehmen gu tonnen glaubte, ebe die bortigen Ruffen von Diebitich entfest murben. An bemfelben Tage, an dem die ruffischen Gefchupe gegen Siliftria ju feuern anfingen (17. Dai), lieferte er bei Erfi Arnautlar eine Schlacht, fcmachte barin Die Begner, obgleich er fie nicht jum Beichen ju bringen vermochte, holte fich aus Schumla Mannschaften und erneuerte sein Bordringen in ber Richtung auf Barna. So bartnadig mubte er fich um ben erften Buntt feiner Strafe, Baravady, ab, daß Diebitich ihm unbemertt den Rudweg nach Schumla abichneiten tonnte. Die erften ruffifchen Rolonnen, Die fich zeigten, marnten Reschid Pafcha noch nicht. In ber Meinung, es nur mit einer fleinen Abtheilung ju thun ju haben, verwickelte er feine Truppen mit folcher Beigblutigkeit, daß er, als er seinen Irrthum endlich erkannte, bas Gefecht nicht mehr abbrechen tounte. Diefe Schlacht von Rulewticha brachte endlich ben glangenden Sieg, auf den die Ruffen vom erften Beginne des Rriegs gerechnet hatten. Das turfifche Beer murbe mit dem Berluft feines fammtlichen Bepade und Befcuges ganglich gerfprengt, und Diefes Schickfal traf nicht nur unregelmäßige Truppen, fondern auch neu gebildete Regimenter. erreichten die meiften Berfprengten, wie Refchid Bafcha felbft, Schumla, aber bas freie Feld konnten Diese entmuthigten Truppen nicht mehr halten. Fiel Giliftria, fo bielt Diebitich nichts mehr ab, mit Burudlaffung eines fleinen Beobachtungsheers por Schumla ben Balfan zu überschreiten.

Am 29. Juni ergab sich Silistria, am 17. Juli begannen die Russen das Gebirge zu erklimmen. Der Weg, auf dem sie zogen, war derselbe, welchen im Alterthum Darius und Alexander der Große betreten hatten. Bei diesem Uebergange waren ungeheure Schwierigkeiten zu überwinden. Die Gegend mußte auszekundschaftet werden, ehe die Truppen und die Gesb. Rotted, allg. Gesch. X. (Erg. & Sd.)

schütze sie durchmessen konnten. Man hatte die Thaler des Kamtschyk, des Radir und der Aidos und in diesen die Passe von Nadir Derbend und Dabral zu überschreiten. Feinde stellten sich in diesen Engpässen nicht entzgegen, oder ließen sich durch ein paar Flintenschüsse verscheuchen. Am 22. Juli ließen die Russen ihre Bachtseuer auf den höchsten Gipseln des Gebirges aussodern, am 26. blisten ihre Basonnete vor Karnabad auf dem jenseitigen Abhange.

Der Turten bemachtigte fich eine blinde Furcht. Dag ein Bebirge, welches fie fur unüberwindlich bielten, von einem feindlichen Beere burchbrochen worden mar, galt ihnen fur ein Beichen ber Erfullung jener alten Beiffagung, welche vertundet, bag bie Rinder Doman's bereinft vor einem driftlichen Eroberer nach Affen gurudfluchten werden. Auf allen nach Ronftantinopel führenden Begen fab man jammernde Bewohner bem Bosporus queilen, Die regelmäßigen Truppen gerftreuten fich größtentheils, Die Miligen ertlarten unumwunden, daß fie nicht mehr fechten murben. Ginige Abthei= lungen bes turfifchen Beeres ftellten fich allerdings noch jum Rampfe, liegen fich aber in ihrer Entmuthigung fchlagen. Diefe allgemeine Stimmung berechtigte Diebitich, mit einem heere, bas am fublichen Fuge tes Baltans nur aus 20.000 Mann bestanden und im weitern Borruden in Rolge ber Rothwendigfeit, Die rudwarts liegenden Puntte befest zu halten, ftarte Berminberungen erfahren batte, auf Abrianopel vorzugeben. In bem Augenblide, als er vor den Mauern Diefer Stadt ericbien, mar Muftapha, Bafcha von Scobra, mit 40,000 Mann frifcher Truppen in Sophia eingerudt und batte feine Borpoften bis Philippopel vorgeschoben. Abrianopel batte minteftens 20,000 maffenfabige Cinmobner und eine Befatung von 12,000 Mann. Rur ben Schein einer entichloffenen Bertheidigung brauchten bie bortigen Befehlshaber angunehmen, um bie Ruffen gum Rudjug über ben Balfan gu awingen, benn die Lage berfelben fern von ihren Gulfequellen, mitten in einem feindlichen Lande, eine große Stadt vor fich, ein boppelt ftarteres Beer in ber Seite, war eine verzweifelte. Bum Blud fur Diebitich hatte auch bie Bafchas in Abrianopel ber blinde Schreden angestedt. Sie fnupften Unterhandlungen an und fügten fich ben ruffifchen Bedingungen, Die Stadt mit allen Borrathen zu übergeben und mit ihren entwaffneten Truppen abzugieben. In Abrianopel gerieth Diebitich nun erft in eine recht ichlimme Lage, indem Die Beft und andere Rrantheiten fein Beer fast gur Galfte tampfunfabig

----

machten. In dieser Lage konnte er fich nur dadurch retten, daß er eine verdoppelte Ruhnheit entsaltete, die das beste Mittel war, den verzagensten Gegner ganz aus der Fassung zu bringen. Er besetzte Kirklissa, von wo aus er dem Admiral Greigh, der Inada eingenommen hatte, die hand reichen konnte, und schiefte den General Roth nach Rodosto am Marmorasmeer, als ob ein vereinter Angriff des Landheers und der Mittelmeerslotte auf die hauptstadt vorbereitet werde.

In Konstantinopel kannte Niemand die wahre Sachlage, weder der Sultan, noch die fremden Gesandten, deren friedliche Beziehungen zur Pforte inzwischen hergestellt worden waren. Man sah die russischen hergestellt worden waren. Man sah die russischen gerer und Flotten in einer Entsernung, die nicht mehr als siebenzehn und zwanzig Meisen betrug, einen halbtreis um Konstantinopel bilden und maß nach dieser drohenden Erscheinung die Größe der Gesahr ab. Die europäische Diplomatie bestand auf Unterhandlungen mit einem Eiser, den die Täuschung, in der sie wie Alle besangen war, vollsommen rechtsertigte. Gelangten die Russen in die Haue besangen war, vollsommen rechtsertigte. Gelangten die Kussen in die Hauptstadt, so stellten sie natürlich hohe Forderungen und gesährdeten das Dasein des türkischen Reichs, dessen Erhaltung alle andern Großmächte im Interesse des europäischen Gleichgewichts wünschten. Der Sultan solgte dem Rath, Unterhandlungen anzusnüpsen, weil er besürchten mußte, daß die Janitscharen: Partei, die ihre Fortdauer durch wiederholte Berschungen an den Tag segte, nur auf die Russen warte, um einen gesährlichen Ausstand hervorzurussen.

Russische und türkische Bevollmächtigte trasen sich in Abrianopel, wo die Berhandlungen am 1. September 1829 begannen. Am 14. besselben Monats war der nach dieser Stadt benannte Friede unterzeichnet. Scheinbar gewährte das siegreiche Rußland großmüthige Bedingungen, denn die Gebiets abtretungen, die in den Friedensschlüssen gewöhnlich eine so große Rolle spielen, umfaßten nicht mehr als 214 Geviertmeilen, 71 in Europa, 143 in Asien in der Proving Athalzit. Faßt man diese Abtretungen indessen näher ins Auge, so gewahrt man, daß die Türkei außerdem in Asien auf die ganze Ostäuse des schwarzen Meeres verzichtete, wodurch sie das Besigrecht der Russen auf den Küstensaum des Kaukasus anerkannte, und daß sie in Europa die Mündungen der Donau, den Bezirk von Oscharo Bälokansk, wegs gab. Daß Rußland auf den Donauinseln der Mündung keine Festungen errichten durse, war eine nichtssagende Bedingung, denn die Quarantaines

Unftalten, ju beren Unlage es ermachtigt murbe, reichten ju Storungen ber Sandelsichifffahrt volltommen aus und liegen fich jeden Mugenblid in fefte Blake vermandeln. Kerner murben die Moldau und Balachei ber turfifchen Botmafiateit fo aut wie gang entzogen. Der Friede bestimmte, bag bie beiden Sospodare, funftig auf Lebenszeit gewählt, mit ihren Rathen die gange innere Bermaltung unabbangig vom Divan führen follten, daß fein Dobame-Daner in einem ber Fürstenthumer wohnen durfe, daß die einzige Berpflichtung ber Gospodare gegen die Pforte in ber Entrichtung eines Tributs gu befteben habe. Alle turfifchen Weftungen auf bem linten Donauufer follten abgebrochen und nie wieder aufgebaut werden. In Beziehung auf Serbien wurde die Erneuerung der fruberen Bertrage ausgesprochen; daß Fürft Milofc jum Dant für feine Reutralitat Die erbliche Fürstenwurde jugefagt erhalten babe, vergagen die ruffischen Diplomaten. Die Kriegetoften, welche die Pforte an Rugland ju gablen batte, murben auf 10, bie Entschädigungen ruffifcher Rauf: leute fur erlittene Unbillen auf 11/2 Millionen Ducaten festgestellt. Die Banbelsvortheile, welche fur Die Butunft jugefichert murben, machten Die Ruffen ju ber begunftigtften Ration bes turtifchen Reiche. Rein Gefet, feine Berordnung durfe fie in ihrem Bertebr ftoren, bestimmte ber Bertrag.

Die nach dem Friedensschlusse mit Persien zog Russand eine große Anzahl nicht unirter Armenier auf sein asiatisches Gebiet hinüber. Die Zahl der Auswanderer, welche über den Arpa-tschai gingen, war sehr groß; allein aus den Paschaliks Erzerum, Kars und Bayased gingen 70,000 Armenier sort. Der Erzbischof von Erzerum, Garabed, nahm saft die ganze christliche Bevölkerung dieser Stadt mit sich. Tausende dieser Auswanderer erlagen bei ihrer Uebersiedlung nach Ausstand dem Elend, und die Ueberlebenden geriethen in den armenischen Colonien des Allaghes in einen traurigen Justand. Auf dem russischen Gebiete sollten die Armenier die geringen Unterschiede ausgeben, welche ihre Kirche von der russischen frennt. Sie weigerten sich, und ihr Patriarch Nerses, der den Russen in dem Kriege gegen Persien die ausgezeichnetsten Dienste geleistet, und sogar persönlich die Wassen ergrissen hatte, ließ sich lieber nach Bessarbien verbannen, als daß er in eine Verschmelzung gewilligt hätte, die ihm und seinen Glaubensgenossen als eine Bernichtung der armenischen Rationalität erschien.

In bem Friedensvertrage von Abrianopel fügte fich ber Sultan endlich bem Bertrage vom 6. Juli begüglich Griechenlands. Auf Diefen fpaten Ent

folug wirften indeffen auch Die andern Dachte ein, namentlich Die Landung von 14,000 Frangofen unter General Daifon, welche in ber Abficht famen, die Alegupter, falls biefe die Reftungen nicht freiwillig raumten, mit Gewalt gu Ibrabim Bafcha fegelte nun nach Alexandrien ab. und Briechenland blieb feiner eigenen Entwidlung überlaffen. Capobiftrias faßte als Brafibent unleugbar die Buntte ine Muge, auf die ce vor Allem antam : die Bermaltung, bas Steuermefen, ben Acterbau, Die Berfehrsmittel, bas Bolfeschulmefen. Indem er aber die Briechen an Ordnung ju gewöhnen fudte, aab er allen feinen dabingielenden Dagregeln eine folche Bendung, daß die Abficht deutlich murde, Die Rube ju ber eines abfoluten Regiments ju machen. Die Nationalversammlung wurde aufgeloft, um fo bald nicht erneuert ju werben, die Bermaltung unbedingten Anhangern bes Brafibenten übertragen, Der bemofratifche Beift ber Befete getilgt, foggr Die freie Bemeindeverfaffung aufgehoben, die felbft von ben Turten nie angetaftet worden war. Capodiftrias folgte bei biefen Reuerungen ruffifchen Beifungen, wie er tenn feine ruffifden Sympathien nie verschwieg. Sein Lieblingewort mar: "Bir muffen unfere Blide nach bem Rorden richten: Rugland allein tann une belfen, und an Diefes muffen wir une anschließen." Bas ibm feine Politif erleichterte, mar außer den Reldgugen von 1828 und 1829 die freigebige Unterftugung, welche von Betereburg tam. In bem einzigen Sabre 1828 erhielt ber griechische Staat von ber taiferlichen Ramilie an Geldgeidenten nabe an eine Million Thaler.

Die Aussicht, Griechenland zu einem Basallenstaat zu machen, hatte boch nicht die Wirkung, daß die russische Diplomatie für die Cristenz eines lebensträftigen und vermöge seiner Größe widerstandssähigen Griechenlands thätig war. Auch die englische Regierung wünschte einen Staat gegründet zu sehen, der ihren ionischen Griechen nicht den Bunsch des Anschlusses erwecke, vielmehr dahin gebracht werden könne, den Winken des Statthalters von Korsu zu solgen. Die Regelung der griechischen Grenzfrage nahm noch längere Beit in Ausbruch, und als man endlich damit zu Stande kam, schloß man von dem jungen Staate Provinzen aus, die zum Theil den lebhastesten Antheil an den Freiheitskriege genommen hatten, sast ganz von Christen bewohnt wurden und die strategisch wichtigken Punkte einschlossen. Um die Griechen surden anchtbeilige Keststellung ihrer Grenzen zu entschädigen, entscrute man die Bedingung, die man ansänglich gestellt hatte, daß sie der Pforte tribut:

pflichtig bleiben sollten. Daß man übereinkam, die Griechen zur Beseitigung ihrer republikanischen Berkassung anzuhalten, war den Berhältnissen angemessen, benn diese forderten vor allen Dingen eine state Regierung, die dem Parteigeist und der Rankesucht der Griechen Stillschweigen gebiete. Die Nationalwersammlung von Argos, zu dem ausdrücklichen Zweck einberusen, die Berfassung einer Durchsicht zu unterwerfen, fügte sich ohne Widerstreben. Caposdiftrias hatte sie gebildet, und er erhielt auch die Durchsicht der Berkassung übertragen. Dem Namen nach besorgte der griechische Staatsrath dieses Geschäft, eine Behörde, von dem Präsidenten ernannt und von ihm abshängig.

Die Schutmachte, worunter Rugland, England und Franfreich ju Der: fteben find, maren barin einig, bag Griechenland einen Monarchen erhalten muffe, ber feinen Unterthanen Freiheit ber Religion und bes Bertehre, Ord: nung und Bobiftand im Innern zu gemabren babe. Die Rrone murbe bem Bringen Leopold von Sachsen-Roburg angetragen. Diefer Pring, ber fpater auf dem belgifchen Throne Die iconften Regententugenden entfaltet bat, war gur Unnahme bereit, obgleich er einige Bedingungen machte, namentlich beffere Grengen forderte. Griechenland batte Die hoffnung, endlich aus bem ungeordneten, unbefriedigenden Buftande berausgefommen, als ber liftige Capodiftrias Alles bintertrieb. Er fcbrieb bem Ermablten einen Brief, in bem er ben Buftand Griechenlands mit fo duftern Farben ichilderte, Die Grenge bestimmungen als eine fo fichere Quelle unendlichen Saders darftellte, bag der Pring, ohnedies gur Unnahme der griechischen Dornenkrone nicht freudig bingezogen, feine Buftimmung gurudnabm. Das griechische Provisorium Dauerte alfo fort, und Capodiftrias tonnte feine ruffifche Politit fortführen. Bie er bald darauf durch Meuchelmord fiel, wie Griechenland eine Regentfcaft, dann einen Ronig beutschen Stammes befam, wie es fortfuhr, ein Tummelplat englischer, frangofischer, ruffifcher Intriguen gu fein, wie bas Berhaltniß ter Regierung jum Bolte murbe, Dies alles bildet eine Borgefchichte ber Revolution vom 15. September 1843, Die wir hier nicht geben tonnen.

## Achtes Rapitel.

Das Ministerium Polignac. Die Inlitage. Die Rucwirtung der französischen Nevolution auf Belgien, die Schweiz, Italien, Dentschland, Polen. Der polnisch-russische Krieg von 1830 und 1831. Ungarn. Das Slaventhum und seine Literatur.

Das frangofifche Bolt nahm die Ernennung bes Ministeriums Polignac mit bem feften Entichluffe auf, feine verfaffungemäßigen Freiheiten fich nicht nehmen zu laffen. Dan bildete Befellichaften, beren Mitglieder Die Berpflichtung eingingen, wenn die Rathgeber ber Krone ohne Berfaffung ju regieren berfuchen follten, die Steuern zu verweigern und alle baraus entftebenben Berlufte gemeinschaftlich ju tragen. Der gablreichfte Diefer Bereine, Die Befellichaft: "Bilf Dir felbft, fo wird Dir Gott belfen!" hatte unter feinen Angehörigen berühmte Staatsmanner und Belehrte, große Raufleute und Fabritbefiger, geachtete Manner aus allen Standen, beren Bereinigung gegen bie Regierung ichon allein Rarl X. batte fagen follen, daß er bei ber Durchführung feines Entichluffes, Die Berfaffung ju befchneiben, ben Rern ber Ration gegen fich haben werbe. Ungludlicher Beife liegen Die Ultras, welche den Ronia umgaben, feine Renntnig ber mabren Berhaltniffe Frankreichs gu ibm gelangen und erhielten ibn vielmehr in ber Taufdung, daß die Reindfeligfeit gegen feine Politit blos von einer Bartei ausgehe, von Schreiern, welche verftummen murben, fo wie man ihnen die Mundung ber Befchute zeige. Der Eindrud, ben folche Reben auf ben greifen, in ben Ideen feiner Jugend befangenen Monarchen machten, war fo ftart, bag er felbft burch ben glangenden, fast toniglichen Empfang, ben Lafavette auf einer Rundreife in ben Subprovingen fand, nicht erschuttert murbe. Ronnte es aber mohl ein

rebenderes Beichen der Stimmung geben, als den Triumph tes Revolutions: helden von 1789 in eben den Gebieten, welche bei dem Einmarsch der Bersbündeten und in den Tagen der unauffindbaren Kammer einen wahren Fana: tismus für die Bourbons an den Tag gelegt hatten?

Am 4. Marg 1830 wurden die Rammern eröffnet. Die Throurede befatigte bie Befürchtungen, bag bie Regierung die Bunfche und Anfichten bes Landes nicht mehr berudfichtigen werbe. Ihre Sprache war eine brobende, am Schluffe murbe verftandlich angebeutet, bag ber Ronig eine Ginfprache der Kammer gegen feine Politif nicht beachten werbe. 218 Rarl X. Diefen verbanquifevollen Entidluß ausfprach, gerieth er in eine fo beftige Bewegung, baff ibm ber but vom Ropfe fiel; ber Bergog von Orleans nahm ibn auf. Die Rammer gab ihre Antwort in einer Abreffe, welche eine Antlage gegen Die Minifter mar. Die 221 Abgeordneten, welche fur Diefe Meinungsauße= rung ftimmten, wiefen ben Ronig auf Die Berfaffung bin, welche bem Bolte Die Theilnahme an der Erörterung der öffentlichen Angelegenheiten einraume und baburch bas beständige Busammenwirten ber Politit ber Regierung mit ben Bunfchen bes Bolfe gur unerläglichen Bedingung fur ben regelmäßigen Bang ber Staategeschafte mache. Diefes Busammenwirten fei nicht vorhanben, ein ungerechtes Migtrauen in die Gefühle und Gefinnungen Frankreichs bilde ben berrichenden Gedanten ber gegenwärtigen Berwaltung. Dem eblen Bergen bes Ronigs tonne fich biefes Digtrauen nicht nabern. "Rein, Sire, Franfreich will fo wenig die Auflofung ber Ordnung, ale Sie Die Billfurberrichaft wollen, es verdient, bag Sie feiner hingebung vertrauen, wie es Ihren Berfprechungen vertraut. 3wifden benen, welche ein fo treues und tubiges Bolf verfennen, und une, Die wir mit inniger Uebergeugung in Ihrem Bufen die Schmergen einer gangen Ration niederlegen, moge bie Beisheit Em. Majeftat entscheiben. Ihre toniglichen Borrechte geben Ihnen Die Mittel, amifchen ben Staatsgewalten jenen verfaffungemäßigen Gintlang berguftellen, welcher bie wesentlichfte Bedingung fur Die Dacht bes Throns und für Die Große Franfreiche ift".

"Die Kammer spielt hohes Spiel", sagte Karl X., als er von dem Inhalte der Adresse horte. "Es kann ihr übel bekommen, daß sie meine Krone so antastet. Ich will mit ihnen reden, mit diesen herren Abgeordneten". Den Prafidenten der zweiten Kammer, Royer Collard, der ihm die Adresse mit zitternder Stimme vorsas, empfing er kalt und streng. Nicht die Regierung, war seine kurze Antwort, sondern die Kammer lasse es an dem nothisgen Busammenwirken fehlen; sein Entschluß stehe unwandelbar fest, die Misnister wurden ihn verkunden. Dieser Entschluß war die Auflösung der Kammern. Als die Abgeordneten sich trennten, rief die Rechte: "Es lebe der Konig!" die Linke: "Es lebe die Berfassung"!

Brei Minister, Chabrol und Courvoisier, riethen Angesichts der einmuthigen haltung der Nation jum Nachgeben. Sie wurden entlassen und durch Beyronnet und Chantelouze ersetzt, mit denen Capelle eintrat. Man sah wohl, daß die öffentliche Stimmung in Erbitterung überging, aber man hoffte auf einen jener plotzlichen Meinungswechsel, welche in Frankreich häusiger als in andern Ländern vorkommen. Diesen Umschwung zu erseichtern, hatte man ein Mittel in Bereitschaft, das man für unsehlbar hielt: einen Krieg, der die Regierung mit dem Nimbus kriegerischen Rubmes umgebe.

Das Fortbefteben ber Barbarestenftaaten war ein Schimpf fur bas neungebnte Sabrhundert. Doch immer liefen aus ben Safen ber afritanifchen Rordfufte Seerauber , Rahrzeuge aus, um driftliche Schiffe ju plundern, an drifflichen Ruften ju landen, noch immer flirrten in ben Bagnos von Da roffo. Algier, Tunis und Tripolis die Retten von Christenftlaven. Die Rlaggen ber fleinen Staaten wurden ungestraft angegriffen, felbft die Große machte erlitten gu Beiten Beleidigungen, fur Die feine vollstandige Genugthung gemabrt murte. Rordameritanifche, englifche, bollandifche, ofterreis bifche Rriegeschiffe batten burch Angriffe auf Ruftenftabte ber Barbaresten mur Unterbrechungen, fein Aufboren ber Raubereien erzwingen fonnen. Franfreich, fo brobent nabe feine Ruften lagen, litt unter bem Unwefen fo aut wie die andern Staaten. Richt allein daß feine Rorallenfischereien von Bong geftort murben, fab es auch feine Sandelsichiffe beraubt, und eine Benuathung fur folche Unbilden mar um fo weniger ju erlangen, ale ber Den pon Maier feinerfeite Grund ju Rlagen gut haben glaubte, ba eine Fordes rung ber algierifchen Raufleute Bacri und Buenach wegen Betreibelieferungen an die frangofische Regierung nicht sofort anerkannt und bezahlt murbe. Sabre 1828 beftand ber Dey auf der endlichen Erledigung Diefes Streit: banbele, betam von dem frangofifchen Generalconful Deval die alten Gin: wendungen zu horen und gerieth barüber in einen folden Born, bag er ben Divlomatischen Beamten mit dem Fliegenwedel in's Geficht folug. Deval reifte ab, ber Den gerftorte bie frangofifchen Rieberlaffungen auf feinem

Gebiet, die frangofifche Flotte fverrte die algierischen Bafen — fo ichwebte die Sache unentschieden bis 1830. Jest wurde ein heerzug gegen Algier beschloffen.

3m Safen von Toulon vereinigten fich 85 Rriegofahrzeuge mit 274 Laftichiffen, welche gur Aufnahme von 28,000 Soldaten und 4500 Pferben bestimmt waren. Bom 25. bis 27. Mai hatte diefe machtige Flotte ihre Abfahrt bewertstelligt, am 14. Juni anterte fie in ber Bucht von Sibi-Ferruch und begann ibre Truppen auszuschiffen. Bourmont, ber Ueberlaufer von Baterloo, führte bas Landheer. Gin Angriff von 40,000 Turten und Bebuinen murbe gurudgeschlagen, bas feindliche Lager bei Staoneli erobert und behauptet, barauf gur Bahnung eines Beges nach ber Stadt gefchritten. Der Befit Algiere ift von dem Raiferfort abhangig, bas ben in Stufen auffteigenden Ort beberricht. Die Ginnahme biefer Refte, Die am 4. Juli erfolgte, machte die Lage bes Den's, ber überdies ber frangofifchen Flotte ben Strand überlaffen mußte, ju einer hoffnungelofen. Er übergab feine Stadt, feine Schate, feine Berfon und ließ fich nach Europa überführen. Bourmont fand fiebengebn Rriegeschiffe, funfgebnbundert Gefcute, fiebengig Dil lionen Franten in baarem Gelde, toftbarem Berath und Edelfteinen, eine Beute, welche bie Roften des Rriegszugs bezahlt machte.

Die Runde von der Eroberung Algiers, mit welchem Gifer, mit welchen Lobpreifungen und Ausschmudungen fie auch durch gang Frankreich verbrei: tet wurde, begeisterte burchaus nicht. Die allgemeinen Dantfefte wurden in halbleeren Rirchen gefeiert, bei ber Beleuchtung von Baris fab man auf ein belles Fenfter taufend buntle. Die Babler, welche eben jest gur Thatiateit berufen wurden, gaben ihre Stimmen, als habe fich tein frifcher Lorbett frang um die weiße Rabne gelegt. Ihre Entscheidung berief 272 Liberale und nur 145 Ministerielle in die Rammer. Rach der constitutionellen Pragis hatten die Minifter vor bem fo tlar ausgesprochenen Billen ber Ration gurudtres ten muffen, allein weder fie, noch der Ronig wollten verfaffungemäßig banbeln. Nach mehrtagigen Bergtbungen beschloffen fie einen Staatoffreich, eine Abanderung ber Berfaffung. Sie bielten fich bagu berechtigt burch ibre Auslegung eines Artifels ber Berfaffung, bes vierzehnten, welcher ben Ronig ermachtigte, in Fallen außerfter Roth außerordentliche Dagregeln zu ergreifen. Rach ihnen gab es jest einen folden Fall außerfter Roth, benn es war eine Umwalzung in vollem Anzuge, und jede Rachgiebigkeit gegen bie revolutionaire Partei mußte ben Thron fturgen

Bolignac hatte brei Befete in Bereitschaft, von benen er bas beil erwartete. Das erfte lofte Die zweite Rammer auf, noch ebe fie gufammengetreten mar, bas zweite vernichtete bie Preffreiheit und fnupfte bas Erfcheinen jeder Zeitung an Die tonigliche Benehmigung, Das britte ftellte ein neues Bahlgefet auf. Das lette Gefet enthielt Die eigentliche Berletung der Berfaffung und war insofern bas wichtigfte, weil, wenn die Departements. collegien, benen es die Auswahl unter Candidaten ber Begirtecollegien übertragen wollte, wirklich ins Leben getreten waren, die Regierung auf lange binaus gefügige Babitammern batte erwarten burfen. Bolignac's Umtsgenoffen waren mit dem Inhalt Diefer Befege gufrieden, allein fie begten Bweifel, ob eine binreichende Eruppenmacht gur Berfügung ftebe, ben gu erwartenden Aufftand der Parifer ju befiegen. "Saben Sie mindeftens 28,000 oder 34.000 Mann?" fragte Sauffes den vorfitenden Minifter. "Mehr als bas, ich habe beren 42,000." antwortete ber Furft und warf ein aufammengerolltes Studchen Papier auf ben Tifch. Sauffeg prufte bie eigenthumliche Lifte. "Bie?" rief er erichroden aus, "ich febe bier nur 13,000 Dann! 13,000 Mann auf bem Bapier, bas will fagen, bag wir taum auf 7000, bochftens 8000 ichlagfertige Bayonnete gablen fonnen. Und wo find Die 29,000, die an Ihrer Babl noch fehlen?" "Gie find in der Umgegend und tonnen binnen gwolf Stunden in Paris fein," entgegnete Polignac. mußte, bag er die Unwahrheit fprach; feine Buverficht mar fo groß, bag er Die Buftimmung ber Minifter, Die er fich burch feine Luge verfchaffte, fur das allein enticheidende Moment bielt. Rarl X., ftrablend vor Freude, mar perfonlich jugegen, ale bie brei Gefete am 25. Juli ju St. Cloud in vollem Ministerrathe unterzeichnet wurden.

Am 26. Juli erschienen die Gesetze in dem Amtoblatte der Regierung. Der Eindruck war ein ungeheurer; die Einen verriethen Bestürzung, die Andern Erbitterung, ein billigendes Wort wagte Niemand zu außern. Die Straßen wogten von Menschen, die das Unerhörte besprachen, oder die Aufregung vermehren wollten, die einzige That war ein Protest der Zeitungssschreiber, verbunden mit dem Beschlusse, die Tagesblätter auch ferner ohne Gensur und Genehmigung auszugeben. Der 27. Juli war schon unruhiger. Während die bereits in Paris eingetrossenen Abgeordneten und eine zweite Bersammlung, aus Pariser Wählern und Schriststellern bestehend, beriethen, was sich thun lasse, begannen die Bolksclassen den Kamps. Die Gewalts

maßregeln der Negierung gegen die Oruckereien der Oppositionspresse gaben die Beranlassung; die daraus entstehenden örtlichen Conslicte spannen sich in die nächsten Straßen fort und zogen immer mehr Menschen in ihre Kreise. In einzelnen Straßen baute man aus Hausgerath, Pflastersteinen und umsgestürzten Wagen Barricaden, die Gewehrläden wurden geplündert, hie und da zeigte sich eine dreisarbige Fahne, die von den Parteien als das Symbol der Revolution oder als jenes Napoleons genommen werden kounte.

21m 28. Juli gewannen Die Strafen von Baris ben brobenoffen Anblid: Dhaleich die Abgeordneten ber Linken und alle andern bekannten Bolteführer noch immer gauberten, fich fur eine Sache gu erflaren, an beren Sieg fie nicht alauben tonnten, und Unterhandlungen mit tem Gof und ben Dinis ftern anknupften, ftromten boch Manner aus allen Bolfeclaffen auf Die Strafen. Bornehme mit filberbeichlagenen Jagbflinten, Studenten mit Gabeln und Biftolen, Arbeiter mit Beilen ober Jagbflinten. Es mar ein molfenlofer. beißer Tag, bas mabre Revolutionswetter ber Parifer, Die beraufchenten Tone ber Sturmgloden von allen Thurmen mifchten fich in bas Anattern bes Bewehrfeuers, in die turgen, dumpfen Schlage ber Gefchugentladungen. Der Aufftand tampfte obne Blan, aber er bemachtigte fich doch bes Stadtbaufes und einer Menge fleinerer Boften und ichopfte aus biefen Erfolgen nene Nahrung. Die Truppen, an beren Spige Marichall Marmont ftant, mußten burch ihre Rriegefunft erfegen, mas ihnen an Bahl abging. Marmont bilbete aus ihnen zwei Angriffecolonnen, welche ben Auftrag hatten, auf zwei verfdiebenen Begen nad bem Stadthaufe, bem Brennpuntte bes Rampfe. fich burchauschlagen, Diefes zu nehmen und Die innern Stadttheile einzuschließen. Rur die eine Abtheilung erreichte ihr Biel, machte indeffen eine unnute Eroberung, ba fie burch Barricaben, Die fich mit Bligesichnelle aus bem Boben erhoben, auf ben Plat, ben fie eben befett hielt, befchrantt murbe. Die ameite Abtheilung mußte vor einem morterifchen Feuer gurudweichen. großer fichtlicher Erfolg ermuthigte bie Truppen, und Bieles brudte fie nieber. Es fehlte ihnen an Speife und Trant, felbft an Schiegbedarf, ber nicht tampfende Theil ber Bevolkerung bezeigte ihnen unverhohlen feine Abneigung. fie verschwanden mit ihrer fleinen Menge in dem unermeglichen Baris, fie fampften mit Begnern, Die nach jeder Niederlage in Die Baufer fich retteten, um hundert Schritte weiter abermale auf eine Barricade ju fteigen, und fie folugen fich fur eine Partei, mit ber fie größtentheils nicht fompathifirten.

Karl X. hatte auf ihre Aufopferung rechnen können, Polignac, ten sie von dem Monarchen recht wohl zu unterscheiden wußten, nicht. Es waren die Garden und die Schweizer, welche die hauptlast des Tages zu tragen hatten, die Linie schlug sich lau, und auf dem Greveplatze verrieth sie sogar Neigung, zum Bolt überzugehen.

Auch unter bem Bolte zeigte fich eine gemiffe Entmuthigung, ba am ameiten Tage fo wenig als am erften befannte Rubrer vortraten. Die Man: uer, von benen man ein folches Bortreten erwartete, festen ibre Unterhands lungen fort und murben barin von vielen gemäßigten Ropaliften unterftutt. Abgeordnete gingen gum Marfchall Marmont, der gegen fie aus feiner Migbilligung bes Staatoftreichs fein Gebl machte. "Ich theile 3bre Befühle," maren feine Borte, "aber ich bin durch die Bflicht gefeffelt." Bei dem Surften Polignac, ber fich in einem Rebengimmer befand, murben bie Friedensboten nicht vorgelaffen. Der Rurft, felbitgefällig wie alle unbedeutenden Denfchen, war fest übergeugt, bag er die Monarchie rette und dazu nur noch ein paar Stunden brauche. Dan meldete ibm, daß die Linie mit Abfall drobe, und er antwortete majestätisch: "Gut, fo muß man auch auf die Linie fchiegen." Rarl X. war am 27. auf die Jagd gegangen und wollte am folgenden Tage an teine ernftliche Gefahr glauben. "Die Parifer find in Anarchie," troftete er fich, "und die Anarchie wird fie in turger Beit zu meinen gugen gurude führen." Gin treuer Diener, ber Bair Semonville, überzeugte ibn mit Dube von dem Ausbruch einer Revolution, aber nicht von der Rothwendigfeit bes Rachgebens. Der Ronia wies alle Borftellungen ab, indem er an Ludwig XVI. erinnerte: "Ich habe nicht Luft, auf den Karren zu fteigen, wie mein Bruder, lieber fteige ich ju Pferbe."

Der dritte Tag brach an. Die Truppen hatten die innern Stadttheile geräumt und sich auf Louvre und Tuilerien zurückgezogen. Die Rollen wurden gewechselt: der Soldat vertheidigte, der Bürger griff an. Bielleicht würde Marmont mit seiner Taktik, die eine Nachahmung des Schlachtplans von Bonaparte bei dem Ausstande des 13. Bendemiaire war, denselben Ersolg erzielt haben, wenn nicht ein unheilvolles Versehen gegen ihn den Ausschlaggeben hätte. Nachdem das Volk lange und mit großem Verlust gegen die Schlösser angestürmt war, erhielt der schweizerische Beschlöshaber des Louvre den Besehl, Linientruppen auf dem Vendomeplate abzulösen. Das Louvre wurde gerade hestig angegriffen, aber vom Säulengange aus nachdrücklich

vertheidigt. Indem nun Oberst Salis jenem Befehl nachkam, schickte er nicht die Schweizer ab, die auf dem hose unthätig standen, sondern die, welche den Säulengang behaupteten. Durch den Abzug der Bertheidiger wurde die Stellung entblößt, und die Angreisenden bemerkten dies an dem ploglichen Aushören des Feuers. Sie stürzten vor, sprengten das Sitter, drangen in das Schloß und seuerten auf die im hos ausgestellten Truppen. Dieser plogliche Angriff sah wie ein Berrath aus; die Schweizer lösten sich auf, die Garden wurden in die unordentliche Flucht mit verwickelt, Paris war in der Gewalt des Bolls.

218 Louvre und Tuilerien geraumt worden waren, die beiben erften Linienregimenter. bas 53. und bas 5.. ibren Beitritt gur Bolfsfache erffart hatten, fanden fich Fuhrer fur die flegreiche Revolution. Cafimir Perier, Graf Lobau. Schonen, Aubry de Bupraveau und Mauauin übernahmen Stellen in einer provisorischen Regierung, Lafabette und Berard ben Oberbefehl über bie Rationalgarden und das Beer. Diese Manner reprafentirten Die verschiedenen Meinungen ber Linten, es gab unter ihnen gemäßigte Lis berale, Radicale und Republifaner. Es galt nun die Enticheidung, bis wie weit man ben Sieg benugen wolle, ob ber breitagige Rampf mit einem Ministerwechsel enten, ob er eine neue Opnaftie grunden ober eine andere Regierungeform ichaffen folle. Bu ber erften Bofung bot jest Rarl X. felbit bie Sand. Als er burch bie weinende Bergogin von Berry benachrichtigt worben war, bag man vom Thurme ju St. Cloud eine breifarbige Rabne auf ben Tuilerien mahrnehme, batte er eingesehen, baß fein Lieblingsmini= fterium nicht langer haltbar fei. Dennoch gab er nur wiberwillig nach, wie Die Antwort zeigt, welche er auf Semonville's und Argout's Borftellungen gab: "Meine Berren, Sie baben es gewollt! Beben Sie, fagen Sie ben Parifern, bag ber Ronig bie Orbonnangen widerruft; aber ich ertlare Ihnen, baß ich bies als verderblich fur bie Intereffen Frankreichs und ber Monarchie betrachte." Semonville und Argout bachten nicht anders, als bag biefer Entichluß Frankreich ben Frieden wiedergeben muffe, und machten fich eilig nach Paris auf ben Beg. Semonville begab fich auf bas Stadthaus, Argout ju bem Banquier Lafitte, in beffen Saufe bie angesehenen Liberalen ihre Busammenfunfte bielten. Die Revolutiongire bes Stadthauses, wie bie Abgeordneten bei Lafitte weigerten fich gleichmäßig, Rarl's X. Nachgiebigfeit gu beachten. "Es ift zu fpat," bieß es bier wie bort.

Man brach mit ben Bourbons, und wußte noch nicht, was an ihre Stelle au feten fei. Die Stragentampfer maren fur bie Republit, gum Theil auch fur ben Bergog von Reichstadt, ben jungen Gobn Ravoleons in ber Biener Bofburg. Die liberalen Staatsmanner wollten weder bie Republit, die ein zu furchtbares Undenten binterlaffen batte, noch einen Rapos leoniben, ben man von bem Auslande mit ben Baffen in ber Sand batte forbem muffen. Sie hatten einen Candibaten, ber bie beiben Empfehlungen vereinigte, ein Bring von Geblut ju fein und freifinnige Anfichten ju begen. Endwig Philipp, Bergog von Orleans, war ber Sohn jenes berüchtigten Egalite, welcher mit ben Jatobinern burch alles Blut und allen Schmut ber Revolution gegangen mar, um boch folieflich am Ente feines Beges bas Blutgeruft zu finden, dem er burch fein fchimpfliches Bundnig mit ben Ronigemordern hatte entgeben wollen. Der Sohn mar ein treuer Anbanger ber Girondiften gewesen, hatte, als ber Bahnfinn ber Parteien ibn gur Klucht gezwungen, eine Zeitlang als Schullehrer feine Exifteng gefriftet, fich bann mit ben Bourbons ber alteren Linie verfobnt und babei boch feinen alten Ruf ber Freifinnigteit au iconen gewußt. Er mußte wohl ein febr tluger Mann fein, benn er batte fich gleichzeitig bei Gof und bei bem Bolfe beliebt gemacht und in ben Mußeftunden, die ihm bei biefem Studium blieben, fein Bermogen fo forgfältig verwaltet, bag er gur Beit ber Julirevolution einer ber reichften Manner Franfreichs mar. Bu ben liberalen Freunden, Die Ludwig Philipp fich erworben batte, geborte auch Lafitte, ber burch feine energische Barteis nahme für bas Bolt, burch bie Belbopfer, bie er mabrent bes Rampfe gebracht hatte, burch feine Berbindungen eine Art von beherrichender Stellung gewonnen hatte. Lafitte wollte ben Bergog von Orleans jum Ronig machen, weil er ibm volltommen vertraute und nur biefen Mittelmeg amifchen ben Bourbons und ber Republit fab. Am 28. fchidte er Boten nach Reuilly, wo Ludwig Philipp Die Ereigniffe abwartete, am 29. nochmals. Ingwischen trat bie Rammer gusammen, welche ihre von Rarl X. verfügte Auflosung als ungesehlich betrachtete, und ernannte, auf Lafitte's Antrag, ben Bergog von Orleans jum Generalftatthalter bes Ronigreichs.

In der Nacht des 30. Juli tam der herzog nach Paris. Che er eine bindende Berpflichtung einging, befragte er Talleyrand, das Orakel ber großen Staatsactionen. Talleyrand schrieb auf ein Blattchen Papier: "Man muß annehmen." Darauf hin erklarte Ludwig Philipp seine Bereitwilligkeit und

erließ einen Aufrus an die Pariser, welcher die Berheißung enthielt, daß die Berfassung fortan eine Wahrheit sein solle. Es sehlte jett noch eines, die Bustimmung des Stadthauses, in dessen von Augeln durchlöcherten Mauern die Ansührer der Straßenkämpser vereinigt waren und, da sie Lasavette unster sich hatten, das Ansehn einer Behörde genossen. Lasitte erleichterte auch diese Ausgabe, indem er Lasavette auf die Seite des herzogs zog. Als dies geschehen war, ging der Letztere auf das Stadthaus, wo Lasavette ihn empsing, ihm eine dreisarbige Fahne in die hand gab und ihn so an das Fenster sührte. Unten waren die Barrisadenmänner versammelt. Sie riesen: "Es lebe Lasavette, es lebe der herzog von Orleans!" Ludwig Philipp war als Generalstatthalter anerkannt worden.

Rarl X. war von St. Cloud nach Trianon und von ba nach Rambouillet gegangen. Seine Barden maren um ibn, andere Truppen, über die er an: fange noch verfügte, batten ibn verlaffen, viele feiner Betreuen maren in ber Stille verschwunden, ber Aufstand behnte fich auf Die Provingen aus. war entmuthigt, feine eigene Sache gab er verloren, nur die Buverficht, bag Der Generalftatthalter Franfreiche ben Thron für Die Bourbone erhalten werde, hielt ihn noch aufrecht. Ludwig Philipp gab in diefer Beziehung Die bundigften Berficherungen, und feine Berbeigungen flangen fo berubigend, bag Rarl X. einwilligte, für fich und ben Dauphin ju Gunften Seinrich's V., bes bisberigen Bergoge von Borbeaux, ju entfagen. Man wollte ibn aber gang vertreiben und organisirte gu Diefem 3med einen großen Bug ber Parifer gegen Rambouillet. Die Maffen, Die fich zu Diefem einfanden, wurden einem Ungriffe ber Barben nicht Stand gehalten haben. Sie follten auch nicht fampfen, fondern durch ibre Anwesenbeit Die Borftellungen unterftuben, welche orleanistifche Beauftragte, Marichall Maifon, Schonen und Doilon Barrot, bem ehemaligen Ronige machten. Rarl X. aab nochmals nach, da man ibm vorftellte, daß der Thron Beinrich's V. in dem Blute eines Burgerfriege feinen feften Ritt finden werde. 3m Beleit feiner Barbe und einiger letten Boflinge machte er fich auf ben traurigen Beg ber Berbannung; ben Bergog von Bordeaux nahm er mit, um ihn gurudfehren ju laffen, wenn die Gemuthet fich beruhigt haben wurden. In Dreug entließ er feine Fußgarde, in Baloge nes nahm er Abschied von ben Schwadronen seiner reitenden Garbe. 16. August traf er in Cherbourg ein, um fich auf ber Stelle nach England einzuschiffen. Seine letten Borte maren: "Ich verlaffe Frankreich ungern,



ich liebe ce, das Land ift so schön. Ich wünsche, daß es glücklich sein moge. Mir sehlt das, was dazu gehört, es zu regieren und glücklich zu machen. Es braucht eine eiserne hand. Ich habe nicht Festigkeit genug." Zwei Jahre blieb er in England, wo er das alte Schloß Holyrood bei Edinsburg bewohnte, das ihm noch von seiner ersten Berbannung bekannt war. 1832 wählte er sich in Desterreich ein Aspl, und in diesem Lande, in Görz, ift er am 6. November 1836 gestorben.

Bis gur feierlichen Eröffnung ber Rammern, welche am 5. Muguft ftatt= fant, hatten die Ereigniffe und die Bemubungen ber Orleanisten fur Endwig Philipp eine unermegliche Partei geworben. Die befigenden Claffen begten nur den einen Bunfch, daß die Revolution durch eine neue Befetung bes Thrones gefchloffen werbe. Die hofpubligiften - ein Befchlecht, bas mit wunderbarer Schnelligfeit entfteht - ftellten Die Sachlage fo bar, ale ob bie Bourbons, indem fie Frankreich verlaffen, freiwillig vergichtet batten. fo daß fich bie Nachfolge ber jungern Linie ber Orleans von felbft verftebe. Auch die Abdantung Rarl's X. und bes herzogs von Angouleme murbe ber= vorgehoben, ber in ihr enthaltene Borbehalt ju Gunften bes Bergogs von Bordeaux aber verschwiegen. Um die liberalen Stimmen ju gewinnen, milligte Die orleantstifche Partei in Die Burudnahme ber verhafteften Gefete und in einige Berfaffungeanberungen. Die Ertlarung ber tatholifden Religion gur Staatereligion murte gestrichen, die Cenfur aufgehoben und fur alle Beiten abgefchafft ertlart, Die Aufnahme fremder Eruppen in bas Beer unterfagt, ein fernerer Digbrauch bes vierzehnten Artifels ber Charte burch einen die Gefete fichernden Bufat unmöglich gemacht, ben Rammern Die Initiative ertheilt, die Deffentlichkeit ber Berhandlungen ber Baire ausgefproden, die breifarbige Fahne bergeftellt, Die Ginsegung außerordentlicher Bes richtshofe auf bas Strengfte unterfagt. Ein neues Bablgefet, bas bie Bevorzugung bes großen Befiges abichaffe und die Bedingungen bes Bable rechts und ber Bablbarteit genau feststelle, wurde vorbehalten; vorläufig beftimmte man, daß die Abgeordneten fatt mit 40 mit 30 mabifabig, die Babler ftatt mit 30 mit 28 Jahren ftimmfabig fein follten. Reue Gefete follten außerdem erlaffen werben über freiere, auf ein Babifpftem gegrundete Departemental: und Gemeindeeinrichtungen, über bie Organisation ber Ratio: nalgarde, über die Berantwortlichkeit ber Minifter, über bie Aburtheilung bet Brefvergeben und politifden Berbrechen burch Gefdmorene u. a. m.

v. Rotted, allg. Gefc. X. (Erg. . 8b.)

Dieg waren Die Bugeftandniffe, welche ber öffentlichen Meinung gemacht murben, und die Ginleitungen gu ber Anerkennung Ludwig Philippe ale Ronig. Da die Anbanger ber Bourbons, Die fich von jest an Legitimiften ju nennen anfingen, burch ihre Niederlage in ben Julitagen noch eingeschüchtert waren, batten Die Orleunisten leichtes Spiel. In ber Pairetammer fprach Chateaubriand, bei ben Abgeordneten Berryer mit zwei andern fur bas Recht Beinrich's V., fur bie Republit erhob fich nicht eine Stimme. 219 gegen 33 Abgeordnete, 89 gegen 10 Pairs erflarten fich fur Ludwig Philipp. Am 9. August tam ber Ermablte unter bem Donner ber Befchute und bem be: taubenden Jubelruf der Menge in das Sigungegebaute ber Bertreter Frant: reiche, um vor beiden Rammern die Berfaffung ju beschworen. Rarl X. weilte noch auf bem Boten Frantreiche, ale fein Rachfolger gum erften Male vom Throne fprach. Er babe gewunscht, nie die Rrone ju tragen, betheuerte er, aber bie öffentliche Ordnung fei gefährbet worden, Die Berletung ber Berfaffung habe Alles erfchuttert, Die Rraft ber Befege fei wiederherzuftellen gewefen und es fei die Aufgabe der Rammern geworden, Dagregeln fur Diefen 3med gu treffen. "Sie haben fle getroffen," fuhr er gu ben Rammern fort. "Die weisen Abanderungen, welche wir an der Berfaffung gemacht haben, verburgen une Sicherheit fur die Bufunft, und Franfreich wird, ich hoffe es, im Innern gludlich und nach außen geachtet bafteben, fo wie auch ber Friede Europa's immer mehr und mehr fich befestigen wird."

Der Schlußfat ber Rebe verkündete eine friedliche Politik, die mit den Bolkswünschen durchaus nicht im Einklang stand. Ware es nach dem Kopse der Masse gegangen, so hätte Ludwig Philipp Waterloo gerächt und die dreifarbige Fahne mindestens an den sogenannten natürlichen Grenzen Frankreichs, das heißt am Rhein, an den Alpen und Pyrenäen, ausgepflanzt. Eine solche nationale Politik empfahl sich der Bolkseitelkeit um so dringlicher, als es den Anschein gewann, daß die französischen Ideen auch ohne die Unterstützung der Französischen Wären. Wenn die französischen Theil von Europa sich sortpslanzen würden. Wenn die französischen Bolksmänner von den Unruhen und Auständen in Belgien, der Schweiz, Dentschland hörten, so dursten sie mit einiger Selbstäuschung von glänzenden Siegen, von einem militairischen Spaziergange über die Schlachtselder der Kaiserzeit hin träumen. Der kluge, ersahrene Ludwig Philipp theilte diese Ilusionen nicht. Sein praktischer Blid zeigte ihm in Frankreich ein Seer, das nicht gerüftet, nicht einmal in guter

Ordnung war, zwei seindliche Parteien, welche ben Krieg wunschten, um tie Bechelfalle desselben gegen den neuen Thron benutzen zu können, und in ben mittleten Schichten ber Gesellschaft, der breiten Basis seiner Macht, eine allzemeine Friedensliebe. Um der Republikaner und Legitimisten willen das Butauen seiner Anhänger zu verscherzen und einen allgemeinen europäischen Brand zu entzünden, konnte ihm nicht in den Sinn kommen. Die Kriegslust und die Parteien im Jaume zu halten und seiner Dynastie die Anerkennung der Cabinette zu verschaffen, war die klügere Politik, die er sich zur Richtschnur nahm. Der Ersolz zeigte sich in Kurzem: ein hof nach dem andern trat mit ihm in freundliche diplomatische Berbindungen.

Unter Ludwig XIV. war Baris zu einer Weltstadt geworden, die den Bollern bis auf Napoleons Sturz bald durch ihre Literatur, bald durch ihre Roben und oft durch die Macht ihrer Gerrscher imponirte. Unter der Restauration waren wegen der politischen Kämpse, welche dort vorgingen, die Blide dahin gerichtet geblieben. Die liberale Meinung der Nachbarlander nug halb eine französische Farbe, die Schlagwörter von Paris waren in Aller Runde, die politischen Thorheiten der Seine, unter andern die Bergötterung Rapoleons, fanden eine starte Nachahmung. Da nun in mehreren Staaten ein Grund zur Unzufriedenheit vorhanden war, so gab es nichts Natürzlicheres, als daß die Julirevolution, diese von manchen schönen Zügen begleiztete Boltserhebung gegen eine verblendete Regierung, Begeisterung und Nachzisteung erweckte. Belgien, dessen Anstaug und verstärkte durch seinen Ausstand, den ebenfalls der Sieg krönte, den von Paris ausgehenden Impuls.

Die Absicht ber europäischen Diplomatie, durch die Bereinigung Belgiens und hollands einen Staat zu schaffen, ber in sich selbst die Kraft trage, einen französischen Angriff zurückzuweisen, hatte Wilhelm I. dadurch verwirt-lichen wollen, daß er beide Länder zu einem Staat, Sud- und Rordniedersländer zu einem Bolt verschmelze. Die Sprache, die Sitten, die Gesete diese einheitlichen Staats sollten holländisch werden, und der leicht gereizte Argwohn des benachtheiligten Theils seizte hinzu, daß das katholische Belgien auch in der Religion mit dem protestantischen holland eins zu werden bestimmt sei. Belgien verlor seine Geschworenengerichte, seine Gerichtsprache, sein Unterrichtssystem, mehrere seiner öffentlichen Anskalten, und erhielt dafür die hollandischen höheren Steuern. Dies alles erbitterte um so mehr, als

Die Belgier faft vier, die Bollander nur zweiundeinhalb Millionen Ropfe gablten. Die Bolfevertretung fonnte feine Abbulfe ichaffen, benn die Babl ber hollandifchen und belgifchen Abgeordneten war fich gleich, und die Gollander Stimmten mit ber Regierung, mabrend von ben Belgiern langere Beit immer einige burch bie Minifter fich gewinnen liegen. Bis in die Mitte ber gwan, giger Sabre befehdeten fich bie Belgier überdies felbft, ba bie liberale Partei ben Korberungen ber priefterlichen in Begiehung auf religiofes Bereinsmefen und Freiheit bes Unterrichts entgegen war, Die priefterliche Partet mit ben Sollandern aufammen bas Streben ber Liberalen nach Preffreiheit und Befcmorenen vereitelte. Aber endlich verbundeten fich Ratholifen und Liberale, und von jett an hatten Die Belgier Ausficht auf Sieg. Denn auch Die Sollander maren mit bem Berfahren ber Regierung und mit bem Bange ber Befchafte nicht burchgangig gufrieden. Biele von ihnen tabelten bie willfur: lichen Dagregeln, Die befonders bem Minifter van Dtagnen gur Laft ge legt werden tonnten, und die funftliche Bermirrung ber Ringngen, welche bod nicht binderte, bag man an einem jabrlichen Deficit von vier Millionen Bulben und an bem allmäligen Unbaufen einer Schuldenlaft von 178 Dile lionen Gulben (im Sabre 1829) mertte, bag bier etwas nicht in Ordnnung fei.

In ber Rammerfigung von 1828 brangen bie Belgier burch. Beneralftaaten empfablen Die Bittidriften Des fudlichen Canbestheils um Breffreiheit, Befdworenengerichte, Berantwortlichfeit ber Minifter, Unabiet barteit ber Richter und Unterrichtsfreiheit ber Regierung gur Beachtung. Die Generalftaaten von 1829 hatten wieder eine liberale Debrheit. öffnet wurden, bereifte Bilhelm I. Belgien, um fich von ber bortigen Stim mung zu unterrichten. Die Belgier bereiteten ibm ben glangenoften Empfang, um ihm ju geigen, daß ihre ftanbifche Opposition nicht feiner Berfon, fonbem feinen Miniftern gelte, und namentlich Luttid, bas fur gang revolutionair galt, überbot fich in Freudenbezeugungen. Wilhelm I. wurde dadurch nur in feinem Irrifum bestärtt, daß die Opposition von einer fleinen Angabl abel wollender Menschen ausgebe. Er außerte Diefe Meinung in den ftartften Ausbruden gegen ben Stadtrath von Luttich. "Ich febe jest," fagte er, "was ich von ben angeblichen Befchmerben zu halten habe, die fo larmend erhoben Jest weiß ich, bag bas Bange nichts anderes ift, als bas Bert einiger Individuen, welche ihre befondern Intereffen fur bas allgemeine Be burfnig ausgeben. Das ift ein fcandliches, ein ehrlofes Betragen."

Die Birtung Diefer Borte mar Die ungludlichfte. Bie einft Die Geufen einen Schimpfnamen zu einer Ehrenbenennung gemacht hatten, fo nahmen jest die Belgier ben Ramen ber Chrlofen an. In Gent, Brugge und an andern Orten pragte man Denfmungen, welche von ben Chrlofen getragen wurden. Die eine Seite ber Dentmunge ftellte bie Berfaffung bar, Die anbere bas niederlandifche Bfeilbundel und die Ramen berühmter Bolteredner ober Schriftsteller, namentlich be Botter's, ber burch bie Berfolgungen ber Regierung zu einer großen Berühmtheit gelangt war. Die Umschrift laus tete: Treu bis jur Chrlofigteit. Dag die Regierung einlentte und inebefondere Die fatholifche Bartei durch die Aufbebung des philosophischen Collegiums ju Lowen, in tem die Briefter ein Bertzeug protestantischer Betebrungefucht faben, und burch andere Bugeftanbniffe zu gewinnen fuchte, batte vielleicht den beabsichtigten Erfolg gehabt, wenn die Regierung ihrer verfohnenden Politit treu geblieben mare. Dice litt aber ber Ginflug van Magnen's nicht. Die ebenfo fonderbare ale baufige Unficht, ale ob einzelne Ausschreitungen ber Breffe auf ben gefammten Beift berfelben gurudichließen ließen, war jo gang bie Anschauung bes niederlandischen Juftigminifters, daß er eine ifolirte Meugerung einer Zeitung, "die ungludliche politische Che zwischen Solland und Belgien muffe minbeftens burch eine Trennung von Tifch und Bett geichieden werden", bagu benutte, bem Ronig ein ftrenges Prefigefet vorzulegen, welches gebilligt und ter foniglichen Botichaft vom 11. December 1829 beis gegeben murbe. In ber Botichaft felbft erhielten beibe belgifche Barteten, bie Ratholiten wie Die Liberalen, ihren reichlichen Antheil an Beleidigungen jugemeffen. Den Liberalen fagte ber Ronig, daß fie nichts als Bertzeuge ber Briefter feien, ben Ratholiten, bag fie ben Staat ju unterwuhlen ftrebten. Diefe Botichaft murbe um fo übler aufgenommen, ale ber Ronig fich barin auf ben protestantifchen Standpuntt ftellte und von feinem Bewiffen fprach, bas ibm nicht erlaube, alle Forderungen der fatholischen Rirche zu bewilligen, wohl aber ihm die Bflicht auferlege, jene Festigfeit zu zeigen, mit welcher feine Borfahren immer Emporung befiegt hatten, und weder unpaffenden Bitten, noch ben Schmabungen einer ungeftumen Buth jemals nachzugeben.

Bur Erklarung der Berblendung, mit der der König die beiden großen beigifchen Parteien, ftatt fie von einander zu trennen, durch gleichzeitige Besleidigungen einander verband, muß man perfonliche Gereiztheit zu Gulfe nehmen, und diefe bestand allerdings. Ihn verftimmte auf's hochste, bag feine

sehr weit gehende Geldliebe, seine Betheiligung an ber handelsgesculschaft und an der Bant, öffentlich getadelt wurde. hatte doch ein Kammerredner gesagt: "Die Regierung scheint es für das Iveal ihrer Bestimmung zu halten, durch das Syndikat der erste Mäller, durch die handelsgesculschaft der erste Kansmann und durch Theilnahme an den Gewerben der erste Fabrikant des Landes zu werden." Mit mehr Recht war der König darüber erbittert, daß eine aus dem Dunkel wirkende Partei seinen Sohn mit den gistigsten Ansgriffen überschüttete, um dem Bolke sagen zu können, daß die Zukunft noch weniger verspreche, als die trostlose Gegenwart. Durch verleumderische Gerüchte suchten diese gesährlichen Feinde die Ehre des Kronprinzen zu versnichten. Als ein frecher Dieb (ein italienischer Kammerdiener) den Diamanstenschmuck der Kronprinzessin einkunde der Kronprinzessin entwendet hatte, sprengten sie aus, daß der Kronprinz selbst, um eine aus Chrenwort eingegangene Spielschuld zu deden, die Geselsteine sich angeeignet habe.

Am 2. Juni 1830 wurden die Generaskaaten mit bittern Worten entlassen, in denen der König seiner Ungufriedenheit mit den belgischen Abgeord, neten einen unvorsichtigen Ausdruck gab. Bahrend der Sigungen selbst war Manches geschehen, was die Berstimmung vermehrte. Der Justizminister van Maanen hatte den Gerichten eingeschärft, in allen politischen Processen bei Strase der Absehung nach dem Willen der Regierung zu entscheiden, die Beamten, welche in den Generalstaaten gegen die Minister gestimmt hatten, waren entlassen worden, die Presse hatte neue Berfolgungen erlitten, de Potter war auf acht Jahre verbannt worden. Das war zu viel, als daß die den belgischen Provinzen gewährte Erlaubniß, holländische oder französsische Gerichtssprache zu wählen, hatte die beabsichtigte Wirkung üben können.

Einen Monat nach der Julirevolution blieb die Auhe erhalten. Inswischen erhitzten sich die Gemüther und es trasen französische Sendlinge ein. Am 25. August wurde im Bruffeler Theater Auber's Stumme von Portick zur Aufführung gebracht. Beim Schluß des Theaters bildeten sich Zusammenrottungen, man griff mit dem Geschrei: "Es lebe de Potter, nieder mit van Maanen!" die Sauser verhahter Personen, insbesondere des Ministers selbst, an und zerstörte ihren Inhalt. Am solgenden Tage dauerten die Unsordnungen, mit dem Erbrechen von Wassenladen verbunden, fort und behaten sich auf die Umgegend aus, wo mehrere Fabrisen angegundet wurden

Luttich, Mone, Cowen, Brugge, Gent, Berviers und Tirlemont faben in ibren Mauern abuliche Scenen. Diefelben trugen fo febr ben Charafter von Bobelaufftanden, daß die Befigenden gufammentraten, um Rube und Ordnung ju fichern, und ju biefem Brede Burgergarben bilbeten. Allein biefe bewaffneten Rorper maren nicht fo balb vereinigt, als in ihnen ber Entschluß reif wurde, die alten, oft gestellten Forderungen ber Belgier burchzusegen. Die Bruffeler legten Die Befdwerben bes Landes in einer Bittidrift bar, welcher andere Stadte beitraten. Der Ronig antwortete verfohnlich, ohne inbeffen eine bestimmte Bufage ju machen, und ließ gleichzeitig Truppen gegen Bruffel vorruden. Die Burger ber belgifden Sauptftatt festen fich in Bereitschaft, Gewalt mit Bewalt ju vertreiben, als fich in ber Person Des Pringen von Dranien ein Mittler anbot. Am 1. September ritt ber Thronerbe, nur von wenigen Offigieren begleitet, in Bruffel ein. Unabsebbare Boltsmaffen umbrangten ibn, verschiedene Rufe, Lebebochs auf Dranien, auf die Freiheit, Bermunichungen auf van Maanen, brudten ibm bie Boltsmuniche aus. Die Trennung Belgiens von Solland fprach bie Menge nicht aus, wohl aber forderte die Berfammlung angefebener Burger, in welche ber Bring fich begab, eine befondere Berwaltung fur Gudniederland. Der Bring tonnte biefen Bunfch nicht erfullen, aber er verfprach. ber Fursprecher beffelben bei feinem Bater ju fein, und eilte nach bem Saga.

Sein Rath, die Fortschritte der Revolution durch die unbedingte Annahme der Bruffeler Antrage zu hemmen, wurde verworfen. Wilhelm I. verwies die Trennungsfrage an die Generalstaaten, deren bedächtige, sangsame Art ihm die Möglichkeit ließ, gunstige Aenderungen zu benugen. Die Abspannung, auf die er nach dem ersten Rausch rechnete, trat indessen nicht ein, im Gegentheil erhisten sich die Belgier bei dem Anblick der hollandischen Truppen, deren Anhäufung an den Grenzen deutlich genug zu ihnen sprach, immer mehr. Die gemäßigten Führer wurden nicht mehr gehört, entschiedene Liberale und solche Männer, die sich von der Priesterschaft leizten ließen, bekamen das heft in die hande. Diese Elemente, welche nur durch die Thronentsetzung des hauses Oranien zu befriedigen waren, wurden noch durch Franzosen verstärkt, die in Menge über die Grenze strömten, um den Belgiern in ihrem Rampse zu helsen und das befreite Land zur Bereinigung wit Frankreich zu bereden.

Die Generalftaaten wurden am 18. September eroffnet. 3bre Berathungen fcritten langfam vorwarts, und bie ungebuldigen Belgier borten von ben Sollandern ftarte Ausbrude. Sprach boch bie Regierung felbft von Morbbrennern und blutigen Meuterern, beren Wert bie gange Bewegung Mehrere ber belgischen Abgeordneten verließen bie Berfammlung. in Bruffel verschlimmerte fich bie Stimmung in bem Grabe, bag ber Gin= tritt einer Bobelherricaft nicht gu ben Unmöglichkeiten gehörte. Damit bas Mergite verhutet werbe, riefen reiche Burger ben Bringen Friedrich berbei, ben zweiten Sohn bes Ronigs, ber mit etwa 7000 Mann bollandifcher Truppen Antwerpen befett bielt. Am 21. September ftand ber Bring por ben Thoren und griff die Bruffeler an, die ibm entgegengezogen maren. Die ungeordneten Boltshaufen murben gurudgeworfen, Die Truppen folgten ihnen und bemachtigten fich am folgenden Tage mehrerer Theile ber Stadt, Des fonialiden Schloffes, Des Parts, Der Ronigeftrage. Babrent fie aber nach biefen mit Blut theuer bezahlten Erfolgen ermatteten, fanten Die Bruffeler burch frifche Buguge neuen Muth und erhielten zwei friegofundige Anführer, Don Juan van Salen, einen Baffengefahrten Mina's, und ben frangofifchen Beneral Mellinet. Drei Tage bauerte ber morberifde Rampf noch fort. Bulest auf ben Bart beschrantt und von ter Abidneibung ber Bufuhren bebrobt, mußten die Sollander vom Rampf ablaffen. In der Racht vom 26. auf ben 27. September jogen fie fich jurud, nachdem auf beiben Seiten mehr als funfgebnbundert Menfchen gefallen waren.

Dieser Boltssieg der Septembertage verbreitete die Umwälzung mit reissender Schnelligkeit. Da die belgischen Soldaten die hollandischen Fahnen hausenweise verließen, konnte Prinz Friedrich Ath, Brügge, Oftende, Dorznick, Mons, Namur, Philippeville, die Citadelle von Lüttich nicht behaupzten und mußte sich auf den Besitz der Festungen Antwerpen und Mastricht beschränken. Eine provisorische Regierung brachte in den Ausstand Einheit, indem sie mit der Energie zu Werke ging, von der in Revolutionen der Erfolg hauptsächlich abhängt. Run, nachdem die Belgier durch ihre Wassen errungen hatten, was ihren Bitten versagt worden war, bequemten sich die Generalstaaten, dem süblichen Landestheile eigene Verwaltung und Gesetzebung zuzugestehen. Dieses zu späte Zugeständniß wurde in Brüssel von der hand gewiesen. Die provisorische Regierung erklärte, daß allein eine belsgische Rationalversammlung das Schicksla Belgiens entscheiden könne, und

ordnete die Bahl einer solchen an. Jum zweiten Male versuchte der Prinz von Oranien die Mittlerrolle. Er verkündete, daß er den Belgiern das Recht zugestehe, als unabhängiges Bolt seinen König selbst zu wählen, daß er sich als Bahlkandidat ausstelle, daß er sich an die Spitze der Bewegung stelle. Es war ein letzter, verzweiselter Bersuch, Belgien dem Hause Oranien zu erhalten. Er scheiterte an dem Mißtrauen, das er bei den Belgiern wie bei den hollandern erregte.

Der belgifche Rationalcongreß hielt am 10. Rovbr. feine erfte Sigung In folden Berfammlungen pflegen Theoretiter, benen es auf ben Ausbau einer Mufterverfaffung antommt, Die Oberhand zu behaupten. Bor einem folchen unprattifchen, ftreitfüchtigen, fich felbft ju Grunde richtenten Congreg murbe Belgien burch den gefunden Sinn feines Boltes und burch bie Rathichlage seiner Briefterschaft bewahrt. Seine Beauftragten, welche Die Nevolution durch eine neue Ordnung zu befestigen batten, beriethen weniger ibre Barteis anfichten. ale die geschichtlichen und die außeren Berhaltniffe des Landes. Diejenigen, welche mit be Botter eine Republit forderten, blieben in einer ftarten Minderheit. Mit 174 gegen 13 Stimmen wurde entschieden, bag Belgien eine constitutionelle Monarchie bilben werbe. Ferner mabite ber Congreß das Zweitammerfuftem und fnunfte Die Bablberechtigung an einen Cenfus. Die erfte Rammer machte man nicht ju einer Abeleversammlung, fondern ju einem Senat, in ben aber, ba gur Bablfabigfeit die Entrichtung von min: beftens taufend Gulben Steuer erfordert murde, vorzugeweife ber Abel ein: treten mußte. Der Rrone murben trop des Grundfages ber Boltsfouverais netat, ben die Berfaffung an ihre Spige ftellte, alle Rechte eingeraumt, welche nicht entbehrt werden tonnen, wenn eine Regierung ftart fein foll. Bestimmung der Grundrechte machten fich die Liberalen und Ratholiten gegenseitige Augestandniffe. Die Katholiten erhielten Unabhangigfeit ber Rirche mit volliger Trennung berfelben vom Staat, Unterrichtefreiheit, Bestattung religiofer Bereine und Bruderschaften, Die Liberalen Bregfreiheit, Gefdmorenen: gerichte, Unabhangigfeit und Unabfesbarteit ber richterlichen Beamten, ein beschranttes Bersammlungerecht, Garantien fur bas Cigenthum und bie perfenliche Freiheit, Gelbftvermaltung ber Gemeinden und Brovingen. 7. Februar 1831 war die Berfaffung vollendet und wurde einstimmig anges nommen.

Die außeren Begiehungen wurden badurch febr gunftig, daß Ludwig

Bhilipp, beffen verfonliche Bolitit in tiefem Buntte mit ber offentlichen Deis nung ber Frangofen aufammenfiel, bem jungen Staat Ungbbangiglett gemabre leiftete. - Sowohl das frangofifche Bolt als fein Ronig wollte fich in Belgien ein Borland ichaffen, und fo friedlich Ludwig Philipp gefinnt mar, murbe er es Doch auf einen allgemeinen Rrieg baben antommen laffen, ebe er eine gewalt: fame Unterwerfung ber Belgier unter Die frubere Regierung gebulbet batte. Diefe Berficherung erhielt bereits Gendebien, ber ju Anfang bes Ottobers 1830 als belgifcher Bevollmächtigter nach Paris ging. Den Bemuhungen Des frangofischen Ronigs tam Die Bitte Bilbelme I. entgegen, bag Die Dachte bes Biener Friedens, Defterreich, Breugen, Rufland, Frantreich und England in London Berathungen eröffnen mochten, um über bas funftige Schidfal Belgiens zu enticheiben. Die Berhandlungen begannen ohne Bergug, und man ließ bei ihnen nicht blos einen bollandifden, fondern auch einen belgis ichen Bevollmächtigten gu. Gleich bas erfte Brotofoll Diefer Condoner Confereng befahl ben ftreitenden Barteien Baffenftillftand und gog eine vorläufige Grenglinie.

Ber follte aber bie belgische Rrone tragen? Im Nationalcongreß wur: ben brei Furften genannt, Die in ihren Ramen brei große Beitepochen reprafentirten: Der Erabergog Rarl von Defterreich, ben bas Unbenten an Das alte Berhaltnig Belgiens jum Saufe Sabsburg und bie unverwelllichen Lorbeeren feiner Schlachten empfahlen, der Bergog von Leuchtenberg, der Rachtomme von Eugen Beaubarnais, und der Bergog von Remours, zweiter Sohn bes Ronigs von Frantreich. Die Candidatur bes Bergogs von Remours war von Ludwig Bhilipp felbit veranlagt worden, jedoch nicht in ber Abficht, feinem Sobne die Rrone augumenden, fondern bamit ber Bergog von Leuchtenberg, ber ale napoleonibe in ber unmittelbaren Rabe ber frangofiften Grenze gefährlich werden tonnte, nicht gewählt werde. Um 3. Febr. 1831 ftimmte ber Rationalcongreg ab: Der Bergog von Remours murbe gewählt. Run folug Ludwig Philipp, ber feinen 3med ber Befeitigung bes Bergogs von Leuchtenberg erreicht hatte, Die Rrone im Ramen feines Sohnes aus. Den Bergog von Leuchtenberg erflarte Die Londoner Confereng ale nicht gulaffig, von bem Ergbergog Rarl war man ber Richtannahme gewiß gewors ben, und fomit mußte ein neuer Canbibat aufgestellt werben. an den Bringen Leopold von Coburg, ben fomohl fein Charafter, als feine Mn: banglidfeit an englifche Berfaffungsgrundfage empfahl. Der Bring erflarte

7.0

fich jur Annahme ber Krone bereit, der Congreß mablte ihn, und am 22. Juli 1831 hatte Belgien einen Konig. An diesem Tage hielt Leopold feinen feierlichen Einzug in Bruffel und befchwor die belgische Berfaffung.

Es murbe im Anfang ber Revolution ber Berfuch gemacht, Die belaifche Bewegung nach bem benachbarten Rheinpreugen weiter zu verpflangen, Doch die Bobels und Arbeiterunruhen, Die in Berviers und Aachen ausbrachen, erreichten Diefen 3med nicht. Die Unrubeftifter von Berviere gerftreuten fich auf bas bloge, noch bagu falfche Berucht bin, bag preugifche Truppen im Anjuge feien, und in Nachen ftellten bie Burger felbft Die Rube wieder ber. Die Aufftante, ju benen es in Deutschland tam, wurden burch einheimische Bebrechen und Migstande bervorgerufen, wenngleich die Aufregung, welche bie frangofifche Revolution bervorrief, babei eine wichtige Rolle fpielte. folde Staaten, welche Die Bufage ber Bundesatte binfichtlich landftanbifcher Berfaffungen nicht erfullt hatten, wurden burch ben Sturm ericuttert. Daß Die Bevolferungen Diefer gander den Berth freier Staatsgrundgefete fo boch gefchatt batten, um fich zu einer Revolution fortreißen zu laffen, war nicht der Fall, wohl aber hatten fich in Mangel einer ftandifchen Controle Digbrauche ausgebildet, welche julest unerträglich geworden waren. Dies gilt von Rurheffen und Sachfen, wie von hannover und Braunschweig. Bas junachft Beffen betrifft, fo batte beffen erfter Rurfurft nach der Reftauration bis an fein Lebensende Die Fiction festgehalten, daß feine Regierung burch das Ronigreich Beftphalen nie unterbrochen worden fei. In Diefem Sinne banbelte er, fette alle Offiziere auf ihre Grabe vor 1807 gurud, fo bag Generale wieder Lieutenants wurden, führte den alten Drud bes Landmanns wieder ein und beraubte bie westphalifden Domainentaufer ihres Befigthums obne alle Entichadigung. Sein Rachfolger, Bilbelm II., ließ Die Bermal: tung in eine Berruttung gerathen, die fich in ber Erhobung ber Steuern bis gur Unerichwinglichkeit nur ju beutlich offenbarte, achtete die Unabhangigkeit ber Berichte nicht, führte auf die Beranlaffung eines Drobbriefs, ben ibm fein eigener Polizeidirector gefchrieben haben foll, ein ebenfo toftspieliges als beläftigendes Spionirfpftem ein und gab bem einfachen, frommen Bolte burch ein unsittliches Berhaltniß mit einer Maitreffe, ber Grafin Reichenbach, das feine Bemahlin und feinen Sohn aus dem Lande trieb, ein fcweres Mergerniß. Die Ungufriedenheit, Die durch Diefes Alles entftanden war, machte fich am 6. September 1830 Luft. Die Unruhen, Die an Diefem Tage in Caffel ausbrachen, wiederholten fich fo lange, bis der Rurfurft am 15. Septembeite willigte, Die Landftande au berufen. Am 16. Oftober tamen biefe aufmann und vereinbarten mit der Regierung ein Staatsgrundgefet, beffen greifinnige feit bie fubuften Soffnungen verwirklichte. Der Inhalt beffetben bestimmte, daß Rurbeffen nur eine Rammer baben follte, beren Mitglieder aus ben Bringen, ben Staubesberren, ben Abgeordneten ber Rittericaft, 16 Burgem und ebenfo vielen Bauern gebilbet murben. Die Berfaffung verordnete ferner unmittelbare Bablen, legte ber Balfte ber Abgeordneten feinen Bermogensnachweis auf, fprach die Trennung ber Rechtspflege von ber Bermaltung aus und gab die Rechte und Barantien, welche man in modernen Conftitutionen gewöhnlich findet. Um 5. Januar 1831 unterzeichnete ber Rurfurft Die Urfunde, am 8. wurde fie offentlich befannt gemacht und beschworen. Erothem wurde die Ordnung noch einmal geftort, und zwar durch Umtriebe, Die nicht vom Bolt und am wenigsten von der liberglen Bartei ausgegangen fein follen. Im Rovember bes vorigen Jahres mar die Grafin Reichenbach genothigt worden, heffen ju verlaffen, im Januar 1831 febrte fie nach Bilhelmebobe gurud. Gin neuer Auflauf, bei bem die Truppen eine unvertenn: bare Sinneigung ju ben Rubeftorern zeigten, zwang fie abermale, aus bem Lande ju geben. Diefer Borfall verleibete bem Rurfurften ben Aufenthalt in ber Refiteng fo febr, bag er fie verließ und fich junachft nach Sanau begab. Er betrat nie wieder Die Stadt, in der man, "nachdem er ben Bolte: wunfchen alle Opfer gebracht, feinen Die Landesintereffen feineswegs berub: renden Privatueigungen Gewalt angethan batte." Um Die Freiheit gu gewinnen, bas Land verlaffen ju burfen, mas bie Berfaffung bem Regenten unterfagte, ernannte er am 10. September 1831 feinen Sohn Friedrich Bilbelm jum Mitregenten und beauftragte ibn mit ber ausschließlichen Leitung ber Regierungegeschäfte.

Sachsen hatte fordern durfen, daß die Schmalerung des Landes um die Salfte seines Umfangs durch die sorgiamste Regierung wenigstens theilwelse ausgeglichen werde. Die Regierung that dies so wenig, daß sie vielmehr die wichtigsten Interessen vernachlässigte. "Weder die Berfassung, noch die Berwaltungseinrichtungen waren den Ansichten und den Bedürfnissen der Zeit angemessen, letzter namentlich zu schwerfällig und verwickelt; die Justiz langsam, koftspielig, ohne recht kräftige Einheit der Leitung; das Abgabenwesen auf der Seite der hohen und ungleichen Grundsteuern und der Accise sehr

imbenangelhaft und der gange Saushalt durch bie Trennung in Rammer und au' Steuer erschwert; ber Landmann überhaupt burch die hoben Abgaben, Die er weben farten Frohnden, Behnten und andern Reallaften ju tragen batte, ichwergebrudt und eben badurch, wie überhaupt burch bie Starrheit aller Berhaltniffe auf Diefem Relbe, ber bobere Aufschwung des Landbaues bebinbert ; vor Allem bas ftabtifche Gemeinwefen ein Begenftand großer Befchwerben, Da es gwar Selbstandigfeit ber Gemeinden bemahrte, ihren Borftebern große Rechte gab und bie Busammenfekung Diefer Beborben auf Die Sandbabung Diefer Rechte berechnete, bafur aber auch barauf binführte, bag Diefe Rechte mehr im Intereffe ber Magiftrate ale ber Burger gebandhabt murben, jebenfalls ein Ginflug ber Burger auf biefe Borftande und ein lebendiger Bufammenhang amifchen beiben nirgende ftattfand, an vielen Orten aber gablreiche Bebrechen und Diffbrauche, namentlich in ber finanziellen Berwaltung, fich einftellten; über bie Begunftigung bes Abels und fonftige im Staatebienfte vortommende Uebelftande flagte auch ber bem Staatebienfte gewidmete Burgerftand." (Bulau.)

Bis 1830 hatten Die Landftande über Diefe Difftande meiftentheils geichwiegen, ale fie zu Anfang tiefes Jahres gufammentraten, erhoben fie Be-Unruhige Scenen in Dreeben und Leipzig, Die erfteren burch fdwerben. Befdrantungen der Reformationefeier, Die lettern durch ben Sag gegen einen willfürlichen Boligeiprafibenten bervorgerufen, maren neue Ungeichen ber veranderten Bolfestimmung. Ernftere Ausbruche, aber auch Diefe aufange obne politifche Tenbeng, erfolgten in beiben Stabten nach ber Julirevolution. In Dresben gerfforten Die Aufruhrer, welche bier teineswegs aus Leuten ber untern Claffen bestanden, im Rathhause wie im Polizeigebaude alle ihnen erreichbare Acten und gwangen fogar die Truppen gum Abguge, ba ben lettern das Feuern auf das bestimmtefte unterfagt worden war. Indem die Regierung am nachften Tage einen Ausschuß, in bem ber allgemein beliebte Pring Friedrich ben Borfit führte, gur Untersuchung ber Beschwerden niederfeste, ertannte fle an, bag nicht Alles gemefen mare, wie es hatte fein follen. Inawifchen hatten fich bie Unruhen über einen großen Theil des Landes ausgedebnt, und die Regierung war burch gabireich einlaufende Bittichriften belehrt worden, mas eigentlich bie Bevolferung brudte. Sie lentte ein; Bring Friedrich wurde gum Mitregenten ernannt, der Minifter Graf Ginfiedel, der viels leicht ben Ronig über bie Lage bes Landes nicht getauscht hatte, fonbern

felbit getäuscht worten war (er entschuldigte fich bamit), burch Bernhard von Lindenau, einen ber einfichtigften und wohlwollendften ber deutschen Staatsmanner, erfett. Die Reprafentativversaffung, welche die Regierung in Ausficht ftellte, murde mit ben einberufenen Stanten berathen und am 4. September 1831 feierlich verfundigt. Sie nahm bie Grundfage ber altern Berfaffungen Des Deutschen Gutens in fich auf: Berantwortlichfeit ber Minifter, Freibeit bes Gemiffens und der Preffe, gleiche Berechtigung aller Unterthanen ju Memtern, Bleichheit der Besteuerung, Sous ber Perfon und des Cigenthums. Stande wurden in zwei Rammern vertheilt, in die erfte bie foniglichen Pringen, Die Standesberren, zwei Bertreter ber Biffenichaft und ber proteftantifchen, einer ber tatholifden Beiftlichfeit, gwolf von ihren Standesgenoffen, gebn vom Ronig gemablte Ritterautsbefiger, Die Borfteber von Leipzig, Dresben und von feche andern durch den Ronig zu bezeichnenden Statten, in bie ameite Kammer & Bertreter bes Sandels: und Rabrifftandes, 20 Abgeordnete Der Rittergutsbefiger, 25 Abgeordnete ber Stadte und 25 Abgeordnete Des Bauernftandes berufen. Fur beibe Rammern wurde öffentliche Berathung angeordnet.

Das fleine Bergogthum Braunschweig hatte feit mehreren Jahren viel von fich reden gemacht und oft bie politische Stille allein unterbrochen. Sein Bergog Rarl, ein Sohn bes durch feinen fuhnen Bug mitten burch Deutschland und durch feinen Belbentod bei Baterloo berühmten Friedrich Bilbelms von Dels, war ein eben fo fleinlicher ale leitenschaftlicher Mann, argwohnift. herrifch, ju Qualereien geneigt und neidifch. In feiner Erziehung vernach= laffigt - abfichtlich, wie er in mehreren Schriften wiederhole hat - führte er die Regierung nach Laune, umgab fich mit Abenteurern, die ibm au fcmeicheln verstauben, haberte mit feinen Standen, Die er bald zu berufen unterließ, beleidigte feinen ehemaligen Bormund, ben Ronig von England, mißhandelte feine Beamten und Offiziere. Der deutsche Bund hatte ibm bereits mit Bwangomagregeln gedroht, ale Bergog Rarl, durch die Julitage aus Baris vertrieben, nach Braunschweig gurudfehrte. Er trieb es bort arger benn je und ermunterte gleichzeitig burch Beiden von Furchtsamteit, Die er gab und hintenbrein burch Prablereien gu verbeden fuchte, Die Ungufriedenen ju verwegenen Unternehmungen. Dian machte ben Blan, Diefe Furchtfamteit fo gu fteigern, bag fich ber Bergog burch fie gur Flucht verleiten laffe. Um 6. September Abends, als er bas Theater verließ, marfen fich Unbefaunte,

tie fich am Ausgang aufgestellt hatten, auf feinen Bagen und riffen einen Ginfteigenben, ber aber nicht ber Bergog, fontern einer feiner Begleiter mar, 3bn felbft rettete bie Befdidlichfeit feines Rutichers vor ben verfolgenden Rerlen, aber ber Anfall hatte boch feinen Bwed erreicht: ber Bergog mar vollig muthlos geworben. Gelbft in ber Mitte feiner Truppen, Die er dicht um fein Schloß gufanemengog, bielt er fich nicht mehr ficher. daß noch ein Angriff erfolgt mare, wich er ben Bobelmaffen, die fich am nachften Abend fchreiend und pfeifend um das Schlog brangten. Man batte in ibm die Soffnung erwedt, daß eine furgere Abmefenheit Die alte Rube jurudführen merbe. Raum hatte er bas Schlog in ficherem Beleit verlaffen, fo drang ein mit Bundftoffen verfebener Saufen in einen unbewacht gelaffenen Flügel ein, und ber Bergog fab noch von einem naben Dorfe die aufschlagenden Rlammen. Gein Bruder, ber von Berlin berbeieilte, übernahm die Res gierung, erft vorläufig, bann nach bem Befchlug ter Agnaten befinitiv. Die Bermandten erflarten ben Bergog Rarl fur regierungeunfabig, und ber bentiche Bund adoptirte Diefe Anficht. Die Bandlungsweise bes vertriebenen Bergogs lieg bald über die Richtigfeit ber Erflarung teinen Zweifel mehr. Fruber tyrannifch bis gur Graufamteit, trat er ploglich als bemofratifcher Boltsmann auf und gab Berbeigungen, die aus einen Demagogen-Brogramm abgefchries ben ju fein ichienen: teine Solbaten mehr, Steuern blos fur bie Reichen, Bertheilung bes Bermogens ber Bochverrather unter bas Bolf u. j. w. Als er glaubte, bag bie Broclamationen, in benen Diefe fconen Sachen ent= halten waren, ihre Birtung gethan haben wurden, machte er fich gur Erobes rung feines Bergogthums auf den Beg, marb mit Geld und Branntmein eine Angabl Broletarier und Bildichugen bes Barges und rudte mit biefem gerlumpten heere an die Grenge. Aber gegenüber maren Burgergarten unt Solbaten aufgestellt, und ba ber ben Befehl führende Dffizier mit Reuern drobte, fo unterblieb ber Eroberungezug. Done von Diefer Seite ferner ernftlich beunruhigt zu werden, vereinbarte Bergog Wilhelm mit ben alten Standen eine Berfaffung und leitete Die Berwaltung in ben ordnungemäßigen, feit 1826 unterbrochen gewesenen Wang gurud.

hatte Braunschweig durch einen unruhigen, willfurlich in Alles eingreisienden Fursten zu leiden gehabt, so war dagegen in hannover die Klage, daß der Monarch alles seinen Gang geben lasse. Georg IV. lebte in Lonsdon und eben dort befand sich sein hannoverscher Minister Graf Munter,

ein wenn auch ariftofratifcher, boch mobiwollender und unterrichteter Mann. Georg und fein Minifter batten bie Buftande von 1803 wieder bergeftellt. bei benen fich bas Land wohl befunden hatte. Damals maren aber mobis wollende Beamte fur die Milberung ber lebelftande in ben Gefeten bebacht gewesen, und folde Beamte fehlten jest, mabrend jene Digverhaltniffe, Die Behnten, Frohnden, Lehnegefalle und andere Laften, nachdem fie in ber meftphalifchen Beit abgeschafft gewesen waren, boppelt fcmer empfunden murben. Drangen Rlagen bis London, mas felten einmal gefchab, fo fanden fie fein Bebor, benn fie famen nicht von ben Standen, ben allein berechtigten Dr= aanen der Bolfestimmung, die aber in Sannover fo beschaffen waren, bag fic, fast burchgebende Abelige ober Beamte, von den Migbrauchen gerade ben meiften Rugen gogen. Die Julirevolution mußte tommen, um die wirklichen Berbaltniffe aufzubeden. Gine Schrift bes Abvocaten Ronig in Ofterobe, "Untlage bes Minifteriums Munfter vor ber öffentlichen Meinung," beren Beröffentlichung Andere ohne bes Berfaffers Buthun unternahmen, verbreis tete fich in Taufenden von Eremplaren über bas Land. Sie enthielt einfeitige Darftellungen, Unrichtigfeiten, Gehaffigfeiten, aber im Bangen war boch mahr, mas Ronig fagte: "Das Minifterium bes Grafen Munfter, welder bie Sannoveraner feit fechegehn Jahren unumschrantt und willfurlic regiert, bat uns ichmablicher Beife in Die Leibeigenschaft gurudgeworfen; bas Lebnswefen, bie Behnten, Frobnben, Bannal : und Bmangerechte wieter bergestellt; es bat ferner ben Domainen Die Staatstaffen geraubt, Die Ginfunfte aus ben Boften, Bergwerken, Salinen, Balbungen, ben Dublen, Eifen : und Rupferhutten als ein Privatgut bes Regenten an fich geriffen, Die Burgerlichen aus ben boben Staatsamtern verbrangt, Die Beamten wieber auf eine breimonatliche Rundigung gefest, um fie willfürlich aus bem Staats: bienft entlaffen zu tonnen; ben Aderbau, Die Gewerbe, ben Sandel und Bertebr mit unerschwinglichen Steuern und Abgaben belaftet, die Breffe burch eine furchtbare Cenfur gefesselt und ben Schwung ber Biffenschaften und Runfte gelahmt."

Die Bewegung, welche darauf in Ofterode entstand, wurde durch bie Auflösung ber bortigen Burgergarbe und durch die Berhaftung Königs im Keime erstidt. Die Regletung wollte nun auch in Göttingen zu Berhaftungen schreiten, als ihr ein formlicher Ausstand ber Universitätsstadt zuvorkam. Is waren mehrere Privatdocenten, Burger und Studenten, welche bort zu

Richt dieser Ausstand, wohl aber die ruhigen Berathungen, die Bürger und Bauern im Donabruckschen Lande über die Lage des Landes pflogen, überzeugten die Regierung von der Rothwendigkeit einer Aenderung. Die Thronrede, mit der am 7. März 1831 die Sigung der Landstände eröffnet wurde, gab zu, daß Berbesserungen eintreten müßten, und versicherte die Berreitwilligkeit der Regierung, zu einer Umänderung der Berfassung die Hände zu bieten. Die Stände, deren Mitglieder größteutheils andere geworden waren, bezeichneten nun die Richtung, in der sie ein Borangehen der Regierung erwarteten. Zwar leistete die erste Kammer gegen einzelne der Forderungen einen längeren Widerstand, allein die Berfassung vom 26: September 1833, mit der diese Widersprüche ihren Abschluß fanden, nahm doch die Bestimmungen in sich auf, welche zur Begründung eines constitutionellen Staatslebens erfordert werden.

Das politische Resultat aller dieser Bewegungen war, daß die Staaten bes westlichen Deutschlands mit geringen Ausnahmen zu constitutionellen wurden. Das ständische Princip verschwand mithin gerade in der Staatensgruppe, welche das rührigste Leben in sich schließt. Noch höher muß ansgeschlagen werden, daß die Regierungen durch ihr wohlverstandenes Interesse veranlaßt wurden, die Verhältnisse zu beseitigen, in denen sie die Haupt; anreize der Bewegungen erkannt hatten. Ueberall, wo es noch Frohnden und andere bäuerliche Lasten gab, erließ man Ablösungsgesethe, die dem Vers

pflichteten große Erleichterungen gewährten, ohne ben Berechtigten empfindlich zu verlegen. Jest erst wurde ber Bauernstand zu einem freien und konnte, von entwürdigenden Pflichten befreit, gebildete Landwirthe in sich ausnehmen. Noch ein 3weites hatten die Aufstände enthüllt: daß die Bevölkerung, die sich mit der Politik am wenigsten befasse, in der Bollgesetzgebung ihren Todsseind erkenne. Bu hunderten waren Schlagbäume und Jolhäuser zerstärt worden, und das Militair hatte am häusigsten nach den Grenzgebieten, deren Bevölkerung die Straße nach dem Nachbarlande versperrt wurde, entsendet werden mussen. Die handelsverhältnisse fanden nach dieser Lehre die einzgehende Beurtheilung, welche List mit aller seiner Agitation ihnen nicht hatte verschaffen können.

Als die verbundeten Machte die Schweiz bei ihren Reftaurationen unterftusten, batten fie es nicht fo gemeint, bag fich von nun an fleine ftabtifche und Kamilienintereffen breit machen burften. Dies geschab indeffen faft aller Die Sauptftatte ber Cantone legten fich Die ftartfte Bertretung in ben gefetgebenden Berfammlungen (großen Rathen) bei und halfen bagu, baß ble Regierungen (fleinen Rathe) von ber Beistimmung und Controle ber großen Rathe fo aut wie unabhangig wurden. Die meiften Berfaffungen waren ein Sohn gegen ben Ramen freier Gemeindemefen, Die gefetgebende Berfammlung ergangte fich theile felbit, theile wurde fie von ben reichften Burgern ber Sauptstadt burch Babl gebildet. Bier Cantone, Bern, Freis burg, Reuenburg und Lugern, hatten fogar auf Lebenszeit gewählte große Rathe, und in breien berfelben, Bern, Lugern und Freiburg, mar die Regierung in bem ausschließlichen Befit ber patrigifden Gefdlechter. In Bern, wo ber große Rath 299 Mitglieder gablte, gehörten 200 berfelben ber Saupt: ftadt an, und bie Mehrzahl ber übrigen ernannte ber große Rath felbft. Die Stadt Bafel nahm 90 ber Reprafentanten fur fich und ließ ber Landichaft nur 60, im großen Rath ju Freiburg fagen 90 Patrigier neben 36 Burgerlichen, in Lugern war die Abgeordnetengahl gwifchen bem Sauptorte und bem gangen übrigen Canton gleich getheilt, und fo abnlich in ben andern Staaten. ber Finangverwaltung abgesehen, welche gewöhnlich ben Glangpunkt bilbete, waren bie öffentlichen Angelegenheiten unter biefem Syftem ftabtifcher und patrigifcher herrichaft ichlecht bestellt. Die Staatsamter murben nach Bunft befest, was insbesondere auf Die Rechtspflege ben traurigften Ginflug ubte, nothwendige Berbefferungen als Reuerungen verworfen, migtrauifche, fleinliche

-

Magregeln als Geilmittel gegen ben fchlechten Beitgeift anempfohlen und angenommen.

Die Dyposition gegen Dieses Suftem batte zwei einander feindliche und nur jufallig verbundete Bestandtheile. Die eine Balfte bildeten bie vermogenden Landleute, als Dorfmagnaten von ben Patrigiern und gelegentlich auch von ihren eigenen Bundesgenoffen verhobnt, berbe, burch Erfahrung und Beobachtung gebildete Schweizer alten Schlage von echt confervativer Befinnung, welche bie Theilnahme an ber Regierung und Befetgebung, Die fie als ihr Recht forberten, jur Befestigung ber Sitten ber Altworbern gu benuben gedachten. Die zweite Galfte bildeten bie Jungichweiger, moderne Liberale mit einem gemiffen auslandischen Anflug, Die in jedem Canton ein Borbild mahrer Demofratie und in ter Gefammtverfaffung ein Mufter verftanbiger Centralisation ichaffen wollten. Diese lettere Bartei, beren Starte in ihren geiftreichen Rubrern und in ihrer eigenen Rubrigfeit lag, wirfte, obgleich fie Die Preffe burchaus nicht vernachläffigte, am fraftigften burch große Bereine. Sie hatte beren brei : ben Bofinger Berein, eine Rachbilbung ber beutiden Buridenicaft, Die belvetifche Befellichaft, ben Mittelpunkt ber Schriftsteller und Belehrten, und Die Schutengefellichaft. Die lettere vers anstaltete jahrliche Schutenfeste, bald an biefem, bald an jenem Orte, Die bon bem Mittelftante ber Stadte und ben Landleuten gabireich befucht murben. Um Tage ubte man fich mit bem vaterlandifchen Stugen, ber Abend vereinigte Die Theilnehmer zu froblichen Belagen, beren Burge patriotische Reben waren. Der Burger und Bauer, ber, jeder politifche Barteinahme fremd, Diefe Tefte haufiger besuchte, murbe unmertlich in die liberalen Kreife bineingezogen, und fo wurden bie Schutenfeste zu einer weit und ficher wirkenden Propas ganda ber Jungfdweis.

1823, in welchem Jahre bie Tagsatung die Censur einführte, erreichte die Patrizier Gerrschaft ihren Sohenpunkt; von ta an verlor sie Boben. Appenzell, Innerrhoden, Luzern und Jürich gaben dem Andrangen auf Berssassinderungen nach, und diese Cantone wie mehrere andere schafften auch, von der Tagsatung dazu ermächtigt, die Censur ab, woraus in Jürich und Appenzell mehrere liberale Parteiblatter entstanden, die eine Resorm der gesammten schweizerischen Zustände als ihr Ziel verfolgten. Im Juni 1830 gab sich Tessin eine Berfassung, die radicalste von allen zur Zeit in der Schweiz bestehenden. Die französische Julirevolution konnte also in der

160

Schweig nicht die erfte Unregung geben, mobl aber leiftete fie ben liberalen Bestrebungen Borfchub. Die große Mehrzahl ber Cantone regte Berfaffunge: anderungen an, auch die, wo bereits ein Anfang damit gemacht mar, geries then aufe Reue in Bewegung, um burchgreifender ju reformiren. In Burid, Thurgau, St. Gallen, Solothurn, Lugern, Freiburg, Baabt, Schaffhaufen tamen bie neue Berfaffungen ohne materiellen Biberftand ber Regierungen gu Stante, wenn auch die letteren es bie und ba bis ju einem bewaffneten Buge ber Landichaft gegen Die Stadt tommen ließen. Der fleine Rath von Margan gab nicht eber nach, ale nachdem in einem Gefechte bei Lengburg Blut gefloffen war. Um langften bauerte ber Berfaffungetampf in Bern. fecht bei Ribau, in bem bie Truppen bes fleinen Rathe gurudgeworfen murben, bas Scheitern bes Plans, Die verjagten Schweizergarben Rarl's X. in Sold zu nehmen, ber Abfall bes größten Theils ber Sauptftadt - Dies Alles genügte nicht, Die Machthaber jum Rudtritt gu bewegen. Mis bas Bolf einen Berfaffungerath ernannt, biefer eine Berfaffung entworfen und ber gange Canton biefelbe in Gemeindeversammlungen angenommen batte, ba endlich legten Die Berner Patrigier ihre Memter nieder. Sturmifcher und blutiger als irgend wo gestalteten fich bie Berfassungestreitigkeiten in Bafel, um endlich, nachdem Die Barteien fich auf mehreren Schlachtfelbern gemeffen batten, zu ber Trennung von Stadt und Land ju fuhren.

Obgleich die neuen Verfassungen in Einzelnheiten von einander abwichen, stimmten sie doch in den Grundzügen überein. Die Bevorzugungen der adeligen Geschlechter, der Städte sielen überall weg, und in einigen Cantonen beseitigte man sogar das Borrecht des Vermögens, indem man die Bahlbarteit und das Wahlrecht an keinen Geldbesit knüpfte. Den großen Räthen gab man die Ernennung des kleinen Raths und des höchsten Gerichtshofs, die gesetzgebende Gewalt, das Steuerbewilligungsrecht, die Aussicht über den Staatshaushalt, das Recht über Krieg und Frieden, das freilich in einem Lande, dem die Großmächte eine ewige Neutralität bewilligt hatten, wenig Bedeutung besaß. Als Grundrechte wurden anerkannt Preßfreiheit, Petitionstrecht, Bereinsrecht, Schuß der persönlichen Freiheit und des Eigenthums, gleiche Besteurung und Militairpslicht, Freizügigkeit, Freiheit des Handels und der Gewerbe, Verantwortlichkeit der Beamten u. a. m. Die alten Berfassungen blieben in Kraft theilweise in Wallis, ganz in Zug, Graubündten, Glarus, Appenzell, Uri, Unterwalden, Neuenburg und Genf. Ein Bersuch

Renenburgs, fich ber Souverainetat bes Ronigs von Preugen zu entziehen, murbe von ber Taglagung vereitelt.

Die revolutionairen Bewegungen der Schweiz hatten keine andere als eine untergeordnete Bedeutung. Biel bedrohlicher für die europäischen Staatenordnungen wurden die Unruhen, welche in Italien zum Ausbruch kamen. In der halbinsel des Apennins war nämlich noch immer die Garbonaria thätig, von der man wußte, daß sie alle italienischen Regierungen und namentlich die österreichische, dem Untergange bestimmt habe. Der hauptvereinis gungspunkt des Geheimbundes war gegenwärtig der Kirchenstaat, im Suden und Norden hatten ihn die Bersolgungen von 1822 unheitbar geschwächt. An einem einzigen Tage wurden in Ravenna von dem Cardinal Nivarola 308 Carbonari zu mehr oder weniger harten Strasen verurtheilt (31. August 1825), und doch dauerten die Berschwörungen ununterbrochen die zur Julirevolutien sort. Ein bestimmtes, allgemein anerkanntes Ziel hatten die Carbonari nicht, als jene Umwälzung sie überraschte. Einige wollten die französische, Andere die spanische Bersassung, daß das Bestehende zerstört werden müsse.

In ber Romagna ging bie Sage, bag Frang IV., Bergog von Dodena, eine italienische Schilderbebung begunftigen werbe. Mag Diefes nun eines jener Berüchte fein, welche von Ungufriedenen ale ibren Buufden entsprechent kichtglaubig angenommen werben, mag ber Bergog wirflich, wie fpater ein ungludlicherer Rurft Italiens, ehrgeizige Blane gehabt baben, ober mag er, um die in feinem Staate bestebente Berfchworung vollständig fennen zu lernen, ideinbar auf Die Anfichten ber Carbonari eingegangen fein, gewiß ift wenige ftene, bag er bas Dberhaupt berfelben, Ciro Menotti, eine Beitlang offen begunftigte. Ploglich ließ er aber bas Saus Menotti's mit Solbaten ume fiellen und alle barin Berfammelten gefangen nehmen. Dies gefchab am 3. Februar 1831, am 4. beffelben Mouats wiegelten bie Liberalen bas nabe Bologna auf. Die papftlichen Solbaten vereinigten fich entweber mit ben Aufrubrein, ober liegen fie gemabren, ber Legat Clarelli unterzeichnete ein Decret, bas die Ernennung einer provisorischen Regierung und bie Errichtung einer Rationalgarde genehmigte. Am nachften Tage wurden bie papflichen Dap= pen heruntergeriffen und die breifarbige italienische Fahne aufgepflangt. Tage ju Tage pflangte fich ber Aufruhr in ber Romagna, ben untern Pros bingen fort und griff nach ben benachbarten fleineren Staaten hinuber, fo bağ ber herzog von Mobena und bie Bergogin von Barma genotbigt wursten, bie Alucht zu ergreifen.

Der papftliche Stuhl hatte feit tem 30. November 1830, bem Tobestage Bine VIII., feer geftanden. Babrend Die Berfchworung im Rirchenftaate um: folich, hatten bie im Conclave eingeschloffenen Cardinale fich endlos mit einer neuen Babl beschäftigt und maren gulett nur burch bie Radricht von einer in Rom felbft entftandenen, übrigens unbebeutenden Bewegung ju einem rafchen Entschluffe getrieben worden. Ihre Babl hatte ben Cardinal Mauro Cappellari von Belluno getroffen, einen General ber Camalbulenfer, einen Dann bes Rloftere und ber Rirche, ber als gelehrter Theolog und als firchlicher Schriftfteller in Ruf ftant, in ber Bolitit und in ber Regierungefunft aber ein Reuling mar. Er mar feit bem 2. Rebruar 1831 mit ber breifachen Rrone geschmudt. Die Ungewißbeit, welcher Richtung ber neue Bapft auneis gen werbe, mochte ju ber Schlaffheit beitragen, mit ber bie Beborben bem machjenben Aufstande gufaben. Die öffentlichen Beamten, Bralaten, Laien und Militairs, bewiesen fich als untreu, feig ober trage. Dag vor ben Mauern von Forli einige Flintenfduffe gewechselt murben, muß als ein Digs verftandniß betrachtet werden; Die tapfere Stadt beeilte fich nachher um fo mehr, mit ber Revolution ihren Frieden ju foliegen. Bu Ancona übergab ber Befehlehaber Die Festung an einen jufammengelaufenen Saufen junger Leute, welche nicht einmal ordentlich bewaffnet waren, an andern Orten mach: ten fich bie Befehlshaber ber Truppen felbit ju ben Anführern bes Aufftans bes, mabrend bie Statthalter, Magiftrate und Richter fich gurudzogen, ober um Bestätigung in ihren Aemtern baten. Rieti war Die einzige Stadt, Die ihre Thore ichlog, und bier mar es ein Beiftlicher, ter Bifchof Gabriel Ferretti, ber ben mannlichen Entidluß bervorrief. Die Aufftandifchen ibrerfeits traten auf, ale ob fie eine Theaterrevolution barftellten. Bargben von Ratios nalgarden, bas Umbertragen breifarbiger Fahnen, festliche Beleuchtungen, pas triotifche Belage, pomphafte Reben, bas war ihre Thatigleit. Sie vertrauten auf bas Pringip ber Richteinmischung, bas auf ber frangofifchen Rednerbuhne gur Bafis eines neuen Bolferrechts erffart worben mar, und glaubten alles vollbracht zu haben, ale fie nach Bologna eine verfaffunggebende Berfamms lung einberiefen, welche am 26. Februar Die Bereinigung ber romifchen Bros vingen, Die Trennung ber gefetgebenben, richterlichen und ausübenben Gewalt aussprach und ben Arvocaten Bicini jum Minifterprafitenten ernannte. Bicini

war derfelbe, welcher am 8. Februar bas fattifche und rechtliche Erlofchen ber weltlichen Dacht bes Bapftes für alle Beiten proclamirt hatte.

In Rom waren fo wenig Mittel bes Biberftandes vorhanden, bag ein fühner Sandftreich bie ewige Stadt in ten Befit ber Aufftanbifden gebracht baben murbe. Gregor XVI. mußte feine Regierung bamit beginnen, answartige Gulfe angurufen. Defterreich war fo gludlich gemejen, von allen Revos lutionen bes Jahres gar nicht berührt zu werden, und tonnte baber Trup: pen über bie Grengen ichiden. Am 25. Februar überrafchten 800 Defterreicher ber Befatung von Biacenga, Aufvolt und Reiterei, Die geringen Streitfrafte, welche die provisorische Regierung von Barma im Lager von Firenguola vereinigt batte. Das Bergogthum Barma, bas Bergogthum Motena, Die fogenannten vereinigten Provingen bes romifchen Staats regierten fich nicht blos als getrennte Staaten, fonbern befolgten auch Die naive Politit, ihre Streitfrafte gefondert zu balten und fich gegenseitig nicht zu unterfrugen, um ihrerfeits ben Grundfat ber Richteinmifdung ju achten, von bem fie bas Beil erwarteten. Der General Buccht, ber Dobena vertheibigen wollte, aber nur einen geordneten Rudjug ju bewerfftelligen vermochte, murbe an ber romis ichen Grenze aufgeforbert, feine Truppen zu entwaffnen. Erft ale bie Defterreicher, Die inamischen Berftartungen erhalten batten, einmarschirten, ohne fich von bem Bauberfpruch ber Nichteinmischung abschreden ju laffen, gaben die Romagnolen den Unfinn auf und öffneten ben Modenesen ihre Reiben. Buchi übernahm ben Oberbefehl über bas Revolutionsheer. Der größte Theil beffelben bestand aus Freiwilligen, ein fleiner Rern aus Linientruppen, Reiter gab es wenig, Artiflerie fast gar nicht. Bucht raumte Bologna und jog fich auf Rimini gurud, bas er mit ber vorwarts liegenten Stellung von Cattolica befeste. Am 25. Marg ericbienen bie Defterreicher unter Beppert, 5000 Fußfolraten und 500 Reiter mit vier Gefchugen. Der Rampf um Die Stellung von Cattolica begann um brei Ilbr nachmittage und fvann fich bie pur Racht fort. Bucht gewann burch ben tapfern Biberftand feiner Bortruppen Beit, feinen Rudjug nach Ancona, wo er ben eigentlichen Rampf beginnen wollte, fortaufeten. Im Gefolge ber proviforifchen Regierung bes fand fich als Gefangener ber Cardinal Benvenuti, ber auf einer Friedens= miffion, die ihm Gregor XVI. nach ben Legationen aufgetragen batte, in die Banbe ber Aufftandischen gefallen war. Die Mitglieder ber Regierung fnupften unterwegs mit ibm Unterhandlungen an und ichloffen einen Bertrag,

ber ihnen gegen ihr Bersprechen, die Waffen ju streden, eine Umnestie und für die am schwersten Blosgestellten ungehinderte Abreise ins Ausland sicherte. Darauf trennten sich die bewaffneten Abtheilungen und Ancona zog die dreissarbige Fahne ein. Die Desterreicher waren an diesen Bertrag nicht gebunden. Sie zogen in Ancona ein und schieften den zur See gestüchteten Führern ein Kriegsschiff nach, das jene einholte und zu Gesangenen machte. Auch der Papst hielt sich an einen Bertrag nicht gebunden, den ein Gesangener ohne Bollmacht abgeschlossen hatte.

Der Aufftand ber Romagna batte wenigstens bie Folge, auf eine Menge Migbrauche in ben Gefegen und ber Berwaltung aufmertfam gu machen. Da ber Bapft feine Reigung verrieth, Die nothigen Reformen anguordnen; fo richteten die Gefandten ber funf Grogmachte am 10. Mai ein Memorandum an die paftliche Curie, in bem fie Borfchlage ju Berbefferungen machten. In ber rudfichtevollen biplomatifchen Sprache machten bie Bertreter ber grofen Machte aufmertfam, wie fehr die geographische Lage und die Stellung bes Rirchenftaats in der europaischen Gefellichaft die Grundung einer feften Ordnung nothig machten. Die organische Erflarung, die man bem beiligen Bater vorfchlage, muffe auf zwei vitalen Grundfagen beruben, auf ber Ausführung von Berbefferungen nicht blos in den abgefallenen Brovingen. fonbern auch in ten treu gebliebenen und in ber Sauptftadt, ferner auf ber allgemeinen Bulaffung der Laien ju richterlichen und Bermaltunge : Memtern. Die Berbefferungen mußten vor allem bas richterliche Suftem und bie Bermaltung der Gemeinden und Provingen betreffen. Die Juftigpflege rufe "febr allgemeine Rlagen" hervor, beren Abbulfe am beften burch bie Erfuls lungen ber 1816 gemachten Berfprechungen gu bewertstelligen fei. Bemeindeverwaltung betreffe, fo muffe bie Bewahrung bes Bablrechts an Die Gemeinden und die Ausstattung ber Behorden mit den erforderlichen Befugniffen die Bafis der Reform fein. Die Errichtung von Provinzialrathen empfehle fich jur Bereinfachung ber Provingialverwaltung, gur Bertheilung ber Abgaben, jur Aufflarung ber Regierung über Die mabren Bedurfniffe ber Brovingen. Man tonne ben Brovingialrath permanent machen, ober auch aus den Gemeindeverwaltungen eine weniger gabireiche Berfammlung bilben. Die große Bichtigkeit eines regelmäßigen Buftandes ber Finangen und einer befriedigenten Regelung ber öffentlichen Schuld, bie bem Credit bie munichenswerthe Garantie ertheile und die Bermehrung der Gulfsquellen der Regierung

gestatte, fordere gebieterisch die Errichtung eines obersten Rechnungshofs, der jeden Berwaltungszweig beaufsichtige, das Schuldenwesen unter seine Obhut nehme- und mit den razu erforderlichen Bollmachten ausgestattet werde. Es würde rathsam sein, diese Behörde theils aus papstlichen Beamten, theils aus Bersonen der neuen städtischen Behörden zusammenzusetzen. Je unabhängiger dieser Rechnungshof werde und je mehr er das Gepräge einer innigen Bersbindung bes Souverains mit dem Bolke trage, um so mehr werde er der allgemeinen Erwartung entsprechen.

Die papftliche Regierung befolgte nur ben fleineren Theil ber biplomatiiden Rathichlage. Sie erließ eine Amneftie, von ber aber achtunbbreißig Ramen (Drioli, Mamiani, Armandi, Ferretti, Gercognani, Bicini u. a. m.) ausgenommen wurden, und ftellte die Begnadigten unter eine brudende polis zeiliche Aufficht. Die Bulaffung von Laien zu ben Staateamtern beschrantte fich auf die Ernennung von einigen Statthaltern in ben Brovingen, Die aber, wie ihr Titel: Prolegaten ameutete, nur provisorifch und als Stellvertreter ber paftlichen Legaten fungirten. Gin Motuproprio vom 5. Juli führte freilich Gemeindeverwaltungen ein, jedoch mit großen Befdrantungen. Die Regierung ernannte bie erften Mitglieder, fpater follten fich biefe Beborben, Die papftliche Beftätigung vorbehalten, felbft ergangen. Die Begenftande wie bie Ordnung ber Berathung, alle Befdluffe, alle Ernennungen von Gemeindes beamten wurden ber Bestätigung ber Regierung unterworfen, Die Anwesenbeit eines papftlichen Beamten in jeber Sigung gur Regel gemacht. In Rom und ben benachbarten Stadten tam tiefe Gemeindeordnung nie gur Ausfuhrung, von der Ginführung von Brovingialbehorben fab die Regierung ab. Die Berichmelgung bes absoluten Regiments mit noch fo beschräuften beras thenden Beborben ericbien Gregor XVI. mit ber Ratur eines Rirchenstaats unvereinbar. Er glaubte die Rube auch ohne bie Ginführung ber wichtigften aller Reformen erhalten ju tonnen, und brang felbft barauf, bag bie ofterreis difden Truppen bie Provingen raumten.

Die bisher geschilderten Bewegungen berührten nur die romanische und germanische Welt. Bas die flavischen Länder betrifft, so rechnete der machetigste herrscher derselben, der Kaiser Nicolaus, mit folder Sicherheit auf eine ungestörte Ruhe, daß er sich ernstlich mit dem Gedanken eines Kriegssugs zur Wiedereinsehung ber vertriebenen Bourbons trug. Auf die ganzen Krafte des eigentlichen Ruhlands konnte er allerdings rechnen nicht,

aber auf jene bes Ronfareiche Bolen, welche fich ibm in bem Augenblick ents gogen, ale er fie in feinem Dienft gu verwenden bachte. Es waren in Bolen ftarte Refte jener Berichworung gurudgeblieben, welche mit ben ruffifchen Ungufriedenen Berbindungen unterhalten batte. Gine ausgedebnte Unterfudung batte biefen Umtrieben fein Ente machen tonnen, ba ber Senat bie Angeflagten, beren Babl nabe an 600 betrug, fammtlich freigefprochen batte. Diefe fetten nun ibre verftedten Reindfeligfeiten fort, und amar mit Erfolg, benn bas ruffifche Regiment beleidigte nicht allein bas Rationalgefühl, fonbern erregte auch burch barten und Billfurlichfeiten große Mifftimmung. Rur wenige volnifche Abelige ichloffen fich aus Ehrgeis ober weil fie an ber Bieberherstellung Bolens verzweifelten, ber ruffifden Berricaft aufrichtig an. Die ungebeure Mehrzahl arbeitete berfelben entgegen, Die einen auf diefe, Die andern auf jene Beife. Drei Barteien ließen fich von einander unter: Die erfte, Die biplomatifche genannt, rechnete auf politische Begebenheiten, bei beren Gintritt bas Ausland Gulfe gemabren murbe. Saupt Diefer Partei mar ber Furft Abam Cgartoryeti, ber Sprog einer jener gtogen polnifchen Familien, welche von jeber gewöhnt maren, die Konigefrone nicht ale außerhalb bes Bereiche ibrer Sand zu betrachten. Ginft ber Bers traute Alexanders, mar ber Rurft burch feine Entfekung von ber Burbe eines Curatore ber Univerfitat Bilna beleidigt worden. Die zweite Bartet, Die conftitutionelle, wollte burch Ausbildung bes polnifchen Berfaffungslebens und durch allmalige Reformen die polnifche Rationalitat von Innen ber aus fraftigen. Ihre Rubrer maren meiftens Landboten, ber Braf Blabis, law Oftrowett, Die Bruber Riemvjeweff und Andere. Die britte Bartet hoffte weder auf eine Guife bes Auslandes noch auf Die Möglichkeit einer uns geftorten innern Entwicklung, fonbern bereitete eine Revolution vor. war in permanenter Berschwörung und suchte vor allen unter den Truppen Mitglieder zu werben. Unter ihren Sauptern maren mehrere Offiziere, Bbs fodi, Balineti, Schlegel, außerdem Lehrer und Schriftsteller, Lelewel, Boles law Oftroweti, Modnacti, Bronifoweti, und die Landboten Roman Coltyl und Zwiertowoff. Diefe Partei bebte vor feinem Mittel, vor feinem Berbrechen jurud. Ale Raifer Ricolaus 1829 in Barichau gefront murbe, batten Die Bers fcworenen feine Ermorbung beschloffen. Debrere Rabnriche bielten fich bereit, und bie Schandthat unterblieb aus feinem andern Grunde, als weil benen, welche bas Beichen geben follten, im entscheibenden Augenblide ber Muth entfiel.

1

3m Berbit bes Jahres 1830 nahm Die revolutionaire Partei ihre Blane mit erneutem Gifer auf. Gin engerer Ausschuß, ber gur Ermagung und Bereitung ber Mittel ernannt murbe, feste ben Musbruch auf ben 18. Oftober feft. Bufallige Umftanbe veranlagten einen Aufschub, und inzwischen murbe bie Boligei aufmertfam und nahm Berhaftungen vor. Die Berfdmos renen mußten fich beeilen, wenn nicht Alles verloren fein follte. Am Abend bes 29. Rovembers 1830 rief Byfodi bie Fahnrichefchule gu ben Baffen. Gin Theil ber jungen Leute jog gegen bas Belvebere, ben Aufenthalt Conftantin's, um ben Großfürften ju überfallen und gefangen ju nehmen ober ju ermorden. Aber der Bedrohte mar furg guvor entflohn, und biefer Theil bes Anichlags miglang. Gin gleich ichlechtes Glud begleitete bie Sabnriche, welche bie Cafernen ber ruffifchen Reiter angriffen; fie murten gurudgeichlas gen. Auch bie Entwaffnung ber ruffifchen Infanterieregimenter ließ fich nicht bewertstelligen, ba biefelben gewarnt worben maren und vor ihren Cafernen Stellung genommen hatten. Dagegen gludte Die Erbrechung bes Beughaus fet, mit beffen Gewehren nun bas Bolt bewaffnet murbe, bas man burch bie Luge, Die Ruffen fielen morbend über Die Bolen bet, in Aufregung und Buth verfest batte.

Conftantin, fo eifrig er fich auf Baraben geigte, mar burchaus tein Er liebte ben Rrieg nicht, "da die Uniformen babei fo fcmutig wurden". Der brutale leberfall Diefer Racht hatte ihm Die Befinnung getaubt, fo bag er nicht im Stante mar, zwedmäßige Befehle zu ertheilen. Bon ben übrigen ruffifchen Beneralen fehlten bie beften, welche ermorbet worden maren, als fie aus ihren Bohnungen gu ben Truppen hatten eilen wollen. Dies rettete ben ichon halb verlorenen Aufftand. Ihrer bemabrten Subrer beraubt, in einen Rampf mit unbefannten Reinden verwidelt, von ihren polnischen Baffengefahrten verlaffen, von angeblich treuen polnischen Beneralen verrathen, verloren die Ruffen, beren Angahl etwa 7000 betragen haben mag, bas Selbstvertrauen und ließen fich aus einer Stellung noch ber andern vertreiben. Als ber Tag anbrach, gab Conftantin ben Befehl jum Rudjuge, ber im Laufe bes Tags ohne weiteren Berluft bewertstelligt murbe. Die polnischen Regimenter, Die fich ben Ruffen angeschloffen hatten, fielen nun ebenfalls ab, ber gange Abel, Die gange Armee erklarte fich fur bie Bewegung. Der Groffurft mußte feinen Rudgug bis über die Grengen forts feben, Bolen mar fur ben Mugenblid frei.

Die revolutiongire Bartei batte Die Revolution allein burchgefampft, Die fernere Leitung berfelben tonnte fie nicht behalten. Ihre Mitglieder waren theils unfabig, theils unbefannt, mabrend bie beiben andern Barteien, Die Diplomaten und Die Constitutionellen, Die Staatsmanner und Die berühmten Namen befagen, beren man unbedingt bedurfte. Beide Barteien tonnten nicht umbin, ben Aufftand, ju beffen Bervorrufung fie nie gerathen baben wurden, als eine vollendete Thatfache anguerkennen, und ftellten fich an bie Spige ber Ration. Die provisorifde Regierung, Die fich am 4. December bildete, enthielt außer bem Demofraten Lelewel nur Divlomaten und Conftitutionelle: Caartoryeti, Oftroweti, Pac, Rochanoweti, Demboweti, Riemce: wick. Diefe Manner wollten ber Revolution Stillftand gebieten, weil fie Die Erreichung ibres Biels, Die Berfaffung von 1816 in ibrer Integritat berauftellen, unmöglich machten, wenn fie fich neue Beleidigungen gegen ben Raifer ju Schulden tommen liegen. Die bemofratifche Bartei verwarf eine folde Politif mit einer Buth, welche die Stimmung ber beiben andern Barteien nur noch verschlimmerte, batte aber boch barin Recht, bag Die Revolution nicht anders als burch bas rudfichtelofe Borgeben, namentlich burd Die Bernichtung ber Ruffen unter Conftantin und burch einen Ginfall in Die altpolnifden Provingen Litthauen, Bolbynien und Botolien, gerettet werben fonne.

Chlopidi, ein alter General und ein entschiedener Feind aller Bostebewegungen, hatte nach den ersten Tagen den Oberbesecht über die Truppen
übernommen. Er hielt einen glücklichen Krieg mit Ausland für unmöglich
und glaubte die Unterhandlungen, von denen er allein etwas hoffte, nicht
besser erleichtern zu können, als daß er die demokratische Partei, deren rasch
entstandene lärmende Clubs ihm ein Dorn im Auge waren, niederhalte.
Im Einverständniß mit den Häuptern der Diplomaten und Constitutionellen
legte er sich die Dictatur bei, "um den Unordnungen ein Ende zu machen
und sich mit den innern Feinden zu beschäftigen, welche gefährlicher seien, als
die äußern." Nach diesem Schritte ernannte er die Mitglieder der provisorischen Regierung mit Ausnahme Lelewel's zu seinen Ministern, schloß die Clubs und schiefte den Fürsten Lubecki und den Grasen Tezierecki als Gesandte nach Petersburg. Was Chlopicki bei seiner Bekanntschaft mit dem Charakter des Kaisers hatte voraussehen können, trat ein. Nicolaus erklärte, mit Empörern unterhandle er nicht; seuere man einen einzigen Schuß gegen bie Truppen ab, benen er Befehl jum Marsche nach Bolen gegeben habe, so kehre er bas Land um. Er nannte die Bedingungen, unter benen er verzeihen werde: Freilassung ber gesangen genommenen russischen Unterthanen, Wiederherstellung ber russischen Oberbehorden, Aushebung aller von dem Ausstande geschaffenen Aemter, Wiedererstattung ber aus dem Zeughause entwendeten Wassen, Bereinigung der polnischen Truppen bei Plock, um seine Besehle entgegenzunehmen. Am 15. Januar 1831 kehrten die Abgesandten nach Warschau zuruck, ohne daß es ihnen gestattet gewesen war, von den korderungen der Polen und von den russischen harten und Ungesetzlichteiten zu reden, welche den Ausstand rechtsertigen sollten. Auf ihrem Wege hatten sie große, nach Polen ziehende russischen Truppenmassen gesehen.

Der unumwundene Borschlag Chlopici's, die Bedingungen des Kaisers anzunehmen, das heißt sich zu unterwersen, wurde von seiner eigenen Partei verworsen und erregte unter dem Bolke eine unbeschreibliche Erbitterung. Chlopicit mußte die Dictatur niederlegen, doch trug man ihm den Oberbesehl über die Truppen an, den er aber ausschlug. Eine neue provisorische Rezgierung nahm Lesewel wieder unter sich auf, wenn auch die andern Mitglieder aus der aristokratischen (dipsomatischen und constitutionellen) Partei geswählt wurden; das Commando über das Seer erhielt Fürst Radziwil, ein Freund Chlopici's. Um ein Pfand zu geben, daß an keine Unterhandlung mehr gedacht werden solle, willigte die aristokratische Partei ein, den Thron sur erledigt zu erklären. Roman Soltzt kellte im Reichstage am 29. Januar diesen Antrag, der von beiden Kammern angenommen wurde. Ein Manisest an die Monarchen und Völker Europa's legte die Motive dieses Beschlusses dar.

Der General Diebitich war mit einem ftarten heere an der Grenze angestommen. Er verfügte, die eif Rosalenregimenter ungerechnet, über 90,000 Mann Fußvolf, 30,000 Reiter und eine zahlreiche, von 10,000 Soldaten bediente Artillerie. Die Polen hatten im Ganzen 80,000 Mann — 87,000 Fußsoldaten, 20,000 Reiter, 3000 Artilleriften mit 142 Geschützen — von denen aber nur 47,000 Mann im freien Felde verwendet werden konnten. Außerdem waren die Russen sauter gediente Soldaten, und die Polen bestanden zur größern Sälfte aus jungen, nothdürstig eingeübten Rekrutzen. Dieses kleine Geer erwartete den russischen Angriff in der Rahe der Sauptsstadt in einer guten Ausstellung. Chlopicki, der als Rathgeber Radzlivit's der wirkliche Beschlähaber war, wollte hier durch eine tapfer durchgesochtene

Schlacht bie volnische Baffenehre retten und bann nochmals gur Unterwerfung rathen. Am 25. Rebruar griff Diebitich bei Grochow in ber Rabe von Braga an. Der Schluffel ber polnifchen Stellung, ein Erlenwaltden, murbe genommen und wieder genommen, endlich aber von den überlegenen Daffen ber Ruffen behauptet. Die Polen verließen bas Schlachtfeld in guter Ordnung, allein in ben engen Stragen von Braga rig Bermirrung ein, und Diebitich batte große Resultate erringen tonnen, wenn er burch bie Berftellungen Toll's ju einem nachtlichen Angriff auf ben Brudentopf von Barichan ju bringen gemefen mare. Auch er jog fich jurud, wodurch die Schlacht Den Anschein einer unentschiedenen gewann, um die Antunft feiner Rriegebes burfuiffe abzumarten. Diefe Baffenruhe murte von ben Bolen gut benutt. Sfrannedi, Der an Radgiwil's Stelle trat, gab den einzelnen Abtheilungen beffere Befehlshaber und vermehrte bas beer. In ber Mitte bes Marg murben die Reindfeligkeiten wieder aufgenommen. Diebitich gog fich Die Beichsel aufwarte, um einen Hebergangspuntt aufzusuchen. Indem er Diefe Bewegung ausführte, trennte er bie Abtheilungen feines Beeres fo meit von einander, daß bie Polen biefelben einzeln überfallen und ichlagen tonnten. Strapnedi ließ fich biefe Belegenheit entgeben, benn mehrere empfindliche Schlappen, Die er Beismar und Rofen bei Bawre, Bilfin-Dembe und Iganie gufügte, tamen in Bergleich zu bem, mas er batte erreichen tonnen, nicht in Betracht. Diefe Bortheile wurden mehr als ausgeglichen burch ben Schlag, ben bie Ruffen gegen Dwernidi führten. Diefer General war mit einer Abtheilung von nur 4000 Mann beauftragt worden, ben Aufftand nach Bolhynien und Potolien zu verbreiten, aber von Rudiger angegriffen und über bie ofterreis difche Grenze gedrängt worben.

Ein verhängnisvolles Bögern Strynecki's vereitelte den gut entworfenen Plan, die russischen Garden zu schlagen, ehe sie ihre Bereinigung mit der Sauptarmee bewerktelligten. Als der polnische Oberfeldherr zu spät seine Genegie zusammenrasse, sah er sich unvermuthet bei Ostrolenka der Sauptsmasse der seindlichen Streitkräfte gegenüber. (26. Mai.) Ostrolenka liegt am linken Ufer der Naiew, von dem zwei Brücken zum rechten Ufer hinüberführen. Auf diesem rechten Ufer läuft dicht am Flusse eine Straße hin, die vom linken Ufer aus vollständig beherrscht wird. Sinter ihr zieht sich ein Sumpf hin bis zu der Stelle, wo der Weg, in rechtem Winkel von dem Flusse springend, durch ebenes Land zu waldigen Anhöhen führt. Führte Strzynecki

auf biefen Boben feine Gefchute auf, fo fonnte er bie Ruffen, wenn fie ben Uebergang magten, niederschmettern, mabrend fie auf ber Strafe gwifden bem Sumpf und bem Aluffe vordrangen. Aber ber Anblid ber großen ruffifchen Armee hatte Strapnedi die talte leberlegung genommen. Statt die Boben ju befegen, fchidte er die Balfte feines Beers auf bas linte Naremufer, mo er fie mit feinen Gefcugen nicht unterftugen tonnte, weil die auf jenem Ufer fampfenden Bolen gwischen ibm und ben Ruffen ftanten. Die aufopfernofte Tapferkeit ber Polen vermochte diefen Fehler nicht gut zu machen. mußten über Die Rarem gurudweichen, mobei gwei Regimenter abgeschnitten wurden und fich mit furchtbarem Berluft einen Beg mitten durch die Ruffen bahnen mußten. 218 ob er Fehler auf Fehler haufen wolle, gab Strapnedi nun ben unfinnigen Befehl, Die Bruden wieder zu nehmen, und ließ Brigabe auf Brigade langs bem Fluffe vorruden. Naturlich fcmetterte Die ruffifche Artillerie bes linten Ufere Die lingludlichen, Die fich Der Unfabigfeit ihres Feloberen opferten, mit Kartatichen nieber. Roch nicht genug; auch brei Reiterregimenter muffen vorgeben, geratben in den Sumpf und werden ebenfalls reihenweise zu Boben geworfen. Bum Glud fur die Bolen wollte Diebitich, ale er bas Blutbad fab, ben Sieg vollständig machen und ließ feine Ruffen auf bem von Blut überschwemmten Wege langs ber Rarem vorbringen. Die ruffifche Artillerie verftummte, als fie bie grunen Uniformen jenseits erblidte, und es tam an die Ruffen Die Reibe, von feindlichem Gefout ausammengeschoffen au werden. In diesem Augenblid raffte Stravnedi, bem die Beiftesgegenwart gurudgetehrt mar, alles gusammen, mas er an Infanterie vorfand und trieb, von Bem's reitenden Batterien mit einem morbes rifden Rartatichenfeuer unterftutt, Die Ruffen über Die Bruden gurud. Der Lag neigte fich jum Ende, ale Die letten Schuffe uber tas mit 16,000 ruffifchen und polnischen Leichen bebedte Schlachtfeld rollten. Jeder Theil hatte fein Rarem-Ufer behauptet, und Die Schlacht murbe baber eine unentschiedene gewesen sein, wenn nicht die Polen am andern Tage, um einer Erneuerung bes Rampfes auszuweichen, ben Rudjug angetreten hatten. Diebitich ließ fie matt verfolgen, mehr um fich ben Schein bes Siegers zu geben, ale um ihnen Berlufte gugufügen.

Strapnedi fühlte fich nach ber Schlacht ftart genug, den Truppen, Die ichon vorher nach Litthauen aufgebrochen waren, Berftartungen nachzusenden. Mit diesen gablte bas heer, beffen Aufgabe in ber Foripflanzung bes Auf-

ftantes bis an Die altruffifche Grenze bestant, 12,000 Streiter. Bielgud hatte Die Oberleitung, unter ibm befehligten Chlapowefi, Dembineti und Robland Die einzelnen Abtheilungen. Der Dberbefehishaber mar ein alter, unfabiger Mann, und feine Unterfeloberren haberten unter einander. Unter folden Berhaltniffen tonnte bas Unternehmen, fo fraftig es auch burch bie bereits im Auftande begriffenen Ginwohner Litthauens unterftust murte, nur einen ungludlichen Ausgang nehmen. Der Angriff auf Bilna murbe ju fpat unternommen und dann von ben Ruffen abgeschlagen. So febr die Eroberung ber lithauischen Sauptstadt ermuthigt haben murbe, fo niederdrudend wirtte Diefes Reblichlagen. Die zwedlofen bins und hermariche Bielgud's und eine neue, wie absichtlich bervorgerufene Riederlage ber Bolen bei Stamle gerftor: ten bas Bertrauen vollends. Mag nun Gielgud ein Berrather gewesen fein, mag er für Freiheit und Leben gefürchtet haben, mag er burch Borftellungen Chlapoweti's von einem nabe bevorftebenten ruffifden Aufftante getäuscht worden fein, genug, er führte feine Truppen unmertlich ber preußischen Grenge ju und überfchritt biefelbe am 12. Juli in ber Rabe von Memel. ameiflung ber Truppen, ale fie die Baffen ftreden mußten, toftete Bielgub bas Leben; ein Offigier ftredte ibn mit einem Piftolenschuß burch ben Ropf nieder. Chlapoweti mar mit ibm übergegangen, Robland folgte nach, nur Dembineti weigerte fich, fein Baterland zu verlaffen. Ilm Barichau zu erreichen, hatte er von ben außerften Grengen Samogitiens einen Weg von hundertundfunfgig beutiden Deffen mitten burch die Ruffen gurudjulegen. Am 9. Juli trat er mit 4000 Mann feinen fuhnen Marich an, bieb fich burch funf ruffifche Abtheilungen burch und bielt am 3. August unter bem endlofen Jubel ber Bevolferung feinen Gingug in die Sauptftadt.

Die Zeit tes ungludlichen Zuges nach Litthauen ging beiden heeren fast ohne Waffenthat vorüber. Diebitsch wurde burch die Schwäche seines ziemlich auf die halfte herabgesunkenen heeres, burch Mangel an Lebensmitteln und durch Seuchen, namentlich durch die Cholera, in seinen Unternehmungen gehemmt. Er selbst wurde von der Cholera getödtet, und zwar in dem Angenblicke, als der Kaiser, mit seinen geringen Erfolgen unzufrieden, ihn abzuberusen beschlossen hatte. Benige Tage darauf wurde der Großfürst Constantin das Opfer derselben furchtbaren Krankheit. Bas die Polen, die weder an Lebensmitteln noch an Kriegsbedursnissen Mangel litten und ihr heer fortwährend vermehrten, von einer kräftigen Kriegssüh-

rung abbielt, mar die Soffnung ber griftofratischen Bartei auf die Gulfe bes Auslandes. An unbestimmte Beriprechungen glaubend und immer trugerifchen boffnungen in Gelbittaufdung nachbangend, fürchtete Diefe Bartei eben fo febr eine enticheibende Riederlage, Die ihren Diplomatifchen Berechnungen ten Boben entaggen batte, ale einen enticheibenben Sieg, ber bie Macht ber bemotratifden Bartei vermehren tonnte. Bie weit die frangofische Gulfe auch entfernt mar, Diefe Bartei rechnete mit Bestimmtbeit auf eine Ginmifdung Ludwig Bhilipp's, mit ober ohne England. Es liegen febr bestimmte Berficherungen vor, daß der frangofifche Ronig Bolen zu retten verfprochen babe, wenn die Revolution nur noch zwei Monate ihr Leben frifte. In Diefer Beit, fagt man, batte er Defterreich, England, Schweben und die Bforte fur feine Bolitit gewinnen zu tonnen geglaubt, aber feine Bemubungen maren wiber Erwarten in ben brei erftgenannten Reichen auf Sinderniffe geftogen, worauf er bie ichon jum Rampfe bereiten Turten abgemabnt und die Bolen ihrem Schickfale überlaffen batte. Bie bem auch fei, bag die Bolen auf ein Bundniß bes Auslandes, wenigstens Franfreiche und Englande, ju ihren Gunften juverfichtlich marteten und beghalb temporifirten, ift gewiß. Bahrend biefer Baffenrube und durch fie nahm ber Parteientampf ben verderblichften Charatter an. Die Zwietracht folich fich überall ein, im Reichstage, unter ben Offizieren . ben Beneralen . im Generalitabe. Brondaunsti . Sfraunedi's ges nigler Beneralftabechef, feste eine Dentidrift in Umlauf, Die bas Benehmen des Obergenerals iconungslos beurtheilte, Rrufowiedi und andere Generale machten Blane, den Relbberrn ju fturgen. Der Argwohn gegen Diefen murbe Dadurch vermehrt, daß er die Sand ju einem Blane bot, den Fürften Cjartoryeft mit ber Alleinleitung ber Befchafte zu betrauen. Am Reichstage wurde erfolglos ein barauf zielender Borfchlag geftellt, und bie Begenpartei batte nun Gelegenheit, in ihren Clubs und Berfammlungen umbergutragen, bag man eine Dictatur aufftellen wolle, um Bolen an ben Reind zu verratben.

Mm 25. Juni traf ber neue Oberfelbberr, Bastewitich, ber Sieger von Eriwan, bei bem ruffifden Beere ein. Er brachte 15,000 Mann frifde Trubpen und einen gang veranderten Overationevlan mit. Das rechte Beichfelufer, auf bem Diebitich gefochten hatte, war burch die Gefechte und Beerbewegungen furchtbar vermuftet worden, und hatte bas ruffifche Beer Diefe verodeten Wegenden durchzogen, fo traf es auf Braga, den auf's ftartfte befestigten Brudentopf von Barichau. Diefe Sinderniffe liegen fich umgeben, 17

b. Rotted, allg. Gefd. X. (Erg. . Br.)



wenn man ben Rampf auf bas Ihnte Beichfelufer verlegte, und bagu entichloß Allerdings entfernte er fich badurch von feiner Overations: fich Bastewitich. linie und verlor feine Berbindungen mit Rugland. Diefe Rachtheile brauchte er jedoch nicht zu berudfichtigen, ba er fich auf die preufische Grenze fichken tonnte und von bort aus mit Lebensmitteln, Rriegebedarf und Bruden: material, felbft mit Ingenieurs verforgt wurde. In ben erften Tagen bes Ruft begann Bastewitich feine Bewegung, jog auf dem rechten Ufer nach Dfiet, bewertftelligte bort mit preußischer Unterftugung feinen Uebergang und ging nun am linten Ufer nach Barfchau gu. Babrent biefes gefährlichen Alantenmariches boten fich ben Bolen mehrere Belegenheiten bar, mit Bot theil anzugreifen. Strapnedi vernachlaffigte fie alle, benn ber einzige Angriff, ju bem er fich endlich entschloß, war nichts als eine Demonstration, um ber öffentlichen Meinung ein Opfer zu bringen. Er wollte feine Enticheidung, bie boch auch ungludlich hatte ausfallen tonnen und in Diefem Falle jene bis plomatifden Bemühungen, auf welche er mit feiner gangen Bartei guverficht: lich rechnete, ju Schanten gemacht haben murbe.

Der Anmarsch ber Russen gegen die hauptstadt und die Unthätigkeit ber polnischen Armee stachelten die revolutionairen Leidenschaften auf's neue auf. Daß ein Ausschuß der Regierung und des Reichstags nach einer Untersuchung des Benehmens Strzyneck's diesen von seinem Amt enthob, war eine halbe Bestätigung der umlausenden Gerüchte von einem Berrath am Baterlande Bor wenigen Tagen war Dembinöki von seinem kühnen Zuge zurückgeleht, und auf ihn blickte Alles als auf den Retter. Er nahm den angebotenen Oberbesehl an, verscherzte aber sogleich das Bertrauen durch einen einem Anschluß an Strzynecki und durch bestige, das heer verlegende Aeußerungen. Prondzynöki, auf den nun die Bahl siel, lehnte ab, mithin war Polen in einem Augenblick der Krise ohne Oberseldherrn.

Das polnische heer war vor den andringenden Ruffen auf die Sauptstadt gur rückgegangen und machte am 15. August abermals eine Rückwärtsbewegung. Die demokratische Partei pflog in ihren Clubs leidenschaftliche Debatten und erhihte sich mit Schreckbildern von Berrath und Untergang. In einer ahnlichen Lage hatte Danton ausgerufen: "Um zu siegen, bedarf es nur Kühnbeit, nochmals Kühnheit, immer Kühnheit!" und diesen Worten waren die schensslichen Septembermorde gefolgt. Die Warschauer Clubisten organisiten uach diesem Muster eine gleiche Aufregung der revolutionairen Energie. In

ber Racht bes 15. August marfen fich Bobelbaufen auf Die Befangniffe, mo Die Staateverbrecher und Spione, aber auch mehrere blos Berbachtige, vermabri murben, erbrachen bie von ben Rationalaarden ichmach vertheidigten Thore und ermordeten zweiunddreißig Behrlofe. Die Regierung ließ fich einschuchs tern und bantte ab, "bamit die bemofratische Bartei feine Bormande ju neuen Unruben erhalte", ber Bewalt aber bemachtigte fich fein Batrivt, ober Des mofrat, fondern ein Chrgeiziger. Der General Rrutowiedi, den biefe Racht ber Berbrechen an bas Biel feiner Buniche führte, genoß einer großen Boltsbeliebtheit, weil er ber bemofratifchen Bartei, beren politifche Unfichten feineswegs Die feinigen maren. fcmeichelte und Die Unthatigfeit bes Seeres mit Scharfe tabelte. Er empfahl fich gleichzeitig ber griftofratifchen Bartei, ba er bie Rube wieder berftellte. Allerdings burchschauten ibn Ginige und wollten Dembineti jum Dictator erheben, aber ungludlicher Beife verlor biefer General mitten in ber Ausführung des Unternehmens ben Muth, wie ebenfo und aus bemfelben Motiv Prondzynsti, ber biefes Dal ben angebotes nen Oberbefehl angenommen batte, gurudtrat. Rrufowiedi behauptete ben Blat allein und fonnte fich mit Dannern umgeben, von benen er fur feine ehrgeizigen Blane nichts zu furchten batte. Er gab bas Commando über bas beer an ben funfundfiebengigiabrigen Malachowefi, Die Statthalterei von Barfchau an Chrzanoweli, ber nur noch an Unterhandlungen bachte, ben Befehl über Die Burgeraarde ber Sauptitadt an Lubienefi, ber fruber wegen Untauglichteit burch Chlopicfi von berfelben Stelle entfest worben mar.

In Warfchau, bessen Mauern die Russen mit jedem Augenblide naber lamen, fehlte es an Lebensmitteln. Der Auftrag, das Fehlende herbeigusichaffen, wurde dem General Ramorino zu Theil, einem fremden Abenteurer, den französische Empfehlungen und die Borliebe der aristofratischen Partei in ein gewisse Ansehen gesetzt hatten. Am 20. August brach er mit 20,000 Mann von Warschau auf, und an demselben Tage wurde Lubiensti mit 4400 Reitern nach Plock entsendet. Ramorino erreichte bald seinen Zweck, Lebensmittel zu schaffen, kehrte indessen kreut mit Paskewitsch bekannt geworden war, ein Mal über das andere zurückrief. Nicht einmal die Bortheile, die er in einem Gesecht gegen Rosen vom 28. August erkämpste, benutzte er.

Rach ber Entfernung Namorino's verfügten die Polen in Warschau noch über 35,000 Mann mit 150 Geschützen. Diese Macht war zu schwach, um

die ausgedehnte Linie, welche Warschau am linken Beichselufer einnimmt, genügend zu beseihen. Die Befestigungen, 73 Redouten und Lunetten, waren gut, namentlich bot das Dorf Wola starke Widerstandsmittel dar. Dieses Dorf bildete das Centrum der außersten Linie, hinter der sich noch eine zweite hinzog, deren Schlüssel die Borstadt Czyste war. Im Centrum und auf dem rechten Rügel befehligte Dembindt, auf dem linken Flügel Umindti, die Reserveartillerie war dem General Bem übergeben worden.

Am 4. September hatte Bastewitsch alle feine Abtbeilungen vereinigt und bestimmte ben 6. gum Sturm. Gine furchtbare Artillerie, mehr als 200 Befduge, unterftugte bie Sturmfaulen, an beren Spigen 1000 Freiwillige, ber Rern bes Seeres, ftanben. Die Bolen erwarteten ben Sturm auf ihrem linten Flügel, bem fie baber bie größte Starte gegeben batten, allein Batte witich warf fich auf Bola, in ber Mitte, wo die festeften Berte und bie wenigsten polnischen Truppen waren. Um 8 Uhr Morgens waren bie beiben Schangen von Bola und der Ort felbft, nachdem auf beiden Seiten brei Stunden lang mit Buth gelampft worden war, im Befig ber Ruffen. Auf biefen Sieg beschrantte fich ber Erfolg bes Tage; weber in ber Mitte, wo Bem's Bollfugeln und Rartatichen jeden weitern Fortidritt bemmten, noch auf tem linten Rlugel, wo Umineti fogar jum Angriff übergeben tonnte, gewannen bie Sturmenden ferner Boben. Die bereinbrechende Racht fab bie Bolen, die hinter ihren Berichangungen verbaltnigmäßig wenig gelitten batten, im Befit ber gangen zweiten Linie und eines Theils ber erften. Die Berangiebung ber tampfluftigen Nationalgarde von Warfchau murbe bie burchaus nicht entmuthigten Polen in ben Stand gefest haben, ben Angriffen bes nachften Tages erfolgreich zu widerfteben und fich gu behaupten, bis Ramorino herangekommen fei. Diefer General war jest wirtlich im Anmarich auf Barfchau, und traf er ein, fo erlitt Bastewitich mit feinem Beer, bem letten, welches Rugland aufstellen tonnte, eine fcwere Niederlage. Rrufowiedi vernachläffigte abfichtlich, bie Rationalgarbe beren bringendem Bunfch gemäß auf die Balle ju fchicen. Um als Unterhandler eine Rolle fpielen ju tonnen, vielleicht auch aus vorbedachter Berratherei, erflarte er Alles verloren und rieth jur Unterwerfung. Er taufchte ben Reichstagsausschuß burch faliche Rachrichten und erhielt auf biefe Beife bie Benehmigung, einen Baffenftill ftand vorzuschlagen, den Pastewitsch fur die Stunden des 7. September von 9 11hr Morgens bis 2 11hr nachmittags annahm. In Diefen Stunden bot

Krufowiedt, von Prondynesti und Chrzanowell unterftugt, Alles auf, ben Reichstag zur Unterwerfung zu bereden. Diefer blieb aber fest, und so hobber Rampf von Neuem an.

Der Sturm bes zweiten Tage richtete fich jugleich gegen ben linten Flügel und gegen die Mitte. Dort warf Umineti die Ruffen von allen Berten gurud, in ber Mitte brangen bagegen bie Sturmfaulen por und vertrieben Die Bertbeibiger nach furchtbarem Blutvergießen aus ber Borftabt Capfte. Diefer Ginbruch in Die zweite Linie, ber nie gelungen mare, wenn Arutowiedt burch bas Absenden ber bereit ftebenden Berftarfungen feiner Bflicht genügt batte, war fur die Ruffen eber ein Rachtheil als ein Bortheil, da fie von den Berschanzungen aus, welche Umineti auf dem linken Flügel behauptete, in ben Ruden genommen werben tonnten. Sie hatten am zweiten Tage noch mehr gelitten, als am erften. 3br ganges beer war auf ben Tod ermudet, von ihren 1000 Freiwilligen blieben noch 35 tampffabig, und wohl 20,000 bedten todt oder ichwer verwundet den Boden. \*) Allen Bors ftellungen jum Trot fab Rrutowiedi die Dinge in einem andern, fur die Polen ungunftigften Lichte. Dan fagte ibm, bag die Nationalgarde Barichau vertheidigen, daß Uminsti die Ruffen durch einen Rudenangriff guruds treiben werde, daß Ramorino bereits nabe fei : er borte auf nichts. Brondsonsti ging mit bem Antrage unbedingter Unterwerfung ins ruffifche Lager, und die dadurch gewonnene Frift benutte Krutowiedi nicht gur ftartern Befegung ber Berte, fondern bagu, ben größten Theil von Uminsti's Truppen aus ben Berichangungen bes linten Flügels ju gieben und mit faft allen Befcuten nach Braga auf bas rechte Ufer ju fchiden. Bu fpat entbedte ber Reichstag Diefe Berratherei und entfernte Krutowiedi von feiner Stelle. Die Berte waren jest von Bertheidigern entblogt, überall herrichte in Folge ber Anordnungen bes Regierungsprafidenten bie größte Unordnung, Barfchau mußte geraumt werden. Die Ruffen gestatteten eine zweitägige Frift, mabrend der die Truppen auf dem Bege nach Modlin abzogen. Die beiben Urheber Diefes Berluftes geriethen in ruffifche Gefangenichaft. Prondaynett

<sup>\*)</sup> Rach ben eigenen ruffischen Angaben 11,000, nach ben polnischen 30,000. Der Berfaffer vermeibet es fo viel als möglich, Schlachtenverlufte anzugeben, ba die modernen heerführer, jumal die ruffischen, die Lügenhaftigfeit ber napoleonischen Bulletins zu überbieten wetteisern.

ergab fich freiwillig, Rrutowiedt murbe von ben polnifchen Truppen, beneu er fich aufchließen wollte, jurudgeftogen und von Rofaten aufgehoben.

Das aus Barfchau abziehente polnifche Beer war noch 23,000 Dann ftart; Rybineti übernahm ben Oberbefehl. In Moblin, wo bie Truppen am 9. September eintrafen, wurde Ramorino erwartet, ber die gange Starte, bie 6000 Mann ftarte Befatung ber Feftung eingerechnet, auf 49,000 Mann gebracht baben murbe. Mit einem folden in einen Rorver vereinigten Beere batten bie Bolen ihr Baterland noch retten tonnen. Allein Ramorino bets weigerte auch jest, wie vor bem Fall von Barichau, ten Behorfam. Bei ibm befanden fich viele angefebene Mitglieder ber ariftotratifchen Partei, ber Rurft Abam Caartorpeti und andere, welche ibn gan; leiteten. bag biefe Parteimanner und Diplomaten, beren bag gegen bie Demofraten in allen Lagen berfelbe blieb, fich felbft fo überichatten, bag fie mit Ramo, rino's Abtbeilung allein eine gunftige Benbung berbeiführen au tonnen bofften. Dann maren fie bie Retter bes Baterlandes gemefen und hatten ihre Berrichaft fur immer befestigt. Es ift auch möglich, bag fie beghalb von Moblin fern blieben, weil fie bort gezwungen gu werben fürchteten, gu verameifelten Befchluffen, ju einer Freigebung ber Leibeigenen, ju einem allgemeinen Aufgebot, ibre Einwilligung geben ju muffen. Auf ihren Rath befolog Ramorino felbstandig zu bleiben, ließ fich die Belegenheit, nach Doblin zu tommen, entschlupfen, versuchte bier und bort ben lebergang über bie Beichfel, gerieth bei feinen verfehlten Unternehmungen immer tiefer unter Die Ruffen binein und behieft julett feine andere Babl, als bei Bawicheft ben öfterreichischen Boden gu betreten und fich bort entwaffnen gu laffen. (17. September).

Rybinsti hatte inzwischen die Zeit mit Unterhandlungen verloren. Er wiegte sich in der thörichten Soffnung, den Zustand vor dem Kriege, im schlimmsten Falle doch die Erhaltung der unabhängigen Verwaltung wie des nationalen Geeres bewilligt zu bekommen, und die Russen hüteten sich, den Wahn zu zerstören. Als aber Ramorino mit seiner Abtheilung für die Revolution verloren war, nahmen sie plöglich einen andern Ton an und forderten unbedingte Unterwerfung und daß das heer die weitern Entscheidungen seines Kaisers und herrn in der Woiwolschaft Plock erwarten solle. Während dieser Unterhandlungen hatte sich sowohl der Reichstag als das heer gelichtet, und eigentlich hielt nur noch die demotratische Partei an dem

Entschlusse fest, den Kampf sortzusehen. Diese Partei übertrug ben heerbessehl an Uminsti, mit Jubel verkündend, daß nun der Tag der Rettung ersichten sei. Es war der Tag des Untergangs gekommen. Der größere Theil der Offiziere wies den demokratischen Feldherrn zurück, die daraus entstehenden heftigen Scenen lösten den heerverband, es kamen durch die gegensseitigen Borwürfe alle Schwächen zu Tage, und die Entmuthigung machte die surchtbarsten Fortschritte. Als Rybinski nochmals den Oberbeschl überznahm, geschah es, um das heer mit Wahrung des militairischen Anstandes über die Grenze zu führen. Am 8. Oktober betrat er mit 24,000 Mann in der Gegend von Rypin das preußische Gebiet. Die einzige noch übrige Abtheilung unter Rozycki wurde bei Podgorze über die Weichsel und nach Desterreich hinüber gedrängt. Modlin und Zamose ergaben sich mit ihren Besatzungen den Russen, einige unbedeutende Insurgentenhausen seizen in Litthauen und in der Woiwobschaft Augustowo den kleinen Krieg bis in das nächste Jahr fort.

Rein Bertrag binderte ben Sieger, feinen Erfolg gang nach Billur auszubeuten und die Gefete ju erlaffen, welche feiner Politit die angemeffenften waren. Berburgte eigene Neugerungen ftellen uns ben Raifer Nicolaus ale einen Staatsmann bar, welcher nur die beiben Endpuntte, unumschrantte herrichaft eines Einzigen oder unumschrantte Berrichaft ber Maffen, absolus tiftifche ober republitanische Regierungsform, als berechtigt anertennt, jene Beriobnung ber Bolferechte und ber Rronrechte aber, welche bas gebilbete Europa in der conftitutionellen Monarchie anstrebt, als ein heuchlerisches Gautelfpiel verachtet. Er hatte Die conftitutionellen Ginrichtungen Bolens ungern fich gefallen laffen und feinen ruffifden Beamten burch bie Ringer gefeben, wenn fie biefe Ginrichtungen nach und nach vollig bedeutungelos gu machen bestrebt gewesen waren. Jest tonnte er fich von ber laftigen Form gang befreien, benn unleugbar batten bie Bolen ben Staatevertrag mit Ruge land gebrochen und ihre Berfaffung verwirtt. In bem organischen Statut, welches ber Raifer am 26. Februar 1832 erließ, war baber von conftitutio: uellen Barantien, abgejeben von ein paar unbestimmten Ausbruden über Sicherheit ber Berfon und bes Gigenthums, feine Rede mehr. Bolen pers lor außer feiner Berfaffung auch fein eigenes Beer, feine eigene Berwaltung, fein eigenes Steuersuftem. Das ruffifche Refrutirungsfpftem, bas ben ausgebobenen Solbaten gu einem fünfundzwanzigjahrigen, unter bem barteften



Ornc und lauter Entbehrungen verstließenden Dienst verurtheilt, wurde auf Bolen ausgedehnt, wo man es um so harter empfand, als der polnische Soldat sern von seiner Deimath, tief im Innern Rußlauds, oder in den einssamen Kreposten am Kaukasus seine schöne Jünglingszeit und seine frastigen Mannesjahre verleben mußte. Der Staatsrath, den man fortbestehen ließ, wurde eine russische, vom Kaiser ernannte Behörde. Ueber die Steuern, die von nun an nach dem russischen Maßtabe erhoben wurden, durste der Kaiser so verfügen, wie die Bedürfnisse seines ganzen Reichs erheischten. Daß die Jollinie zwischen Polen und dem übrigen Reich bestehen blieb, war tein Zugeständniß für die polnische Nationalität, sondern eine Rücksich auf die allgemeinen Finanzen, welche der aus dieser Quelle sließenden Einnahmen nicht-wohl entbehren konnten.

Um empfindlichften wurden die Polen von den Dagregeln getroffen, welche Die ruffifche Bermaltung gegen ihr Unterrichtemefen traf. Richt genug, daß die Sochichulen von Barichau und Wilna aufhörten, Die öffentlichen Bibliotheten und andere Sammlungen nach Betereburg abgeführt murden, rid, tete die Regierung alle Schulen fo ein, daß die Berruffung gum Sauptzwede In ben bobern Lebranftalten murbe Die Oberleitung an ruffifche Offiziere übergeben und die Erlernung ber ruffifden Sprache, Gefchichte und Rechtsverhaltniffe unter ben Lebraegenftanben oben angestellt. Die icharfite Controle richtete fich barauf, bag fein Lebrer nach andern als vorgeschriebe nen Budern vortrage, ober etwas lebre, mas nicht erlaubt fei. ebemals volnischen Brovingen, Bodolien, Bolbunien und Litthauen wurden Diefem Lehrspftem unterworfen. Alle Studirende Diefer Bebiete wies man nach ber neu errichteten Bladimir Univerfitat in Riem , bei ber icon bie Babl bes Dris bedeutfam ift, benn Riem, von wo die Befehrung ber Ruffen zum Chriftenthum ausging, ift Die Stadt, an Die fich Die beiligften Grinnerungen ber Ruffen fnuvfen. Beldes Riel bie ruffifche Ergiebung fic nahm, tann nicht zweifelhaft fein: es war baffelbe, welches ber Raifer fur fein ganges Reich gestedt batte. "Den Zwiefpalt gwifden ber fogenannten europaischen Bildung und ben Bedurfniffen Ruklands barmonifc aufzulofen, bas gegenwartige Gefchlecht von ber blinden und gedankenlofen Borliebe fur bas oberflächlich Moderne und alles Auslandische zu beilen, bagegen freubige Achtung für bas Baterlandische und die feste leberzeugung in ben jungen Gemuthern zu weden, daß nur ein umfichtiges Anpaffen ber allgemeinen

Weltkultur auf russisches Boltsleben und russischen Boltsgeist wahres Seil für Alle und Jeden bringen könne, alle die mannigsachen und entgegengesetzen Etemente der öffentlichen Bildung in Russland, alle geschichtlichen Momente, welche in dem ausgebreiteten Systeme des Reiches zusammenströmen, mit Genauigkeit gegen einauber abzuwägen, die sich entwickelnden Elemente und erwachten Kräfte so viel als möglich unter einen gemeinschaftlichen Renner zu bringen und diesen gemeinschaftlichen Renner endlich in dreisacher Idee religiöser Einheit, monarchischer Selbständigkeit und volksthümlicher Entwicklung zu finden, das ist in wenigen Grundzügen die Richtung, welche der Kaiser dem Unterricht in Russland gegeben hat." (Uwarow, Minister der öffentlichen Ausklärung.)

Damit der erforderliche Gifer, ben ruffifchen Unterricht au benuten, fich einftelle, verordnete ein Utas vom Jahre 1833, daß vier Jahre nach ber Bollendung der neuen Schuleinrichtung Riemand auf einer Universitat jugelaffen, jum Offigier beforbert, in irgend einem öffentlichen Amte angestellt werben folle, welcher ber ruffifchen Sprache nicht volltommen machtig fei. Diefes Suftem blieb aber nicht bei ber Sprache fteben, es griff auch die Religion an. Dag die Bolen Ratholiten blieben, galt in den Augen der Machthaber für einen fortwährenden Broteft gegen die ruffifche Oberberrichaft. Un die compacte tatholifche Daffe bes Ronigreichs magte man fich gur Beit noch nicht, man begann mit ben unter Leuten griechischen Betenntniffes lebenden Ratholiten und Unirten ber alten Provingen. Sier behauptete Die ruffifche Rirche ein Recht auf Gingriffe zu haben, weil in jenen Brovingen Die alte Rirche, unter ber in Rugland ftets bie griechische verftanden wird, Die berrs Schende gewesen fei und erft burch gewaltfame Befehrungen ber Bolen an Boben verloren habe. Mit allen Mitteln wurde auf die Aufhebung ber Union mit ber tatholifchen Rirche bingearbeitet, ju biefem 3mede ein Bifcofsftubl nach bem andern erledigt gelaffen und felbft die Einziehung ber reichen Stiftungen tatholifder Schulen nicht verfcmabt. Wie man in ben protestantifchen Oftfeeprovingen ben Bauern, wenn fie gur alten Rirche gurud. traten, Die Befreiung von allen bauerlichen Laften verfprach, baburch liebertritte in Maffe bewirtte, ben Befehrten aber, als fie ben Betrug gewahrten und das neue Glaubenetleid von fich thun wollten, die blutigen ruffifchen Befete über den Abfall von der mabren Rirche entgegenhielt, ebenfo und noch folimmer verfuhr man in ben altpolnischen Provingen. Der 3med beiligte

bie Mittel, und die Berwerslichkeit des Wegs, auf bem man zum Ziele gelangte, hinderte nicht im mindesten, daß die "Betersburger Zeitung" trtumphirend ausrief: "Dort, wo ein russisches Leben dem Anscheine nach rettungslos dahinwelkte, dort belebt es sich ploglich und ersteht von Neuem. Die alte Kirche erhebt ihr siegreiches Haupt zum himmel, sie zieht wieder ein in ihre alten Tempel und sieht die Rücklehr ihrer Kinder in ihren Schooß, die fremde Sprache weicht der vaterländischen, und das westliche Rußland spricht und bentt wieder russisch."

Eine frenge Grenzsperre unterftuste burch bie Fernhaltung bes Auslanbifden, insbesondere ber literarifden Erzeugniffe, Die Befampfung ber polnte fchen Bolfsthumlichfeit. Benige ber begabteren Bolen maren ber Revolution fremt geblieben, und bie Blosgestellten bielt man in ber Berbannung. gleich eine Amnestie erlaffen worden mar, enthielt Diefelbe boch fo viele Ausnahmen. daß Taufende nicht in fie eingeschlossen wurden. Denn nicht begnadigt wurden außer den Urhebern der Revolution vom 29. Rovember, außer ben Anstiftern ber Ermordungen vom 15. August, außer ben Ditaliedern ber revolutionairen Regierung und außer ben Reichstagsabgeordneten, welche fur Die Absehung des Raifers gestimmt batten, auch die Offiziere des Revolutionsbeers, und manche von benen, welche in die von ber Amneftie begunftigten Rategorien geborten, murben ins Innere von Rufland verbannt. Diefes lette Loos traf fogar folche Offigiere, welche wie Rrutowiedi ben Siea ber taiferlichen Waffen abfichtlich erleichtert hatten. 3m gangen Umtreife des Ronigreichs wurde die Entwaffnung mit einer Strenge vollzogen, welche nicht die mindefte Rudficht darauf nahm, daß die Bolfe in einem wahrhaft furchtbaren Grade fich vermehrten und ben Biebftand auf eine unerborte Beije gebnteten. Die Bauern erhielten bafur inbeffen einen Erfat, ba bie Regierung, um biefen Stand fur fich ju gewinnen, bedeutende Erleichterungen eintreten ließ, an die unter ber polnifchen Abeleberrichaft nie gu benten ge-Jene Aufhebung ber Leibeigenschaft, bor ber bie ariftofratifche Partei eine noch größere Schen als vor bem Boltefeinde verrathen hatte, verfügte auch Raifer Ricolaus nicht. Der ruffische Abel burfte in Diefer Beziehung Rudfichten forbern.

Die ruffischen Truppen, welche den Sieg erfochten hatten, blieben in Bolen ich ben und erhielten eher noch Bermehrung. Bie diefen Maffen gegens über die Berbannten auf eine neue Schilberhebung des maffenlosen Bolts



hoffen und burch Sendlinge, Die fich burch die breifache Rofatenlinie an der Brenge burchichlichen, ju einer folden auffordern tonnten, begreift fich ichmer. Erreicht wurde burch diefe mabnfinnigen Berfuche nichts, als bag neue Leiben uber das ungludliche Bolen tamen. Auch einen einmuthigen Entichlug bes Bolts angenommen, murbe jeber Aufftandeplan burch Berrath im Reime erfidt worden fein, fo gut war die ruffifche Regierung durch Spione unter ben Berbannten felbft bedient, ein fo moblgeleitetes Spaberbeer hielt fie im gangen Umfreise bes Ronigthums. Da war feine reichere Abelsfamilie, Die nicht von ihrer eigenen Dienerschaft beobachtet worben mare, ba mar feine ber gablreichen Bigeunerbanden, Die nicht bei ihren Wanderungen burch Richtenwalder und über Saiden ihre Bahrnehmungen gemacht und barüber an Die ewig patrouillirenten Rofatenpitets berichtet hatte. Barfchau batte fich nicht bewegen tonnen, ohne von ber neu erbauten Alexander : Citabelle gerfcmettert zu werden. Das wenige Stunden von Barfchau entfernte Modlin, jest nomo : Georgiewet genannt, murbe ju einem machtigen Bollmerte ber ruffifden Berrichaft umgeschaffen.

3m Oftober bes Jahres 1835 befuchte ber Raifer Barichau, bas erfte Mal feit ber Revolution. Dem Magistrat, ber fich ibm vorftellte und bie gebrauchlichen Betbeuerungen anbeben wollte, fchnitt er die Rede ab, um feinen Billen und Die Lage Bolens in Borten zu erflaren, benen eine manns liche Beradheit nicht abgufprechen ift. "Sie haben gwifchen gwei Dingen gu mablen," fagte er mit bewußter Rube: "entweder beharren Sie bei Ihren Taufdungen über ein unabhangiges Polen, ober Sie leben rubig und ale treue Unterthanen unter meiner Regierung. Wenn Sie aber auf Ihren Traumen von einem eigenen Boltethume, von einem unabhangigen Bolen und von allen jenen Sirngefpinnften befteben, fo tonnen Sie nur großes Unglud 36 babe bier eine Citabelle errichten laffen, und ich erflare Ihnen biemit, baf ich beim erften Aufftande Die Stadt Barfchau in Grund ichiefen laffen und vernichten werbe; und mabrlich nicht ich werbe fie wieder aufbauen laffen. - Bei Ihnen fteht es, das Bergangene in Bergeffenheit gu bringen; nur durch 36r gutes Betragen und burch 36re Ergebenbeit fur meine Regierung tonnen Sie dabin gelangen. 3ch weiß, daß mit bem Muse lande ein Briefwechsel unterhalten wird, bag fchlechte Drudichriften bieber geschickt werben, und bag man bie Gemuther au verberben fucht. Die befte . Polizei von ber Welt tann bei einer Grenze, wie Die Ihrige, bergleichen

Berbindungen nicht hindern. Sie selbst mussen die Polizei üben, um das Uebel zu verhuten. Benn Sie Ihre Kinder wohl erziehen und ihnen die Grundsähe der Religion und der Treue gegen ihren Souverain einprägen, bleiben Sie auf der guten Bahn. Mitten unter allen den Unruhen, welche Europa bewegen, unter den Lehren, die das Gebäude der Gesellschaft erschüttern, ist Ruhland allein start und unversehrt geblieben. Glauben Sie mir, es ist ein wahres Glud, diesem Lande anzugehören und sich seines Schutzes zu erfreuen."

Die öffentliche Meinung Europa's, Die ben Rampf ber Bolen mit großer Theilnabme begleitet batte, gab fich wenigstens bie Benugthuung, Die Trummer bes polnischen Beers mit Sulbigungen ju umgeben. Ludwig Bhilipp batte Diefe Tapfern auf den gaftlichen Boden Frantreiche eingeladen, und ihr Bug Dabin glich einem Triumphauge. Die traurigen Gebrechen bes Bolts, welche Die alte Republit in ben Abgrund gesturat batten, Die baflichen Leidenschaften. Die dem weißen Adler bei feinem letten Aufschwunge Die Fittige gelabmt hatten, Die Selbstfucht bes Abels, nur fur fich, nicht fur ein befferes Loos ber untern Claffen bas Schwert ju gieben, ber Saber ber Barteien, ber verberbliche Chrgeig ber Offigiere, Die fo baufigen Berrathereien, Alles war vergeffen bei bem Anblid biefer Solbaten, welche ein auf ewig verlorenes Baterland betrauerten. Diefer Bug ber Bolen bewirfte, bag bie Bolfer von Der mabren Ratur ber ruffifden Berricaft überzeugt murben. Durch feine Unterfrugung der Briechen und burch feinen Rrieg gegen Die Bforte gur volfsbeliebteften Macht unter allen erhoben, taufchte Rugland Diefe Rolle mit jener eines Schredbildes, an dem man fich die abicheulichften Buge ausmalte. Bas hierin lebertreibung ober Bertennung jenes Buftandes von affatifcher Salbeultur war, welcher bem ruffischen Berricher, wie es auch um feine Berfonlichfeit ftebe, die alleinige Anwendung humaner Mittel verbietet, bas haftete in ten Bemuthern taum langer, ale bie burch ben Bolengug bervorgerufene Aufregung anhielt. Bas bann noch blieb, war bas richtige Befühl, daß Rugland bemubt fei, alle Bestandtheile feines unermeglichen Reichs ju einer bemfelben Gebanten gehorchenben Dafchine auszubilden, und daß bie riefige ruffifche Ginbeit mit ober ohne Beibulfe ber übrigen Glaven ber romanifchen und germanifchen Bolfergruppe mit einer ruffifchen Begemonie brobe. . Done naber ju untersuchen, ob Bolen biefer Bildung mehr ale einmal, bei bem Entfage von Bien, von wirklichem Rugen gewesen fei, nahm man als

Umidwung ber öffentlichen Meinung gegen Rugland. 269

ausgemacht an, daß mit Polen eine Bormauer Europa's gefallen fei, und bag bie Civilisation nunmehr der Barbarei unmittelbar angrenze.

Bie der österreichische Ranzler Metternich zur Zeit des ruffischetürtischen Kriegs der einzige Staatsmann gewesen war, der sich bei seiner Beurtheilung der wahren Sachlage durch keine Gefühlspolitik hatte auf falsche Wege leiten lassen, so war er jest auch als der erste geräuschlos darauf bedacht, gegen die Slaven-Gefahr Borkehr zu treffen. Mit der Leitung eines Staats bezauftragt, der von slavischen Elementen tief gesättigt, die europäische Grenzswache gegen den Often ist, erweckte er da, wo die Nordgrenze am dichtesten von Slaven umgeben ist, eine Krast, welcher die Bertheidigung dieses auszgesehten Punktes übertragen werden könne. Diese Krast bot sich selbst zur Benugung dar und sie versprach zugleich durch die Richtung, die sie eben einzeschlagen hatte, dem Gesammtstaat eine Bermehrung seiner materiellen Kräste, die unter allen Umständen erwünscht, jest eine Nothwendigkeit war. Diese Krast war die Nation der Magyaren.

Die Magyaren bewohnen die Mitte bes ungarifden Landes von Brefburg und Gons bis Muntacg und Arad, von Rafchau bis Bambor und beberrichen bie Thaler ber untern Donau, ber mittleren Donau, ber Theiß und ber awifchen ihnen fich behnenden unermeglichen Cbenen. Bon Deutschen, Slos valen, Ruthenen, Benden, Kroaten, Scholaegen, Raigen und Balachen werben fie ringformig eingefaßt. Sie bilben ein ftartes Drittheil ber Bevoltes rung bes Landes, alle ungarifden Slaven jufammen fteben gegen fie um 500,000 Ropfe gurud. Die eigenthumliche Berfaffung Ungarns, Die ben Abel auf bas ftarifte bevorzugte, machte ben Reichstag zu einem blogen Bollftreder beffen, mas in ben Graffchafteversammlungen beschloffen worben mar. Graffchafteversammlung, Die von ben in ber Graffchaft wohnenden Magnaten, Pralaten, Abeligen und von Bertretern ber foniglichen Freiftabte gebildet wurde, ernannte nicht blos ben Abgeordneten, fondern band ibn auch burch bestimmte Auftrage und beaufsichtigte ibn mabrend ber Sigungen. Außerbem wahlte fie alle Beamte ber Grafichaft mit wenigen Ausnahmen, entschied uber bie wichtigeren politischen und Bermaltunge-Angelegenheiten ihres Begirte und fafte Befchluffe, beren Bollftredung ten Beborben oblag. Auf bem Reichstage fprach man lateinifch, doch forberten bie Magbaren, bag ibre Sprache eingeführt werbe, und bie übrigen Bolteffamme wiberfesten fich bem nicht befonders.

Die Magyaren hatten fich fur Bolen begeiftert und felbft ben Bunfc gehegt, für bas Rachbarland Mannichaften ausbeben gu burfen. Diefe Begeifterung ging vorüber wie ein Raufch, als ein Mann auftrat, wie bas Land ibn brauchte. Der Graf Stephan Szechenni geborte zu jenen leiber fo feltenen Reformatoren, welche nicht mit bochfliegenden Entwurfen auftreten, auf fein golbenes Beitalter losfteuern, fonbern prattifche Borichlage machen und ihre Gebaube mit bem Grunde ju bauen anfangen. Dit einem fleinen Berte: Ueber Pferde, bas ein in Ungarn allgemein beliebtes Thema erors terte, führte er fich ein. Als er Die Aufmertfamteit bamit auf fich gelentt batte, bebanbelte er in einem zweiten Buche: ber Credit, Die fein Baterland berührenden Sauptfragen. In Diefem Buche feste er alle Die Mangel and. einander, welche Ungarn brudten. Unfer Baterland bat feinen Sandelberedit, war ber Sat, von bem er ausging. Die Grunde find theils in ber Lage bes Acterbaues, theils in bem Buftande bes Sandels ju fuchen. Die Art ber Landverpachtungen, die Monopole und Preisbestimmungen, ber Behnte, Die gezwungene Arbeit, ju ber fich die gablreichfte Claffe ber Bevolterung verurtheilt fleht, labmen ben Aderbau und verhindern jede Berbefferung. Der Sandel liegt barnieber, weil es an Berbindungsmitteln fehlt, die vorbanbenen Transportmittel an Theuerung und Unguverläffigfeit leiben, Die Ausfuhrgolle unbestimmt find, Die Gefete bas leichte Gintreiben von Schulden und bas Erzwingen bes Saltens von Bertrageverbindlichkeiten erschweren, aus allen diefen Grunden aber die Rapitalien fich vom Sandel gurudhalten. Dies Mues tann andere und beffer werben, wenn wir nur wollen; die Reformen, welche Ungarn braucht, bangen allein von dem Billen der Ungarn Aber einig muß Ungarn fein und nicht nach frangofischer Art Utopien "Mit Freuden," ichloß Graf Szechenvi fein goldenes Bud, "wurde ich die Barteien verschmelgen feben, und viel lieber mochte ich burch einen Mittelweg bas möglich Gute erreichen, ale vergebens nach jenem ein: gebilbeten Segen ftreben, ben wir mahricheinlich niemals tennen lernen werben, außer in einer beffern 2Belt."

Szechenyi beschränkte sich nicht auf gebruckte Lehren, er handette. Sein Project einer Donaudampfschifffahrt galt Jedermann für unansführbar, weil ber Strom hier zu seicht, bort zu reißend sei. Er brachte bie Zweisler zum Schweigen, indem er einfach ein Dampsvoot bestieg und vor ben Augen ber ganzen Nation bis zu ben eisernen Thoren hin und zurücksuhr. Nicht lange

banach bildete er einen Actienverein für den Bau einer Kettenbrucke zwischen Besth und Osen. Bas konnte es Bernünstigeres geben, als ben durch die Donan getrenuten Schwesterstädten eine sortwährende Berbindung zu sichern, welche weder hochzehende Bellen noch treibende Etsmassen zu sürchten habe! Dennoch setzte sich die conservative Partei mit aller Macht zur Behr, denn sie hatte unter dem Borschlage eine Schlange entdeckt, die dem Adel nach seiner verletzbaren Achillesserse stach. Mit wenigen Worten: Szechenyt wollte den Adel um seine althergebrachte Steuerfreiheit bringen. Die Kosten des Brückendaues sollten durch einen Brückenzoll gedeckt werden, den jeder Passir rende, gleichviel ob adelig oder bürgerlich, zu entrichten habe. So erklart sich die Opposition, welche so weit ging, daß an dem Neichstage, wo der Borschlag nach stürmischen Berhandlungen Annahme sand, der Judez Curiae unter Thränen erklärte, er werde nie seinen Fuß auf die unheilvolle Brücke seten, von der er den Untergang des ungarischen Adels datire.

Die Mäßigung, mit ber Szechenni in politischen Dingen auftrat, trug jum Belingen feiner Plane nicht wenig bei. Gehr häufig ging er mit ber Regierung Sand in Sand, wie tenn auch bie wohlverftandenen Intereffen Ungarns und Defterreichs innig in einander verschlungen waren. für fich fcon mußte Fürft Metternich ein Streben billigen, bas auf lebergeugung, nicht auf Ueberwindung bes Gegners ausging und nur allmalig durch Fortichaffung von Migbrauchen und Beilung von Gebrechen reformiren wollte, und nun tam noch die Beforgnig vor ber machfenden ruffifchen Macht bagu, welche die Politif anrieth, bei Beiten in den Magyaren eine tuchtige Biderftandefraft ju weden. Allein fo machtig die öfterreichifche Regierung und ber ungarische Liberalismus im Berein waren, reichten ihre Mittel boch nicht aus, ber Bewegung, Die fie bervorriefen ober gemabren liegen, ringsum Schranken ju fegen. Das felbstfuchtige Gebahren ber confervativen Abeligen rief einen zu großen Unwillen bervor, als bag fich nicht unter bem maralifden Ginflug ber Julirevolution eine raditale Partei batte bilben follen, die nach frangofischem Mufter ein muftes Feld schaffen und auf diefem einen modernen Staat ber Freiheit und Gleichbeit erbauen wollte. Gin junger Mann von flowatifcher Abtunft, in einem fleinen Dorfe ber Gefpannichaft Bemplin geboren, Ludwig Roffuth, erhob fid, nach und nach zum Fuhrer Diefer Bartei. Auf bem Reichstage von 1834 trat er mit einer Reichstags: geitung bervor, die er, um bie Cenfur gu vermeiten, lithographiren ließ.

Als die Cenfur auch auf folche Bervielfaltigungen ansgedehnt murbe, erfand er einen andern Ausweg. In feinem Rebactionszimmer gu Befth fanden fic taglich Juraten und andere junge Leute ein, von benen jeder eine Abichrift nabm. Diefe Exemplare manberten von Saus ju Saus, von Graffchaft ju Grafichaft, Die Comitatehufaren verbreiteten fie auf ihren Ritten bis in Die fernften Ortschaften. Roffuth und die Radicalen verlangten, daß jeder Ebel mann fich nur als Staatsburger betrachte und alle feine Borrechte auf bem Altare bes Baterlandes niederlege. Außerdem erftrebten fie fur Ungarn bie Einrichtungen freier Staaten, eine und alle. Die Liberalen mahnten bie Ration gur Magigung, ju einem Dofer und Rleif voraussehenden langfamen Borgeben, Die Radicalen ftachelten Die Leidenschaften und tifchten Die Freihelt wie eine Beihnachtsbescherung auf. Brauchte es mehr, um unter einem edeln, aber beigblutigen und weber burch Burgerfleiß noch burch Bilbungtreife ausgezeichneten Bolte Die Jugend fur ben Radicalismus ju gewinnen und bem Liberalismus Szechenpi's einen ichweren Stand ju bereiten? Furft Metternich ertannte bie Gefahr und machte Roffuth fur mehrere Jahre burd ein Befananin unicablich.

Bar bas Slaventhum, gegen bas ber öfterreichifche Staatstangler einen Borpoften bewaffnete, wirklich ju furchten, ober mar es ein Schatten, ber Die Beforgniffe eines fo weifen und ergrauten Staatsmannes rege machte? Bir wollen die Glaven felbft auf Diefe Frage antworten laffen. Richt wenige ihrer Polititer und Dichter, und gerade Die gefeiertften, rufen ihrem "vom Athos bis jum Terglou und bis Pommern, von Serbien bis Breslau, von Ronftantinopel bis Betersburg, vom Ladoga bis Aftrachan, vom Rofatenland bis Ragufa, vom Balaton jum baltifchen und afowichen Deer, von Brag bis Mostan, von Ramtichatta bis Japan" wohnenden Bolte gu, fich in gegens feitiger Liebe gu verbinden, Banflavien ale ihr Baterland anguertennen, bamit ber flavifche Rame "an ber fternenbebedten Beltenwolbung in ber Mitte amifchen Britten und Griechen" glange. Die flavifche Ration ift Die größte von allen, wenn fie fich ihrer Einheit bewußt wird. "In der einen Salfte Europa's liegt ein Riefe von unermeflicher Grofe. Sein Saupt rubt am mrifen bes abriatifchen Meeres und feine grandiofen Suge lehnen fich neben der Stilm Gis und Schnee an der chinefifchen Mauer. In der mannlich Schweigen, in bas berg bes turfifchen Raiferthums gewendeten Rechten tragt gangen Ration 6. Meer, und in der neben dem Bergen Deutschlands ausges



wonten Linken balt er bie Oftfee. Gein Saupt ift Dittel-Illyrien, befrangt mit den Bluthen des warmen Sudwinds, feine Bruft ift Ungarn, fein Berg unter ber alten Tatra, fein Dagen find bie Ebenen Bolens, Bauch und Schentel Die unermeglichen Gefilde Ruglands. Und Diefer Riefe ift unfere Ration: Die größte Ration in Europa, Die flavifche Ration, weil Die Beine und bas Aleifch des innerften Rorpers Die Bruber: Slaven find, und bas Blut, reiches Diefen ungeheuren Leib belebt, ift bas ibentifche Blut unferer Mutter Slava." (Ludwig Gai in ber Horvatztke Novine (froatischen Reitung) on 1838, Dr. 34\*) Und welches Biel bat ber flavifche Riefe ju erftreben? Die Untwort giebt Rollar's Belbengedicht Glavidcera, eine Rachbildung von Dante's gottlicher Comodie. "Bas werden bie Slaven in hundert Jahren in? Bas wird gang Europa fein? Das Slaventhum breitet fich aus und berichreitet einer Gundfluth gleich überall feine Grenzen. Die Sprache, belde Die Deutschen blos fur eine Stlavensprache halten, wird in ihren Paiften und an den Mundungen ihrer Fluffe ertonen. In flavifchen Ranalen berden die Wiffenschaften fliegen, Tracht, Sitten und Befang unfere Bolls berben an ber Elbe und ber Seine herrichen." Dag die Berrichaft über bas nenschliche Geschlecht im Begriff fet, von den lateinischen und germanischen Stammen zu weichen und auf Die große Ration ber Glaven überzugeben,

Benben in Steiermart, Krain, Karnthen, Iftrien, Gorp, Westungarn . 1,200,000 Seelen.

brovingial . Rroaten in ber Grenze und im Litorale, in Ungarn und im Banat, im Ergherzogthum Defterreich und in Boenien . . . . 1,620,000 blavonier in der Grenze und in Sprmien . . . . . . . 500,000 Dalmatier in Dalmatien und ber Bergegowina . . . . . . 480,000 450,000 1,780,000 Bulgaren in der fogenannten türfifchen Proving Sofia 550,000 Ruffen in Großrußland . . . . . . . . . . . . 48,000,000 Ruthenen in Rleinrugland, Bolen, Galigien, Butowina, Rorbungarn . 3,000,000 Bobmen 3,000,000 Rabren 1,430,000 blovaten im nordlichen Ungarn . . . . . 8,000,000 Sorben in ber Laufis, Brandenburg u. f. m. . . 400,000

65,360,000

<sup>&#</sup>x27;) Gaj schärst die Bedeutung der Slaven durch immerwährende hinweise auf ihre Volksbl ein. Er berechnet für die beiden slavischen Stämme, die er unterscheidet, den illyrischmisschen und den böhmisch-posnischen:

Es ift fehr bezeichneub, daß die Polen auf dieser Lifte fehlen. Sie haben gegen Rubland attampft, und Gaj rechnet fie aus diesem Grunde nebft den Magyaren zu den "aftatischen Gorben", welche der mahre Slave bekampfen muß.

v. Rotted, allg. Befch. X. (Erg. Bb.)

daß das neungehnte Jahrhundert den Slaven gehore, find Ausspruche, welche fich in den flavischen Schriften jum Ueberdruß wiederholen.

Rach biefen Broben, welche fich burch eine ausgebehntere Blumenlefe ohne Mube vergebnfachen liegen, barf man an bem Befteben eines Banflavismus mit politifder Tendens nicht zweifeln. Allen ben phantaffereichen Bolititern, welche ju biefer gabne fcworen, mar Rugland ber ftarte, jur Segemonie bestimmte Mittelpuntt. In ber Berichiebenheit bes Glaubens nahm man fo wenig Anftof. baf einer ber panflaviftifchen Sanger bat, nicht zu beachten, "ob Jemand bas Rreus gur Rechten ober gur Linten mache", und bag bie Begeichnung ber ruffifchen Rirche als "ber alten" febr baufig wurde. Wie fich Rußland zu feinem panflaviftifchen Bundesgenoffen verhielt, lagt fich fdwer fagen. 3mar plauderte ein nach der allgemeinen Annahme von Betereburger Gedan: ten inspirirtes Buch, "bie europaifche Bentarchie", aus, bag bas ruffifche Cabinet beabfichtige, Die 76 Millionen Slaven in einen Rationalbund unter ruffifchem Primat ju vereinigen, boch lagt fich auf fo offenbergige Betennts niffe nicht viel geben. Dagegen fprechen rebende Beweise bafur, bag Rugland unter ber Sand ermunterte, was ibm fo nutlich war. Rugland fcbuf Lebrstühle ber flavifchen Sprachen, Die mit ber größten Freigebigfeit ausgeftattet wurden, berief ausgezeichnete flavifche Schriftsteller aller gander an feine Lebranftalten, botirte auswärtige flavifche Bibliothefen, unterftuste flavifde Forfdungen, befdentte flavifde Belehrte mit Orben und gab font noch auf viele Arten zu erkennen, bag jeder Dienft, welcher bem Glaventhum erwiesen werbe, Die ruffifche Regierung ju Dant verpflichte. Bor Allem murbe ber ruffischen Sprache Die freigebigfte Pflege ju Theil, fo baß fie mit Riefenfdritten vorwarts eilte. Dies barf nicht überfeben werden. Gine Schrifts fprace ift ben flavifchen Stammen ein unabweisliches Bedurfniß. Berichies bene gleichberechtigte Idiome ringen mit einander, und dasjenige wird ben Breis bavon tragen, welchem die meifte Forderung des Staats gu Theil wird. Bum Glud tonnte Die ruffifche Regierung, indem fie ihr Ibiom gur allgemeinen flavifchen Schriftsprache machen wollte, ein im Bolte und in ber Rirche wurzelndes hinderniß nicht befiegen : Die cyrillifche Schrift. Baj nahm Diefe Schriftzeichen, beren fich außer ben Ruffen nur noch die Serben bedies nen, fur feine "großillprifche" Sprache an, aber bie andern Stamme wiefen fle jurud. Man halte bies nicht fur unbedeutend. Ginem berühmten flavifden Literaten, bem Tichechen Benceslaw Santa, wird bas Bort gu

geschrieben: "Das einzige hinderniß der Ruffen ift ihre cyrillische Schrift, so lange fle diese beibehalten, tonnen die Diplomaten ruhig schlafen, aber webe, wenn ihnen die lateinische Schrift anzunehmen einfällt, dann haben fie alle Slaven für fich."

Der politifche Berftand ift in unfern Tagen ju febr ausgebilbet, als baß Die meiftens unter ber paterlichen Berrichaft Defterreichs vereinigten Beftilaven nicht batten einsehen follen, welche buntle Butunft fie fich burch bie Annahme ber panflaviftichen Tendengen bereiten murben. Das Schidfal Bolens predigte ihnen laut, wie es ben Bolfern ergebt, Die nicht gutwillig in Die nationalen Sitten Ruflands aufgeben wollen. Dem Panflavismus Rollar's, Baj's und Anderer trat-nun eine weftflavifche Richtung entgegen, Die, wenn auch nicht von ben beften Dichtern, fo boch von ben bellften Ropfen unter ben Glaven vertreten Rlang auch aus Diefer Gruppe guweilen ein grell flavifcher Ton beraus, fo muß man bies bem Reuereifer ju gut halten, mit bem junge Literaturen fic Babn au brechen fuchen. Saben boch auch wir unfere Barbengeit und noch fpater unfere Frangofenfreffer gehabt. Diefe verftanbigen Beftflaven, benen bie ofterreichische Regierung manche Aufflarung über ben Panflavismus ju verbanten haben wird, machten aufmertfam, bag fich ber Bropaganda bes Rorbens am eheften begegnen laffe, wenn Defterreich eben fo febr fur bie ifdedifche Sprache und Literatur Sorge trage, wie Rufland fur die ruffifche. Der bobmifche Dialett eigne fich am beften jur allgemeinen Schriftfprache, benn er habe icone Monumente, fei frubzeitig ausgebildet worben und icon einmal nabe baran gewesen, in Bolen und Litthauen als Sprache bes hofes und ber Belehrten angenommen zu werben.

Als dieser Bint gegeben wurde, hatte in Bohmen bereits eine literarische Bewegung begonnen. Diese ging weniger von den Gelehrten, einem Dobrowski, Ropitar, Schaffarik, Palacky, als von einem jungen Dichter aus. Bences- law Sanka überseite jene serbischen Volkslieder des But Sephanowitsch Ra-radschitsch, die auch auf unsere Literatur anregend eingewirkt haben, und befriedigte den Bunsch, zu ersahren, ob auch die ältere bohmische Literatur solche Rostbarkeiten besitze, durch die Beröffentlichung von sechs Banden "Alterthümlicher Gedichte", die er aus Bibliotheken und Archiven muhjam zusammensuchte. Auf einer Reise nach Königinhos hörte er zusällig, daß in einer Kammer an der Stadtkirche unter einer Menge von Papieren und und brauchbarem Geräth auch alte husstlische Wassen und Reste von Sandschriften

fich befanden. Santa eilte bin und jog aus dem Berollhaufen nach und nach zwei fcmale Bergamentftreifen, an Suffitenpfeile befeftigt, und awolf vollftanbige Blattoen Bergament berbor. Diefe Refte find bie berühmte Roniginhofer Sandidrift, beren Inhalt vierzehn Lieder bilden, neun lvrifchen, funf epifchen Inhalts. Die Lieber murben faft in alle Sprachen überfest, auch Boethe bat eines berfelben in beutfcher Ueberfetung feinen Berten einverleibt. In Bohmen erwachte jest ein fieberhafter Gifer fur bie Rationalliteratur. Dan burchforichte bie Archive, Bibliotheten, Safrifteien, Burgverließe, man lofte die Pergamentblatter ab, welche fvatere Buchbinder au Bucherbedeln benutt batten, und entbedte auf Diefe Beife manches Berthvolle, auch Altbeutiches. In Diefem Forfchungebrange icheinen einige Batrioten, benen eine recht bedeutsame Entbedung nicht nach Bunfch gelingen wollte, bem Mangel an auffindbaren Dentmalern burch eigene Sabritate nachgeholfen au baben. Selbft gegen Santa wurde ein Berbacht rege, ber fich nicht etwa abftumpfte, ale er fpater eine bohmifche Interlinear Berfion vom Evangelium Johannis, angeblich aus dem gehnten Jahrhundert, veröffentlichte, bie er auf einem Bucherbedel gefunden baben wollte. Ropitar fprach fconungs: los bas Bort "literarifcher Betrug" aus und zweifelte felbft bie Erhtheit ber Roniginhofer Sandichrift an. Gin folder Angriff mar ben Berehrern ber geliebten Sandichrift zu viel. Sie vergalten bem Reinbe Gleiches mit Glets dem und ftreuten aus, Ropitar fei felbft ein Salfcher und feine eben erfchies nenen, angeblich einem Biener Cober entnommenen befrechifden Evigloffen wurs ben nie in diefen Cober getommen fein, wenn er fie nicht felbit bineinges fdrieben batte. Die Echtheit ber Roniginhofer Lieber haben Schaffarit und Balady burch einen umfangreichen Quartband bewiefen, Die Chrenrettung ber andern Sandidriften ift ibnen nicht fo gelungen. Gin neuer, noch beftigerer Streit, ber bem einen ber babei betheiligten Belehrten burch ben ewigen Merger faft ben Tod gebracht batte, entbrannte über Banta's Rechtschreibung. Die öfterreichifche Regierung bat ibm in einer fpateren Beit burch die Unnahme feiner Methobe Recht gegeben.

Bedeutende Dichter haben biejenigen Bollsstämme, welche ben Panslas vismus am larmenbiten verkündeten, am wenigsten geliefert. Die illvische Literatur besitzt nicht einen einzigen Dichternamen, mahrend Serbien mit Stolz auf seinen But Stephanowitsch und seinen Milutenowitsch hinweisen kann. Die Tschechen wurden durch Kollar vertreten, einen Prediger in Pefth,

ben eine etwas fanatifche Begeifterung umgab, mabricheinlich weil fast jebe Seite feiner Bedichte von volitifden und nationalen Bergensergiefungen über-Reicher als an Dichtern zeigte fich bie tichechische Literatur an Sprach, und Befdichteforichern, unter benen Balade und Schaffarit berver-Balach ift ein Ticheche wie einer, aber feine Befchichte Bobmens bat er boch in benticher Sprache ericheinen laffen. Wollen wir Die ichonften Manifestationen bes flavifchen Beiftes auffuchen, fo muffen wir uns gu ben Bolen und Ruffen wenden. Fur beide, am meiften fur die Bolen, begann eigentlich iett erft eine nationale Literatur. In Bolen batte bis dabin ein von der Fremde erborgter nuchterner Clafficismus geherricht, bem erft Midies wicz ein Ende machte. Er bob bie polnifche Literatur auf eine Bobe, Die ihr den Betteifer mit ben Broductionen der fruber auf den poetifchen Rampfplat getretenen Bolter gestattet. Midlewicz ift eben fo national ale naturlich. zeichnet plaftifche Geftalten und wendet icone Formen an. In ber Berbannung fcrieb er einen epifchen Roman, "herr Thaddaus," ber burch die Rulle von Begebenheiten, Die er mit feiner Charafteriftit fcbilbert, und burd ben unerfcovflichen humor, ber aus ihm fprudelt, ungemein angieht. Gein bramatifches Bedicht "bie Tobtenfeier" gilt ben marmiten Berehrern bes Dichters nur in ben beiben erften Theilen, nicht in bem letten, fur ichon.

Unter ben Berbienften, Die Didiewicz und feine Schule fich erwarb, ift eine ber erften Stellen bem Fleige gu ertheilen, mit bem er bie Lieber und Sagen an bas Tageslicht forberte, Die fich Sahrhunderte lang, unbeachtet von dem frangofirten Abel, in der Gutte bes armen Bauern erhalten batten. Bie er bie' lithauifche Bolfethumlichfeit mit Borliebe berudfichtiate, fo verberrs lichte ein anderer Dichterfreis die Reize, welche Ratur, Befchichte und Boltsfitte ber Ufraine verlieben baben. Die Frifche und Lebendigfeit, welche Die Rofaten biefes eigenthumlichen Gebiets fich erhalten baben, flingt auch aus ben Liebern feiner Dichter wieber. Bobban Baleffi ift ber naivfte und lieblichfte biefer Ufrainer, mabrend Maligeffi und Godgogunsti ben gangen Trop des Rofatenlebens in fich aufgenommen haben. Bang aus dem Bergen bes Bolte beraus, von dem er auch die Bobllaute ber ruthenischen Sprache annahm, mit Treue und Bahrheit, fang Thomas Padura, ten ein trubes Schidfal frub binmegraffte, feine Lieber. Gin feltener Berein von Eigenschaften, einer ted und gefund angelegten, mit Frische und Lebenbigfeit burchgeführten Schilderung, einer flaren und burchfichtigen Beichnung,

beren Farben von Leidenschaft gluben, macht Michael Czaptowell unter ben ufrainifchen Dichtern ju einem ber bebeutenoften. Diefer Dichter ift burch beutsche Uebersetzungen unter uns am befannteften geworden. Ale eine große und gludliche Erweiterung ibres bramatifchen Sorizonte betrachten die Bolen bie anonym erschienenen beiden bramatifchen Bedichte "Trydion" und "Die ungottliche Comodie". Dem erwachten Intereffe fur das Boltethumliche entfprangen Sammlungen von Bolfeliebern und Bolfesagen, Die bald, von Baligien beginnent, alle Provingen bes ehemaligen Polens umfaßten. Obgleich von ben Banflaviften aus bem Reiche ber beiligen Mutter Glava verwiefen, balfen die Bolen burch Maciejowsti u. A. jur Aufbellung ber allgemein flavifchen Alterthumer und ber alteften flavifchen Gefetgebung. Die eigene Beschichte wurde von ihnen indeffen ungemein fleifiger angebaut. Balt es boch ben verbannten Bolen vor allen, ihre Rationalität rein zu bewahren. Ihr befter, man tonnte fagen, erfter eigentlicher Befchichtschreiber mar Lelewel. Braf Eduard Raczoneti bereicherte Die polnifche Literatur durch Die Beraus: gabe von wichtigen Documenten und Dentwürdigfeiten.

Bon dem Untergange der polnischen Revolution an verstummte im Ronigreiche selbst die Literatur bis auf die leichten Erzeugnisse, welche in den Salons der Bornehmen die Langeweile ertöden sollen. Um so thätiger war die Emigration (in Beröffentlichung von Berken über die letzte Revolution nur zu thätig), die in Paris auch Bibliotheken und eine Druckerei gründete. Die unter deutscher herrschaft stehenden Provinzen verdankten ihrer glücklichen Lage die Möglichkeit, der Literatur fortdienen zu dursen. War Galizien besonders für das Bolkslied und die Sage thätig, so widmete sich Posen, früher in der polnischen Literaturgeschichte kaum genannt, vorzugsweise der Geschichte. Posen gründete auch die beiden gelesensten Zeitschriften, von den funszig nach und nach entstandenen Tagblättern der Ausgewanderten gingen sast alle an demselben Parteigetriebe zu Grunde, das sie ursprünglich hervorgerusen hatte.

Als ber Raifer Nicolaus bald nach feiner Thronbesteigung den Willen aussprach, Rugland in Religion, Sprache und Gesetzgebung zur Einheit zu führen, gab es nur Anfange einer nationalen Literatur, nur wenige Schriftester, aber unter diesen einen Dichter ersten Ranges — Puschlin. Der Dichter hatte sich durch freisinnige Meinungen eine Berbannung nach dem sublichen Rußland zugezogen; Kaiser Nicolaus rief ihn zurück, empfing ihn zur Zeit der Kaiserkönung in Mostau und ermahnte ihn mit warmen Bors

ten, fortan mit bem Baterlante ben gleichen Beg ju geben. Bis ju feinem Tode, ber die Folge eines ungludlichen Zweitampfe mar, bat Bufchtin in feinem Berricher einen vaterlichen Freund gefunden. Bir durfen ibn jest, feitbem Bodenftedt's meifterhafte leberfegung erschienen ift, faft als einen ber Un-Rugland bat feinen größeren fprifchen Dichter erzeugt, frigen betrachten. feinen, ber von gleicher Liebe fur bas Bolt und bas Land erfullt, mit folden Baben, in die Reize des ruffifchen Sudens fich zu verfenten, ausgestattet gewefen mare. Sein begabtefter Rachfolger, Butoweti, ber gugleich ber Berausgeber von Bufchtin's fammtlichen Berten ift, bat ben von ihm leer gelaffenen Blat nicht vollständig ausfüllen tongen. Den andern lyrifchen Dichtern Ruglands macht man ben Borwurf, bag fie zu wenig ichopferifch feien und bag man ihren Schopfungen ben 3mang anmerte, mit bem fie fich jum Aleif ermuntern. Bei ben Luftspieldichtern maltet ju febr bas bibattifche Element vor. Befiehlt bann die Regierung, wie es nicht felten geschieht, Die öftere Bieberholung ber lehrreichen Stude, fo ericheint die Buhne als eine Erziehungsanftalt, die dem Bolle, das feine bobere Schulen befucht, mit officieffer Moral beigutommen trachtet. Die ruffifchen Trauerspielbichter (Bolewni, Rufolnit) bramatifiren ruffische Baterlandeliebe. Beffer ale Die Bubne befin: Det fich ber Roman, dem fich viele der fruchtbarften Talente guwendeten. icheff und Bulgarin lieferten leichte Baare, Bogol vortreffliche Sittenschilde: rungen, die mit niederlandischer Treue ber Detailmalerei ausgeführt find. Das Rofatenleben, bas ihn lebhaft angieht, bot zwei andern Romandichtern, Grebento und Rwitta, ben Stoff gu fleinruffifchen Dorfgefchichten. 216 ein gunftiges Beichen fur ben ruffifchen Boltscharafter muffen wir berporheben, bag mehrere Naturdichter aus der Mitte des Bolle bervortraten. Rolaow, ber Sohn eines Biebbandlers in Boronefc, und Aliganow, ein chemaliger Leibeigener aus bem Gouvernement Raluga, geboren in Diefe Rlaffe, und durfen wir nach ihren Leiftungen fchließen, fo erftarrt tein fiebenmonat: licher Binter bie lebendige Quelle, die überall, wo ber Rern gefund geblieben ift, aus ben Bergen bes Bolts hervorsprudelt.

Für die Unterftugung der geschichtlichen Studien geschah vieles durch die Reisegelber, welche die Regierung mit freigebiger hand zu der Erforschung fremder Archive und Bibliotheken bewilligte. Die in Rußland erscheinenden historischen Schriften (von Uftrialow u. A.) waren bis auf wenige Ausnahmen von oben her inspirirt und daher einseitig partelisch. Mit echtem Eifer untere

jogen sich zwei sinnische Gelehrte, Sjögren und Castren, der Lösung jenes fast für unmöglich gehaltenen Rathsels, welches die Finnen der Bölkertunde ausgeben. Durch sie wurde zur Gewisheit erhoben, daß die Stamme von Thianschan die zum nördlichen Meere und von dem sernsten Often Assens bis nach Europa herein einen verwandtschaftlichen Zusammenhang haben, und daß die Kämpse der Chinesen mit den nördlichen Romaden die Auswanderung der Finnen nach Europa zur Folge hatten. Was sonst noch für die Sprachenstunde in Ausland gethan wurde, geschah aus politischen Zwecken. Auf allen Universitäten des Reichs wurden Lehrstühle für die türlische, arabische und perfische Sprache errichtet, insbesondere aber die Dochschule von Kasan mit Mitteln zu orientalischen Studien reichlichst bedacht. Dier wurde neben den genannten Sprachen noch das Mongolische, Chinesische, Armenische und Tübestanische in den Lehrplan ausgenommen und eine reichbaltige Sammlung orienstalischer Schriften angelegt. Charlow erhob sich zu einer unterstüßenden Rebenanstalt von Kasan.

## Reuntes Rapitel.

Die englische Parlamentsreform. Ludwig Philipp im Rampf gegen die feinblichen Parteien. Die Bürgerkriege in Portugal und Spanien.

Bir haben nun die Julirevolution in ihrer Einwirkung auf die andern europäsischen Länder weiter zu begleiten. In England stumpfte sich ihre Birkung bedeutend ab, da man durch die Emancipation der Katholiken den Beg der Resormen bereits betreten hatte. Auch das milderte den Eindruck, daß Georg IV. am 26. Juni das Jeitliche gesegnet hatte, und Wilhelm IV., vom Colk als der "Matrosenkönig" bezeichnet und geliebt, in dem kritischen Romente, als Karl X. von Cherbourg herüber kam, den Thron einnahm. Die Wirkung war aber doch eine gewaltige, erschütternde, und sie machte eine Parlamentsresorm unvermeidlich. Allerdings wurde das Unterhans schon seit längerer Zeit mit Mißtrauen betrachtet und galt dem Bolke für leine wahre Vertretung, sondern sur einen Tummelplatz von Ehrzeizigen oder Stellenjägern. Aber dieses Mißtrauen stellente sich jest in dem Grade, daß die Krone die öffentliche Meinung befriedigen oder sich auf eine Revolution gesaft machen mußte.

Einem nicht immer beobachteten herkommen folgend, hatte Wilhelm IV. Das Parlament aufgelöst, das er bei dem Tode seines Borgángers vorsand. In dem neuen Parlament, zu dem die Wahlen unmittelbar nach den Justitagen begonnen hatten, waren die Whigs zwar noch immer in der Minderbeit, erhielten jedoch in Folge der Zeitereignisse so vielen Zuwachs, daß sie Minister der Torys Partei bei einer Abstimmung schlägen konnten. In dem neuen Ministerium, das im November 1830 ins Amt trat, waren nur

Reformfreunde vertreten: Graf Grey, Lord Althorp, Lord Brougham, Lord Balmerfton, Lord Delbourne, Gir James Graham u. A. Am 1. Darg 1831 legten die Minifter ein neues Bablgefet vor, Die fo oft und gulett fo furmifc geforderte Bablreform. Das Befet ftellte ben gefunden Grund: fat auf, daß einigen Benigen eine unermegliche Dacht genommen und unter Die große Maffe ber Mittelclaffen vertheilt werden muffe. Es lehnte fich an Die bestehenden Bablordnungen an und beseitigte nur zwei ber fcbreienbften Digbrauche, die Bertretung von verrotteten Babifteden und die Richtvertretung von vollreichen, burch Bobiftand, Sandelseinfluß und Bildung wichtis gen Stadten. Rach bem Reformplan ber Minifter, ber Die Babl ber Dit: glieder bes Unterhauses von 658 auf 596 berabsette, verloren alle Orte, beren Bevolferung im Jahre 1821 bie Babl von zweitaufend nicht erreicht batte, ihr Bablrecht, und etwa funftig Orte, beren Cinwohnerschaft unter 4000 Seelen blieb, mußten fich funftig ftatt zweier mit einem Abgeordneten begnugen. Unter biefen Orten, benen man nach ber Behauptung ber Tories ein unveraußerliches Eigenthumerecht entzog, waren mehrere, welche aus wenigen Butten ober nur aus verfallenem Mauerwert bestanden, und viele, wo der Ginflug des Guteberrn fo überwog, daß Diefer ben Abgeordneten geradegu ernannte. Auf der andern Seite wurden fieben große Stadte, Die fruber nicht vertreten gemefen maren, Manchefter, Birmingham, Leebs, Greene wich, Bolverhampton, Sheffield und Sunderland mit zwei, zwanzig andere mit einem Abgeordneten bedacht. Unter den mit Bablrechten gu bedenten: ben Burgerschaften figurirten auch die 900,000 Einwohner von vier Londo: ner Stadttheilen, welche fortan acht Unterhausmitglieder mablen follten. Rerner bewilligte ber minifterielle Entwurf fiebenundamangig ber volfreichften Grafichaften zwei und elf tleineren einen neuen Abgeordneten. Endlich wurde bas Babirecht in ben Stabten an Die Entrichtung einer Steuerfumme (10 Pfund), in den Graffchaften aber an ein gewiffes Eigenthum ober an eine bestimmte Bachtfumme gefnupft.

Bom 1. bis jum 22. Marz brachten die Reformer die Maßregel unter ben heftigsten Kampfen im Unterhause durch die beiden ersten Lesungen, aber das zweite Mal nur mit einer Mehrheit von einer Stimme. Bald daraus, am 19. und am 21. April, wurden die Minister in Fragen, welche zu der Reform in nahen Beziehungen standen, zweimal geschlagen. Sie boten nun ihre Entlassung an, doch der König entschied sich für eine Ausschung des

WEIGH.

Parlaments. Er erschien selbst im Oberhause, um zu erklaren, er wähle tiesen versassungen Weg, um sich auf die ficherste Weise zu überzenzen, wie das Bolt über die Räthlichkeit denke, Beränderungen in der Bolkszvertretung vorzunehmen. Die neuen Bablen ergaben für die Resormpartei ein kaum gehofftes günstiges Resultat. In allen drei Lesungen wurde das Geset, mit dem die Minister einige Beränderungen vorgenommen hatten, vom Unterhause genehmigt, in der dritten entscheidenden Abstimmung mit einer Mehrheit von 109. Die Tories hatten diesen Sieg nur verzögert, um Zeit zu gewinnen, die Ausmerksamkeit des Bolks zu ermüden und es so den Lords möglich zu machen, die Neuerung ohne Gesahr für die öffentliche Ruhe abzustehnen. Die Entscheidung des Oberhauses war so, wie man sie befürchtete. 158 Lords bewisligten, 199, darunter alle dreiundzwanzig Bischöse mit Aussnahme von zweien, verweigerten die zweite Lesung. Somit waren die Bemühungen der Mehrheit des Unterhauses vereitelt worden.

Alle brobenden Boltoftimmungen, ju benen bie Politit der Tories feit 1815 Anlag gegeben batten, ließen fich nicht mit ber Aufregung vergleichen, welche durch die Enticheidung ber Lords in allen Theilen Des Ronigreichs bervorgerufen wurde. Die Lords, welche gegen die Reform gestimmt hatten, tounten fich in ben belebteren Strafen obne Lebensaefahr nicht feben laffen, in Briftol tobte ber Bobel mehrere Tage lang als alleiniger Berr ber Stadt gegen Die Baufer der Tories, bei Derby und Rottingham wurden Schloffer in Brand geftedt. Bas in England unerhort ift, bag ein 3meig ber Befetgebung ale unverbefferlich bem Untergange geweibt wird, gefchab jest. Die Lorde hatten durch ihre Abstimmung erflart, daß fie mit dem Bolt feine gemeinschaftlichen Sympathien, feine gemeinschaftlichen Intereffen batten, bag eine erbliche Beerie und eine mabre Bolfevertretung nicht neben einander befteben tonnten, und hatten badurch felbft ju einem Bergleich aufgeforbert, ob ein Dberhaus ober ein Unterhaus entbehrlicher fei. Go tam es benn babin, Daß die Abschaffung ber Beerie laut gefordert und, follten bie Lords noch ferner bem Bolte trogen, mit Gewalt gedroht wurde. Unter biefen Umftanben mußte die Dacht ber Radicalreformer, beren Brogramm in einer rein Demofratifchen Berfaffung mit allgemeinem Stimmrecht, gebeimer Abstimmung und jahrlichen Barlamenten bestand, taglich machfen. Dies mar ben Bun= ichen ber Tories nicht gumiber, benn bie Bartei rechnete insgebeim barauf, daß die Bhige vor ber Gabrung im Bolle, vor ben eigenen Bundesgenoffen

Angst bekommen und ihren Plan der Berfassungsveränderung fallen laffen wurden. Bur Zeit ersolgte jedoch keine Trennung der Whigs und Radicalen, denn der gemeinschaftliche Gegner war noch nicht bestegt. Bon dem gesetzlichen Sinn der Englander unterstützt, zügelten die beiderseitigen Führer die Leidenschaft ihrer Anhänger, indem sie zugleich den über alle drei Königreiche verbreiteten Resormvereinen, in denen Bhigs und Radicale sich begegneten, eine so seite Organisation und einen so sichern Gang gaben, daß den gemäßigteren Tories die Unwiderstehlichkeit ihrer Gegner einleuchtend
werden mußte. Alles an Alles zu setzen, war und blieb der Entschluß der
Ultra's, die Uebrigen verständigten sich unter der Sand mit den Ministern.

Am 20. Oftober mar bas Parlament vertagt worben, um am 6. De= cember wieder eröffnet au werben. Am 12. beffelben Monate legte Lord Robn Ruffell ben britten Reformentwurf vor, welcher ben Sauptgrundfat, Die Erweiterung bes Bablrechts, festbielt, jedoch ben Tories einige bebeutende Bugeftandniffe machte. Go febrte man gu ber alten Babl von 658 Barlamentsaliedern gurud, um eine Angabl verrotteter Bablfleden beibehal= ten au tonnen, ließ ben Magitab ber Bevolterung als Brufftein ber Bablberechtigung fallen und nahm bafur bie Baufergabl und ben Steuerbetrag. Das Unterhaus nahm biefes veranderte Befet an, nachdem die Tories einen Berfuch gemacht batten, wenigstens ber Sauptftadt Die Reform nicht ju gut tommen au laffen, bas Oberhaus wiederholte fein altes Spiel. Der Bergog von Bellington unterzog fich ber Aufgabe, ein Torp-Ministerium zu bilben, aber bie Art, wie bas Land biefe Rachricht aufnahm, zeigte ben Sartnadigften, daß es mehr ale Bermeffenheit fein murbe, ben Billen von hundert Lords gegen bie Ueberzeugungen bes Landes in die Bagichale zu werfen. Alfo gab ber eiferne Bergog feine Bollmachten gurud, Graf Grey trat wie ber an bas Ruber, und bie Tories fügten fich ber Nothwendigfeit. 4. Juni 1832 nabm bas Dberbaus Die Reformbill an, am 7. beffelben Donate wurde fie burch bie Genehmigung bes Ronigs Landesgefet. Die Beranderungen ber Bablgefete fur Schottland und Irland, Die gleichfam als Anbangfel ber Reformbill betrachtet murben, fanden feinen Ginfpruch weiter. Bon 21 Millionen Ginwohnern bes vereinigten Ronigreichs maren nunmebr 900,000 Babler.

Die Tories hatten prophezeiet, daß England, wenn man die Reform annehme, balb eine Republik fein werbe, ba ein reformirtes Saus ber Ge-

meinen nicht zehn Jahre versammelt sein könne, ohne den König abzusetzen und die Lords aus ihrem Sause zu vertreiben. Sie hatten damit im Grunde nur gemeint, daß die Tories ihre Bedeutung verlieren würden, aber nicht einmal dieses trat ein. Das starke Bedürsniß nach Ruhe, das ein so conservatives und so auf einen stetigen Gang des Handels angewiesenes Bolt wie das englische empfindet, die unter den Whigs und Radicalen eintretende Spaltung, eine natürliche Folge von Meinungsverschiedenheiten, die nach dem Siege hervortraten, die Borliebe der Aristostratie und der höhern Mittelclassen sie die anglisanische Kirche, die man für bedroht hielt, die Abneigung gegen das katholische Irland, dessen Stimmführer sich noch immer nicht befriedigt erklären wollten — Alles vereinigte sich, die Macht der Minister von dem Moment an, wo das erste reformirte Parlament zusammentrat, zu schwächen. Mehrere wichtige Maßregeln setzen die Minister jedoch troß ihrer abnehmenden Macht noch durch. Die bedeutendste derselben war die Freigebung der Regerstlaven in den Niederlassungen.

Die Babl aller unter brittifcher Berrichaft ftebenden ichwargen Stlaven betrug im Jahre 1833 minbeftens eine Dillion. Die westindifchen Infeln. wo die größte Rabl derfelben lebte, hatten 864,600. Diefe Ungludlichen genoffen gwar feit 1784 eines gefetlichen Schutes, ber aber nie in ber Birtlichteit gegen Graufainteiten ficher ftellte. Der Pflanger tonnte bem Stlaven noch immer breißig Beitichenbiebe geben laffen und biefe Buchtigung nach Billfur wiederholen, Die Arbeitszeit dauerte noch immer gu lange, und gur Erlangung ber Areibeit burch eigenen Erwerb ber Stlaven mar au menig Belegenheit geboten. Bon ben Pflangern, die burch bie Rudficht auf Erhaltung ihres Gigenthums zu einer gewissen Schonung gezwungen murden, lebten bie wenigsten auf ben Bflangungen, beren Berwaltung bartbergigen Auffebern übergeben mar. Die Beborben, benen gegen Schandlichfeiten einzuforeiten oblag, waren theils felbft Bflanger, theils von allen Borurtheilen der Farbe erfullt, und thaten wenig oder nichts. Fur ben Unterricht der Stlaven, für die gefunde Rahrung und aratliche Pflege murbe fo gut wie gar nicht geforgt. Die freiwilligen Lebrer ber Schwarzen, ber Regel nach Methobiften und gang gewiß Beiftliche irgend einer biffentirenben Gette, betrachtete ber Bflanger mit einem Migtrauen, bas nicht gang unbegrundet mar. Er behauptete, bag biefe Brediger, um die farbige Bevollerung fich geneigt in machen, Freiheitsgebanten verbreiteten und Die Stlavenbefiger als Bibers

ipenftige gegen ben Ronig, ber bem ichwarzen Mann wohlwolle, barftellten." Seit Wilberforce im Jahre 1823 ben traurigen Buftand ber Sflaven in einem Manifest an bas Bolf geschildert hatte, war die allgemeine Stimmung fur die Freilaffung. Die Regierung hatte indeffen noch immer Bebenfen getragen, und in der That ftanden große Intereffen auf bem Spiele In den brittifcheweftindischen Colonien allein hatte das Grundeigenthum einen Berth von 127 Millionen Pfund Sterling. Diefe Infeln lieferten bem englifchen Sandel jahrlich fur gehn Millionen Pfund Sterling Colonialmaaren und tauften fur feche Millionen englische Rabrifate. Man wußte nicht, ob eine Freilaffung ber Stlaven nicht ben Berth bes Grundbefiges auf's ftartfte vermindern, Ginfuhr und Ausfuhr auf ein Minimum herabbringen werbe. "Sobald der Zwang hinwegfallt," fagten die Pflanger in allen ihren Flugfchriften, "boren die Schwarzen auf zu arbeiten; die Bflanzungen liegen bann brach, alle Betheiligte, Die Gigenthumer, Die Raufleute, Die Capitaliften, geben ju Grunde, und England muß feinen Buder bon andern Landern, wo Die Stlaverei fortbeftebt, beziehen." Man fpreche von humanitat, fubrien Die Pflanger weiter aus, aber die Freilaffung murbe ben Stlaven feinen Ruben bringen. Jest ernahre fie ber berr, und wenn fie auch unter einem Drud arbeiteten, ben fie übrigens in Folge ber Gewöhnung nicht empfanden, fo lebten fie boch forgenfrei. 218 Freie murben fie vermoge ihrer Robbeit, Tragbeit und Unwiffenheit nicht die Mittel erlangen, fich ju ernahren und ihre Alten, Rranten und Schwachen vertummern laffen.

Dem reformirten Parlament lagen nicht weniger als 5020 Bittschriften mit saft anderthalb Millionen Unterschriften um Freilassung der Neger vor, während die Bertheidiger der Pflanzer nicht mehr als 32 Bittschriften mit etwa sechszehntausend Unterschriften auszutreiben vermochten. Die Minister benutzten diese Stimmung, um die Emancipation zu beantragen. Ihr Gesetzentwurf verordnete, daß am 1. August 1834 alle Kinder unter sechs Jahren in Freiheit gesetz, die Erwachsenen aber von dieser Beit an einer Lehrlingszeit unterworsen werden sollten, welche für die Hausstlaven bis zum 1. August 1838, für die Feldstlaven bis zu demselben Tage im Jahre 1840 zu dauern habe. Um den Einwand zu beseitigen, daß das Parlament nicht das Recht habe, den Pflanzern ihr Cigenthum zu entreißen, bewilligte das Gesetz den Stlavendesitzern eine Entschädigung von zwanzig Millionen Pfund Sterling. Beide häuser nahmen den Antrag an, und am 25. August 1833 erhielt ders

selbe die königliche Bestätigung. Die Einzelnheiten ber Aussührung zu besstimmen, blieb den gesetzgebenten Bersammlungen der Cosonien überlassen. Alle unterwarsen sich, obgleich einige die Entschädigung für ungenügend erstlärten. Es zeigte sich nun, daß die Berzögerung der völligen Freilassung, die das Parlament beschlossen hatte, um keine Uebereilung zu begehen, höchst nachtheilig sei. Die Reger verstanden nicht, warum man sie zu ihrem eigenen Ruten noch Jahre lang der Peitsche unterwersen wolle, und glaubten allzemein, daß der König sie befreit habe, die Pflanzer aber den Gehorsam verweigerten. Blutige Ausstände, zu deren Bestegung das Kriegsgeses verstündet werden mußte, ließen mehrere Cosonien den Fluch der Stlaverei noch einmal schwer empfinden. Antigua vermied solche Seenen, indem es alle Stlaven mit dem 1. August 1834 in Freiheit setzte, und die übrigen Cosonien wurden wenigstens in soweit gewißigt, daß sie im Jahre 1838 das gegebene Beispiel nachahmten.

Da die Stlavenfrage ju ben beiß bestrittenen Begenftanden gebort, mit tenen Barteien und Staaten ihre bobere Bortrefflichfeit im Bergleich ju ben Begnern tokumentiren wollen, fo verfteht es fich, bag ber praktifche Erfolg tiefer großen englischen Magregel auf bas verschiedenartigfte bargeftellt wirt. Die west indischen Pflanger felbft nannten den Erfolg des Egperiments einen über alle Erwartung gludlichen. (Bittschrift wider die Bevorzugung Offindiens in hinficht auf Die Steuerfage, bem Barlament vorgelegt am 12. Marg 1840.) Die Freilaffung hatte allerdings ben Rachtheil, bag ber Anbau und ber Gr= trag ber Pflangungen gegen fruber fich verringerte. Daran trugen aber bie Pflanger größtentheils felbft bie Sould, wie bies unfere eben angeführte Quelle felbit jugiebt, indem fie fagt, "wenn man erwäge, daß ju gegenfeitiger Berftandigung in den Colonien nur wenig gefchehen fet, viele Pflanger, ihrer Gemutheart und alter Gewohnheit ju Folge fich nie nachgiebig gezeigt und nicht gern in ein freundliches und forderndes Berhaltniß ju ihren ebemaligen Stlaven gefett; haufig fogar jedes Mittel gur Bedrudung Diefer unerfahrenen und leichtfinnigen Leute benutt batten, fo muffe man ichon biefes bewundern, daß wenigstens die Beforgniffe vor Gewaltthatigfeiten unerfullt geblieben feien, und durfe von ber Butunft hoffen, bag fie allmählig die Bes genfage ausgleichen und die Schwierigfeiten heben werbe. "

Die Feindschaft, welche die Bhige burch die Berletung ber ben Pflau-

im Bergleich zu ben Schwierigfeiten, welche Frland ihnen mabte. Raum mar die Reformbewegung vorüber, fo erhob D'Connel die Forderung bes Birerrufe ber Berbindung Irlands mit England. Diefe Forberung tonnte nicht ernstlich gemeint fein, ba die Ratur ber Sache fich bagegen ftraubte, daß England und Irland gwar Diefelbe ausubende Bewalt erhielten, aber amei unabhangige Barlamente, eines in London, bas aweite in Dublin, be-D'Connel vermied beghalb auch forgfältig jede genauere Erflarung und gab nur guweilen, wenn er in feiner Beimath zu unwiffenden Buborern fprach, Winte, Die fich fcwer mit einander vereinigen liegen. Er brauchte ein turges, leicht fagliches Schlagwort, bas ben Irlandern als Inbegriff aller ihrer Beschwerden gegen England gelte, und nahm bagu bas Bort Widerruf, bas für die Englander einen brobenden Rlang hatte. \*) Seine Agitation fur ben Biberruf traf mit einem Rriege gusammen, ben die irifchen Ratholiten gegen bie Behnten ber anglitanischen Beiftlichen führten. Diefer Rrieg murbe nun gu einem fo gerftorenden, als wenn Reinde im Lande bauften. einzigen Grafichaft gab es im Laufe weniger Bochen fechezig Morte ober Mordversuche und fechehundert Raube. Das Gefet verlor feine Rraft, benn Befdworene, welche einen überführten Berbrecher ichulbig fanden, maren ibres Lebens nicht einen Tag ficher.

Die gröbsten Unordnungen hörten auf, als das Parlament die Minister bewollmächtigte, in allen Grafschaften, wo sich Spuren von Aufregung zeigeten, das Kriegsrecht zu verkünden. Der Geist der Unbotmäßigkeit erhielt sich, insbesondere hörte die Entrichtung der Zehnten ganz auf. Ein Theil der Minister sah keine Auskunft, als sich mit D'Connel zu verständigen, ein anderer Theil, Stanley, Graham, Grey, Althorp u. a., trat lieber aus, als daß er sich die Bundesgenossensschaft des irischen Agitators gefallen ließ. An die Spige des neuen Ministeriums trat Lord Melbourne, früher Minister des Innern. Diese Berwaltung beantragte, daß die Zehnten in eine an die Regierung zu zahlende und ablösbare Grundrente verwandelt werden sollten, was das Unterhaus annahm, das Oberhaus verwarf. Man kannte den Plan Lord Melbourne's, die Iren durch eine Ausbebung der protestantischen Kir-

<sup>\*)</sup> Denen, welche D'Connell's Revealruf für ernftlich gemeint halten, empfehlen wir Macanlay's überwältigende Beweisführung, daß zwei Legislaturen ein Unfinn find. Siehe Reden von Thomas Babington Macanlay, deutsch von Steger, Braunschweig, bei Bestermann. 1884. B. 1. S. 127 ff.

den ohne Gemeinde in Irland und durch Beschneidung ber übermäßig bessolchen Pfrunden zu gewinnen. Die beispiellose Anomalie einer Staatstirche, welche den Glauben eines unbedeutenden Bruchtheils der Bevollerung vertritt, wurde dadurch nicht aufgehoben worden sein. Die irische Staatstirche ift aber das Schooftind der Anglikaner, die große Bersorgungsanstalt für eine Menge nachgeborener Sohne der Lords. Ein furchtbarer Sturm brach gegen die Minister 108, und in Folge dessen erhielten sie ihre Entlassung.

Mit der Boltebeliebtheit ber Bhige mar es fo ziemlich vorbei. Richt blos Die Bochfirchlichen maren gegen fie, auch die Meinung ber Bolfsichten batte fich in Rolge eines Reblgriffs, ben fle in guter Abficht begangen batten, bon ihnen gewendet. Alle Claffen, Die möglicher Beife einmal verarmen tonnten, blidten mit Schauder auf die von den Bhige eingeführten Armenbaufer, Die Bbig-Baftillen genannt. Diefe Armenbaufer maren gegen bie gemeingefabrliche Bettelei mit ben Laftern ber Tragbeit und Bollerei, Die in ibrem Gefolge find, gerichtet, und Die Art ber Ausführung bes Armengefebes batte fie ju Befangniffen gemacht, in tenen gegen bie ohne Schuld verarmten Gemeindeangeborigen Graufamteiten verübt wurden. Die Abneis gung gegen Die Armenbaufer trug fich auf Die Bbige uber, und Die Renntniß diefer Stimmung aab ben neuen Miniftern, Beel, Bellington, Aberdeen, Lyndhurft, Glenborough, ben Duth, bas Parlament aufgulofen. Dag bie Bhigs auch in bem neuen Barlament Die Dehrheit behielten, mar nicht bas Resultat ber englischen und malifischen Bablen, bei benen fie unterlagen, fondern ber von D'Connel geleiteten irifchen. Am 20. Februar 1838 bielt bas neue Unterhaus feine erfte Sigung, am 3. April traten Die Tories von ihren Aemtern gurud. Sie waren burch bie irifche Frage gefturgt worben: bas Parlament hatte Lord John Ruffel's Grundfat, "bie Befetgebung befige die Bemalt, über bas Gigenthum einer jeden Rorperschaft gum Beften des Staats zu verfügen", gebilligt und barauf beschloffen, bag bie lebericuffe bes Gintommens ber anglitanischen Rirche in Irland gu ber allgemeinen Berbefferung bes Ergiebungemefens in Irland verwendet merden follten.

Es waren beinahe biefelben Bhigminifter, welche die Regierung übernahmen. Sie begannen mit einer Reform der englischen Gemeindeversaffung,
welche im Laufe der Beit zu einem Spottbilbe geworden war. Stadtrathe,
welche fich felbst erganzten, führten die städtische Berwaltung, von der sie
Rlemand, weder den Burgern, noch den Behorden des Staats, Rechenschaft

abaulegen brauchten. Das neue Befet ber Bbigs ließ Die Stadtbeborben aus freien Bablen bervorgeben, ju benen alle fteuerzahlenden Burger berufen Die Digbrauche bes alten Spftems waren ju offenfundig, als bag ein Biberfpruch, ju bem nur im Saufe ber Lorde ein ichwacher Berfuch gemacht wurde, Ausficht auf Erfolg gehabt batte. Rach biefem Siege nahmen Die Minister Die irifche Rirchenfrage wieder auf. Giner ber Borichlage, welche fie ftellten, mar ber protestantischen Beiftlichkeit vortheilhaft, indem Diefelbe burch bie Uebertragung ber Bebntenerhebung an die ber Regel nach protestans tifden Butebefiker ber Berubrung mit ben tatbolifden Bachtern enthoben Allein ber Befegentwurf verfügte ferner, baß in folden Rirchfvielen. welche nicht mehr als funfgig protestantische Ginwohner batten, Die bestebenden Bfarreien aufgeboben und die Gintunfte berfelben ju Berbefferungen im Gra giebungemefen benutt werden follten. Mit allem Aufgebot ihrer parlamentarifchen Rrafte erlangte bie Regierung nur eben, bag bas Unterhaus in Die Beraubung ber anglitanifchen Rirche, welche in ber Gingiehung unnuter Pfrunden gefunden wurde, willigte. Die auf ben Tod erschredten bochtirchlichen appellirten an bas Dberhaus, und biefes entsprach ihren Erwartungen burch Bermerfung bes Rebntengefettes. Bang in berfelben Beife ging es nun fort bei allen Borichlagen, welche irifche Berbaltniffe betrafen, bei bem irifden Stadtegefet, bei einer neuen Rebntenordnung und bei anderem. Das Unterhaus bejabte, bas Oberhaus verneinte, und es blieb bei bem alten Buftanbe. Die Minifter batten bei einer folden Sachlage ibren Rubm barin au fuchen, Die unfreifinnigen Gefete auf eine freifinnige Beife au vollgieben. und das thaten fie. Roch mehr, fie entledigten Irland eines rubeftorenben Beheimbundes, jener Orangistenlogen, welche, urfprunglich Bereine von Broteftanten ju gemeinfamem Schut gegen bie Ratholiten und jum Andenten an ben Dranier Bilhelm III. fo benannt, in rubigen Beiten die Erinnerung an ben Burgerfrieg mach erhielten und in unruhigen Beiten wie die jetigen allerlei Umtriebe machten. Sie follten, fagte man und bewies es gegen ein= gelne Logen, in ihrer Barteinahme fur Die anglitanische Rirche fo weit geben. baß fle vorbatten, ftatt ber rechtmäßigen Erbin Bictoria ben Bergog Ernft August von Cumberland, Grofmeister aller Drangiftenlogen, auf ben Thron au feben. Sume enthullte biefe Umtriebe im Unterhaufe, und bie in ber Debatte gum Boricheine tommenden Angaben gaben ibm fo entichieden Recht, daß die Orangiften dem Rathe Des herzogs von Cumberland STATE OF

gemäß durch eine Gelbstauflosung gesetlichen Rafregeln guvorzufommen gerratben bielten.

Am 20. Juni 1837 fchied Ronig Bilbelm IV. nach langerer Rrantbeit aus bem Leben. Ihm folgte Bictoria, Tochter bes Bergogs von Rent, burch deren Thronbesteigung die auf Berfonalunion beruhende Berbindung bes Rinigreichs Sannover mit Großbrittanien gur größten Freude bes beutichen Lanbes ihr Ende erreichte. Die junge Ronigin war in freifinnigen Grunde faken eraggen worden und ben Bbige, aus benen fle ibren Sofftaat bilbete, perfonlich gewogen. Dan batte meinen follen, bag die Unterftutzung ihrer Sache burch ben gangen Ginfluß einer neuen, mit Begeisterung empfangenen Ronigin ben Bbigs batte aufhelfen muffen, und boch trat bas Gegentheil Die Unthätigfeit, ju ber fle burch bie Opposition ber Lorde verbammt wurden und die man ungerechter Beife ihnen felbft gur Laft legte, führte bie untern Bolfeclaffen den Radicalen gu, mabrend die anglifanifche Beiftlichfeit mit bestem Erfolg unter ben gebilbeten Standen fur die Tories warb. beiben Zweige ber Gefetgebung tonnten fich nicht lange mehr lahmen, ohne bag bas Anfebn ber Berfaffung felbft auf Die bebentlichfte Beife litt. es boch bereits eine gablreiche Bartet, Die fich felbft als bie Manner ber phyfifchen Bewalt bezeichnete und eine "wohlfeile Regierung", bas beißt eine Republit burchfeten wollte. Bilbete fich nicht wieber eine ftarte Mittels partei, fo mar fur die bestebente Ordnung ber Binge viel ju furchten. Diefe Bartei ju icaffen, mar bas Sinnen eines großen Staatsmanns. In ber Beit ber allgemeinen Labmung bes Staatswefens, in bem Moment, ba Unruben in Canada eine Lobreigung ber letten ameritanifchen Rieberlaffungen in Ausficht ftellten, Streitigfeiten mit China gu einem Rriege fich verwidelten, entwarf Sir Robert Beel feinen geniglen Blan, ben unfruchtbaren Bartels haber burch große nationalofonomifche Reformen jum Schweigen ju bringen, ben Bablfpruch: Boltofreiheit burch ben Bablfpruch: Sandelsfreiheit ju ers Un Diefem Bendepuntte muffen wir England verlaffen, um bie Ents fegen. widlung Frantreiche unter ber Julimonarchie weiter ju verfolgen.

Bir haben die Zugeständnisse genannt, welche die Kammern im Einversnehmen mit der Regierung der revolutionairen Partei machten. Sie befriesdigten anfänglich, weil man fie als Abschlagszahlungen hinnahm und weil nan insbesondere von der Erweiterung des Bahlrechts große Ergebnisse vartete. Als die Regierung innehielt, als sich zeigte, daß die Zahl der frans

gofifden Babler nicht hober ale auf 200,000 fteigen murbe, regte fich mieber Die alte Ungufriedenbeit. Die neue Rammer, Die nach tem veranderten Babl gefet ernannt mar, gablte in ibrer Mitte ein ftartes Contingent iener gema-Bigten, aufgetlarten Burger, welche wenig nach theoretifch volltommenen Bes feken fragen, fobald die Regierung im rubigen Beleife bleibt und fich gugleich bei ben Rriedenoftorern in Achtung ju feten weiß. Diefe Rammer belobte boch: lich, baf Caffmir Berier, feit bem Marg 1831 Minifterprafibent, bem Spftem ber richtigen Mitte au folgen, alfo awifden ben außerften Bartefen bindurchaus fleuern verfprach. Sie bewilligte jebe Machtvermehrung ber Regierung, auch Die Abichaffung ber Erblichkeit ber Bairetammer. Satte Die zweite Rammer Staatsmanner von unabhangigem Charafter in ihrer Mitte gehabt, fo murbe fe eingeseben haben, bag bas 3meitammerfpftem entweder eine erbliche Ariftofratie ober einen Bablfenat verlangt, und bag eine erfte Rammer, beren Diralieber ber Ronia ernennt, feine erfte Rammer, fondern eine Regierungeber borbe ift. Sonderbarer Beife bielt Die ultra-liberale Bartei Die Abicaffung ber Erblichkeit fur eine ihr gemachte Conceffion, und Ludwig Philipp ließ ibr Diefen Glauben, intem er jugleich fich vornahm, fo ju handeln, bag biefe Bartei nicht ferner Belegenbeit baben folle, von feiner Rachgiebigfeit zu reben.

Es gab zwei bem Julithrone feindliche Barteien, Die Legitimiften und Die Republitaner. Beibe batten ibre anerkanuten Baupter, ibre Beitungen, ibre Bereine, Die Legitimiften gebeime, Die Republitaner offentliche. Die Les gitimiften erkannten theile ben Bergog von Bordeaux, theile Rarl X. als ihren rechtmäßigen Ronig an, eine fleine Babl auch ben Bergog von Angons Die Republitaner bilbeten eine geschloffene Maffe und murben noch burch bie Bonapartiften verftartt, Die fich ihnen aus berechnender Politit anfoloffen. Ihre Armee waren die Arbeiter, wenige befanute Abgeordnete, um fo mehr jungere Advotaten. Merate und Schriftfteller machten bie Anführer. Dant ibren Bublereien murbe aus einem Streit, ben bie Seibenarbeiter von Lyon mit ben Fabritanten batten, ein Aufftand, blutiger als die Julirevo-Bwei Tage lang floß bas Blut in ben Stragen, am Abend bes ameiten waren bie Arbeiter bie Berren ber aweiten Stadt Franfreiche. größeres beer, bas ber Bergog von Orleans, Ludwig Philipp's altefter Sohn, perfonlich befehligte, ftellte erft die Berrichaft ber Befete ber (3. December 1831.) Die Legitimiften befehdeten ben Ronig und fein Sans auf eine antere Beife. Unmittelbar nach ber Revolution bes Juli batte ber Bergog von

The same of

Canbé, der Bater des ungludlichen herzogs von Enghien, seinem Leben durch Selbstmord ein Ende genacht. Der herzog von Aumale, Ludwig Philipp's vierter Sohn, war der haupterbe, aber die legitimistische Familie der Rohans machte diesem die Erbschaft durch einen öffentlichen Proces streizig, in den sie Darlegungen einflocht, welche bestimmt waren, den Eindruck ju machen, als ob eine Bertraute des herzogs im Einverständniß mit den Orleans den schwachen Greis ermordet habe, um Aumale die durch den Entsschluß Conde's, ins Ausland zu fliehen, gefährdete Erbschaft zu sichern.

Ludmig Bbilipp's Gerricaft berubte auf den Mittelelaffen, Die von ihm eine Bebung ihres und bes allgemeinen Boblftandes erwarteten. Das Erideinen ber flüchtigen Bolen machte biefe Stute auf einmal mantend. Die Bertriebenen nannten fich von den frangofischen Dliniftern verrathen, Die franjofifche Rubmbegierbe ermachte, man fand, bag Franfreich bem Auslande gegenüber eine flägliche Rolle fpiele. So ungern Ludwig Bbilipp fich ents ichloft, Die frifden breifarbigen Rabnen in fremder Luft zu entfalten, mußte er doch ber Rationaleitelleit biefes Opfer bringen. Er fuchte nach einer ungefährlichen Belegenheit und fand fie. Bur gelegenen Stunde machten bie Cinwohner der romifchen Legationen einen neuen Aufftand, und die Defterreicher rudten abermale in ben Rirchenftaat ein. Run intervenirte auch Frantreid, jedoch nicht eber, ale bie bem Biener Cabinet Aufflarung über bie Motive des einen friegerifden Schein annehmenden Schritts gegeben worben war. In der Racht vom 22. auf den 23. Februar 1832 landeten frangofifche Truppen in Ancona und festen fich in den Befit ber Stadt. Ungludlicher Beije nahmen die Staliener Die Comodie, Die unter dem Ruf: "Ge lebe bie Freiheit!" in Scene gefet wurde, ernftbaft und ftellten fich burch Reinbfeligs feiten gegen die papfiliche Regierung blod. Biele Liberale ber Romagna eilten nach Ancona, wie nach einem gelobten ganbe, und murben von ben Frangosen mit Baffen versehen zu einer mobilen Colonne vereinigt. Jeden Lag fundigten bie frangofifchen Benergle Combes und Ballop an, bag neue Truppen landen, andere Stadte und Ortichaften Des Rirchenftaats befest werden wurden. Die gefchah etwas, bis Combes und Balloy nach Algier abgingen, und an ihre Stelle Cubibres trat, der Die anconitanische Freischaar auflofte, mit ber papftlichen Regierung in bas beste Einvernehmen trat und ben Bug als die leere Demonstration erscheinen ließ, die er von Anfangan gewesen mar.



Alle die Frangofen in Ancona landeten, war auf ber entgegengefetten Rufte ber Salbinfel ein anderer Rug, ber Ludwig Bhilipp galt, in Borbereitung. Die Bergogin von Berry, Beinrich's V. Mutter, fand in Italien Unterftukung und unterhielt von ba Berbindungen mit ben Legitimiften tes frangofifden Sutens. Um 24. April verließ fie ibr Afpl gu Maffa, fdiffte fich auf bem Dampfichiff Carlo Alberto ein und landete am 30. in ber Rabe von Marfeille. Die Bolizei mar von diefem Sandftreich im Borque unterrichtet und hatte ihre Magregeln fo gut genommen, daß die meiften ber leattimiftifden Berichworenen, Die Baviere ber Bergogin und auf ein Saar bie fubne Rrau felbft in ihre Gewalt tamen. Durch Diefes Reblichlagen nicht entmuthigt, begab fie fich in die Bendee und versammelte bie Gobne ber alten Rovaliften von 1793 um fic. Der Todesmuth, mit bem Die Benteer tampften, murbe ihnen vielleicht ben Sieg ertampft baben, wenn fie einig gu handeln verftanden batten. Aber fie ichlugen bald bier los, bald ba, gingen beute energisch vor und trennten fich morgen, je nachdem ihnen von den verfciedenen Barteiführern in Baris, Die nur jum Theil das Unternehmen billigten, Befehle ober Begenbefehle gutamen. Da ber Aufftand plantos banbelte, wurden die Truppen Ludwig Philipp's Meifter bes Landes. fcon die meiften Banden gerftreut, fast alle Anführer gefangen, gefallen ober gur Flucht gezwungen worben waren, irrte bie Bergogin noch immer mit wenigen Begleitern von Berfted ju Berfted. Giner Diefer Begleiter, Deut mit Ramen, verrieth fie. Am 28. November zeigte er ben Regierungeagenter bas Saus in Rantes, wo fie verborgen mar, und balf mit zu ihrer Berhaf tung. Sie murbe nach ber Citabelle von Blave abgeführt, und bort erfolgte eine traurige Entdedung, welche ihren Ruf fur immer vernichtete und die Regierung auf lange Beit von jeder durch die Legitimiften drobenden Befahr befreite. In demfelben Jahre erlitten die Bonapartiften einen unersetlichen Berluft: ber Bergog von Reichstadt fiel in eine unbeilbare Rrantheit und am 22. Juli 1832 ftarb er in ber Biener Sofburg in ben Armen bes trauernben Grogvatere. Ludwig Philipp brauchte jest nur noch bie republifanische Bartel au entwaffnen, fo hatte feine Dynastie festen guß gefaßt.

Cafimir Berier, den die Boltsmeinung und mit ihr die ultraliberale Partei fehr irrthumlicher Beise für den Urheber des Spstems der richtigen Mitte bielt, siel am 16. Mai als ein Opfer der entsehlichen Cholera. 140 Kammer, mitglieder der Linken nahmen diesen Zeitpunkt wahr, ein Programm an ihre

Sept To the

Babler gu erlaffen und die bisberige Politit als entehrend fur Franfreich, ale verderblich fur die Freiheit ju brandmarten. Benige Tage barauf ftarb der General Lamarque, ale Reldberr ber napoleonifchen Beit und als Rammerredner der Oppofition gleich berühmt. Bei feinem Leichenbegangniß, bas am 5. Juni ftattfant, gab fich Die gefammte republitanische Bartei Stellbichein. In dem unabsehbaren Buge entftanben Unordnungen, und bei ben Berfuchen der Polizei, Die Ordnung berguftellen, murbe ber Ruf: "Es lebe bie Republit!" borbar. Auf ber Stelle bieben Dragoner ein, und bie aufgeregte Raffe wich bem Kampfe nicht aus. Diefer Tag feste bie Berrichaft Ludwig Bhilipp's auf eine barte Brobe. Es tam ein Augenblid, in bem die Bage fo fdwantte, daß ein allgemein befannter Boltofubrer, wenn er fich an Die Spipe ftellte, ben Ausschlag gegen ben Julithron geben tonnte. Diefer Fuhrer blieb aus; Lafapette, auf ben die Republitaner hofften, mar unmobl. Erok. dem tampften die Republitaner an Diefem und an dem folgenden Tage fort: aber die Rationalgarde nahm gegen fie Bartei, bas beer murbe bedeutend berftarft, und fo erlagen fie endlich. In bem Rlofter St. Derp, ihrer letten Burg, verbluteten bie meiften.

3m Winter Diefes bewegten Sabres unternahm Ludwig Philipp einen neuen Bug über die Grenze, ber jedoch ernftlicher gemeint mar, als jener nach Ancona. Es galt ber Befestigung bes belgifchen, burch bie Bermablung des Konigs Leopold mit der Bringeffin Louise von Orleans Frankreich naber gerudten Thrond. Folgende Ereigniffe gingen Diefem Salbfriege voraus. Rach der Ermablung Leopold's versuchte Bilbelm I. von Solland eine Eroberung des Landes und ließ am 2. August 1831 ein 70,000 Mann ftartes beer die Brenge überschreiten. Belgien hatte ftatt guter Truppen prablerifche Miligen, mit benen Ronig Leopold bei Saffelt und Lowen Stellung genommen hatte. Die Gefechte, ju benen es an biefen Orten tam, nahmen beide fur bie Belgier die übelfte Bendung. Die bei haffelt ftebenden Belgier retteten fic burch bie wildefte Rlucht, in etwas befferer Ordnung raumte ber unter bes Ronigs Augen fechtende Flugel ben Gollandern bas Feld. Belgien verdantte damale die Erhaltung feiner Unabhangigfeit ben unter Marichall Gerard einrudenden Frangofen. Die Londoner Confereng ftellte nun bem jungen Staate ungunftigere Bedingungen, als fruber, und fo ges bemuthigt mar Belgien, fo geboben in feinen Soffnungen Solland, bag bas erftere fich unterwarf, bas lettere einen noch befferen Bertrag haben wollte.

Um den Kampf nicht abermals ausbrechen zu lassen, einigten sich Frankreich und England, von den drei andern Conferenzmächten nicht gehindert, den starren König von Holland mit Gewalt zur Nachziebigkeit zu bringen. Am 15. Rovember 1832 machte Marschall Gerard mit einem stattlichen französklichen Geere zum zweiten Male den Marsch über die Grenze. Er sollte die Citabelle von Antwerpen nehmen, welche die Hollander unter Chasse besetzt hielten. Die Ausgabe war schwer, denn Carnot hatte diese Citadelle zu einem sessen. Die Ausgabe war schwer, denn Carnot hatte diese Citadelle zu einem sessen Platze ersten Ranges gemacht, aber sie wurde von den Franzosen in turzer Zeit gelöst. Am 19. Rovember erreichte Gerard Antwerpen, am 23. December wehte die dreifarbige Fahne von den Trümmern des bezwunzenen Platzes. Das französsische Geer verließ darauf den belgischen Boden, ehe noch Frankreich und England einen Bertrag vermittelt hatten, welcher Belgien und Holland verpflichtete, die Wassen zu lassen und den Absschluß eines desinitiven Bertrags abzuwarten.

Der frangofifche Barteientampf murbe burch bie Rriegeepifobe nicht gefort. Die Bereine ber Republifaner ftanben furs nach ber Junifataftropbe wieder fo brobend ba wie je. Bar es auch lebertreibung, wenn ber Minifter Thiers in der Rammerfigung von 1833 fagte, Die Regierung babe teine andere Babl, als die Befellichaften ju unterdruden, ober felbft unterzugeben, fo ließ fich boch Ludwig Bbilipp nicht zumuthen, daß er ein Ret von Bereinen, Das ibn verftriden wollte, besteben laffen folle. Er forderte feine conftitutionellen Rathgeber auf, ein Mittel gegen die Gefahr ju finden, und biefe legten ben Rammern ein Befet vor, nach bem funftig teine andere Bereine gebulbet werden follten, ale folde, welche bie Regierung erlaube. Die Unnabme biefes Befetes burch die Rammern gab die Lofung gu bem zweiten republikanijehen Evon machte ben Anfang, Baris, Etienne, Artois, Dimes: Grenoble, Befort, Luneville folgten nach. Der Ausbruch von Loon mar ber furchtbarfte, und die Regierung tonnte fich Glud munichen, baß fie nach ber Erhebung ber Seibenarbeiter an ben zwedmäßigften Buntten Befeftigungen Un biefen brach fich nach fechetägigem Blutvergießen ber angelegt batte. Duth der Republifaner (9 - 14. April 1834). Unbedeutender maren Die Aufrubricenen in Etienne, Grenoble, Rimes, in Paris tam es nur ju uns ruhigen Bewegungen, ba bie Befellichaft ber Menschenrechte, Die gablreichfte von allen, gegen ben Rampf mar.

Die Babl ber gefangenen Republifaner betrug über zweitaufend, und

alle sollten vor die Pairstammer gestellt werden, damit die Partei endlich aufböre, gefährlich zu sein. Die Berhasteten wollten den Prozes zu einer siegereichen Darlegung ihrer Grundsähe benugen, zu welchem Zwed die beredtesten Mitglieder der Partei zu Bertheidigern erwählt worden waren. Obgleich die Regierung nur Advosaten als Anwälte zuließ und die Zahl der Angeklagten auf 104 beschränkte, bot der Prozes doch reichlichen Scandal dar. Bald verweigerten die Republikaner jede Antwort, bald erhoben sie unerhörten Lärm, beschimpsten die Richter, kämpsten mit den Sensdarmen, kurz thaten Alles, um thatsächlich zu beweisen, daß sie die ungeberdigste aller Parteien seien. Sie wurden verurtheilt, aber nur der kleinste Theil erlitt die Strase, welche der Pairshof aussprach; die meisten, und gerade die Ansührer, entskamen aus dem Gefängnisse in das Ausland.

Rach bem Aprilaufftande mußte Die republifanische Partei im Gefühl ihrer Schwäche bem Maffentampf entfagen. Die unfittlichften, fanatifchften ibrer Angeborigen fcmiebeten nun Blane gegen bas Leben bes Ronigs. 28. Juli 1835, ale Ludwig Philipp über Die gur Feier ber Julitage verfammelten Eruppen und Rationglgarden Seerschau hielt, entlud fich aus einem Saufe ber Boulevarde, an bem er vorüberritt, eine fogenannte Bollenmafchine. eine Batterie von vielen, auf ein magerechtes Brett neben einander befestigten Flintenläufen. Der Marichall Mortier und mehrere andere Berfonen murben burch bie Entladung getobtet, viele Buichauer verwundet, ber Ronig und feine Sohne blieben unverlett. Die Thater murben entbedt: amei Republis taner, Bepin und Morey, waren bie Anftifter, ein forfifcher Rauber, Rieschi, hatte fich gur Ausführung bergegeben. Sieben Tage nach Diefer Schandthat legte ber Bergog von Broglie ben Rammern brei Geschentwurfe vor, beren Inhalt in energischen Dagregeln bestand, welche, wie ber Minifter fagte, ben raftlofen Bemuhungen ber Umfturgpartei ein Biel fegen und bas Bedurfniß Frankreichs nach Rube befriedigen murben. Die Gefete - fie murben von beiben Rammern im September angenommen und beißen baber gewöhnlich Die Septembergefete - betrafen bas gerichtliche Berfahren und Die Breffe. Das erfte Befet verordnete, bag ber Bairegerichtehof, wenn Angeflagte bie Antwort verweigerten, auch in beren Abmefenheit verfahren tonne. smeite Befet führte für die Befdmornengerichte die gebeime Abstimmung und Die Entscheidung nach einfacher Stimmenmehrheit ein. Das britte, gegen Die Preffe gerichtete Befet bestimmte, daß Beleidigungen gegen bie Perfon bes

Königs und Angriffe auf die Grundfage oder die Form der Regierung als Berbrechen gegen die Sicherheit des Staats betrachtet und der Pairstammer überwiesen werden sollten. Strenge Strafen wurden gedroht, wenn man die Republik anpreise oder für die Restauration der vertriebenen Königsfamilie Bunsche ausspreche, den König als den Urheber von Regierungs, maßregeln bezeichne, bei Berurtheilungen durch die Schwurgerichte die Ramen der Geschworenen veröffentliche, zu Sammlungen für straffällig gesundene Beitungen auffordere u. s. Endlich verdoppelte das Gesetz die Caution für die Zeitungen, unterwarf alle Theaterstücke einer vorgängigen Cenfur und untersagte den Verkauf von Bildern ohne polizeiliche Genebmigung.

Die republifanifche Bartei murbe weniger burch Diefe Befete, als burch Die Losfagung ber Arbeiter von politifchen Revolutionen, ganglich gefprengt. Ramen auch noch zwei Uttentate (Alibaud, Meunier) gegen ben Ronig vor, fo mar boch die Bartei als folche nicht mehr zu furchten. Den Blat. ben fie batte raumen muffen, nahm eine andere Gruppe, Die fich bis babin mit ber bescheibenen Rolle einer Bunbesgenoffin begnügt batte: Die bonapartiftifche. In dem Schloffe Arenenberg in Thurgan lebte bei feiner Mutter Bortenfie ber Sohn Ludwig Bonaparte's, ein junger Mann von großer Begabung, ber fich burch einige militairifche ober politifche Schriften und burch feine Theilnahme an bem Aufstande ber Romagna befannt gemacht batte. Seit bem Tobe bes Bergoge von Reichstadt betrachtete er fich ale ben Erben feines großen Dheims und als ben legitimen Berricher Frantreichs. In ber Stille fnupfte er Berbindungen mit Offizieren von bonapartiftifcher Gefinnung an, ju welchem 3mede er mebrere Reifen nach Baben-Baben machte, einmal auch beimlich in Strafburg mar, und ichmeichelte fich mit ber Soffnung, baß die tieferbitterten Revublifaner fich an ibn anschließen murben. Borbereitungen getroffen maren, begab er fich nach Strafburg. Die bortige Stimmung war vorwiegend republifanifd, ju der Befatung geborte bas Artillerieregiment, in bem napoleon feine erften Grade genommen batte, und mehrere Dberoffigiere geborten ju ben Berichworenen. Am 30. Ottober, noch im Duntel bes Morgens, bas durch ein ftartes Schneegeftober noch mehr verdichtet murbe, versammelte ber Dberft Baubrey fein Artillerie : Regiment, benachrichtigte die Soldaten, daß au diesem Tage ein allgemeiner Aufftand fur Rapoleon II. ausbreche, und vermochte fle ohne Mube in den Ruf: "Es lebe ber Raifer!" einzustimmen. Der Bring erschien, Die Artilleriften folgten

ibm ju ber Raferne eines Infanterieregiments, um baffelbe in Die Bemeauna bineinzugieben. In Diefem Augenblide maren Die Bontonniere und ein zweis tes Artiflerieregiment halb gewonnen, Die Beborben, burch Die Berbaftung des Generale Boirol gelahmt, batten ihre Thatigleit noch nicht begonnen. und Die Aussichten ftanben bemnach gunftig. Bu ber Raferne bes Infanteries regimente führten zwei Bege, ber eine auf ber Bobe bes Balls, mo Ludwig Rapoleon feine Leute batte entwickeln tonnen, ber zweite burch eine enge Baffe, wo man jufammengepreßt mar. Aus Untenntnig ber Dertlichfeit wahlte ber Bring Diefen zweiten Weg, Die Artilleriften brangten fich ibm nach. Die Folge war, bag bie Beigerung bes Infanterieregimente, feiner Rabne untreu gu merten, im Augenblide Alles entschied. In ber engen Baffe mit ungelabenen Rarabinern eingefeilt, mußten der Pring, feine Offigiere, Die Artilleriften fich ergeben. Es war tein Tropfen Blute vergoffen worden, und erft ale alles vorüber mar, erfuhren bie Burger Stragburge, bag am Morgen Des 30. Oftobers der Berfuch gemacht worden fei, einen Rapoleonis ben auf den Thron gu beben. Der Bring murbe gegen bas Berfprechen, nicht gurudgutebren, nach Amerita entlaffen, Diejenigen feiner Anbanger, welche fich nicht wie Berfigny burch Die Flucht gerettet hatten, ftellte Ludwig Philipp vor Bericht. Die Beschworenen sprachen Alle frei, worüber fie eigents lich feinen Tabel verdienten, benn nachdem tie Regierung felbft ben Sauptzeugen entfernt batte, ließ fich bas Berichulben ber einzelnen Theilnehmer taum ers meffen. Hebrigens fehrte Ludwig Bonaparte balt nach Guropa gurud, jus nachft nach ber Schweig, wohin feine fterbende Mutter ihn gerufen batte. Bon ter Schweig nach ehrenhaftem Biderftande berfelben gegen Die frango: fiche Diplomatie ausgewiesen, ging er nach London, wo er fich bald nache ber burch die geheime Bolizei Ludwig Philipp's verloden ließ, eine Landung in Boulogne ju unternehmen. Satte bas Stragburger Unternehmen fich ale einen jener Berfuche charafterifirt, bei welchen ein einziger gludlicher Schlag ben Erfolg gemabrleiften tann, fo mar bagegen bas Boulogner Attentat fo topflos angelegt, daß ber Bring von nun an ben tollfubnen Abenteurern augerechnet murbe. Diefes zweite Mal genog er nicht bes Pris vilegiums feines Standes, Andere fur fich bugen gu laffen, fondern murde, von der Bairetammer verurtheilt, ju langerem Befangnig nach dem Schloffe bam abgeführt. Er fand baffelbe leer, eine allgemeine Amneftie, von Ludwig Philipp bei ber Bermablung feines alteften Sobues mit ber Bringeffin

Belene von Medlenburg erlaffen, hatte unter andern auch ben verurtheilten Ministern Karl X., Polignac, Bepronnet, Chantelauze und Ranville, Die Thore ihrer Gefängniffe geöffnet.

Mit dem Attentat von Straßburg schließt die revolutionaire Epoche der Regierung Ludwig Philipp's. Seine Gewalt ist befestigt, blühende, geachtete Sohne umstehen seinen Thron, Algier ist ein Abzugskanal für die überschäumende Kraft, ein Tummelplat für die Ruhmsucht, das Ausland ist friedlich gestimmt, ein System von Bündnissen bietet für die ehemalige Geltung der Bourbons in Europa hinreichenden Ersat. Ludwig Philipp kann sich nun das Ziel setzen, das alte Wort Ludwig's XIV.: "Es giebt keine Pyrenäch mehr!" durch die Gewinnung Spaniens und Portugals für seine Politik wahr zu machen, Tunis, Tripolis, Aegypten, Griechenland an sich heranzuzziehen, das Mittelmeer in einen französsischen Binnensee zu verwandeln.

Spanien, wo Ludwig Philipp's Politif julegt am entschiedenften fiegte, befchaftigte uns bis zu ben Jahren, in benen Ferdinand VII., feine Berbinbungen mit ber avoftolifden Bartei abbrechent, mit Miniftern nach feinen Sinn regierte. Rach der finderlofen Che batte er fich, icon in boberent Alter ftebend, am 11. December 1829 eine vierte Bemablin, Die Pringeffin Christine von Reavel, genommen. Die brei erften Chen maren finderlos geblieben, Die vierte gewährte Aussicht auf Rachtommenschaft. In bem natur= lichen Bunfche, feinen eigenen Rindern Die Thronfolge gugumenden, bob Berbinand VII. am 29. Mary 1830 bas falifche Gefet auf, bas bie Frauen von der Regierung ausschließt. Da Die Konigin nur zwei Tochter gebar (Ifabella und Luifa), fo batte ber Schritt bes Ronigs die bochft wichtige Folge, bag fein altefter Bruder Don Carlos die nachfte Anwartichaft auf ben Thron verlor. Diefer Infant mar ber Befchuter ber apostolischen Bartei, und feiner Anficht, bag ber Ronig nicht bas Recht habe, bas falifde Befet außer Wirtfamteit ju ertlaren, fchloffen fich baber bie meiften Anbauger ber absolutiftifchen Grundfage an. 3m Grunde ließ fich gegen bie Reue: rung vom 29. Marg 1830 wenig Stichhaltiges einwenden. Es war richtig, bag bas falifche Befet ein Sabrbundert lang in Spanien gegolten batte, aber ebenfo gewiß war, daß die Bulaffung der Frauen gur Thronfolge gwolf Jahrhunderte lang als Landesgefet bestanden batte. Bar Philipp V. im Sabre 1713 berechtigt gewesen, eine Rechtsgewohnheit, fo alt wie bie fpanifche Monarchie, umguftoffen, fo mar Rerbinand VII. im Jahre 1830 minbestens eben so berechtigt, die alte Rechtsgewohnheit wieder herzustellen. So urtheilten auch die spanischen Stände, indem fie, durch den Ronig berusen, seiner pragmatischen Sanction ihre Zustimmung gaben.

Der Infant Don Carlos hatte ben hof und Spanien verlaffen, um im Muslande ungehindert einen Protest erheben gu können. 3wei seiner Beretrauten, Alcubia und Calomarde, misbrauchten im herbst des Jahres 1832 eine schwere Krankheit des Königs, um von demselben einen Widerruf seiner Thronfolgeordnung zu erschleichen. Da Ferdinand VII. wider alles Erwarsten genas, verloren die Apostolischen seine Gunst vollends, ohne daß das mit schlechten Mitteln gewonnene Decret ihnen Rugen gebracht hatte. Der König erklärte dasselbe in einer seierlichen Bersamulung von Ministern, Praslaten und Granden für nichtig und gewährte gleichzeitig seiner Semahlin einen Antheil an der Regierung. Richt lange danach starb er. (26. Sepziember 1833).

Bahrend die Ronigin Chriftine im Ramen ihrer unmundigen Tochter Ifabella Die Regentichaft autrat, forberte Don Carlos von Portugal aus Die Rrone fur fich. In einem Buftande, beffen Rlaglichfeit gut regierte gander nie tennen lernen tonnen, fab fich Spanien in einen Burgerfrieg gefturgt. Ravarra, Die bastifchen Provingen, Aragonien, Caftilien, Catalonien hatten jablreiche Absolutiften, benen ber Tod Ferdinand's VII. das Signal gab, für Don Carlos die Baffen ju ergreifen. Diefe fpanifchen Carliften befagen anerfannt tuchtige Benerale und alle Elemente, aus benen ein Bolfefrieg feine Rraft icopft. Die niedere Beiftlichkeit, Die Bauernichaften, Die untern Stande ber Stadte maren Carliften, und die meiften ber lettern befagen als ebemalige Angeborige ber aufgeloften foniglichen Freiwilligen lebung in ben Baffen. Die Regentin glaubte Anfangs bem Aufftande mit ben gewobnlichen Regierungsmitteln begegnen und burch Strenge wirfen gu tonnen. Da die bastifchen Provingen der eigentliche Beerd waren, bestrafte fie tiefes Spanien halbfremde und auf bem Bege bes Bertrags vereinigte Land burch die Beraubung feiner alten Freiheiten und Rechte (Fueros). Diefe Bandlung widerrechtlicher Billfur gof Del in die Flammen. Der Aufftand ergriff bas gange Bastenland und zwang die Regierung, fich nach fraftigerer Unterftugung umgufeben. Die Konigin Chriftine batte gern bie Ertheilung einer Berfaffung vermieben, jest mußte fie fich ju einer freiwilligen Befchranfung ihrer Regierungegewalt entichließen. Das fonigliche Statut, bas fie



am 10. April 1834 bekannt machte, schuf zwei Kammern, Proceres und Procuratores. Die erste Kammer bilbete sich aus ben Erzbischöfen und Bisschöfen, aus ben Granden bes Reichs, aus ben Beamten, welche die Regenstin wegen ausgezeichneter Dienste zu höheren Burden erhebe, aus großen Landeigenthümern und Fabritbesigern, serner aus Gelehrten nach der Bahl der Königin. Um als Abgeordneter wählbar zu seln, mußte man mindestens dreißig Jahre zählen und ein jährliches Einkommen von 800 Thalern besigen. So übertriebene Rechte die Berfassung von 1812 den Cortes beigelegt hatte, so sparfam waren die Besugnisse der neuen Gesetzebung bemessen. Sie hatte nur eine berathende Stimme, durfte keine andere Gegenstände, als welche die Regierung vorlegte, erörtern, besaß zwar das Steuerbewilligungerecht, aber mit der Beschänkung, daß kein Beschluß die Regierung hindern konnte, die Steuern zwei Jahre lang sortzuerheben, und war selbst in ihrem Petitionserecht beschänkt.

Die Regierung selbst erwartete von der Berfassung nicht ben Ausschwung, bessen sie bedurfte, wenn sie mit spanischen Mitteln und Kräften allein ben Ausstand bewältigen wollte. Sie bewarb sich um englische und französische Gulse, welche ihr von beiden Staaten gewährt wurde. Am 22. April 1834 schlossen Palmerston, Talleyrand, Mirastores und de Moreas Sarmiento in London eine Quadrupelallianz, saut deren Inhalt England und Frankreich die Berppsichtung übernahmen, zur Bertreibung Dom Miguel's und seines Berbündeten Don Carlos aus Portugal behülssich zu sein, temnächst zur herstellung der Rube und zur Beseitigung der Kronen Isabella's und Donna Maria da Gloria's mitzuwirken. England versprach seine Flotte, Frankreich eine strenge Bewachung der Pyrendengrenze und andere den Umständen angemessen Unterstützung.

Als die Quadrupelallianz zu Stande kam, war der Bürgerkrieg in Porstugal bereits seinem Ende nahe. Er hatte begonnen, seit Dom Pedro ans Brafilien gekommen und mit einem in Frankreich, Belgien und England geworbenen heer nach Terceira gegangen war. Dom Miguel fürchtete einen Angriff seines Bruders seit Langem, erwartete denselben aber in Lissabon, während Dom Pedro Oporto zum Zielpunkte nahm. Das heer, mit dem er am 8. Juli 1832 die wichtige handelsstadt einnahm, betrug nicht mehr als 7800 Mann und hatte sich bald gegen weit beträchtlichere miguelistische Streitkräfte zu vertheidigen. Aber die Pedristen kämpften für ihr Leben,

und biefes Bewußtfein verlieh ihnen eine Tapferteit, welche alle Rachtheile übermand, unter tenen fie litten, Die Uneinigfeit ber Benerale und Die Uns geubtheit ber Truppen. Gine beinabe jabrige Belagerung mar eine fo vortreffliche Schule, daß Dom Bedro in dem Augenblide, als die Migueliften fich au bem gewaltigften ihrer Angriffe rufteten, einen bedeutenden Theil feines beers ju einer Diverfion abichiden tonnte. Siegesgewiß rudte ein ftartes res Belagerungsbeer beran, bei bem fich Dom Diguel felbft eingefunden batte, um Beuge von bem Triumphe feiner Sache ju fein. Darfchall Bour. mont, ber Groberer von Algier, mit bem etwa hundertundfunfzig carliftifche Dffiziere aus Frantreich getommen waren, führte ben Oberbefehl. Sein erfter Tagesbefehl vertundete ben Truppen, bag er am Morgen bes 4. Juli 1833 fturmen und au Mittag innerhalb ber Stadt fpeifen merbe. Sturm fand ftatt, aber feine Mittagemablgeit bielt Bourmont außerhalb ber Linien auf einem mit migueliftifchen Leichen beredten Schlachtfelbe. Der Erfolg jener pedriftifchen Expedition nothigte ibn balb barauf, bie Belagerung abaubrechen.

Bene Expedition murbe von Rriegeschiffen und von Transportfahrzeugen mit 4000 Mann Candungetruppen unternommen. Billaffor befehligte bie Truppen, Rapier, einer ber tapferften englischen Seeoffigiere, Die Kriegsschiffe. Muf ber Bobe bes Borgebirges San Bincent fließ man auf bie weit-ftartere migueliftifche Alotte. Den Reind feben, bas Signal gur Schlacht geben, mit feiner Fregatte fich an Bord eines Linienschiffs legen und entern, war fur Rapier bas Bert meniger Augenblide. Er felbft mar ber erfte auf bem feindlichen Ded, feine Matrofen fturgten ibm nach, Enterpifen und Rurgbegen freugten fich, bas Linienschiff ftrich feine Rlagge. Gine migueliftifche Fregatte hatte tein befferes Schicffal, und Diefe Beffegung von zwei machtigen Fabrzeugen im Sandumdreben ichredte bie andern Schiffe in bem Grade, bag fie alle Segel gur Rlucht beifetten. Da bas lette migueliftifche Linienschiff fic dem nachsegenden Seinde ergab, ohne einen Augriff abzuwarten, Die noch übrigen größeren Rabrzeuge zu ben Conftitutionellen übergingen, fo blieben ben Migueliften nur noch funf fleine Briggs, welche gu ihrem Schute fichere bafen auffuchen mußten. Die große Ruftenausbehnung Portugals gab bies fem Siege von San Bincent eine entscheibenbe Bichtigfeit. Die Conftitus tionellen befagen jest die Berrichaft auf bem Meere, tonnten ihre Truppen ichnell von Ort ju Ort fubren und den moralischen Gindruck, ben

die Bernichtung einer größeren Flotte burch eine viel kleinere hervorrief, ausgiebig benutzen.

Billaffor landete feine Truppen fudlich von Liffabon in ber Landichaft Algarbien. Die Entblokung ber Broving von Truppen erleichterte ben Bebriften bas Borbringen um fo mehr, ale Die einzige widerftandefabige Reftung. Billareal, ihre Thore freiwillig offnete. Da Die Ginwobner burch teinen Schreden mehr verbindert murden, ihre mabren Befühle au außern, eilten fie mit Borrathen aller Art berbei und ftellten bem Befreiungsbeer gublreiche Rreiwillige. Die Migueliften concentrirten ihren Biberftand auf Liffaben, wo mit großem Gifer geruftet murde. Telleg Jordao, ale Commandant ber Befangniffe im Julianethurme befondere verhaft, fammelte 1600 Boligeis foldaten und 4900 regelmäßiger Truppen, mit benen er Billaflor nach Setus bal entgegenzog. Die Schlacht ging fur ihn verloren, er felbft wurde von feinen Leuten im Betummel ericblagen. Der Befehlshaber Liffabons, Cabas val, erhielt Die Schredenstunde, ale er eben Die Segel ber pedriftifchen Rlotte an der Tajo : Mundung ericheinen fab. Da die Stimmung ter Bevollerung eine Bertheibigung bedentlich machte, raumte er Die Stadt, beren Ginwohner, obne die Anfunft Billaflor's abzumarten, Die verhaften Beiden ber Gert: ichaft Dom Diquel's vernichteten und Die politifchen Gefangenen in Freiheit festen.

In dem Jubel, den Billaflor's Ankunst hervorries, beglückwünschte man sich, daß der Krieg nun beendet set. Diese sanguinische Hoffnung mußte sich bedeutend herabstimmen. Cadaval bezog acht Stunden von Lissabon die berühmten Linien von Torres Bedras, miguelistische Streisschaaren besetzen wieder ganz Algardien, und von Oporto kam Bourmont in Eilmärschen here an. Am meisten schadete, daß Dom Pedro, der sich ebenfalls mit allen in Oporto entbehrlichen Truppen einstellte, seinen Laumen und Leidenschaften freien Lauf ließ, Günstlinge bevorzugte, verdiente Offiziere zurücksehte, den Beamten, welche unter seinem Bruder im Dienst geblieben waren, ihre Stelsten nahm und gegen die Geistlichen so versuhr, als wolle er die katholische Kirche zerstören. Namentlich seine in der letztern Beziehung eintretenden. Maßregeln, die Entsernung der von Dom Miguel ernannten Erzbischöfe und Bischse, die Ausbedung vieler Klöster und aller Patronatsrechte, das Berzbot sie deistlichen Orden, Rovizen auszunehmen, warben für Dom Miguel viele von denen, welche ihn ohne dies nicht unterstützt haben würden.

Bourmont benutte Die turch Dom Bedro's Febler erzeugte Stimmung ju einem Angriff auf Liffabon. Um 5. September befturmte er Die ichmach: ften Bunfte ber feindlichen Stellung, murbe aber überall gurudgemiefen. Richt lange nach tiefer Riederlage legte er ben Oberbefehl nieder und jog nich mit allen feinen frangofischen Offigieren von bem miqueliftifchen Beer gurud. Diefes ging barauf in Die Stellung von Santarem, Die burch Soblmege. ein faft fentrecht abfallendes Gebirge und ben breiten Tajo, ber bis bieber den Ginfluß von Ebbe und Fluth empfindet, ju einer unangreifbaren gemacht wird. Dom Miguel rechnete auf Die Bauern, von benen er einen Guerillafrieg erwartete, ber bie Bebriften fo lange beschäftigen werbe, bis er feine Truppen auf einen achtunggebietenderen guß gebracht habe. Die guten Daßnahmen ber feindlichen Generale vereitelten Diefe Erwartung. Diefe befetten eine ber beberrichenben Stellungen, einen ber Berbindungsmege nach bem antern, nahmen bie Reftungen, Die Statte, bebnten fich lange ber Seefufte aus und erftidten fo bie menigen Anftrengungen, welche fur eine unterliegende Sache gemacht murben. Diefes Rehlfchlagen feines Plans verleitete Dom Miguel zu den vertehrteften Schritten. Bon einem nagenden Difitrauen acpeinigt, verwarf er bie beften Rriegsentwurfe, Die feine Benerale ibm vorlegten, feste feine treueften Offigiere ab und brachte auf Diefe Beife feine Truppen in Bermirrung. Mangel und Schmut erzeugten Seuchen, Die bungernden Soldaten mußten fich ihren Unterhalt rauben und tehrten von folchen Bugen oft nicht wieber. Bu fpat, um bie eingeriffene Entfittlichung noch heben ju tonnen entschloß fich Dom Miguel ju neuer friegerifcher Thatig-Bon ben brei Befechten, Die er gur Durchbrechung bes Reindes unter: nahm, ergab nur bas erfte bei Bonte D'Affena einige, immer noch ungenugenbe Refultate. Gin zweites Gefecht bei ber Brude von Santa Maria mar ungludlicher, und bas lette bei Affeiceira (15. Dai 1834) endete mit einer ganglichen Riederlage ber Diqueliften. Bon ihren Stellungen auf fteilen boben mit bem Bajonnet beruntergeworfen weigerten fich die gefchlagenen Eruppen langer gu fechten, und Dom Miguel mußte nothgebrungen Unterhandlungen antnupfen. Um 26. Mai 1834 unterzeichnete er ben Bertrag von Evora, verzichtete gegen ein Jahrgeld von etwa 100,000 Thalern auf Die portugiefifche Rrone und verpflichtete fich, Portugal nie wieder zu betreten, fich nie in die portugiesischen und spanischen Angelegenheiten gu mischen. Um 1. Juni fchiffte er fich auf einem englischen Rriegoschiffe ein, bas ibn v. Rotted, allg. Gefc. X. (Erg. : Bb.)

nach England führte, von wo er fich nach Italien begab, um auf ber Stelle alle eingegangenen Berpflichtungen zu widerrufen.

Der Burgerfrieg mar erlofden. Die ichonungelofe Benutung bes Siegs durch Dom Bedro mochte vielleicht die ichnellere Bernichtung ber migueliftifchen Bartei berbeifuhren, batte aber gang gewiß die bofe Birtung, daß die revolutionairen Leibenschaften an ben Rachehandlungen ber Regierung fich entgundeten. Dom Bebro felbft murbe burch ben Tod (24. September 1834). eine Rolge feiner fturmifden Gemuthebewegungen und Anftrengungen in ben letten Jahren, ber Parteiwuth, Die er beraufzubefdworen wefentlich geholfen hatte, entrudt, allein feine Tochter Donna Maria erlebte wenige Jahre, in tenen nicht die periodifc wiederkehrenden Spaltungen gwischen Liberalen und Illtraliberalen bie Rube geftort batten. Es war ein bestimmter, nicht eben weiter Rreis, in dem Die Barteien fich bewegten. Das flache Land blieb ihnen ganglich entzogen, ba ber portugiefische Bauer vollig theilnahmlos gewerben war. Gine gleiche Apathie berrichte in ben fleinen Stabten, fo bag bas Barteigetriebe fich auf die wenigen großen Gemeinden beidrantte. Diefe erfesten burch Leibenschaftlichkeit, mas ihnen an Ausbreitung fehlte. Bon bem Siege Dom Bedro's an gerechnet erfolgten regelmäßig alle zwei Jahre Aufftande: 1836 ein Aufruhr gegen Die Charte, 1838 ber Aufftand ber Radicalen vom Arfenal, 1840 eine Emporung in Liffabon, Caftel Branco und anbern Stadten, 1842 Cofta Cabral's Schilderhebung fur bie Charte. Durch Diesen Mann tam wenigstens einige Ordnung in ben Staat und ein Concordat mit Rom glich jest einen Zwiespalt aus, in bem gugleich bie lette Soffnung ber Migueliften bestand. Den Credit berauftellen und im Staate: haushalt bas Bleichgewicht gwifchen Ginnahmen und Ausgaben gurudguführen, war eines ber Berfprechen, welche Cofta Cabral nicht erfullte. Das Gebabren ber fruberen Minifter, fo lange wie moglich von Unleiben au leben und Abgaben faft gang zu vermeiten, Anleiben zu machen, um bie laufenten Be-Durfniffe bes Beeres ju beden, Anleiben, um ein Paar Schiffe ju bauen, Anleihen, um die Binfen von Anleihen zu bezahlen, hatte innere und außere Schuld in tem Grade vermehrt, bag beibe jufammen bie ungeheure Summe von 80,708 Contos be Reis oder 110 Millionen Thaler reprafentirten und mit 3938 Contos ober feche Millionen Thaler verginft werten mußten. Dit ben Binfen ber Staatsichuld gusammen verschlangen die Ansgaben fur Die Streitfrafte bas gesammte Gintommen bes Staate. Cofta Cabral fouf nun

Salar Salar

affertings neue Ginnahmequellen, aber er that es, ohne ju berudfichtigen, ob er mit biefer ober jener Steuer ben Boblftand bes Landes bart treffe. Seine Abgaben, Die er bem Aderbau, bem Beinbau, bem Fifchfang auferlegte, hatten bie traurige Birtung, bag viele Meder und Beinberge verlaffen mur: ben und bas wichtige Gewerbe ber Fischerei burchaus in Berfall gerieth. Erog biefer brudenben Steuern tonnten bie Gehalterudftanbe ter Offiziere und Beamten, die 1842 nicht weniger als viergebn Millionen Thaler betrin: gen, nur bis jum vierten Theile gebedt werben. Rur in einem Buntte führte Cofta Cabral Ersparungen ein und mabite ungludlicher Beife gerabe den Gegenstand, fur ben er feine Ausgaben hatte icheuen follen; bas Ergies bungemefen. Er jog bie wenigen polytechnischen Schulen bes Landes ein, gab ben botanischen Garten in Liffabon auf und ließ die Lehrftuble der Araneis funde in Liffabon und Oporto unbefett. Somit mar ber Rugen, ben Bortugal aus ber pebriftifchen Ummalgung jog, ein geringfügiger und murbe burch ten fittlichen und materiellen Schaden, ber aus den periodifch wiederkehrenden Aufftanden erwuchs, jum größten Theil aufgehoben.

An den letten Rampfen gegen Dom Miguel hatten fpanifche Truppen Theil genommen, die von ber Regierung über Die Grenze gefchickt murben, weil ber portugiefische Pratendent ben Infanten Don Carlos als Ronig Rarl V. anerkannte und ben fpanischen Carliften gestattete, fich auf portugiefifchem Gebiet zu fammeln. Durch die Beflegung Dom Miguel's wurde auch Don Carlos vertrieben. Die fpanischen Truppen hatten ihn fast umftellt, als die englische Diplomatie ihm eine Buflucht auf bem Rriegsschiff Donegal gemabrte. Am 13. Juni 1834 tam er in Portemouth an, am 22. beffelben Monate verließ er die Stadt unter ber Obbut bes gewandten August de St. Splvain (Baron de las Balles), um fich zu feinen Anhangern in Rordspanien zu begeben. Die Reise ging mitten durch Frankreich, über Dieppe, Baris und Bayonne. Frangofifche Legitimiften forgten fur Die Sicherheit des hohen Reifenten und geleiteten ihn von Ort zu Ort bis an die fpas nifche Grenge, bei beren Heberichreiten Die letten Sabrlichfeiten bestanden wurs den. Am 10. Juli mar Don Carlos in ber Mitte ber jubelnden Ravarrefen.

In bem Augenblide, als ber Infant unter feinen Getreuen erschien, war bie carliftische Sache im Steigen. Daß ber Aufstand einiger Rordprovinzen, benen es bei verhaltnismäßig schwacher Bevolkerung an materiellen Mitteln sehlte, zu einer dringenden Gesahr fur den Thron werden konnte, war theils

bas Bert ber fpanifchen Regierung, beren widerrechtliche Aufhebung alter verbriefter Areiheiten bas Rechtegefühl ber bastifchen gander verlette, theils Das Berbienft eines großen Mannes, ber fich bem Aufftand als Rubrer angeboten batte. Juan Bumala-Carregun, mit bem entichiedenften Organisationetalent begabt und Land und Leute genau tennend, erwarb fich bei ten Bas: ten iene unbedingte Anbanglichkeit, welche niemals andern als gewaltigen Charafteren geschenft wird. Die Basten verbinden mit Rorverftarte und Bewandtheit Die geiftigen Borguge Des Gelbftvertrauens, Der Freiheiteliebe, ber Tapferteit und Unerschütterlichkeit. Als Barteiganger unüberwindlich. waren fie in Reibe und Glied fchlechte Solbaten, bis Bumala-Carreque ibre ungeordneten Saufen ichulte. Seine Rriegeführung pagte fich ben landichaft lichen Eigenheiten der Nordprovingen vortrefflich an. Großeren Beerhaufen ausweichend, verlodte er burch geschidte Bewegungen Die driftinifden Generale, ibre Truppen gu trennen, überfiel bann bie einzelnen Abtheilungen und fcblug fie. Die Schnelligfeit feines Ericheinens an den entfernteften Buntten batte etwas Bunderbares; freilich tonnte er mit feinen bebenden, leichtfußigen Solbaten die nachften Gebirgemege, baufig bloge Biegenpfade, benuten, mos bin bie ichwerfalligeren Rolonnen ber Chriftinos fich nicht magen burften.

3m berbfte bes Jahres 1834 befehligte Bumala-Carreguy 24,000 gut bewaffnete, gut geschulte Solvaten, fast nur Fugvolt mit einer nicht gang hinreichenden Angahl von Gefcugen. Bu biefer Beit batten fich bereits mebe rere Beerführer ber Chriftinos gegen ibn abgenutt: Sarefield, Balbes, Robil, Lorengo. Außer ben bastifchen Provingen maren bie Gebirgegenden von Catalonien und Riederaragonien, wo Cepana und Cabrera befehligten. Burgen bes Aufftandes geworden, mabrend in Balencia und Caftilien fleinere Banden ftreiften. Großere Erfolge Bumala-Carregup's in den Amcecoas, bei Biana und Onate hatten Die Siegeszuversicht ber Chriftinos bedeutend herabgestimmt, ale im Spatherbft von 1834 Mina, turg guvor aus ber Berbannung gurudgerufen, bas beer übernahm. Mina brachte einen Ramen mit, ber in ben Rriegen gegen Rapoleon und in bem Rampfe gegen bie Frangofen unter Angouleme berühmt geworden mar, aber er war ingwischen alt geworden, frankelte und hatte in ber Berbannung eine tiefe Erbitterung in fich aufgenommen. Im Felbe wenig gludlich, erließ er graufame Befehle, Die von feinen Soldaten mit Blutgier vollzogen wurden, und pragte baburch dem Burgerfriege einen noch wilberen Charafter auf, als berfelbe bereits ans

genommen hatte. Brachten auch die vermittelnden Borschläge Lord Eliot's einen Bertrag zu Stande (27. April 1835), der beide Parteien verpslichtete, ihre Gesangenen nach dem Kriegsrecht zu behandeln, so ließ doch die gegensseitige Leidenschaft nur in den wenigsten Fällen zu, daß das menschliche Abstommen geachtet wurde. Um verhängnisvollsten wurde die hinrichtung der Mutter Cabrera's, obgleich gerade diese That auf einem nicht ungerechten Strasurtheil beruhte, da die fanatische Frau, die in zweiter Ehe mit einem halben Ränberhauptmann verheirathet war, ein Complott gebildet hatte, ihrem Manne die Stadt Tortosa in die Sände zu spielen. Bon nun an legte Cabrera seiner thierischen Grausamseit, die ihn zum Schrecken seinen Leute machte, keinen Jügel mehr an, metzelte seine Gesangenen nieder oder ließ sie in verfallenen Thürmen zu Gunderten verhungern und mordete sogar Kinder, deren Bäter als Bürgergardisten gegen ihn gesochten hatten.

3m April bes Jahres 1835 legte Dina ben Oberbefehl nieder und Balbes übernahm wieder die driftinischen Truppen. Um dem Rampfe mit einem Schlage ein Ente zu machen, brang er mit ber Sauptmacht in Die Amescoas por und erlitt bier in einem breitägigen Befecht eine Rieberlage, welche um fo verderblicher murbe, als ju gleicher Beit (1. Dai) Friarte bei Guernica fein heer gerfprengen ließ. Bumala-Carreguy nahm Eftella, Bitalba, Tafalla, Billafranca und fdritt gur Belagerung von Bilbao. Er glaubte leichtes Spiel ju baben, ba bie Stadt eine geringfügige Befatung befag. Ginwohner vertheidigten fich mit dem Muth, den Spanier binter Berichangungen zu bemahren pflegen, und indem Bumala-Carreaup von einem Balcon aus, ber bem heftigften Reuer ausgefet mar, einen Angriff leitete, erhielt er von einer Rugel eine Bunde, Die burch die ichlechte Behandlung bes Bundatzies zu einer tobtlichen wurde. Der Tob bes großen Führers (14. Juni 1835) brachte ben Carliften nicht augenblidlich die Rachtheile, welche fich tavon erwarten liegen. Gein Beift lebte im Beere noch eine Beitlang fort, und bas Baffenglud blieb in Diefem Jahre im Bangen ben carliftifchen gabe nen treu. Benig nutte ben Chriftinos bas Gintreffen von auswärtigen Bers ftartungen; einer Folge ber Quadrupelalliang. Beber bie 8500 Englander unter Sir Lacy Evane, noch die 5000 Mann ber frangofischen Fremtenlegion, noch die 6000 Portugiesen, die mit Borfo di Caminati und andern Generas len tamen, leifteten, mas ihre Bahl verfprach. Der fpanifche Stolz bediente fich Diefer Gulfe von angen ungern, Die einheimifchen Benerale ließen Die

Fremben in entscheiden Augenbliden im Stich, und die Gulfstruppen wurs den bald durch die Folgen des Klimas und ihrer eigenen Unmäßigkeit wie durch Desertionen ftart geschwächt.

Die Christinos hauften in diesen ersten Kriegsjahren Fehler auf Fehler. Die meisten ihrer Generale, welche ins Feld zogen, waren bei dem politischen Rankespiel der Parteien oder des hofs start betheiligt und hegten keinen sehnlicheren Wunsch, als möglichst bald nach Madrid zurücklehren zu können. Im dieses Ziel erreichen zu können, wollten sie nichts als große Schläge sühren, die dann an den gedeckten Stellungen der Feinde jederzeit abpralten. Sie trieben den Krieg wie ein Glückspiel und trösteten sich über den Berlust ihrer Einsätz sehr leicht, da die Gunst des hofes oder der herrschenden Partei ihnen ein sichereres Emporsteigen, als der Gewinn einer Schlacht, gewährte. Es kam nun eine Zeit, in der das Parteiwesen auch die untern Grade ergriff, zu den Unterossizieren und Soldaten hinabstieg, die Jucht lockerte und alle Bande der Wassenburgchaft zerriß. Nun wurde die Bersblendung allgemein, daß die Bestegung der Carlisten von der Versassungsform abhänge, welche Spanien erringe.

Die Regentin Chriftine batte mit bem gemäßigt absolutiftifden Minifterium Bea-Bermudes begonnen. Als fie Diefes hatte fallen laffen muffen. war fie ju dem gemäßigten Liberalismus des Ministeriums Martines De la Rofa übergegangen. Auch biefe Berwaltung tonnte fich gegen bas Anschwellen der revolutionairen Stimmung nicht lange behaupten. Unmittelbar nach bem Schluffe ber erften Cortesfigung gab Martineg be la Rofa feine Bollmachten gurud (2. Juni 1835), worauf der freifinnigere Graf Toreno den Berfuch machte, Die Berfaffung von 1834 burch einzelne Bugeftanbniffe zu retten. Da die Opposition ber Berfassung felbft galt, erreichte ber Minister nichts. Gin Aufftand mehrerer Abtheilungen ber Burgergarbe von Madrid war ber Regierung, welche mit geringer Rraftanftrengung flegte, als Bormand willtommen, Die Saupter ber Rabicalen ju verhaften. Ungludlicher Beife ente tamen bie Bedrohten faft alle aus der Sauptstadt und wiegelten mit beftem Erfolge die Provingen auf. Barcelona, Saragoffa, Granada, Cabig, Sevilla errichteten unabhangige Junten, Andalufien und Eftremadura fcidten Eruppen gegen Madrid. Bon den Regierungstruppen verlaffen, trat Toreno Die Gewalt an Mendigabal ab, ben tolle Berbeigungen von finangiellem Gebeiben und das Andenten an feinen Freund Riego ber flegreichen Bartei empfablen.

Um mit bem Belbe bes Staats allen Beburfniffen ju begegnen, bedurfe 66 meder neuer Unleiben noch neuer Auflagen, ertlarte Mendigabal ten Cortes. Er batte brei Dittel in Bereitschaft, Diefes Berfprechen ju erfullen. erfte beftand in der Borausverwendung ber Ginfunfte ber nachften Sabre mittelft bes Ausstellens von Bechfeln, Die Discontirt wurden, mas fich freilich nicht obne große Berlufte bewertstelligen ließ. Auf tie Insel Cuba murten bie meiften Bechfel gezogen. Sodann erließ Mendigabal ben Befehl, alle unverheiratheten und finderlofen Spanier vom 18. bis jum 40. Lebensjahre für bas heer auszuheben. Ber nicht verfonlich ju Alinte ober Sabel greifen mochte, burfte fich mit 4000 Realen (288 Thaler 20 Sar.) loetaufen. nutten nur 100,000 Ausgehobene, und auf fo viele rechnete ber Minifter mit Sicherheit, Diefe Erlaubniß, jo bereicherte fich ber Schat um 400 Millionen Realen. Endlich griff er in bas Bermogen ber Rlofter, intem er bem allgemeinen Beidrei, Die Berbeplate ber Carliften zu vernichten, fo vollftanbia nachgab, daß von ben 1940 fpanifchen Rloftern nur wenige fortbefteben Diefes britte Mittel galt fur bas ergiebigfte von allen, benn abblieben. gefeben von den regelmäßigen Jahreseinfunften der Rlofter vermuthete man in biefen große aufgebaufte Schate. Baren folche wirklich vorhanden gemefen, fo hatten fie langft ihren Beg in bas carliftifche Beerlager gefunden, und was noch übrig mar, bas murde von den fluchtenden Monchen theils eben dabin oder nach Stalien gerettet, theils von fturmenden Bobelbaufen vernichtet, theils von boben Perfonen über Die Seite geschafft. Staateichat flog von dem Rlofterraube der fleinfte Bruchtheil, und auch bie übrigen Magregeln ergaben fo wenig, bag Mendigabal ben Cortes bas Beftandniß ablegte, er brauche neue Gulfequellen und die Ermachtigung, fich dieselben zu öffnen, wo und wie er tonne. Beibe Rammern gaben ibm bas Bertrauensvotum, das er forderte, machten aber jur Bedingung, bag er das Brivateigenthum nicht antaften burfe. Auch mit Gulfe ber ausgedebnten Bollmachten, Die er jest befag, tonnte er ben Schwierigkeiten nicht begegnen, jo bag er von allen Seiten angegriffen und gur niederlegung feines Amts gegwungen murbe.

Isturig, der ihn ersetzte, war früher ein heftiger Radicaler gewesen, jetzt aber gang für die Königin Mutter gewonnen. Seine Energie richtete er mit dem Feuereifer eines Ueberläusers so ausschließlich auf die Bezwingung der Revolution, daß er den Gedanken hegte, den Franzosen den Kampf gegen

Die Carliften ju übertragen und Die einheimifden Streitfrafte gegen bie Ra-Dicalen au benuten. Ale Die Cortes Die Erflarung gaben, baf er ibr Bertrauen nicht befige, lofte er fie auf. Die neuen Bablen riefen überall Un= ruben bervor. Bon Barcelona, Balencia und Saragoffa dehnte fich bie Em= porung über alle Brovingen aus. Ifturig erbat jest ten Ginmarich ber Frangofen, aber noch mar bie Antwort von Baris nicht eingetroffen, als er gefturat murbe. In ber Racht vom 12. auf ben 13. August 1836 jog ein Regiment ber Brovingialmilig von Mabrid nach La Granja, wo bie Regentin Christine verweilte, verbruderte fich mit bem bortigen vierten Garberegiment und awang bie gitternde Regentin, in Die Ausrufung ber Berfaffung von 1812 ju milligen. Ifturis entflob ale Courier verfleitet nach Gibraltar und ein Ministerium von reinen Radicalen, in dem Meudigabal noch einmal einen Blat fant, übernahm die Beichafte. Man fann nicht fagen, bag bie Sieger ibren Erfola migbrauchten. Richt nur enthielten fie fich jeder blutigen Radebandlung, fontern fie milligten auch ein, bag mit ber Berfaffung bie Beranderungen porgenommen murben, welche bas mongrofifde Intereffe erbeifchte. Die Revifion, welche von ben Cortes vorgenommen wurde, ließ ber Krone Die gange ausübente Bewalt und ben gebubrenten Untheil an ber Gefetigebung, namentlich ein enticheitentes Beto ftatt tes blos aufichiebenten von 1812. Der Erfolg ber Revolution von La Granja fcabete ber Sache ber Chriftinos nicht, wohl aber that bies ber lange Rampf, ber um biefes Ends refultate willen geführt morten mar, benn mahrent beffelben mar ber Beerverband fast aufgeloft worten, batten mehrere Generale und Dberoffigiere unter ten Bajonneten ber emporten Solbaten ten Tob gefunden.

Das Gebiet, tas in einer Austehnung von mehr als breißig Stunden zwischen tem Ocean, ben Pyrenden und ben Flussen Arga und Ebro liegt, war zu Ansang bes Jahres 1836 von ben Carlisten zu einer unangreisbaren Feste umgeschaffen worden. Die Sälfte ber driftinischen Macht stand niehr beobachtend als angreisend vor diesen surchtbaren Linien, die andere Sälfte tämpste mit wechselndem Glud gegen Cabrera in Niederaragonien, gegen Gepaña in Catalonien und gegen die Bandenführer ber Mancha, Altcastiliens, Asturiens und Galiciens. So wenig gebrochen aber die carlistische Macht gegen ben äußern Feind sich behauptete, besaß sie im Innern doch nicht mehr ben frühern sesten halt. Die Ankunst des Prätendenten hatte in zwiesacher hinsicht lähmend eingewirkt, in militairischer Beziehung burch die Nothwen-



rigfeit, jum Soute Rarl's V. und feines hofs ftete eine bemahrte Truppenabtheilung verfügbar zu halten, in politifder Beziehung burch bas Parteigetriebe, bas fich um Die fonigliche Berfon bewegte. Es gab jest brei Bar: teien an tem fleinen Soflager, beren Spaltungen im heer febr bemertlich Die Basten, welche Die erfte Diefer Parteien bilbeten, hatten nichts als ihre Beimath im Auge und zeigten fur ihre alten Freiheiten mehr Bingebung ale fur Don Carlos. Da fie ben gablreichften und beften Theil bes heers bilbeten, forberten fie eine ftarte Berudfichtigung. Die zweite, verberblichfte Bartei bilbeten bie verhaßten Mitglieder ber alten Camarilla, lauter Apostolifche, in teren Bunichen Die unbedingte Unterordnung ber Rrone gegen ein finfteres, undulbfames Diaffenthum obenan ftand. Da ber Rern tiefer Partei aus Beiftlichen und Monchen bestand, Die mit Angstrufen und Befdmorungen Gottes mehr als freigebig maren, nannte man fie fpottweise Djalateros. Arias Tejeiro, Joaquin Abarca, Bifchof von Leon, Die Bofprediger Cheverria und Domingo, ber Capuziner Larraga, ber Finangminifter Labandero, Die Generale Barcia, Guerque maren Die Baupter ber Apo: ftolifchen, benen fich viele Abenteurer und abgefeste Beamte anfchloffen. Gine britte Bartei verwarf fomobl ben Fanatismus ber Camarilla, als ten befdrantten Batriotismus ber Basten. Sie wollte Spanien erobern, aber nicht fur ein Regiment ber Inquifition und bes Bobels, fondern fur bie Berrichaft gemäßigter Grundfage. Der Infant Don Sebaftian mar fur Diefe Partei thatig, ber auch die Borftellungen ber nordifden Bofe Borfdub leifteten. Die geschickteften Generale, Moreno, Billareal, Bariategui, Maroto, waren theils Gemagigte, theils Basten. Don Carlos fcmantte gwifchen allen brei Parteien, jedoch mit unvertennbarer Borliebe fur Die Apoftolifchen, Die feit Langem feine Umgebung bilbete und unter ber fein Beichtvater und feine Bofprediger maren.

Der Feldzug von 1836 brachte im Norden lange wenig Entscheidenbes. Den Carliften mißlang ein Angriff auf San Sebastian, bei dem sie sogar bem fürmenden Lacy-Evans ihr befestigtes Lager raumen mußten, der driftisnische Besehlsbaber Cordova scheiterte mit einem Bersuche gegen das Bastanithal. Die Waffenruhe, welche nach diesen blutigen Creignissen eintrat, begünstigte den Plan der earlistischen Sospartei, eine heerabtheilung in die sublicheren Provinzen zu entsenden. Gomez übernahm den Befehl über die erste Expedition, eine zweite unter Sanz solgte nach. Den versolgenden Ges

neralen ber Chriftinos entfommen, durchjog Gomes Afturien, Baligien, Bas lencia, die Mancha, Andalufien und Jaen und tam wie Sang gludlich nach tem Rorden gurud. Dennoch waren die beiden Unternehmungen mehr uns aludlich als gludlich, benn fie batten ben Beweis geliefert, bag bie Stime mung jenfeite bee Ebro feineswege fo gunftig fei, um ben Carliften ein Reftfegen in den Ebenen gu erlauben. Sang und Gomes hatten Spanien nicht als Sieger, fondern als Fluchtlinge durcheilt und ihrer Sache burch ibr Beutemachen auf bas Entichiedenfte geschadet. Beide murben nach ihrer Rudtebr ins Gefangniß geworfen, damit es ben Anfchein gewinne, als feien nur ihre Fehler Schuld baran, daß fich nicht gang Spanien fur feinen legitimen Monarchen ausgesprochen babe. Die bastifche Bartei brang nach dem Gintreffen ihrer Borausfagungen auf einen Angriff gegen Bilbao. Da ein Ueberfall abgeschlagen murde, mußte gu einer regelmäßigen Belagerung geschritten 15,000 Carliften mit 30 Gefchugen versammelten fich vor bem Plage, Der mit Ginichlug der bewaffneten Burger nicht mehr als 5000 Bertheidiger hatte. Die Borwerte fielen, Sunger und Mangel an Schiegbedarf erlaubten nur noch einen Tag lang die Bertbeidigung, als Cepartero eigens machtig jum Entfage berbeieilte. Gine zweitägige morberifche Schlacht, Die nach Luchana benannt wird, befreite die ausgehungerte Stadt. (25. und 26. December 1836.) Sie legte die erfte Stufe ju dem Ruhme Des Mannes, der vom Schidfal auserfeben war, Spanien von der Beifel des Burgerfrieges gu erlofen.

Rach großen Borbereitungen eröffneten die christinischen Generale ben Feldzug des nächsten Jahres mit einer combinirten Bewegung, die den Feind zwischen ihren Deerhausen erdrücken sollte. Wie es bei solchen Unternehmungen zu geschehen pflegt, griffen die Märsche nicht in einander ein, so daß die am weitesten vorgedrungene Abtheilung unter Lacy-Evans von den Carlisten übersallen und zurückgeworsen werden konnte. Die großen Bortheile, welche die Christinos später durch die Besetzung von Hernani, Fuentarabia und Irun erlangten, ließen sich nicht weiter versolgen, da inzwischen der Gewaltschausen der Carlisten, bei dem sich Don Carlos und Don Sebastian besanden, in der deutlichen Absicht, über den Ebro vorzubrechen, in Tolosa eingerückt war. Die Anwesenheit des Prätendenten bei diesem Truppenkörper bewies, daß die Carlisten die Entscheidung suchten. Zwei Siege bei Huesca und Barbastro öffneten ihnen den Weg zum Ebro, der am 30. Juni bei Mora

überschritten wurde. Durch die Bereinigung mit Cabrera flieg Die Babl bes Beeres auf 21,000 Mann Rugvolt, Doch fehlte es an Reitern, beren man nur 600 hatte, und an einer genugenden Artillerie. Der Rug ging gunachift gegen Balencia, gelangte jedoch nur bis Chiva, wo ein ungludliches Treffen Don Carlos nothigte, ben Schut ber Gebirge aufzusuchen und bis guf Cantavieja gurudgugeben. Ale neue Berftarfungen unter Bariategui und Buergue eintrafen, ging man, Die driftinifden Beerfubrer von ber Spurablentend, auf Mabrid los. Bis bart an die Mauern ber Sauptitadt gelangte Don Carlos, bier machte er Balt, fei es nun, daß die Ronigin Chriftine ibn burch unaufrichtige Unterhandlungen taufchte, fei es, bag er ermog, wie gefährlich ein Angriff auf die verrammelte Sauptstadt bei der Rabe eines feindlichen Beere unter Cepartero werden tonne. In der That traf der Sieger von Luchana fo geitig ein, bag Don Carlos burch einen Angriff auf Mabrid amifchen amei Reuer gefommen mare, vorausgefest bag bie Bertheis Digung Die Bartnadigfeit gezeigt batte, Die fich von Spaniern binter Ball und Mauern ftete erwarten laft. Er ging gurud, zeigte fich im September noch einmal, fand abermals Espartero tampfbereit und warf fich nun in Die Bebirge von Soria, von mo er, bei Recuerta empfindlich geschlagen, nach feiner bastifchen Burg gurudging. Sein Rudjug behauptete einige Drbnung, wahrend Cabrera nach einer Niederlage bei Sarcedon fein Beer auflofen mußte und nur 8000 auf ben Tod ermattete Solbaten nach Cantavieja gurudbrachte.

Die allgemeine Schisterhebung bei dem Anblick des legitimen Monarchen, die man diesem mit Zuversichtlichkeit versprochen hatte, war nicht in irgend einem ermuthigenden Grade eingetreten. Nachdem das carlistische heer so viele Provinzen durchzogen hatte, kehrte es nicht verstärkt, sondern geschwächt binter seine Linien zurück, und hatte überdies die niederschlagende Entdeckung gemacht, daß die Carlisten des übrigen Spaniens seder auf eigene Nechnung zu operiren liebten. Man stellte dieses Alles Don Carlos vor, jedoch mit keinem andern Erfolg, als daß geantwortet wurde, man werde die Berräther, welche allein den Rückzug des heers veranlaßt hätten, bestrafen, und erwarte eine erhöhte Bereitwilligkeit zu Opfern. Nach den Maßregeln zu schließen, welche ergriffen wurden, waren die Berräther Don Sebastian, Mosteno, Elio und Zarlategui, denn diese wurden von ihren Stellen entsernt, zum Theil auch verbannt oder in das Gefängniß geworfen. Der Oberbesehl ging an Guerque über, einen unfähigen und den schmußigsten Lastern erges

benen Apostolischen, ter fich in seiner neuen Stellung mit den Borten an: fundigte: "Bir, die Dummtopfe und Finsterlinge haben Se. Majestat nach Madrid zu führen, und wer nicht in diese Classe gehört, ift ein Berrather."

So ungludlich ber große Bug bes Bratenbenten ausgefallen mar, ruftete man boch noch im Jahre 1837 zwei neue Expeditionen aus. Garcia führte Die eine, Regri Die zweite. Um Die Anfichten ber Basten gu fconen, murben ju beiden nur caftilifche Bataillone, im Gangen breigebn, verwendet. Garcia hatte noch bas meifte Glud. Er gelangte bis in bas fublichfte Spanien und brachte boch menigftene bie Debraahl feiner Truppen gurud. Regri bagegen fließ bei Biedrahita unfern von Freeno be Rodillo auf Cepartero, verlor 2000 Befangene mit feinen fammtlichen Gefchuten und fah auf ber wilben Alucht fein ganges beer fich auflofen. Go total mar feine Riederlage, Daß ron nun an feine Expedition mehr über ben Gbro ging. Heberhaupt batten feit biefer Beit die Carliften nirgends mehr Erfolge, als ba, wo Cabrera ben In Navarra und im Bastenlande murbe ber Rrieg immer Befebl fübrte. Copartero ftellte vor allen die burch bie Revolutionen gelauer geführt. loderte Rriegegucht wieder ber und begnügte fich bann mit einer engen Ginfoliegung ber carliftifchen Linien. Er betrachtete ben Aufftand im Norben als ein Feuer, bas man in fich felbft erlofchen laffen muffe, und uberließ bas Beitere ber innern Zwietracht ber Carliften. Diefe zeigte fich in immer bedentlicheren Beichen, in ber Ermordung von Generalen und Offigieren, in der Emporung ganger Bataillone, in dem Ruf : "Tod ben Djalateros!" ben Die Truppen bis unter bie Fenfter ihres Ronigs laut werben ließen.

Don Carlos gab nur der Nothwendigkeit nach, als er statt Guergue's Maroto jum Oberbeschlähaber ernannte. Die Apostolischen waren mutthend, baß ein General, "der mit Karte und Jirkel arbeite," einen Mann verdrängt habe, dem nichts als die Sache des Glaubens am herzen liege, mußten aber boch nachgeben, da Cirillo, Bischof von Cuba, eben von einer Rundreise an die nordischen hose zurüczetehrt, Mittheilungen machte, welche Don Carlos überzeugten, daß er bei einer gemäßigten Politik beharren musse. Marcto gehörte zu den Offizieren des alten spanischen heers, die in Peru nach der Schlacht von Anacucho (S. 52) eine Berbrüderung geschlossen hatten, um sich gegen die Folgen ihrer Wassenstellung gemeinschaftlich zu schlächen. Bu riesen sogenannten Anacuchos zählte auch Espartero. Maroto hegte gemäs bigte Ansichten, batte durch die freimuthige Darlegung derselben fich die Uns

gnade des Pratendenten zugezogen und lebte in Frankreich in der Berbannung, als er an die Spige des heers berufen wurde. Am 25. Juni 1838
trat er sein Amt an, ohne große hoffnung auf Sieg, da die Christinos jest
80,000 Mann start die Nordprovinzen einschlossen. Allerdings waren trossem Espartero's Fortschritte langsam, aber er nahm boch nach und nach die beherrschenden Stellungen von La Peaa del Moro, Ramales und Guardanimo, besehte mehrere Thaler von Ravarra, zerstörte die Berschanzungen von Gasmarra in Alava und brangte die Carlisten in engere Grenzen zurud.

Dag Espartero und Burbano auch nach ber Ernennung Maroto's Bortheile gewannen, war teine Berratherei bes neuen Oberfeldherrn, fondern eine Frucht ber innetn 3wistigfeiten im carliftifden Lager, Die wetteifernd von driftinifden Sendlingen und von apoftolifden Barteimannern gefdurt murben. 3m Sommer und Berbit bes Jahres 1838 vereinigten fich bie lettern in einer formlichen Berfchworung. Maroto murbe von ihren Blanen halb und halb unterrichtet und erbat fich von Don Carlos die Bollmacht, "ben Umftanden gemäß zu bandeln", fobald er Beweife von ben Planen feiner Begner erhalte. Er betam bie Bollmacht, verschaffte fich die Beweise, nahm Die baupter ber Berichwörung gefangen, ftellte fie vor ein Rriegegericht und ließ fle ericbiefien (8. Rebruar 1839). Es maren bie Benerale Guerque, Barcia, Sang, Carmona und ber Intendant Urig, Die auf Diefe Beife umtamen. Das Rriegegericht verurtheilte fie als "Sauptanftifter eines Militairaufftandes, ber fein anderes Biel gehabt habe, ale bie Bedrudungen und Leiben gu verewigen, die bas Land feit funf Jahren (b. b. feit bem Ericheinen bes Don Carlos!) burch unfittliche, übermuthige und uppige Menichen erbulbe." Das heer billigte die hinrichtungen, in allen Bataillonen bastifchen Urfprungs war man ber apoftolifchen Junta überbruffig, beren Mitglieder ichon Bumala: Carrequi fo laftig geworden maren, bag er ihnen mit bem Erschießen gedrobt batte. Don Carlos, von biefen Schredensfrenen unterrichtet, erließ eine Proclamation, in welcher Maroto, "ba er bas Bertrauen feines Furften auf die treulofefte und unwurdigfte Beife gemigbraucht, die ibm anvertrauten Baffen nicht gegen bie Feinde des Thrones und des Altars, fondern gegen feinen eigenen Monarchen getehrt, Die Einwohner gur Anarchie gereigt und mehrere Benerale ermorbet habe", bes Dberbefehls fur entfest und jum vogelfreien Berrather erflart wurde. Maroto las biefe Proclamation feinen Truppen felbit vor und ftellte es jedem Goldaten fret, ob er fich von ibm

trennen wollte. Alle folgten ihm, auch die Truppen, die unter Billareal, Urbistondo und La Torre gegen ihn geschielt wurden, erklärten sich für ihn, und so nahm denn Don Carlos alle seine Schritte zurud, befahl selbst die Bernichtung seiner eigenen Proclamation und genehmigte die Forderungen Maroto's, daß die seit Monaten und Jahren verhafteten Generale der gemässigten Partei freigelassen, die häupter der Apostolischen dagegen verbannt wurden.

Rach dem, was zwischen bem herrn und bem Diener vorgefallen war, tonnte die Beriobnung feine aufrichtige fein. Es mar nicht bentbar, bag Don Carlos Die erlittene Demuthigung jemals vergaß, und Maroto mußte mehr benn je auf feiner but fein. Gin glangenber Sieg über Espartero, durch ben er vielleicht fich aus feiner miglichen Lage batte befreien tonnen, war in Rolge ber Borficht Diefes überlegenen Gegners nicht möglich, und fomit hatte Maroto feine andere Babl, ale Unterhandlungen. Die erneuerten Rachstellungen der Apostolischen, Die Borftellungen feiner Generale und Oberoffiziere, Die Stimmung bes Landes, alles brangte ibn babin. Man muß ibm die Berechtigfeit widerfahren laffen, daß er fich anfangs bemubte, die Thronfolgerechte bes Bratendenten infoweit zu mabren, daß er eine Bermablung zwifden ber minderjagrigen Ronigin Ifabella und bem Grafen von Montemolin, Don Carlos' Cobn. porichlug. Allein Lord Sap, ber als Bwifdenbandler fungirte, wies tiefe Ausgleichung als unftatthaft gurud, und bei ben fpatern Berhandlungen war von berfelben feine Rede mehr. jest an drehte fich Alles um die Erhaltung ber bastifchen Fueros und ber Stellen ber carliftifchen Offiziere. In beiben Begiebungen geigte Espartero fich gefügig, und am 31. August murbe ber Friedensvertrag, ben außer Maroto noch funfzig carliftifche Befchlehaber unterzeichneten, abgefchloffen. Un bemfelben Tage ftellten fich Die Carliften, neungebn Bataillone und funf Schwadronen ftart, auf bem Felde von Bergara auf. Die Reloberren ums armten fich Angefichts ber beiben Beere, Alles ftimmte in ben Ruf ein: "Ce lebe ber Friede, es lebe Die Ronigin!", worauf Die Carliften Die Baffen niederlegten und ju ihrem Beerde gurudfehrten. Mit ben acht Bataillonen, tie noch um Don Carlos vereinigt blieben, ließ fich ber Rampf nicht forts feten. Bon ben berangiebenden Chriftinos gedrangt und taglich burch Aus: reifereien geschwächt, sog fich Don Carlos an Die frangofische Brenze, Die et von dem Baftanthal aus überfchritt (15. September 1839). Bei ihm mas

Bertrag von Bergara, España ermorbet, Cabrera befiegt, 319

ren 3000 Soldaten und 300 Priefter. Die frangofische Regierung wied ihm als Aufenthaltsort Bourges an und beaufsichtigte ihn dort so scharf, daß er mit seinen spanischen Anhangern keine ferneren Berbindungen unterhalten tonnte.

Catalonien und Rieberaragonien folgten dem in Bergara gegebenen Beispiel nicht. Espasa knüpfte wohl Unterhandlungen an, brach sie aber bald wieder ab und erkämpste bei Moyo noch einen leizten Sieg. Daß er bald darauf bei Solsona unterlag, besiegelte sein Schickal. Man hatte ihm die blutige Strenge nicht vergessen, die er einst zegen den Aufstand der Agraviados an den Tag gelegt hatte, und benutzte die Tage des Unglücks jur Rache. Man lockte ihn nach Berga an den Sig der Junta, nahm ihn gesangen und ermordete ihn endlich, nachdem man ihn mehrere Tage wie ein wildes Thier umhergesührt hatte. Am B. November 1839 sanden die Christinos seine Leiche gesesssicht, mit einem Stein beschwert, in der Segre. Die Einheit wich nun aus dem Ausstande, die eatalonische Ungebundenheit bewegte sich schrankenlos, und das heer der Carlisten löste sich in Banden auf.

Ale einziger Gegner, ju beffen Beflegung große Anftrengungen gemacht werden mußten, blieb Cabrera übrig. Seine Braufamteit verdoppelte fich mit der machfenden Gefahr, fo daß der Burgerfrieg im Augenblid feines Er= loidens noch einmal ben wildeften Charafter annahm. Als Copartero beranrudte, waren die Grenggebiete in eine Bufte verwandelt, Die Dorfer und Borrathe verbrannt, Die Ginwohner in Das innere Bebirge gurudgetrieben worden. Da die Chriftinos alle ihre Bedurfniffe fich nachfahren laffen mußten, fonnten fie nur langfam vorruden. Sie nahmen indeffen, mabrent Cabrera franklag, Segura und bahnten fich ben Bugang ju ben carliftifchen hauptfeften Cantavieja und Morella. Obgleich ingwifden genefen, magte Cabrera body feine Bertheibigung feiner Burgen. Cantavieja ließ er angun: den, Die Befagung von Morella unterftugte er nicht, fo bag fie fich ben Chriftinos ergeben mußte. 3m Mai 1840 nahm er endlich bei La Cenia due Schlacht an, wurde von D'Donnell geschlagen und warf fich nun nach Catalonien. Das Gingige, mas er noch that, war Rache an ben Mordern Copana's ju nehmen. Bu einer Schlacht ftellte er fich nicht mehr, richtete feine Bewegungen unter Drobungen und Prablereien fo ein, daß fie ibn ber frangofischen Grenze naber und naber führen mußten, und betrat endlich am 6. Juli 1840 mit 8000 Mann bas neutrale Gebiet. Die meiften ber Fuh;



rer, welche ihn begleiteten, tamen arm nach Frankreich, bei Cabrera fanten fic 900,000 Franten in Golb.

Co mar nun nach einem fiebenjabrigen Burgerfriege ber Bratenbent mit ben Seinigen rom fpanifchen Boben verbrangt worben. Seite mar teine Storung ju befurchten, wenn bie Regierung mit redlichem Billen fich entichlog, bie Reformen vorzunehmen, welcher Spanien fo brin: gend bedurfte. Es unterftuste fie in Diefem Berte bas tiefe Bedurfnig nach Rube, bas die gange Bevolkerung empfand, ber allgemeine Bunich nach einer beffern Ordnung im Staatswesen, ber monarchische Sinn ber Spanier, Die Rriegegucht im Beer, Die Espartero gegrundet hatte. Auf ber andern Seite war ihr ber fortbauernde Parteilampf hinderlich, bem felbft ber Anblid eines gerriffenen, ermatteten Landes nicht balt ju gebieten vermochte. Roch ware hoffnung gewesen, daß ber Sieg ber einen ober ber andern Partei, mochte er nun den Bemäßigten ober ben Radicalen (Graltados) jufallen, ein befinitiver fein murbe, wenn nicht bas Ansland fich eingemischt batte. und England machten fich jest ben Breis ihrer Unterftugung ftreitig. Ludwig Bhilipp unterftuste Die Bemagigten, England nahm Die Bartei Der Rabicalen, deren Macht im Augenblid in Folge Des Uebertritts bes Siegesherzogs Espartero Die größere mar. Die Ginmifdung Englands mar Die ungefahrlichere, ba fie fich mit ber Erlangung von Sanbelevortheilen begnugte. hoberes Biel nahm fich Ludwig Philipp, indem er Spanien in allem, mas Die Berfaffung, bas Berichtswefen, Die Berwaltung betraf, nach frangofischem Mufter einrichten und als Rebenstaat in bas Schlepptau feiner Bolitit nebe men wollte. Bum Unglud fur Spanien gab es in Mabrid feine Bertreter ber andern Großstaaten, welche ben Bublereien Englante und Franfreiche batten entgegenwirten fonnen. Rachdem bie brei norbifden Sofe Don Carlos als ben Reprafentanten bes Legitimitatsprincipe anerkannt batten, burften fie nicht unmittelbar nach ber Nieberlage beffelben ihre Politit antern. Daß fie fich in biefe Lage verfett hatten, war fur fie felbft ein entschiedener Rade theil, namentlich in dem Falle, bag die frangofifche Politit fiegte. Befchab bies, was mahricheinlich mar, fo hatte Ludwig Philipp ben Ruden frei, wenn er gegen Deutschland vorging.

Die letten Carliften hatten ben frangofischen Boben noch nicht betreten, als die Barteien, die eine mit frangofischer, die andere mit englischer Gulfe, ihren Kampf ausgufechten begannen. Die Regentin Chriftine, die Minifter,

Die Cortes von 1840 waren Bemäßigte. Sie machten von ihrer augenblidliden Bewalt ben untlugften Bebrauch, indem fie bas Gemeindegefet von 1837 befeitigten. Diefes Gefet, wie die Berfaffung von 1837 felbft ein Musfuß bes Staategrundgefeges von 1812, war eine Rudfehr zu jenen uralten Runicipalfreiheiten, teren Spanien von ben Romerzeiten an in allen glorreichen Epochen feiner Befchichte bis auf Die Tage bes unumschränkten Ronigs thums und bes Berfalls berab fich erfreut hatte. Ferdinand VII. hatte jene Freiheiten jugleich mit ber Berfaffung von 1812 vernichtet, "damit bie ents ferntefte 3bee, daß die Souverainetat fich anderemo befinde ale in ber tonigliden Berfon, vom fpanischen Boben auf immer verschwinde." Die Bevolles rung batte die Bieberherstellung ber Gemeinberechte mit ber ungetheilteften Freude begrußt, ba die Selbftandigfeit der Gemeinden und Provingen mit ben spanischen Gewohnheiten auf's innigste harmonirt. Diefes Boltsgefühl verlette die Regentin auf bas empfindlichfte, als fie ben frangofischen Centralis fationeibeen gu Liebe bas Gemeindegefet in ben wefentlichften Buntten aufhob, insbesondere die Ernennung ber Alcalden ober Borfteber ber Krone übertrug, Die Bahl ber Gemeinderathe in Die Bande ber Bochftbesteuerten legte und ben politifchen Chefe die Dacht gab, jeden Befchluß ber Gemeinde für nichtig zu erflaren.

Die Regentin befand sich in Barcelona, als die Kammern das Gemeindes gesetz annahmen. Auf die Kunde, daß Madrid und viele andere Städte den Gehorsam verweigerten, forderte sie von Espartero Unterstügung, und dieset sagte für die Trene des heeres gut, vorausgesetzt, daß das verhaßte Gesetz zurückgenommen werde. Dazu mochte sich Christine nicht verstehen, und fast ganz Spanien mußte in Ausstand gerathen, ehe sie nachgab. Sie legte darauf ihre Burde nieder und schiffte sich am 14. Oktober 1840 in Balencia nach Port Bendres in Sübsrankreich ein. Die Regentschaft übernahm Espartero.

Konnte die Selbstverbannung Christinens nur als ein Zwischenspiel ber spanischen Politik betrachtet werden, so übte ste boch einen weitreichenden Einfluß. Der Sturz der Gemäßigten fiel in die Zeit einer europäischen Berwicklung, zu der die orientalische Frage Anlaß gegeben hatte. Ludwig Philipp's Politik wurde durch dieses Creigniß durchkreuzt und wesentlich friedlicher gestimmt. England, das unter seinen Feinden war, wurde im Kriegsfall nicht gezögert haben, ihm von ber Phyrenaenseite her Berlegenheiten zu bereiten.



## Behntes Rapitel.

Deutschland bis zur Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. von Preußen. Das Frankfurter April: Attentat. Der Boll: verein. Der Verfassungsstreit in Hannover. Innere Zustände in Deutschland und Frankreich. Socialismus und Communismus.

Die Erfullung fo vieler patriotifcher Bunfche, welche bas Jahr 1830 und die nachfte Reit brachte, befriedigte die hoffnung aller berer, welche fich der geschichtlichen Babrheit nicht verschließen, daß forungweife Entwicklungen einem tief begrundeten Gefege des Boltslebens widerftreiten. Bei einem im Grunde wenig gablreichen Theile bes Bolts wirfte indeffen die revolutionaire Aufregung ber Julitage und bes Polenkampfes noch nach und erzeugte Forbe rungen, Die, wenn fie auch aum Theil, wie die auf die Beseitigung ber Cenfur gerichteten, berechtigt maren, boch in einer ungeeigneten Beife erhoben murben. Die rabitale Bartei, welche immer im Ramen bes Bolts fprach, erhipte fich je langer je mehr an ben halb mabren halb eingebildeten Reactioneneichen, welche fie nach bem Kalle von Barfchau mahrnehmen wollte. Suden, wo die Berbindungen mit dem naben Frankreich auf den entzundlicheren Boltscharafter wirkten, war eine gewiffe Aufregung verbreitet. man nach bem Rorden tam, eine um fo ruhigere Stimmung fand man. Bon ben bestehenden bedeutenden raditalen Beitungen tamen vier auf Baiern, zwei auf Burtemberg, zwei auf Baden, eine auf bas Großherzogthum Seffen, vier auf Kurheffen, eine auf Thuringen. Der Ton diefer Preffe war nicht ohne einen republikanischen Beigeschmad, wenn auch binfichtlich bes Biele,

das man zu erstreben habe, eine große Unklarheit herrschte. Um den Censurvorschriften erfolgreicher entgegentreten zu tonnen, gründeten Birth und Siebenpseiser einen Berein zur Unterstützung der freien Presse, der sich von Rheinbaiern aus mit reißender Schnelligkeit verbreitete. Später kam man auf die Idee, das Bolk durch große Bersammlungen anzuregen und die liberalen Führer bald in diesem bald in jenem Lande ihre Grundsätze unter Gottes freiem himmel vor Tausenden aussprechen zu lassen. Die erste Bolkserssmulung wurde in Beinheim an der Bergstraße abgehalten und hatte die specielle Bedeutung eines Kestes zu Ehren der für Baden bewisligten Preßfreiheit. Die zweite Bolksversammlung, zu der nach der Schloßruine Samsbach bei Neustadt an der Hard in Rheinbaiern eingesaden wurde, sollte alle vereinigen, "welche Theil nähmen an dem heiligen Kampse für Abschüttelung imnerer und äußerer Gewalt, für Erstrebung gesetlicher Freiheit und deutscher Rationalwürde."

Der 27. Mai 1832 vereinigte in Reuftadt mindeftens 30,000 Menfchen, tie fich mit ben Karben Schwarg, Roth und Gold, tem Symbol ber beutiben Ginbeit, gefdmudt batten. Rammerredner ber liberalen Bartei maren nicht erschienen, die wenigen anwesenden Abgeordneten buldigten fammtlich dem Radicalismus. Als Redner traten vorwiegend Schriftsteller und Advocaten auf, meift jungere Leute. Den Inhalt ber Bortrage bilbeten beftige Declamationen gegen die Fürsten, mit Belübben fur die Freiheit untermischt. Den "vereinigten Freistaaten" Deutschlands, "dem verbundeten republikanischen Curopa" wurden Lebehoche ausgebracht, Birth, ber Berausgeber ber "beutiden Tribune", fprach, ein Schwert fdwingend, einen breimaligen Rluch über die beutschen Furften aus, und die Menge antwortete auf folche und ahnliche Erguffe mit dem Rufe! "Rieder mit den Rurften! Baffen, Baffen!" Eigent= liche Befchluffe murben nicht gefaßt, bagu ließ es die Untlarbeit ber Führer über bie nachsten Zwede nicht tommen. Allerdings wurden die tollften Borfolige gemacht, g. B. eine proviforifche Regierung gu errichten, Landau gu erfturmen, aber nicht angenommen.

Dem Sambacher Feste folgten noch mehrere andere zu St. Wendel, auf dem Riederwalde bei Rudesheim, auf dem Sandhose bei Franksurt, auf dem Bilhelmsbade bei Sanau u. a. m. Alle hatten dieselbe republikanische Tendenz und waren gewöhnlich von Ruhestörungen begleitet. Da sich bei solchen Gelegenheiten Tausende zusammensanden und von Wein und Bier

21\*

begeistert die tapfersten Beschlusse aussprachen, glaubte die radikale Partei durch ihre Bolksversammlungen außerordentlich zu gewinnen. In Bahrheit verlor sie durch dieselben. Der ruhigere Theil der Bevölkerung beobachtete die steigende Leivenschaftlichkeit mit Abneigung und entsernte sich um so vollständiger von den Radikalen, je mehr klar wurde, wohin diese das Bolk mit sich fortreißen wollten. So ties war das patriotische Gesühl trotz aller Sympathien für Polen und liberale Franzosen nicht gesunken, daß man nicht mit Erbitterung wahrgenommen hätte, wie entschieden die Radikalen auf auswärztige hülfe rechneten und dieselbe sogar durch eine Abtretung der Rheinprovinzen zu erkausen bereit waren. Auch die Liberalen trennten sich jest von ihren radikalen Bundesgenossen, wenn auch nicht mit der Entschiedenheit, die aus Klugheitsrücksichen, um nicht mit der revolutionairen Partei zusammengeworsen zu werden, räthlich gewesen wäre.

Das Sambacher Reft bot zu Regierungemagregeln einen überreichen Stoff Bunachft war es Sache ber baierifden Regierung, ben pfalgifchen Revolutionsberd unschadlich zu machen. Der Fürst Brede marschirte mit Ernppen in Rheinbaiern ein, Birth, Siebenpfeifer und andere Fubrer, Die nicht wie Souler und Savoie nach Frankreich entflohen, wurden verhaftet, Die Breffen ber ohne Cenfur ericbienenen Blatter verfiegelt. Rurge Beit barauf fafte ber Bundestag eine Reibe von Befchluffen (28. Juni und 5. Juli 1832.). politischen Bereine, außerordentlichen Bolfeversammlungen und Bolfefefte murben verboten, ebenfo politische Reden bei ben hergebrachten Bolfefeften, wie bas Tragen von Abzeichen und bas Errichten von Freiheitsbaumen. Erneuert wurden die altern Berordnungen über die Sochichulen und die Regierungen au genauer lebermachung aller Burger und Fremden, Die im Berbacht revos lutionairer Befinnungen feien, aufgeforbert. Die Bunbesbeschluffe bestimmten ferner, daß jeder Regent nicht blos berechtigt, fondern verflichtet fei, alle ftandifchen Untrage gu verwerfen, welche fich gegen ben Grundfat richteten, daß die gesammte Staatsgewalt in bem Oberhaupt bes Staats vereinigt bleiben muffe, und bag ber Souverain burch eine landstandische Berfaffung nur in der Ausübung bestimmter Rechte an Die Mitwirfung ber Stande gebunden werben tonne; daß die Landstande die gur Ruhrung einer ben Bundespflichten und der Landesverfaffung entsprechenden Regierung erforderlichen Mittel nicht verweigern burften; bag bie innere Gefetgebung ber beutschen Buntesftaaten weder bem 3mede bes Bundes Gintrag thun, noch ber Erfullung von Buns

bespflichten binderlich sein burse; bağ eine Bundescommission ernannt werden solle, um von den ständischen Berhandlungen in den Bundesstaaten sortvauernd Renntniß zu nehmen und Eingriffe in die Burde und Gerechtsame bes Bunstes zurückzuweisen; daß die Deffentlichkeit der landständischen Berhandlungen in der Art zu beschränken sei, um die Ruhe des einzelnen Bundesstaats oder des gesammten Deutschlands zu erhalten; daß zur Auslegung der Bundesacte mit rechtlicher Wirkung allein und ausschließlich der deutsche Bund berechstigt sei.

Durch bie ftrenge Ausführung Diefer Bestimmungen wurden ber raditalen Bartei ihre Agitationsmittel entzogen. Es verbreitete fich eine allgemeine Entmuthigung, bei ben Entichiedenften aber auch eine maglofe Erbitterung, die den Entschluß faffen ließ, eine Revolution ju magen. Mit einem Leicht= finn, ber dem deutschen Charafter fonft fremd ift, redete man fich ein, bag ein gludlicher Schlag bas gange beutiche Boll gu einer großen Schilberbes bung begeistern werde. Bom Berbft bes Jahres 1832 an wurden gebeime Berabredungen getroffen. Gin ftuttgarter Buchbandler Franch, ein murtembergifcher Oberlieutenant Roferig und mehrere frantfurter junge Rechtsgelehrte und Doctoren waren bie namhafteften ber Berichworenen. Man taufchte fich gegenseitig über Die Streitfrafte, welche Diefe ober jene Stadt aufbringen tonne. Sprach Roferig von gangen Regimentern, Die er jum Losichlagen' bestimmen werde, fo prabiten Die Frankfurter mit dem Beitritt des preußifchen Theils ter Befatung von Maing, bes naffauifchen Militaire, mit 30,000 Badenern, 50,000 Beffen, mit der Erhebung von gang Rheinbaiern. Um Diffiziere fur Diefe Mannichaften brauchte man nicht verlegen zu fein, benn man hatte Die geflüchteten Polen, welche bereitwillig ihren Degen anboten, um mit Gulfe des revolutionirten Deutschlands ihr eigenes Baterland gu befreien. Man hatte ferner Die beutschen Studenten.

Daß die großen Ereignisse bes Jahres 1830 von der gahrenden Jugend ber teutschen Sochschulen mit Begeisterung aufgenommen wurden, war natürslich. Das Gefühl ber eigenen Wichtigkeit, bas in ber studirenden Jugend alle Beit lebt, war nicht wenig gesteigert worden durch die große Rolle, welche die polytechnischen Schüler von Paris und die Mitglieder der Barsschauer Fähnrichsschule bei den Revolutionen ihres Vaterlandes gespielt hatten. Richt wenige Studenten hielten sich berusen, für Deutschland die politischen Beder zu sein, und erwarteten von ihrem Borantritt dieselben Erfolge, welche

sich in Bolen und Frankreich gezeigt hatten. Diese Selbstüberhebung war vorzüglich bei der Burschenschaft anzutreffen, jedoch nur bei dem Theil derzselben, der sich als "Germania" von der friedlicheren Partei der "Arminia" getrennt hatte. Germanen gab es ziemlich auf allen Sochschulen, und überall zogen sie durch Tapserkeit und Intelligenz die Augen auf sich. Ihre Berbindungen mit den Landsmannschaftern verschafften ihnen auf den schlagsertigken Theil der Studenten einen Einfluß, der den etwas pedantischen Arminen gänzlich sehlte. Die Germanen wurden von dem nahen Bevorstehen einer Revolution unterrichtet und sagten auf einem Burschentage, den sie im December 1832 in Franksurt abhielten, ihre Mitwirkung zu. Als jedoch der Plan den einzelnen Berbindungen vorgelegt wurde, sagten mehrere sich sos, und es zeigte sich also nicht einmal unter der rücksichslosen Jugend die Einstimmigkeit, auf welche die Leiter so zuversichtlich rechneten.

Die letten Bochen vor bem gur Revolution festgefetten Termine verliefen unter einem Streit über ben Ort tes erften Aufftandes. Die Frant: furter verlangten, bag Burtemberg ben Anfang mache, Die Burtemberger bestanden barauf, daß Rrantfurt das Sianal gebe. Bulest fügten fic bie Rrantfurter, obgleich fie fich nicht verheblen tonnten, daß ibre Mittel viel gu geringfügig feien, um ein Belingen auch nur moglich ju machen. Des 3. Aprile 1833 fturmten Die Berfcworenen, faft nur Studenten und nur bochftens fechszig Ropfe ftart, Die beiden Frantfurter Bachen. vollerung ftromte bei bem garm gusammen, aber Riemand nabm bie bargte botenen Baffen an, und fo tonnte bas anrudende Militair ben Aufftand trot ber verzweifelten Begenwehr bald überwaltigen. Um balb gebn Ilbr hatte ber Rampf begonnen, eine Stunde fpater herrichte in Frankfurt wieder tiefe Rube. Gin Saufen beffifcher Landleute, ber gur Unterftugung anrudte, fand die Thore geschloffen und febrte um. In feinem andern Orte fand ein Losichlagen ftatt; die polnischen Flüchtlinge verließen gwar ihre frangofischen Aufenthaltsorte, murden aber theils in Frankreich felbit, theils in ber Schweig angehalten.

So topflos war das Unternehmen, daß Riemand an das wirkliche Bablenverhaltniß der Verschworenen glaubte. Daß eine handvoll Menschen den wahnsinnigen Gedanken gehegt habe, die ganze Staatsordnung und Regierungsgewalt mit einem Sandstreich zu Boden zu werfen, erschien so undenkbar, daß man den nachträglichen Prahlereien der Radikalen, ihr weitver72

zweigter Plan sei blos durch Berrath und an zufälligen Umständen gescheitert, volle Glaubwürdigkeit beimaß. Ramentlich thaten dies die Regierungen und leiteten demnach Untersuchungen ein, die mit der größten Strenge durchgeführt wurden, "um auf den eigentlichen Grund des lebels, welches seit Jahren seinde seilig auf den Fürsten wie auf den Bölkern lafte, zu kommen." (Schreiben des Fürsten Metternich an den Bundestagsgesandten Münch Bellinghausen.) Die Zahl der Berhafteten stieg in ganz Deutschland auf mehr denn 1800, meistens junge Leute, von denen man Aussagen über die Betheiligung von höhergestellten erwartete, aber begreisticher Weise nicht erhielt, da eine solche Betheiligung nicht stattgesunden hatte.

Das wachgewordene Mißtrauen der Regierung blieb nicht bei der radikalen Bartei stehen, es dehnte sich über die Liberalen und die ständische Wirksamsteit im Allgemeinen aus. Die Berschwörung, sagte man, kampst nicht blos auf der Gasse, sie agitirt auch in den Kammern mit scheinbar gesetlichen, langsamen und sichern Mitteln. Planmäßig vorschreitend, hat sie sich zuerst damit begnügt, in den ständischen Kammern den Regierungen gegenüber eine Stellung zu gewinnen; darauf hat sie diese Stellung thunlichst verstärft und die Regierungsgewalt in möglichst enge Grenzen einzuschließen gesucht, um endslich dem Staatsoberhaupte die Herrschaft zu rauben und die Staatsgewalt in die Omnipotenz der Kammern zu verpstanzen. Wollten die Regierungen der Revolution nicht erliegen, diesen Schluß zog man aus den jüngsten Zeitzeteignissen, so müßten sie Borkehr treffen, die ständische Opposition, die Presse und die Universitäten in Schranken zu halten.

Auf Zusammenkunften der Monarchen in Teplig und Munchen: Gras verständigte man sich über Ministerialconferenzen, die dann auch vom Januar bis Juni 1834 in Bien abgehalten wurden. Man gelangte bei diesen Berathun; gen zu folgenden Beschlüssen: Die Censur von Druckschriften wird nur Mansen von erprobter Gesinnung übertragen, welche bestimmte Anweisung erhalten. Die Zahl der politischen Tageblätter ist so viel als möglich zu vermindern, die herausgabe neuer Blätter von einer jeder Zeit widerruslichen Resgierungserlaubniß abhängig zu machen. Die Censur wird auf die ständischen Berhandlungen und die Erörterungen vor den Geschworenengerichten ausgesdehnt. Alle Studentenverbindungen bleiben verboten, die Mitglieder von Burschenschaften werden zu teinem Civilvienst, zu teinem Amte in Schule und Kirche, zu keiner academischen Burde, weder zur Advocatur noch zur

argtlichen ober dirurgifchen Pragis jugelaffen. Die academifchen Senate burfen nicht mehr die Eriminalgerichtsbarteit ausuben, Die Juriftenfacultaten ferner nicht in Polizeis und Criminal: Sachen Recht fprechen. In ben Stantes versammlungen foll jeder Berfuch, eine mit ben Souverainetatbrechten unvereinbare Erweiterung ber ftanbifchen Befugniffe gu erzielen, gurudgewiefen Entfteht zwischen einer Regierung und beren Stanten Streit über Bestimmungen ber Berfaffung, fo foll ein Bundesichiedegericht enticheiben. beffen Mitglieder Die Bundesregierungen ernennen. Die Stande burfen Die Steuern meder verweigern, noch beren Bewilligung an Bedingungen inupfen. Einigen fie fich mit ber Regierung über bas Budget nicht, fo ftebt bas Uts theil tem Bundesichiedsgericht ju; Die Steuern werben ingwischen forterhoben. Ungelegenheiten, Die fur ben Bund bedenflich werden fonnen, werden in gebeimer Sigung verbanbelt. Angriffe von Abgeordneten auf ben Bund ober einzelne Regierungen werden fraftigft gurudgewiesen; macht eine gange Rame mer folde Angriffe, fo wird fie vertagt ober aufgeloft. Staatebeamte tonnen nur mit Bewilligung ihrer Regierung als. Abgeordnete eintreten. Der Deffentlichfeit ber ftanbifchen Berhandlungen find Schranten gu fegen. Gine Beeidigung bes Militairs auf Die Berfassung barf nicht ftattfinden.

Die Biener Conferengbeschluffe murben Jahre lang gebeimgehalten, boch errieth man fie an dem einmuthigen Santeln ber Regierungen gegen Die Breffe und die Rammern. Der Sieg fronte fie allerdings, allein es ift die Frage, ob die politifche Apathie, die in ben nachften Jahren eintrat, nicht verderblicher war, als ber Rieberrausch bes Jahres 1830. Es ift feine richtige Bolitit, wenn man ein Suftem fo ftart macht, daß bem aufrichtigen Gegner Die letten hoffnungen ichwinden. Gludlicher Beife machten Die Regierungen auf bem nationalotonomifden Relbe ein Bugeftandniß, bas ben gerechteften Erwartungen ber Ration in ber erfreulichsten Beife entgegen tam. Der beutiche Boll: verein trat ins Leben. Um 22. Marg 1833 fchloffen Die Staaten bes fute Deutschen Bereins mit Preugen ben erften Bertrag, bem bald andere Staaten beitraten, fo bag bis 1836 Preugen, Baiern, Burtemberg, Baden, Raffau, Bobengollern, Frankfurt am Main, beibe Beffen, bas Ronigreich Sachfen und Die fachfifden Bergogthumer, Anhalt, Schwarzburg, Reuß und Balved, jufammen eine Menfchengahl von fechbundawangig Millionen Deutschen, bas gemeins fcaftliche Bollipftem annahmen. Fern hielten fich von ber Ginigung noch Defterreich, bem feine Bollgefetgebung und feine Berbaltniffe gu Ungarn

Schranten entgegenstellten, und die von hannover, bessen Bereinigung mit England damals noch fortdauerte, bestimmte Gruppe ber Uferstaaten, endlich bie beiden Medlenburg.

Bar auch der Bollverein noch nicht über das gange Deutschland ausgebebnt, fo trat er boch bem Biel ber Ginigung mit einem großen, machtis gen Schritt naber. Gepriefen murbe Diefer Schritt von ten beutschen Rinangmannern als eine Bereinfachung ber fruberen Rinanganftalten, von ben beutichen Agriculturiften und Raufleuten, weil er ihrem Bertehr einen großen unbeidrantten innern Darft verichaffte, von ben beutiden Gewerbsleuten. well fie fic bavon Sout gegen bie auslandifche Concurrent verfprachen. von bem bententen Bolitifer als eine Quelle ber Rationalwoblfabrt. Bie machtig aber alle Diefe Motive an und fur fich fein mochten, fcwerlich murben fie angereicht baben, ben Bollverein in's Leben ju rufen, ohne ben gewaltigen Drang bes in ber gangen Daffe bes beutiden Bolte lebenbig gewordenen entbufiaftifchen Bunfches nach einer bandgreiflichen teutschen Rationalitat. Bie verschieden man über tie Organisation bes Bundes benten mochte, barin ftimmten alle bentenben Manner aller Barteien und Stellungen überein. bag die fraftige Sicherheit und Macht Deutschlands bauptfachlich auf ben materiellen Rraften und ber Starte bes Rationalgefühls feiner Boller berube, und bag beibe größtentheils bedingt feien burch bie nationale handelseinheit und eine fraftige nationale Sandelspolitif. Much mar es hauptfachtich bas inftinctartige Gefühl, bag einer Ration eine gemeinsame Sandelspolitit fo nothwendig fei, wie bas tagliche Brod, bas ber 3bee bes Bollvereine fo begeifterte Aufnahme bei bem großen beutiden Bublicum vericaffte. Bei Mannern von boberer Bilbung tam bagu noch bie lebergengung, bag die Ginigung bes Sandels und überhaupt ber materiellen Rationalintereffen bas Rundament fei, auf bem nothwendigerweise und naturgemäß im Lauf ber Beit bas Bebaube einer engeren politifchen Ginigung ber beuts foen Boltsftamme fich erheben muffe, und baraus allein erflart fich, weghalb bie Standeversammlungen ber einzelnen Staaten mit fo vieler Bereits willigfeit ihr Recht der Abgabenverwilligung ben Forterungen bes Santeles bundes unterordneten, baraus erffart fich ferner, daß fpater bas Brincip bes Shuggolls bei ihnen fo großen Unflang fand.

Der ursprüngliche Tarif des Bollvereins war der Beit und den Umftanden angepaßt. Der gewichtigfte Renner deutscher induftrieller Berhaltniffe, Frie-



brich Lift, urtheilt, bag jedes andere Bollfuftem Die Ginigung hatte unvopufar machen und ihr binderlich fein muffen. "Durch Die Ginführung des Bewichtstolls wurde vorangsweise Die einheimische Rabrication berjenigen Baaren befchutt, beren Berth im Berbaltniß ju ihrem Gewicht ein niedriger ift, alfo bie Artitel ber großen Consumtion, Diejenigen, welche Die größte Menge von Arbeitern beschäftigen und nach bem Totalbetrag ihres Berthe Die wichtigften find, Diejenigen, beren bochfter Bervolltommnung Die einbeis mifche Fabrication am meiften gewachsen mar und in welchen zu erwarten ftant, bag bie einbeimifche Concurreng ben Mangel ber fremben Concurreng am leichteften und ichnellften erfegen werbe. Gine bobe Beichutung ber feineren Artifel und ber Garne batte Die Rrafte fur ben Anfang gu febr getheilt; fie batte eine ju plogliche und ju anhaltende Bertheurung ber Baaren berbeigeführt; man batte ju einer Beit, wo bie Birtungen bes freien Bertehre im Innern und bes Schutes nach außen noch gar nicht, ober boch nicht genugfam erprobt maren, Die mittleren und boberen Stande ber Bollvereinsftgaten, auf beren Stimme größtentheils ber Erfolg ber Ginigung berubte, berfelben abgeneigt gemacht. Es war alfo gang gut, bag man bem Bollverein bas erfte Rleib wie einem Rinde guschnitt, bas jest erft in bie Belt trat. Auch bewies ber Erfolg Die Richtigfeit Diefes Berfahrens. Breugen ward ber Begenftand ber Berehrung und Anhanglichfeit aller Boller bes Bollvereins, man blidte ju ihm empor als ju einem Wiederherfteller bes Baterlandes. Das waren die Sonigmonde bes Rollvereins, ihnen folgten jeboch bald bie Jahre bes ehelichen Bwiftes. In unfern Tagen fchreiten Boller von ftarten Gliedmagen und offenem Ropfe fchnell voran in ber Gr: tenntnig beffen, mas zu ihrem Beile bient. Die Ration batte nun einen handgreiflichen Gegenstand, an bem fie ihre That: und Dentfraft uben, ihre Mundigfeit erproben tonnte. Babrend Die Industriellen Deutschlande ruftig Sand ans Bert legten, bas ihnen vorzugsweife eingeraumte Induftriegebiet in Befit zu nehmen, marf fich die politische Intelligeng auf bas Studium ber Bandelspolitit, burchforfcte fie die Befchichte und die Bandels : und Schiffe fahrtegefege berjenigen Rationen, von beren Beifpiel fie lernen tonnte.' Das Resultat war in beiberlei Sinficht ein bedeutendes. Jene, nachdem fie ihren Bwed erreicht hatten, forberten im Beift ber Ginigung Erweiterung ihres Induftriegebiets, Erbobung ber Schutzolle auf Die Barne und auf Die feines werthvolleren und funftlicheren Gewerksproducte; fie fanden, bag ren,

Deutschland keiner Nation ber Erbe an productiven Kräften nachstehe, baß folglich auch seine Industrie, sein handel und seine Schifffahrt auf biejenige Stufe zu erheben seien, auf welcher sie bei ben meist vorgerückten Nationen ftanben, wenn man nur kräftig und consequent bei und dieselben Mittel in Anwendung bringen wollte, wodurch jene sich so hoch empor geschwungen hatten. Beide vereinigten sich, um ein vollständiges System nationaler handelspolitik, wie es den jetzigen Umständen der Nation angemessen sei, und Borrückung des Bereinsgebiets bis an die Ufer der See zu verlangen." (Die politische ökonomische Nationaleinheit der Deutschen, in den gesammelten Schriften, B. 2. S. 367 fgg.)

Der Bollverein hatte bie Politit fo ziemlich aus ben Gebanten ber Menfchen verbrangt, als ber Tod Bilbelm's IV. bem Bergog von Cumberland ben bannoverichen Thron raumte. Der Bergog batte fich in England und Berlin als Torb vom reinften Baffer gezeigt, und man befürchtete baber, daß das neue Staatsgrundgefet über die Lebenstage des toniglichen Bebers binaus feine Dauer haben werbe. Ernft August verweilte nach jenem Todesfall nur fo lange in England, ale er Beit bedurfte, um mit ben Baup: tern ber Torppartei eine Befprechung ju halten, und eilte bann nach Sannover, um feine Rrone in Befit ju nehmen. Um 28. Juni 1837 bielt er feinen Gingug in die Sauptftadt feines Ronigreichs, am 30. Juni vertagte er die Standeversammlung, die fich mit ben gu feiner Begrugung paffenbiten Feierlichkeiten in loyalen Ermagungen beschäftigte, am 5. Juli bob er burch ein Patent (vervollständigt im Batent vom 1. November) die bestehende Berfaffung auf, als fur ibn nicht rechtlich bindend und in manchen Begies. bungen bemienigen nicht entsprechent, mas er nach ben Bedurfniffen bes Lanbes für amedmaßig balte.

Allgemein sah man in dem Patent einen Rechtsbruch, von der Stelle ansgehend, wo Recht und Gesetz ihre sicherste Stütze sinden sollten. Daß eine Bersassung, das Fundament des ganzen Staatslebens, von den Räthen der Krone und den Landständen berathen, von dem König bestätigt und seit mehreren Jahren in unbestrittener Wirksamkeit, von dem Thronsolger willtürlich zurückzenommen werden könne, war eine Ersahrung, die mit der simderalichsten Erschütterung hingenommen wurde. In den staatsrechtlichen Aussührungen, die sowohl die verschiedenen Patente und Ersasse der Regiezung als die Schriften des hannoverschen Hospublicisten Zimmermann vers

suchten, vermochte tein Rechtsfreund eine Beruhigung zu finden. Der hauptbeweisgrund, daß die Berfassung für den neuen König nicht bindend sei, weil derselbe ihr die agnatische Justimmung versagt habe, beruhte nicht einmal auf unbestrittener Wahrheit, denn einmal verbürgte Dahlmann mit seinem unbescholtenen Ramen, daß der Gerzog von Cumbersand in einem Sandschreiben seine Justimmung zu der Berfassung ausgesprochen und nur einzelne unbedeutende Ausstellungen gemacht habe, serner bezeugte das abgertretene Ministerium, daß dem toniglichen Hausgesetz, das sich unmittelbar auf die Berfassung von 1833 stügte, die Billigung aller Agnaten, auch des Gerzogs von Cumbersand, geworden sei. Siebt es denn überhaupt ein Recht des Thronfolgers, sich nach vorgenommenen Berfassungsveränderungen über das bei seinem Antritt Borgesundene wegzusetzen? Das natürliche Recht sagt Nein, und daß auch das historische Recht denselben Ausspruch fällt, hat Dahlmann gründlich nachgewiesen in seiner "Bertheidigung des Staatsgrundsgesess des Königreichs Hannover."

Der Berfaffungeftreit jog fich burch bie Jahre 1837 - 1840 bin. Richt hannover allein, gang Deutschland nahm baran Theil, vorzugeweise angeregt durch die Entlaffung von fieben Gottinger Brofefforen (Jacob und Bilbelm Grimm, Dahlmann, Bervinus, Ewald, Albrecht und Beber), Die ihrem Gib auf die Berfaffung von 1833 treu geblieben maren. Es ift außer Frage, bag bie Unbanger ter Berfaffung auf bem theoretifcherechtlichen Bebiete ben vollständigften Sieg bavon trugen, wie es ebenfalls außer Frage ift, daß ihnen bies nicht im mindeften half. Der beutsche Bund erklarte fic auf eingelegte Berufung fur incompetent, bamit war die Berfaffung von 1833 Daß bie Sannoveraner ihren Biderftand fallen liegen, murbe verurtbeilt. ibnen vielfach jum Bormurf gemacht, jedoch mit Unrecht, benn rein theore tifche Streitfragen, und mare ihre Bichtigfeit Die größte von ber Belt, vers mogen in einer gangen Bevolferung nie die nachhaltige Begeifterung bervorjurufen, ohne die ein langer Rampf gegen die lebermacht nicht beutbar ift. Es war aber fur Sannover eine rein theoretifche Frage, ob das Staats: grundgefet von 1819 mit ben fpateren Bufagen ober bas Staatsgrundgefet bon 1833 bas rechtsgultige fei, die Intereffen bes Landes murden bavon nicht berührt, die geiftigen fo wenig wie die materiellen. Die Berfaffung von 1833 hatte allerdinge eine neue und beffere Form eingeführt, auf ben beles benden liberalen Beift wartete man indeffen vergebens, ja eine alte Lantes:

beschwerde schien durch diese Bersassung erst recht verewigt werden zu sollen. Die überwiegende Abelsmacht erhielt in dieser Bersassung eine so seite Schanze, daß es nur von dem guten Billen des Abels abhing, sich in seinen Praros gativen zu erhalten und jeden Fortschritt zu vereiteln. Daß dieser Bille da war, daß die Aristokratie keinerlei Concessionen machen werde, dafür hatte die kurze Bersassungsperiode von 1833 die unzweideutigsten Belege geliesert. Die hoffnungen, die man nach bekannten Borgängen auf den neuen König sesen durste, daß er den Abel in engere Schranken zurückweisen und innershalb derselben scharf beaussischtigen werde, machten Ernst August eine gunstige Diversion. Endlich ist noch zu rechnen die patriotische Freude, welche jeder Hannoveraner empfand, daß das Land nach 123 Jahren wieder einen König erhielt, der ihm allein und aussschließlich angehöre. Nun hörten die Engsland zu bringenden Opfer, die von England begünstigten Mißbräuche aus.

Der Abichlug bes Berfaffungeftreite, Die mit ben Standen von 1819 vereinbarte Berfaffung von 1840 brachte bem Ronig feinen antern Gewinn, ale feinen Billen gegen bas Land burchgefett ju haben. Gine Erweiterung feiner Brarogativen erlangte er baburch nicht, benn wenn bie ameite Ram. mer ihm auch alles bewilligte, mas er in ber Berfaffung von 1833 vermifit hatte, fo bielt boch bie erfte Rammer fo fest an ben ftanbifchen Rechten ber Steuerbewilligung, ber Buftimmung ju ben Befegen und Anderm mehr, bag ber Ronig gerade in Diefen mefentlichen Puntten nachzugeben fur gut bielt und nur bie Raffung etwas zu andern bemubt mar. Seine Regierung nabm von biefem Beitpunkt an einen rubigeren Bang, und manche Berbefferungen traten ine Leben. Die Sauptftabt verjungte fich und erftand in fconerer Bestalt fast zum zweiten Male, Bewerbe, innerer Boblftand und Sandel bos ben fich auf eine noch ungefannte Bobe, bas gefammte Militairwefen erlebte burchgreifende Reformen, bas Juftigmefen marb vorzugemeife burch Erlaß eines neuen Criminalgesetbuche verbeffert, Die Bermaltung gewann viel burch neue Organisation ber Behorben, namentlich ber Domainenkammer, burch neue Regulirung bes gangen Forftwefens und folgenreiche Berbefferungen im Rirchen: und Schulmefen, noch mehr aber im Allgemeinen baburch, bag eine genaue Dienftuberwachung ber einzelnen Beamten und eine forgfame Controle bes Caffen- und Rechnungsmefens eingeführt murbe.

Salb bem politischen Bebiet, halb bem firchlichen gebort ein Streit, ber um biefelbe Beit begann, ale ber hannoveriche Berfaffungetampf ausbrach.

Bei Diefem Streit um ben Bermeffanismus und bie gemischten Chen bandelte es fich nicht blos um einen Sieg bes Ratholicismus, fontern auch um eine Demutbigung ber protestantifden Großmacht Breußen. In ber lettern Besiehung batte Die angreifende Bartei ihren Boden flug gemablt, indem fie Bofen und Rheinvreußen, Die beiten Brovingen bes preugifden Staats, mo es die ftartite politifche Opposition gab, jum Rampfplate nahm. lichfeit ber Rheinproping machte ben Anfang. Dort batte Bermes an ber Universität ju Bonn eine formliche Alleinherrschaft geubt burch Berdrangung ber andere bentenden Lebrer und Befetung ber Lebrftuble mit unbedingten Anbangern (Achterfeldt, Braun, Ritter, Bogelfang, Elvenich, Drofte : Gule: Begen ben Schluß feines Lebens flagten ibn Gegner in Rom an, daß er feine Bhilosophie ber preußischen Regierung als bienftbares Bertzeug gur Ausrottung bes Ratholicismus berleibe. Go lange indeffen ber Rolner Erzbifchof Graf Spiegel lebte, blieben alle Berdachtigungen erfolglos. jeboch biefer Mann am 2. August 1835 ftarb und es auf ibn, ber in anderer Begiebung burch große Rlugbeit und unterftust durch verfonliche Berbindungen ber Rirche große Dienfte geleiftet batte, feiner Rudfichtenahme mehr bedurfte, erfchien am 28. September 1835 ein Breve, welches Die bermeffanifche Philofophie verdammte, weil fie ben pofitiven Zweifel als die Grundlage aller theologischen Forschung, die Bernunft als bie bochfte Norm und ale einziges Mittel gur Erlangung ber Erfenninif ber Offenbarung betrachte.

Die methodische Versolgung der Gernes'schen Lehre ließ fich der neue Erzbischof von Koln, Clemens August von Droste-Wischering, angelegen sein. Eben derselbe nahm die Streitfrage der Kindererziehung in gemischten Ehen auf, die unter seinem Borganger kraft einer milden Prazis geruht und zulest durch einen den Ansichten der preußischen Regierung gunftigen Bertrag ihre scheindare Erledigung gefunden hatte. Droste-Vischering hatte vor seiner Crebebung auf den erzbischössischen Stuhl dem preußischen Minister von Altenstein die Festhaltung jenes Vertrags gelobt und wörtlich erklart, "daß er sich wohl hüten werde, jene, gemäß dem Breve des Papstes Pius VIII. getrossene, und in den vier Sprengeln (Paderborn, Münster, Erier und Köln) zur Bollziehung gekommene Bereinbarung nicht aufrecht zu erhalten, oder gar, wenn solches thunlich wäre, anzugreisen oder umzustoßen, und daß er dieselbe nach dem Geiste der Liebe, der Friedfertigkeit anwenden werde." In seinen ersten Amtshandlungen blieb der Erzbischof diesem Bersprechen treu, plöstich

aber verbot er jede kirchliche Trauung, wenn nicht das Bersprechen der Chesgatten vorliege, ihre Kinder in der katholischen Religion erziehen zu wollen. Die Borstellungen und Warnungen der preußischen Regierung fruchteten nichts, im Gegentheil benutzte der Erzbischof eine letzte gestattete Frist, durch öffentsliche Bekanntmachungen an das Domeapitel und die Pfarrgeistlichen, so wie durch Berbreitung einer gedruckten "Mittheilung von Köln" die Gemüther aufzuregen. Er gab landesherrlichen Bevollmächtigten die bestimmte Berssicheung, daß er weder seine Grundsätze zurücknehmen, noch von seinem Amte steiwillig weichen, noch auch nur bis zur Entscheidung des Papstes seine Umtsthätigkeit suspendiren werde, worauf er am 20. November 1837 vershastet und als Staatsgefangener nach Minden abgeführt wurde.

1815 hatte ber Ronig von Preugen gelobt, "bag bie fatholifche Rirche in dem wieder mit dem preußischen Staat vereinigten Großherzogthum Bofen in ihrer urfprunglichen Reinheit und in Anfehung ihrer Glaubenslehren und Disciplin unter ihrem fichtbaren Oberhaupte, bem Papfte, unverlett fteben und beschirmt werden folle." Auf Diefes Berfprechen berief fich ber Erzbischof von Bofen, Dunin, ale er, burch ben Borgang Drofte: Bifchering's angeregt, fraft eigener Autoritat Die neue Rolner Pragis binfichtlich ber gemischten Chen einführte. Bermittelnbe Berfuche ber Regierung blieben bier wie in Roln ohne Erfolg. In einer Inftruction vom 27. Februar 1838 icharfte Dunin feinen Geiftlichen ein, bag jede gemischte Ehe unzuläffig fei, fobald nicht ein vollaultiges Angelobnif barüber vorhanden, daß jedes Rind tathos lifch erzogen und ber katholische Theil gegen die Gefahr des Abfalls ficher gestellt werbe, endlich hoffnung entstehe, ben atatholischen Theil in ben Schoof der Rirche gurudguführen. In berfelben Inftruction bestimmte ber Ergbischof von Pofen, daß fofort und ohne Proceg jeder Geiftliche von Beibe, Amt und Pfrunde fuspendirt werden folle, ber fortan fich anmagen werde, gemischte Chen nach tatholifchem Ritus ju verbinden, oder benfelben auf irgend eine Beife feine Beiftimmung ju geben, wenn nicht der katholische Theil im Boraus mit aller Bewißbeit angelobt habe, bag alle aus biefer Che erzeugten Rinder im fatholifden Glauben erzogen werden follten. Die namliche Strafe brobte er allen Pfarrern an, Die nicht nach Rraften bemuht fein wurden, ihren Pfarrkindern einzuprägen, daß folde Chen ganglich unftatthaft und von ber Rirche ftreng verboten feien. Das Ginschreiten ber Regierung machte ben Erzbifchof, wie es icheint, anfänglich bedenklich, ichließlich bestand er jedoch

auf dem Recht der Kirche und wurde nun gemäß den im allgemeinen Land, recht enthaltenen Bestimmungen über die Ueberschreitung der Amtegewalt zu einer sechsmonatlichen Festungsstrafe verurtheilt, die er in Kolberg verbuste.

Die Beurtheilung, welche bas Berfahren ber preugifchen Regierung bei bem gunachft betheiligten Theile ber tatholifchen Bevollerung fand, mar am Rhein nicht fo migbilligend wie in Bofen. Gine nicht unbebeutente Babl ber rheinischen Beiftlichkeit tabelte bie Undulbsamteit bes Rolner Erabischofs und bas Rolner Domcavitel führte über benfelben bei bem Dberbaupte ber Rirche Rlage. Enticbiebener nabm ber Bofeniche Rlerus fur ben Ergbifchof Dunin Bartei. In der Laienbevolkerung verriethen fich bier wie bort Spuren von Aufregung, felbit Auflaufe und Unruben, wenn auch von untergeordneter Bedeutung, entstanden. Die ftarifte Opposition murde vom Auslande gemacht, insbefondere von Belgien und Baiern. Bie uberhaupt bei bem gangen Streithandel politifche Motive ftart hervortraten, fo machten fic bei biefer auswärtigen Ginmifdung Rebenabsichten febr bemertbar. man in Belgien von einem neuen burgundifden Reich tatholifcher Confession, unter beffen Brovingen Die preugifchen Rheinlande mitgegablt murben, fo ichicte man fich in Baiern an, Die liquiftifche Bolitit bes breifigjabrigen Rriegs wieder aufzunehmen. In Diefer Beit erfolgte Die Erfetzung bes Mint ftere Furft Ballerftein burch Abel, beffen ultramentane Richtung ben Protes ftanten bes Reichs bald genug fühlbar murbe. Borres grundete bie "biftos rifchepolitifchen Blatter" und fcrieb eine Flugfchrift "Athanafius"; mit ibm verhanden fich Dollinger und Philips ju einer grimmigen Befehdung bes protestantischen Großstaats Preugen, ben man gar ju gern burch einen tathos liften Großstaat Baiern erfett batte. Gregor XVI. fprach fich fur Die ver: folgten Ergbischöfe aus. Seine Allocutionen und feine Staatsichrift maren ben Gegnern Breugens willfommene Baffen. In ber erften Allocution vom 10. December 1837 verfundete ber Papft feinen berggerreißenden Schmerg ber fatholifchen Belt, erhob feine apostolifche Stimme "fur die verlette firchliche Freiheit, die verachtete bischöfliche Burbe, die ufurpirte beilige Gerichtebarteit und bie mit Sugen getretenen Rechte ber fatholischen Rirche und bes beiligen Stuble," und ertlarte feierlich. "bag er nimmer aufhoren werbe, jegliche gegen ben mahren Sinn ber von feinem Borganger erlaffenen Erflarung in bem Ronigreiche Breugen fälichlich eingeführte Bragis in Betreff ber gemischten Chen ganglich zu verwerfen."

Der Streit über Die gemifchten Chen, beffen außeren Abichluß erft. Die nachfte Beriode fab, ift ein bedeutfames Beiden ber Beit. Ift er ein Rudidritt, ein Fortidritt? "Ift ber Schritt ein Schritt über Die Bleichgultigfeit binaus in die tiefern und gartern Bebiete bes religiofen Lebens binein, fo bag Die Che nicht nur ale ein burgerlicher Bertrag, fondern ale bie bochfte Lebensgemeinschaft auf dem Grunte ber innigften Seelenbarmonie gefaßt wird. fo muffen wir in der Frage nach ber Religion bei einem Chebundnig allers dings einen Fortfchritt ertennen, benn nur wo Uebereinstimmung in ben bichften und beiligften Heberzeugungen, wo Glaubens: und Gebetsgemeinschaft unter den Chegatten ftattfindet, ift bas Borbild einer driftlichen Che erreicht. Soll aber bas, mas eine Sache bes Bemiffens, ber freien Bahl und ber fittlichen Gelbftbestimmung ift, von außen ber burch Die Befetgebung auf gebrungen werden, fo ift bies eine traurige Bermechelung bes fittlichen und bes rechtlichen Bebiete, und barin mußte allerdings ein Rudichritt erblidt werden, an bem entweder leidenschaftliche Bornirtheit ober verschmitte Berrich: fucht ihren Untheil bat" (Bagenbach).

3m Jahre 1831 Schied Begel aus bem Leben. Die Unflarbeit, Die er feiner Philosophie vielleicht abfichtlich gelaffen batte, machte es allein möglich, daß unter feinen Schulern zwei Richtungen fich fchieben, beren jebe, Die rechte wie die linke, des Meifters Borte ausschließlich zu verstehen behauptete \*). Die Rechte (Bofchel, Babler u. a.) fuchte ju beweisen, dag die Begel'iche Bbilofophie Durchdrungen fei von der Chrfurcht vor der biftorifc überlieferten Offenbarung mit ber 3bee ber Ginbeit gottlicher und menschlicher Ratur, und bag fie bie gange evangelische Beschichte bemabren wolle. Seite fand ihren gelehrteften und gewandteften Sprecher in Strauf, ber in feinem "Leben Jefu" Die gange biblifche Befdichte ale einen Mythus auffaßte und mit manchen gewagten und willfurlichen Beweifen, mit manchen ichiefen Boraussehungen die Unficht verfocht, daß nicht Chriftus die Gemeinde ges fiftet, fondern umgelehrt Die Bemeinde fich ihren Chriftus erbacht, ibn fic ans altteftamentlichen Beiffagungen und aus ben barauf gegrundeten Soffs nungen und Erwartungen ber Beit gusammengesett habe. Wie bas außere Leben tes Erlofers, fo fuchte Strauß auch ben gangen Inhalt ber driftlichen



<sup>\*)</sup> Rad Degels eigener Anflicht haben beibe Seiten Unrecht, wenn es anders mahr ift, bag er fletbend gelagt habe: "Bon allen meinen Schulern hat mich blos einer verftanden, nab biefer eine bat mich migverftanden."

v. Rotted, allg. Grid. X. (Grg. Bb.)

Lehre durch die Dogmatik (1840) zu zerstören, und boch fanden sich zwei Philosophen, welche noch über ihn hinausgingen. Bruno Bauer ftellte die Bibel als beabsichtigte Erfindung eines Einzelnen hin, Ludwig Fenerbach nannte die Religion des Menschen eine Selbsttäuschung, ein unwürdiges Spiel, das der Mensch mit sich treibe, indem er das als Gott verehre, was der Spiegel seines Innern ihm vorgautle.

Straug batte feineswegs fur bas große Bublicum gefchrieben, aber fein Rame wurde boch, ba feine Berufung an bie Buricher Sochfcule ben Sturg ber bortigen Machtbaber burch eine Revolution berbeiführte, allgemein betannt. Es burfte fcmer ju ermitteln fein, in wie weit Diefes Befanntwerben an ber Berbreitung feiner Schriften und au einer Erschutterung bes Glaubens beigetragen baben tonnte. Sat' Straug Unglaubige gemacht, fo bat er andererfeite zu einer Befestigung ber firchlichen Richtung ungemein viel beis getragen. Er eigentlich entschied erft ben Sturg bes Rationalismus, beffen Begeichnung ale "flach und vulgar" von nun an allgemeiner wurde. Chen fo trieb Strauf Die ftreng firchliche Partei ju größeren Anftrengungen, ju eregetifden und gefchichtlichen Studien, beren Frucht nicht ausblieb. weiteren Rreifen, wie feine Schriften, verbreiteten fich bie "ballifchen Jahrbucher" von Ruge und Echtermager, eine Beitung gang begelifcher garbung, bie fich die Anfgabe gestellt batte, Die Biffenschaft mit bem prattifchen Leben in Berbindung ju bringen. Gine fo furgathmige Erifteng Diefe Beitichrift führte, gebort fie boch ber Literaturgefchichte an. Ruge bewirtte burch feine Jahrbucher eine wohlthatige und fruchtbringende Berfetung ber Journaliftif. Die gelehrten Angeiger und Beitungen wie die Recensionefabriten ber fcon: geiftigen Blatter fühlten fich biefer machtigen Mitbewerbung gegenüber in eine neue Welt verfest, wo fie fich wohl ober übel beimifch machen mußten. Auf bet einen Seite wurde die Rritit intereffanter, auf ber andern grundlicher, aber bie Jahrbucher behaupteten ben erften Blat, ba fie beibe Gigenschaften im bochften Grate mit einander vereinigten. Im politischen Leben machte Die neue Zeitung nicht minder Epoche. Mit ihrem wiffenschaftlichen Gewande verschleierte fie manches Oppositionelle, bas fich in ber bamaligen Bluthezeit ber Cenfur nie unverhullt an bas Tageslicht hatte magen burfen, und fagte Babrheiten rund heraus, über bie andere Beitschriften ein vorfichtiges Schweie gen bewahren mußten.

Der alte Streit des Rationalismus und Supranaturalismus fpielte aud

11 AL O

in das Schulwefen binuber. Die falfche Auftlarerei in religiofen Dingen. die Berachtung bes positiven Chriftenthums murbe verbannt. Ferner ftrebte man babin, fatt leerer formaler Uebungen bas Denten über bie taalichen Bortommniffe bes Lebens ju beforbern, ben über ju Bieles ausgebehnten und geriplitternben Unterricht mehr zu vereinfachen und aufammenaufaffen und an Die Stelle funftlicher Methoden ein der fcblichten Dentart und den einfachen Bedurfniffen des Bolte entfprechenderes Berfahren gu fegen. Ale ein folches empfablen Diefterweg und Andere Die wechselseitige Schuleinrichtung, eine Berbefferung bes Bell - und Lancafter'ichen Spftems, welche ben eigentlichen Unterricht immer bem Lehrer und nur die Hebung in bem bereits gur Ertennte niß ber Schuler Befommenen ben Bebulfen bes Lehrers juweift. Durche greifende Schulordnungen erliegen Sachfen, Sachfen-Meiningen, Baten, Rurheffen und bie beiben Sobengollern, langfamer fdritten vor Breugen, Baiern, Großherzogthum Deffen, Burtemberg, Anhalt und Raffau, Die ichon vor 1830 ihre Schulreform beendigt hatten. Die Forderung mehrerer tuchtiger Babagogen, Die öffentliche Ergiebung vor ben gewöhnlichen Schuljahren beginnen gu laffen und über diefelben binaus fortgufegen, murbe wenigftens nach unten bin befriedigt burch die Rleinfinder = Schulen. Bis 1840 hatten faft alle bedeutenderen Stadte Deutschlands fur die Rinder der armeren Claffen eine ober mehrere folder Unftalten eingerichtet.

Schon in der Mitte des vorigen Jahrhunderts entstanden, sind die Realsschulen gleichwohl ein ganz neues Glied im Organismus des öffentlichen Unterrichts, da die frühern Unternehmungen dieser Art immer nur vereinzelte Bersuche waren. In Preußen erhickten die Realschulen erst durch das Geseh vom 8. März 1832 ein bestimmtes Ziel und eine gesehlich gesicherte Stellung, Baden ordnete 1834 die Errichtung höherer Bürgerschulen an, Baiern ließ 1833 Gewerbeschulen ins Leben treten. Angeseindet wurden diese Schulen jeht noch kaum von Andern als solchen, welche die ohne Beweis gelassene Behauptung hinstellten, daß diese Anstalten aus der Revolution hervorgegansgen seine und solgerecht zu derselben hinsührten. In Wahrheit verdankten sie ihr Entstehen dem Ausblüchen aller Zweige der Industrie, der Nothwensbigkeit, allen industriellen Bestrebungen eine wissenschaftliche Richtung zu gesben, endlich der steigenden Cultur und der höhern Bedeutung des Bürgersstandes im Staate. Rach längerem Streite saste man die Realschulen als Borbisdungsanstalten für solche, welche sich einem höhern bürgerlägen Beruse

22\*

oder niedern Staatsamtern widmen wollten, einigte fich aber noch immer nicht über die Lehrgegenstande, über deren gegenseitiges Berhaltniß, über die Grenze bes Realunterrichts, über das Berhaltniß der Realschulen zu ben Symnasien und zu den Bollsschulen.

3m Symnafialmefen fand von 1830 an im nordlichen Deutschland bie preufifche Schuleinrichtung allgemein Gingang. Die in ben Gumnafien vertretenen brei Richtungen ber Sprachforfdung, Die formale, reale und patae gogifche, führten eine fo allfeitige Ausbildung ber Bhilologie in Deutschland und eine folde Specialvervolltommnung in allen ibren Theilen berbei. Das Die beutiche Philologie bas allgemeine Mufterbild ber philologischen Studien in allen gandern murbe. Db ber Streit ber formalen und realen Richtung nicht ben Rachtheil batte, bag eine unverhaltnigmäßige Erweiterung beiber Bildungemittel in die Schulen gebracht wurde, bis bas leberfullen bes in gendlichen Beiftes mit Daffen von Stoff und bas llebertreiben ber Jugenttraft zu gefahrdrobenter Bobe fich zu erheben anfing, Diefe Frage murbe bei Belegenheit bes Lorinfer'ichen Streits in mehr als fiebengig besonderen Schriften grundlich erortert. Lorinfer machte ben beutschen Gumnafien ben foweren Bormurf, bag in ihnen nicht nur überhaupt die Rorperpflege ber Augend auffallend vernachläffigt werbe, fonbern bag namentlich burch bie eine geführte übermußige Bielbeit ber Unterrichtsgegenftanbe, ber öffentlichen Bebrftunden und ber hauslichen Aufgaben, die phyfifche und geiftige Rraft ber Schuler übermaßig in Anfpruch genommen, ihnen alle Beit gur Bflege bes Rorpers und gur Bewegung in freier Luft entgogen und burch fortwabrentes Reff. bannen an den Arbeitstifch eine Beeintrachtigung ber phpfifchen Entwicklung berbeigeführt werbe, welche bereits bei allen Gomnafiglicoulern auffallente Rorverschwäche und allgemeines Siechthum bervorgerufen habe. übertrieb, gang ohne Begrundung mar indeffen feine Anflage nicht, und bies wurde gnertannt burch bie Berordnungen, welche in Breugen und anbern Staaten ergingen, um theile bas Turnen au empfehlen, theile bie Anftren aung ber Schuler burch Beidranfung ber Lebraegenftante und ber Lebrftun ben, durch Berringerung ber Anforderungen an Die Abgebenden u. a. m. au vermindern.

Die junghegeliche Richtung, Die wir bei unferer fluchtigen Befprechung bes Schulwefens verlaffen mußten, begegnet uns wieder bei ber ichongeistigen Literatur. Das "junge Deutschland" gab fich als einen Bertreter bes begelthums, heinrich heine bing biefer Schule an, wie es jedoch icheint, in einer mebr ale untergeordneten Stellung; benn er bat felbft im "Romancero" er-Mart, "er habe ben Segelianern Die Schweine gebutet". Beine ift Duffer und Stifter des jungen Deutschland, beffen Mitglieder im Anfang eine Art von Sof um ihn bilbeten. Seine "Reifebilber", Die von 1826 an in vier Banden ericbienen, fanden einen unerhorten Belfall. In ihnen zeigt fich uns Deine in ber Gigenthumlichfeit, ber er fein ganges Leben lang treu geblieben Seine Selbftvergotterung, fein Conismus, feine franthafte Ungufriebenbeit mit ber Belt manifestiren fich neben einer bichterifchen Rraft, Die nicht felten gur lleppigleit wird, und neben einer fprifchen Innigfeit, beren fich ber Dichter im nachften Augenblide fchamt und fie mit frechem Big verfpottet. Ernft findet fich in diefen vier Banden nicht, felbft die Ausbauer bes bichtes rifden Schaffens fehlt. Die Reifebilder find ein buntles Mofait, beffen Steine fein einziges großes Bild barftellen; ber Dichter ergiefit bier feine Laune wie einen Bach, ber nach Gefallen weiter bupft und feine Beit bat, fich ju einem tiefen, in rubiger Rlarbeit weilenden See ausaubreiten. In feinem "Buch Der Lieber" ift er weich, empfindfam, liebend, und einen fo grellen Difton er zuweilen und oft fogar in feine Barmonien fchleubert, zeigt er uns boch ein reines, ftilles, frommes Gemuth, bas fich gern in dem Rinterglauben einer beitern Marchenwelt beimifch fublt. In feinen Liedern febren jene wunderbaren Laute wieder, die im Bergen lange nachgittern, Laute von unbezwinglicher Gewalt, wie wir fie im alten Bolfeliede und bei Gothe antreffen. In feinen fpatern Bedichten und Schriften gewinnt ber Schalt, Die Saipre die Oberhand, Die "blode Jugendefelei" wird verspottet, ber Brunnen der fußen Rlagelieder verflegt. Es bilbet fich die fatalfte Manier aus, Die fich benten lagt, die Manier, alle Schonheiten bes Gedichts einer neuen überrafdenden, unmotivirt eintretenden Spige ju opfern. Benn Die fconen Blieder einer Dichtung bor unfern Mugen aus bem Richts emporiteigen und nur ein Beniges fehlt, bas Gange ju berrlicher Bollendung ju bringen, balt Beine in feiner bichterifchen Schopfung ploglich, inne und führt gegen fein eigenes Gebilde einen Schlag, ber baffelbe gertrummert. Die Romange, in ber er Meifter ift, benutt er fast nur ju Spott und Sohn; nichts liegt bies fer Form fo fern, ale Sathre, und gerade dazu verwendet fie Beine. wenige feiner Romangen find frei von munderlichen Bufagen, Diefe wenigen aber find Meifterwerte erften Ranges.

Schilderungen englischer und poinifcher Berhaltniffe zeigten eine fo fcarfen Blid im Ertennen und ein fo eminentes Talent im Schilbern volitifder und volflicher Buftande, bag man beine fur ben erften beutiden Bubliciften Cotta übertrug ibm Die Mitrebaction einer neuen Beitung, welche Die Sache ber conftitutionellen Monarchie führen und fur Diefen 3wett bie tudtigften Rrafte vereinigen follte. Bis jum vierten hofte ber "Reuen allgemeinen politifden Annalen" bielt Seine aus, bann verließ er die Redaction und Dinichen und mandte fich nach Italien, fpater nach Rranfreich, wo er felt ber Julirevolution feinen bleibenden Bobnfit nabm. In Baris traf er mit Ludwig Borne gufammen. Der umfangreichere Theil ber Thatigfeit Diefes lettgenannten Schriftftellers fallt in die erfte Beit ber amangiger Jahre, in ber er ale Berausgeber mehrerer Beitfdriften über Bolitte und Staateleben, Runft und Theater, Literatur und Befellichaft, turg uber alles, mas fur bie Deffentlichfeit Intereffe bat, turge geiftreiche Auffate fdrieb. Durch feine "Gefammelten Schriften", Die er nach einem fiebenigbrigen Schweigen berausgab, eigentlich querft alls gemein befannt geworden, machte fich Borne burch feine "Briefe aus Paris" aum unbedingten Lobredner ber Revolution, Die er in allen Rallen gerecht: fertigt erflarte, felbit bann, "wenn einem Bolte bie Rafe feines Rurften nicht mehr gefällt". Diefe Barifer Briefe, unter bem Ginbrud bes Mugenbilds entstanden und mit leibenschaftlicher Gluth auf bas Bavier geworfen, wurden in Deutschland, bem fie Grobbeit auf Grobbeit, Schimpfwort auf Schimpf: wort in's Beficht marfen, mit mabrer Bier verschlungen. Muf bem Sam: bacher Fefte, ju bem er fich von ber naben Grenze magte, mar Borne ber Begenftand gabllofer Gulbigungen ber Jugend und ber Frauen. Rachbaltfaer und für die Literatur fruchtbringenter murbe er gewirft baben, menn er felnen Auffagen, ftatt fle auf Allgemeines zu richten, einen concreten, bem wirtlichen Leben angehörigen Inhalt gegeben batte. Seine blieb in Baris beutfcher, als Borne. Der Lettere hatte fich in bas frangofifche Leben gang bineingedacht, feine Barifer Briefe batte eben fo gut ein Frangofe fcreiben tonnen, nur bag in diefem Salle die Angriffe auf Deutschland etwas manier: licher ausgefallen fein murben; Beine bagegen, fo leicht und willig er fich in Die ftaatlichen und gefellichaftlichen Berhaltniffe Frankreiche fand, blieb ausfolieflich, faft einseitig beutsch in allem, mas bas innerfte Leben bes Denichen und die Formen augeht, in benen es fich außert. Die Frangofen ente bedten bas freilich nicht, fle bielten Beine fur einen halben Frangofen, vorjuglich wohl deshalb, weil er in feinem Rocher alle die kleinen Baffen trug, welche jenseits des Rheins so mächtige Wirkung üben. Durch diesen Irrthum begunfligt, erwarb heine dem deutschen Geist in Frankreich eine Achtung, welche selbst ein tieserer und größerer Mann unserer classischen Literatur unster den spotisischen und hochmuthigen Franzosen nicht hatte erringen konnen.

Un Beine und Borne, aber auch an Bulmer und George Sand, bilbete fic bas junge Deutschland beran. Die Schriftfteller, welche fich zu bemielben rechneten, verfolgten bei aller Berichiedenbeit Diefelbe Tendens, Die Begenwart mit "Beltichmerg" ju betrachten und auf eine beffere Butunft binjufubren. Sie verfprachen, Die politifche Reform, über beren Scheitern nach ben Rolgen bes Frantfurter Aufftandes tein Zweifel mehr berrichen tonnte, burch eine Reform der Literatur und ber Gefellichaft zu erfeten. Dit ihrer fritifchen Radel beleuchteten fie unter vielem andern auch die Ramille, insbefondere Die Stellung ber Frauen, und fprachen von einer Emancipation des Beibes und einer Emancipation bes Fleisches. Durch Diefes Alles jogen fie fich in Rurgem ein Berbot bes beutichen Buntes gu, durch bas nicht blos ibre gegenwartigen, fondern auch ibre funftigen Schriften getroffen murben. Die Mitalieder bes jungen Deutschland - Ludolf Bienbarg, Buttow, Rubne, Laube. Mundt, - find fammtlich noch unter ben Lebenden und haben gum Theil, feiner mehr ale Bugtow, Die gludlichften Fortfdritte gemacht. 216 fie guerft auftraten, verriethen fie weniger poetifches Bermogen, ale ein febr mannigfaltiges Biffen, gefielen burch gludliche Gingelguge, burch eine wikige, banfig febr treffente Bipchologie, ichufen aber nichts Banges, nichts Bollen-In ihren frubeften Berten findet man nicht einen Menfchen mit ben wahren Beberben bes Lebens und ber Leibenfchaft, fondern elegante Riguren. Die in einem Salon die taufenderlei Erscheinungen im Leben und in ber Literatur erortern. So wenig aber durch die Jungdeutschen ein großes Beis fpiel gegeben worden ift, haben fie boch bas icongeiftige Beitungemefen auf eine bobere Stufe gebracht (freilich auch durch ein widriges Coterietreiben verborben), burch ihre Lebendigfeit eine neue Theilnahme erwedt, überhaupt vielfache Anregungen gebracht, und Die Sprache freier und bewealicher. burch: gebilbeter, gerundeter und geglatteter gemacht. Laube, ber fich im Unfang durch feine frifche Redheit ben erften Plat eroberte, ftellte in oberflächlicher-Beife Sitten und Buftaude bar und ließ über diefe grell gefarbte Grundlage feine Belben und Belbinnen wie Schatten binbufden. Buftav Rubne geigte in

seinen, mit geistreichen Restezionen durchwebten Charafteriftiken seine größte Rraft. Gutow, dessen "Phonig" während der kurgen Zeit seines Erscheinens in der allgemeinen Abeilnahme so hoch gestellt war, wie später die "halleschen Jahrbucher", erregte die größten Erwartungen und befriedigte sie besonders durch seinen "Blasedow", einen Roman, in dem sich Schilderungen sinden, die sich den besten Leistungen der großen englischen humoristen an die Seite stellen dursen. Der kalteste aller Jungdeutschen und eitel Resslegion, gelangte Theodor Mundt kaum in einer seiner zahlreichen Rovellen zu einigem Leben. Ernster als alle andern rang Ludolf Wienbarg (Nestbetische Feldzüge u. a.) nach ethischer Schönheit.

Gine Folge der Beitbewegung von 1830, teren Berth oder felbft Berechtigung feinesmeas volle Anerkennung fand, mar bas politifche Lied. Bopular machte taffelbe vorzüglich ein ebler Dichter, Anaftafine Grun (Graf Anton Alexander von Auersperg), beffen Lieder um fo mehr ansprachen, ale fle aus einem Staate tamen, ber gegen bie Beitibeen anscheinend eine abge= fcbloffene Stellung einnahm. Ift fur Grun's Dichtungen eine poetifche Dile charafteriftifch, Die oft in Beichheit übergeht, und fpricht fich in feinen Bedichten eine unvergangliche Soffnung aus, fo leben wir bei feinem Areunde und Meinungsgenoffen Nicolaus Lenau (Riembich von Streblenau) in einer duftern Atmosphare, Die felbft über Die Landichaftegemalte, welche Diefer Dichter mit dem innigften Berftandniß der Ratur geichnet, ausgebreis tet ift. Grun fiebt aus bem tobten Schutt volle und duftente Rofen empor bluben, fur Lenau giebt es in dem Schicffal ber Menfchen und ber Bolfer nur Taufchung und Bereitelung von Bunfchen, Soffnungen und Rechten. von Treue, Liebe und Blud. Grun und Lenau erwedten Nachabmer in gro-Ber Bahl, hoffmann von Fallereleben, Rarl Bed, Sallet u. a. m. fich ging, wie fein ganges Leben lang, Graf Platen-Sallermunde, beffen "Bolenlieder" in einer Beit erschienen, ale ihr Dichter bereits "rubte am fleelifden Strand, von ber faufelnden Balme beschattet". Freiligrath ftand Damale noch "auf einer hoberen Barte, ale auf ber Binne ber Bartei", brudte jetoch ein Unbehagen an ber Gegenwart und ber beutiden Umgebung aus und erhob burch feine Rlucht in Die fernften Begenden bes Drients und ber neuen Belt einen Brotest gegen die obe Tagesgeschichte. Gegen feinen Farbenreichthum ericbien bas lprifche Feld, wie Frubere es angebaut hatten, eintonig, fein brennendes fudliches Colorit lodte jur Rachahmung, die Icb-



77.77

hafteren Farben, die pragnanteren Bilber, die sonderbaren Reime wurden durch ibn in der Lyrif jur Mode gemacht.

Unter den Dingen, welche bas junge Deutschland ju reformiren und baburch emporaubringen gedachte, nabm bas beutsche Theater nicht bie lette Stelle ein. Es fand bier febr Bieles ju tadeln: Die hinneigung ber Schanspieler jum Birtuofenthum, genabrt burch bie immer mehr überhand nehmenden Runftreifen, die Berichwendung der größten Geldmittel an blogen Brunt, Die unwurdige Behandlung ber Theaterdichter burch die Intendanturen, ben Berfall bes Gefchmads im Publicum, ben Mangel an bubnengerechten 218 bas fichtlichfte Beichen bes verfommenen Buftanbes lagt fich Die Art von Alleinherrichaft anführen, Die Raupach viele Jahre bindurch, am entichiedenften von 1830 an, über die Berliner und einen großen Theil ber noredeutschen Buhne geubt bat. Er bat im Bangen hundertundfiebengebn Stude gefdrieben, und unter biefen find ein gutes Drama (Ifibor und Diga), amei tuchtig durchgearbeitete Charaftergemalbe (bie fluge Ronigin, Cardinal und Jesuit), und brei mirtfame Luftspiele ober Boffen (Die Schleichhandler, der verfiegelte Burgermeifter, Bor huntert Jahren). Berlodt von einem Borte, Das Schlegel in ben bramatifchen Borlefungen gesprochen batte: in der Gefchichte ber Sobenftaufen fei bas Feld gegeben, auf bem bas deutsche Rationaldrama erfteben tonne, verarbeitete Raupady biefen Stoff, ohne in ben Beift ber gewaltigen Beit, welcher Die fcmabifchen Raifer angehoren, eingedrungen gu fein, ohne im Mindeften Die Rraft gu befigen, die mittelals terlichen Gestalten zu reproduciren. Seine Bielfchreiberet hatte übrigens einen toblichen 3med: er wollte burch fie die leberfegungen aus bem Frangofifchen, Die auf den beutichen Bubnen ben breiteften Plat einnahmen, verdrangen. Raft fcheint es, ale babe Immermann mit feiner Unflage, bag bie beutsche Bubne burch Raupach auf ein Jahrzehend ju Brunde gerichtet fei, Recht gehabt, wenigstens jog nur ein Schauspieldichter an, Salm (Baron von Munch), Deffen "Grifeldis" eigentlich die Ausführung eines Duetts mar, bei ber auf bas Detail und auf Die einseitige immer wiedertehrende Belebung bes Grundgedantene ein unverhaltnigmäßiger Rachbruck und Reig gelegt murbe.

Als Immermann jene oben erwähnte Anklage gegen Ranpach nieder, schrieb, hatte er schon seinen Bersuch gemacht; das alte deutsche Theater neu zu beleben, und war damit gescheitert. So bedeutend namentlich die geistigen Kräfte waren, die er für sein Theaterunternehmen in Duffeltorf gewann,

und fo febr ein Bublicum, in dem Runftler erften Range ben Ton angaben, ibn unterftutte, mußte er boch ichon nach Jahresfrift feinen Plan als einen Traum erfennen. Rach Diefem Reblichlagen beidentte Immermann reutsche Literatur mit feinem toftlichen "Munchhaufen". Diefer Roman, Die erfte gur Bollendung burchgedrungene Schopfung bes reifen Schriftftellers und augleich feine lette, zeigt uns in einem Doppelbilde bas leben bes Bolts, wie es fein follte, und bas Leben ber bobern Stanbe, wie es jum Theil ift. 3bolle und Carricatur, belde mit Deifterhand gezeichnet, fteben neben einander. Aber Immermann tragt in das Bolteleben Tendengen binein, die baffelbe nicht tennt, und feiner mit ben Mitteln ber Romantit wir: tenden Darftellung fehlt Die volle mabre Raturlichfeit. Diefe begegnet uns erft in den Dorfgeschichten von Berthold Auerbach, Die, auerft in Beitichrifs ten gerftreut erfcbienen, im Datum wenig junger find als Immermann's Munchhaufen. Immermann gab einfach eine Epifode, Auerbach bat es mit ber gangen Belt bes Bolts ju thun, Immermann beablichtigte eine Birfung auf die Bornehmen, Auerbach's ernfte Theilnahme gilt dem Bolte und er will ber gangen Ration zu ihrer politischen Selbsterfenntitig verhelfen. Auerbach fcilberte bas Leben ber Landleute feiner Beimath, Des Dorfes Rord: ftetten im Schwarzwalte, mit einem fo liebevollen Gingeben auf feinen Stoff, mit einer fo innigen Gemuthlichteit, mit einer fo tiefen Boefie und vor allem mit einem fo plaftifchen Talent, daß ihm der allgemeinfte Beifall gu Theil Derber malte Albert Bigius, ein Pfarrer ber deutschen Schweig, von beffen Berten eines, ber "Bauernfpiegel ober Gefchichte bes Jeremias Gotthelf", in Die Beriode vor 1840 fallt. Bigius ift nicht Bolfebichter in Dem Sinne wie Berthold Auerbach, er ift Tendengichriftfteller und will burch Directes Beifviel, burch unmittelbare Barnung beffern.

Che der Münchhausen und die Dorfgeschichten erschienen, bereitete sich in fast allen Kreisen des Lebens eine Rückehr zu einer natürlichen und volksmäßigen Entwicklung vor, und mit darum war die Freude an Immermann und Auerbach so groß, weil man der wenn gleich geistreichen und prickelnden, doch in der That sehr unerquicklichen Darstellung der unnatürlichen Berbatt-nisse unsers vornehmen Geseulschaftslebens überdrüssig geworden war. Gine Ausnahme von dieser Rückehr zur Ratur und zum Einsachen macht die Mussit der Oper. Die Bolksmelodien Beber's verklingen, nur ein einziger Componist, von den übrigen Meistern taum anerkannt, läßt sie wieder aussehen.

Dag Albert Lorging die volfethumliche beutsche Liebesform aus ber Boffe auch in die bobere fomifche Oper berübernahm und bas Bolfelied in maunig: facher Beranderung und Radbildung in feine Opern einwob, bat feinen Opern eine tunftgeschichtliche Bedeutung gegeben, welche ihnen außerbem wohl fdwerlich ju Theil geworden mare. Er war jedoch ju fchwach, um feine Opposition gegen die biftorifche Oper, Die allgemein berrichte, durchaus fegen. Der Sauptvertreter Diefer biftorifchen Over ift Meverbeer (Robert ber Teufel, Die Sugenotten, Der Prophet). Das großere Bublicum durfte Die erfte feiner bret großen Opern am meiften lieben, aber ber Mufiter von Fach giebt ber zweiten ben Borgug vor ber erften und ftellt bie britte noch bober. "Robert" bat einen feltenen Delodienreichthum und eine gemablte haraftervolle Inftrumentation, allein Frangofifches und Italientiches machen fich neben bem Deutschen noch ju febr geltent. Der Fortschritt, ben Depers beer in ben Sugenotten machte, liegt vorzugeweife in ber faft burchgebenben Charaftereinheit Diefer Dper. Auch Das burch Die Runft gebotene Befet ber Steigerung geht in weifer Berechnung vom erften bis jum funften Act durch die gange Oper. Die auf dem biftorifchen hintergrunde hervortreten: ben Belben und Belbinnen werden in einer Beife individualifirt, Die wir in gleicher Bollendung nur in Mogart's Don Juan und bei Glud wiederfinden. 3m Prophet lagt Megerbeer alle andern Runfte mit ber Dufit vereint nach demfelben Biel binwirten, und es ift ihm badurch gelungen, ein tunftlerifches Banges von fo untrennbarem und organischem Bufammenhang ins Reben au rufen, wie noch tein abnliches bagemefen ift. hier ift weber Decoration, noch Gruppirung, weber Sonnenaufgang noch Rronungejug ein bloges feenifches Blendwert, fondern Alles tragt im innigften Berein mit Mufit und Dichtung dagu bei, ben Rahmen des hiftorifchen Bildes gu vollenden. Alles tritt uns in großen und gusammenhangenden Bilbern entgegen, und fo gewaltig die Beichnung im großen Bangen ift, fo bewunderungewerth ift auf ber andern Seite Die Ausfeilung im Gingelnen. Den tleinften Aufwallungen, den garteften Ruancirungen der Empfindung verleiben bie Tone Ausbrud; das Orchefter ift jum unmittelbaren Organ der Seele geworden und malt eben fo mohl Scenen von großartigfter Leibenfchaft, wie ben fleinften Borfall in ber Sandlung.

Eine univerfelle Bildung des Geiftes machte Felig Mendelssohne Bar: tholby in jeder Sphare beimifch, ließ ibn in jeden gegebenen Stoff tief eine bringen. Die flaffifche Antigone und ber romantifche Sommernachtstraum find durch ibn mit berfelben Meifterschaft verberrlicht worden. Runftlerifder Bildungstrieb und Rlarbeit bes Berftandes gingen bei ibm Sand in Sand : er mußte ftete, mas er wollte, und rubte nicht eber, ale bie fein Gebante in der iconften Bollendung ausgeführt mar. Seine reiche Phantafie machte ihn nie um Formen und Bilder verlegen, in feine fconften Compositionen legte er fein tief innerftes Gemutholeben. Seine beiben großen Orgtorien Baulus und Clias find von einem frommen driftlichen Bergen eingegeben, das alle Trubfal ale eine Brufung Gottes in Demuth aufnimmt, um bei bem erften Strabl des Blude in lauten Lobaefang auszubrechen. Bird Dadurch eine gewiffe Beichheit bedingt, fo fehlt boch nicht die Rraft, wo fie am Plate ift. Schwermuth, finnige Traumerei, aber auch feurige Leibenschaft und leichter anmuthiger Scherz finden befonders in ben fleineren Berten Menbelsfobn's ihre Aussprache. Das beutsche Bolfelied erfaßte er in feiner Tiefe und biftorifchen Beife, mabrent baffelbe bei Lorging in feiner Berflachung, oft genug mit mobernen Bierereien verbramt ericheint. In ben Liebern ohne Borte fcuf er ein Benre, bas ibm befonders gufagte, von andern Tonbichtern aber nicht ohne ernfte Brufung verfucht werden follte. In ber Oper verfuchte er fich nur in feiner Jugend und furg vor feinem Tobe. Die Jugendarbeit ift "Die Beimtehr aus der Fremde." Die Oper "Lorelep" ift unvollendet geblieben.

Als Immermann und Mendelssobn Bartholdy in Duffeldorf ihren versunglückten Bersuch der Wiederbelebung des deutschen Theaters machten; war die dortige Malerschule im besten Zuge, sich den Beisall von ganz Deutschland zu erobern. Mehrere glückliche Bilder, vor allen Bendemann's "trauernde Juden" und "Zeremias auf den Trümmern von Jerusalem", erwarben den Düsseldorfern die bis dahin versagte Theilnahme. Gerade in dieser Periode (1830 — 1838), in der ihr Ruhm am höchsten stand, hätten sie eigentlich die schärsste Kritit ersahren sollen. Was sich ihnen damals vorwersen ließ, hat Immermann in solgenden Worten gesagt: "Bei den Düsseldorfern vermißt man die geniale Sicherheit, das a plomb der alten Meister, die überzeugende Krast und Rothwendigkeit der Gestalten. Es sind Versuche, aber schwankend zwischen der Kühnheit des Individuums, immer nur sich und sein Bersonellstes auszudrücken, und der Scheu, Fehler zu begehen. Diese Furcht vor gemalten dummen Streichen war immer ein charakterstissen. Diese Furcht



Schule. 3br Bahrzeichen ift es, daß bas Beiche, Ferne, Mustalifche, Coutemplative, Subjective vor tem Starten, Raben, Plaftifchen, Sandelnden vorwaltet. Es fleht aus Diefer Beit wiederum ein Bopf beraus, nur ein vornehmerer und poetifcher jufammengeflochtener, als die alten puderigen. Es fehlt die lette Beibe, Die naive Urfprunglichfeit, welche Die Saare ent= weder frei mallen lagt, ober furg abidneibet". Das freundichaftliche Bufammenleben ber Maler, bas eine gulet unangenehm mirtende lebereinstimmung und eine große Ginseitigkeit bervorgerufen batte, ging verloren, ale in ber Atademie Spaltungen, und zuweilen febr beftiger Ratur, entftanden. Der religioje Belotismus ichlich fich unter Die Staffeleien bes alten Duffeltorfer: Schloffes ein, wirfte bort aber fruchtbringent, mas feine Ratur fonft nicht ift. Das fcroffe Auftreten berer, welche nur die mit der biblifden Gefchichte beidaftigte Runft ale folde anerkannten und nichte ale ben beiligen Augustin und andere Rirchenvater lafen, rief eine Opposition bervor und erzeugte auf Diefe Beife Die fo lange vermifte Bielfeitigfeit. Die Fruchte geigten fich jeboch erft nach 1840, benn die Ginseitigleit jag ju feft, um fo leicht ju weis den. Fruber als alle andern machte fich Rarl Friedrich Leffing von ihr los. Er ift der bedeutenofte der Maler, welche nicht dem Gebiete ber Romantif, fondern bem frifchen Leben angeboren. Die Duffelborfer Schule hat teinen ameiten Runftler, in bem die Babibeit mit folder Rraft ju Tage trate, ber fo poetifc mare. In feinen biftorifden Bilbern (bas trauernde Ronigepaar, Lenore, Balter und Silbegund) nahm Leffing feinen Ausgangspunkt von ber Deutschen Ballabe. Seine Bewunderung Des fraftigen, in feine fteifen Regeln eingeschnurten Raturlebens führte ibn bann auf Rauberbilber, boch fant er bald ben lebergang aus bem Benre in Die Beschichte, namentlich Die Rampfe gegen die papftliche Bewalt jogen ibn lebhaft an, und er entnahm nun feine Stoffe aus Diefen. In Der Landschaft machte fich Leffing von den romantiichen Anflangen feiner Bilbungegeit am frubeften los. Gine Studienreife in die Gifel (Gerbft von 1832) zeigte ibm Die Ratur mit einer menfchlichen Wegenwart, die ibm wohl gefiel, in Berbindung, und öffnete ibm jugleich ben Blid fur Die großen Charafterguge ber Landschaft. Die brei großern Landichaftebilder aus ber Gifel, welche die Frucht Diefer Reife find, unterfcheiben fich von den-frubern Sandichaften Leffing's nicht blos durch ihre nas turliche Staffage, fondern auch burch ihren epifchen Charafter. In den fruheren Landschaften bliden wir in einen fleinen Ausschnitt bes Raturlebens,

in tiefen Bilbern aus ber Cifel wird und ber Raturcharafter eines gangenintereffanten und mertwurdigen Landftrichs in feiner Befenheit vor bas Auge geführt.

Bon der Gunft des Bublicums getragen, tonnte gleichwohl die Duffelborfer Schule ber Munchener ben erften Plat nicht ftreitig machen. lettere blieb barum weniger befannt, weil fie im Bangen wenig Staffeleis bilder lieferte. fich faft obne Ausnahme mit großen Arbeiten von öffentlicher Bestimmung beschäftigte. Bie fruber in Duffeltorf, fo mar auch in Dunden Beter Cornelius ber Benius und tas haupt ber neuen Schule, ju beren Richtung felbit fcon altere Runftler theils aus freier Babl, theils unbewußt übergingen. Er bethatigte feine funftlerifche Große und Productivitat in umfangreichen Monumenten. Dit vollstem Recht bat man von ibm gefagt. baß er es gemefen fei, welcher ber neuen beutiden Runft ibre Sprache gege: ben und die Bege vorgezeichnet babe, auf benen fie gur Entfaltung aller ihrer Rrafte gelangen tann. Cornelius bat eine einfache, burdaus eigenthumliche Formengebung, Die fich an Die Borbilber claffifcher Beiten anschließt und doch durch und burch neu ift, eine bewunderungewurdige, burch lebendige Spumetrie und ficheres Daggefühl geleitete Architettonit, reiche und mabre Motive. 3bn unterftutten mit befonderem Glud Schnorr von Carplefel. der in reich gruppirten Scenen und in anmuthigen Frauengeftalten eine feltene Deifterschaft befundet, Beinrich Deg, bem großartige ernfte Beftalten von Seiligen am beften gelingen, Wilhelm Raulbach, ber in jener Beit als genial anertaunt wurde, aber für einen beffern Beichner ale Maler galt, ber ibm nabe verwandte Benelli, Rarl Beinrich Bermann, Rarl Rottmann, Det in Der itealen Landichaft von teinem lebenben Runftler erreicht wirb, u. a. m.

König Ludwig ließ die Bilehauertunft und die Architectur mit ber Malerei in Berbindung treten und alle drei gemeinschaftlich für die höhern religiösen und nationalen Interessen thätig sein. Prachtbauten wie die Balehalla bei Regensburg, die Glypthothek, die Pinakothek, die neue Residenze die Allerheiligenkirche in München gaben dem Meißel des Bilehauers lohnende Ausmunterung. Ludwig Michael Schwanthaler, auf den Rauch nicht ohne Einfluß blieb, ist der erste der Münchener Bildhauer, wie Stiglmayer unter den Gießern obenan steht. Er hegte eine stark ausgesprochene Borliebe für das Romantische. Bie sehr ihn auch homers helden lockten, wie herrliches er in seinen mythologischen Darstellungen leistete, so ist er doch am größten

in feinen romantifchen, ritterlichen Geftalten, und eine fonft fur unerreichbar geltende Aufgabe, die Bereinigung bes Romantifchen und bes Antifen, bat er mehrfach mit entichiedenem Blude geloft. Erot freigebigfter Unterftusung durch Furften, Große und Bemeinden blieb bie Architectur binter ihren Runft: ihmeftern auf eine bemertbare Beife gurud. Malerei und Bilbhauerei fchufen eine neue Runft, Die Baumeifter fanden mit allem eifrigften Suchen feinen neuen Styl. Es mare unbillig, wollte man ber Architectur baraus einen Borwurf machen, benn ein charafteriftifcher Styl tritt nicht gleich fertig bervor, am wenigsten in einer lebergangszeit wie die unfrige, er entfteht nach und nach und entwidelt feine bochfte Bluthe gewohnlich erft am Schluffe ber Beriode, in welcher fein erfter Reim murgelte. Bas unfere Architecten thun tonnten, Studien gu machen, Die Lehre von der Conftruction vormarts gu bringen, bie Baubandwerfer an fich beranqueieben, ben Schonbeitsfinn fur bie Baufunft zu weden, bas baben bie Schinfel, Rlenge, Bartner, Ottmer u. f. m. reblich gethan. Allerdings haben fle auch unfere größten Stadte zu mabren Rufterfarten affer Bauftyle gemacht, boch bas war nicht ihre Schuld. wollen nicht in Abrede ftellen, bag bas Rachahmen aller Beiten und Bolfer unfere Runftfertigfeit weiter gebracht bat, aber wir muffen es abicheulich nennen, daß man in einer Stadt, in berfelben Beriode und auf diefelbe Unregung entiffanden, griechische und romische, bogantinische und gothische, florentinifde und maurifche Mufter neben einander findet, ja daß es Gebaude giebt, bei benen bas Meußere Die brei griechischen Saulenordnungen über einander Brigt, bas Innere aber in vompejanifcher Beife ausgeschmudt ift. Abicheus lid find ferner die fo gablreichen gothifden Schloffer in niedlichfter Große, abideulich ift jener bei allen burgerlichen Bauten vorherrichente Rafernenftpt, welcher bas Ibeal bes madern Spiegburgers bilbet, abscheulich jene Buth des Tundens, von ber fogar bie iconften alterthumlichen Bolgichnigeleten nicht verschont bleiben fonnen.

Bon der materiellen Richtung der Zeit, die man gewöhnlich des Segenstheils anklagt, lagt fich, besonders in der Zukunft, eine belebende Förderung der schonen Kunste erwarten. Wer nach Beweisen fragt, den verweisen wir nicht blos auf den sichbarsten von allen, auf jene durch die Eisenbahnenbervorgerufenen Bauten, die bereits an Romerwerke erinnern, nicht blos auf jene schonen Stoffe, welche gegenwärtig durch die Betheiligung von Kunstlerzbanden an den gewerblichen Erzeugnissen zu entstehen anfangen, sondern haupt-

sächlich auf die größere Bildung ber Sandwerker aller Art und auf den Schönsheitöfinn, ber, eine Folge des wachsenden Wohlstandes und der Concurrenz, im hauslichen Leben tägliche Fortschritte macht. Bie der Luzus, der unerstreuliche Begleiter des Gedeihens, von oben nach unten vordringt, so gewinnt auch einen immer breitern Raum das Gefallen an schönen Formen bei allen Gegenständen der täglichen Umgebung. Möbeln, Geschirre werden geschmackvoller, aus der Tracht, insbesondere der weiblichen, verschwinden die häßlichsten der Modezuthaten — möchte doch auch bald das spießbürgerliche Kleeblatt bes Fracks, des runden schwarzen hats und des Backenbarts nachsolgen! — selbst der Arme richtet seine Blumenpslege auf edlere Gewächse und schmüsst seine Wand mit Lithographien, bei denen eine künstlerische Behandlung bes zweckt und wenn auch nur zum Theil wirklich erreicht wird.

Die Bildung ber Sandwerfer, ber wir biefe gludliche Umwandlung im Berein mit ber Concurreng hauptfachlich verdanten, fand einen machtigen Sebel in ben Bewerbeschulen. Indem wir Diefe Inftitute nennen, muffen wir eines Mannes gedenten, ber wie fein anderer bemubt gemefen ift, ber Babrbeit Beltung gu verschaffen, daß der Staat ten Gewerbestand nicht vernachlaffigen burfe, vielmehr bemubt fein muffe, die Biffenfchaft und die Runft in die Bewerbe einzuführen, auf jede Beife fur die geiftige, funftlerifche und technische Ausbildung ber Gewerbetreibenten gu forgen und fie badurch in ben Stand gu fegen, Die freie Concurreng in allen landesthumlichen Dingen gu bestehen. 1821 grundete Bilbelm Beuth in Berlin bas tonigliche Gewerbe-Inftitut, tem neben ihm auch Schinkel und Ranch ihre Rurforge widmeten. Der Staat ftattete biefe gewerbliche Lebranftalt mit ben reichften Mitteln aus. Auf Beuth's Antrag wurden toftbare Berte und Lebrbucher veröffent: licht, welche bem traurigen Buftande ber technischen Literatur mit einem Schlage ein Ende machten, junge viel versprechende Techniter auf Reifen gefchidt, aus anderen Landern als gut bewährte Bertzeuge und Dafchinen verfcrieben und in gablreichen Egemplaren verbreitet. Das fonigliche Gewerbe-Inftitut murbe jum Mufter fur gabireiche Gewerbeschulen, wie hinwieder ber ebenfalls von Beuth gegrundete "Berein jur Beforderung bes Gemerbefleifies in Preugen" eine Menge von Bewerbevereinen ins Leben rief.

So außerordentlich der Zollverein den Gewerbestelfelß forderte, konnte er boch unmöglich fogleich einen Arbeiterstand schaffen, der mit dem englischen zu wetteifern vermochte. Ein Fehler des Bolltarifs war die unrichtige Be-

stenerung der Baumwollenwaaren, welche bewirkte, daß die deutsche Producstion sich ausschließlich und im Uebermaß auf die durch einen hohen Joll gesschützen schlechen Sorten warf, wobei eine geringe Rente abfällt, dagegen den seineren, nicht geschützen Geweben, bei denen viel verdient wird, fern blieb. Wir behielten uns die Verfertigung derzenigen Waaren vor, an denen unsere Arbeiter nichts lernen können und wenig verdienen, und schoben Engsland und Frankreich die Verserigung der seineren und kunstvolleren Waaren zu, die ihren Arbeitern die unwidersprechliche Ueberlegenheit über die unsfrigen, den edlen Chrzeiz, alles was gemacht wird, recht zu machen, und jene Männslichteit des Charakters geben, welche wir leider auch an unsern bessern Fastilarbeitern und Handwerkern noch sehr vermissen.

Dampfichiffe befuhren Die beutschen gluffe und Seen feit Jahren, aber den Bedanten an Gifenbahnen hatte die Bielheit ber Staaten und Bolllinien nicht auftommen laffen. Gingig und allein in Defterreich gab es zwei Linien (Bubmeis-Ling, Brag-Babn), auf benen mit Pferden gefahren murbe. Daf Belgien fein großartiges Gifenbabnfpftem begann, Diente noch nicht gur Aufmunterung. Die beschauliche beutsche Bequemlichkeit hatte gegen bie Gifenbahnen eine Menge von Einwurfen bei ber Sand. Die Sache fei au tofte fpielig, fagte man, um Bewinn abwerfen gu tonnen; es fehle in Deutsche land an Capital, ber Bertehr fei ju gering, auf Gile beim Transport tomme es nicht an, viele Jutereffen, felbft die Regierungen murten badurch verlieren, u. f. w. Sinderlicher als biefes Alles war ben Schienenftragen die weit verbreitete Meinung, bag es gelingen werbe, die gewöhnlichen Stragen mit Locomotiven au befahren. Man las von Beit gu Beit gunftige Berichte von Berfuchen, die in Diefer Begiehung in England, Frankreich und Belgien angestellt fein follten, und begte Bedenten, auf Schienenwege, Die fich fpater als unnug berausstellen murben, Millionen ju verwenden. Daber tam es, bag Preugen, welches bereits am 4. August 1832 ein Expropriationsgesetz erlaffen hatte, den wirklichen Bau nicht begann, daß Sannover, wo der englische Ingenieur Bignolles eine Gifenbahn nach Samburg projectirte, Diefen Antrag gus rudwies, womit fich felbft die Stande einverstanden erklarten, "ba man mit folden miklichen Reuerungen erft bann beginnen muffe, wenn man nicht ans bere mehr tonne."

In eine gang andere Lage tam die Sache, als Friedrich Lift von Amerika gurudkehrte. Mit der Unermudlichkeit, die ihn auszeichnete, war er vom v. Notted, aug. Geich. X. (Erg. Bb.)

5

Sommer 1833 an ungefabr zwei Jabre lang unausgefest beschäftigt, bas Eifenbahnwesen zu fordern und die öffentliche Meinung fur baffelbe zu gewinnen. Bon Leipzig aus, bas ibm nach feinen eigenen Worten fur Die Bergfammer bes beutschen Binnenvertehrs, bes Buchbandels und ber beutschen Rabrifinduftrie galt, correspondirte er mit fast allen Sauptplagen Europas, tampfte in ben besten deutschen Beitungen fur feine 3bee, und gewann auf Diese Art mehr Bleich in ber erften Schrift, welche er veröffentlichte. und mehr Boden. empfabl er ein Gifenbahnnet, das fich über gang Deutschland verbreiten follte. Auf der Rarte, die er bem Schriftchen beigab, find alle die Linien verzeichnet, welche feitdem gur Ausführung getommen find. Diefes Ret behandelte man siemlich allgemein wie einen Traum, aber bas Project einer Gifenbahnverbinbung awischen Leipzig und Dresten wurde angenommen. Die Entftebung ber erften großen deutschen Gisenbabn, welche eine machtige Anregung gab. wurde und mit reinerer Freude erfullen, wenn die Leipziger Unternehmer nicht Lift mit einer traurigen Undantbarfeit behandelt batten. Man benutte feine 3bee und ichob ibn bann mit einer fummerlichen Abfindung bei Seite.

Gunftig fur Lift's Anregungen mar ber Bau ber Rurnberg = Rurther Bahn und bas überque vortheilhafte Resultat, bas fich babei berausstellte. In Defterreich murbe nun die Raifer : Ferdinands : Nordbahn begonnen gur Berbindung von Wien mit Bochnig in Galigien, in Breugen die Bahnen von Berlin nach Botodam, von Roln nach Gupen (Nachen), von Duffeldorf nach Elberfeld angefangen, Die von Berlin nach Rothen, von Berlin nach Stettin von ber Regierung genehmigt.

Bur Beit bes griechischen Freiheitstampfes tam ein junger preußischer Offizier, Rarl Ludwig von Brud, ber in ber thatenlofen Beit feinen Abichied genommen hatte, nach Trieft, um fich bort nach Griechenland einzuschiffen. leber die mabren Berbaltniffe bes aufgestandenen Landes belehrt, erfullte er Die Bitten taufmannifcher Freunde, in Trieft gu bleiben, bildete fich gum Raufmann aus und fab fich balb an ber Spige eines blubenden Befchafts. Durch ihn wurde Trieft mit einer Schnelligfeit gehoben, Die wir nur an nordamerifanischen Stadten fennen und die uns felbft bort mit Staunen erfüllt. 1830 machte er ben Borfchlag, Die verschiedenen in Erieft bestehenden Berficherungegefellschaften in eine einzige ju vereinigen. Dies ift ber Urfprung bes öfterreichischen Lloyd, jener berühmten Gefellichaft, durch beren Thatigfeit in bem furgen Beitraume von vierundzwanzig Jahren die Ginwohnergahl von

Erieft verdreifacht, ber Sandel vergebufacht worden ift. Bon Brud gab bem Blood bie Richtung, Die ofterreichische Schifffahrt unt Nationalinduftrie burch Anftellung von Agenten an ben Sauptplagen des Auslandes und burch Beröffentlichung ber Berichte berfelben zu forbern. Er gab ben Operationen bes Blood eine großere Ausdehnung, intem er Dampfichifffahrten einrichtete, welche nach und nach außer dem adriatifchen auch bas mittellandifche und ichwarge Meer umfaßten. Die öfterreichische Regierung unterftutte biefen Auffdwung auf das fraftigfte. Rachdem fie Trieft Freihafenprivilegien gegeben hatte, welche in diefer Ausbehnung im übrigen Europa unbefannt find, forgte fie durch Stragenbauten, bei denen fein Opfer gefcheut murde, fur eine lichte Berbindung mit bem Innern ber Monarchie. Bei jeder Berfügung in Sachen bes Sandels und Bertehre murden die Triefter Raufleute gebort, deren Borfendeputation einen folden Ginfluß auf die Sandelsgefetgebung ubte, daß man fie in Diefer Begiebung ohne Uebertreibung bas ofterreichische handelsminifterium nennen tonnte. Gegen bas Ende ber Periode legte eine gludliche Bahl die Statthalterschaft von Illyrien in die Sand bes Grafen grang von Stadion, beffen Berwaltung bes Ruftenlandes berühmt wurde. Die Beftrebungen der intelligenten Raufmannschaft von Trieft erfreuten fich feines fraftigften Schutes, burch ibn gefchab febr viel fur Industrie und Aderbau, wie er auch mit geschickter Band Die Binberniffe entfernte, Die bem Aufblühen bes Sandels im Orient entgegenstanden.

In doppelter Beziehung, in politischer und in literarischer, sernten wir Frankreich als durch Einwirkungen anregend kennen. In dem unruhigen Rachbarlande selbst machte sich der Wellenschlag der politischen Bewegung weithin sühlbar, ohne indeß überall befruchtend zu sein. Den literarischen Ramen der Restauration läßt sich nur ein einziger neuer zugesellen, der von Georges Sand. Selbst ungünstig wirkte die Julirevolution auf die Literatur, am wenigsten dadurch, daß sie mehrere der besten Schriftsteller (Guizot, Thiers u. a.) durch die Uebertragung politischer Geschäfte dem schriftstellerischen Beruf ganz oder theilweise entsremdete, um so verderblicher aber durch die Entstittlichung, welche die entstehende Allmacht der Presse in ihrem Gessolge hatte. Mit einer von Ludwig Philipp sehr begünstigten Stimmung im innersten Herzen übereinstimmend, betrieb die große Masse der Schriftssteller das literarische Schassen wie ein Geschäft. Fragte der Dichter nicht, was an sich schon sei, sondern was gefalle, huldigte er um des glänzenden

Honorars willen ber Mobe, ber Thorheit, dem Laster, so verkaufte der Polititer, der Rationalokonom ber Regierung, der Partei, der Sandelsspeculation seine Feder. Ließen einmal scandalose Processe ein grelles Licht in dieses Literaten Treiben fallen, so hielt der Schreck nie lange an.

Der Realismus, aus bem ein pitanter Gegenfat amifchen Beift und Ratur entsprang und als vorwaltendes Runftelement in Die Boefie eingeführt murbe, fubrie in ber Dalerei au einem Streben nach einer illusprifchen Babr-Bei ben berühmteften frangofifchen Malern tritt die Ibee ganglich in ben Sinterarund, bas Meuferliche bes Runftwerts wird faft in Die profaifche Birflichfeit gezogen und foll burch ichlagende Effecte intereffant gemacht met Der Bedante wird mit bem forgfamften Streben fubjectivirt, Die Benremalerei erhebt fich fast jur Alleinherrschaft. Tiefe und Bollendung ber Musführung fehlt biefen Genrebildern, ju benen auch faft alle fogenannten biftorifden Bilber ber Frangofen ju rechnen find; bagegen finde man in ibnen eine geiftreiche und mufterbafte, wenn auch bin und wieder flüchtige Gintleis bung bes Bedantens in Form und Karbe. Bas auf Diefem Bege ju er reichen ift, bas haben Borace Bernet, Leopold Robert, Aru Scheffer, Die brei bauptfachlichften Tonangeber ber neuen Richtung, Gugen Delacroix, Paul Delgroche, Bigrd u. g. m. erreicht. In ber Landichafte: und Marinemalerei entwidelten fich vortreffliche Meifter, Gugen Ifaben, Theodor Bubin und Barneren machten fich unter ben Marinemalern Die berühmteften Ramen, unter ben Landichaftern Biroug, Bertin, Bibault, Remound, Dupré, Lapito, Aliany und Jules Caianet.

In der ersten Zeit nach der Julirevolution schien die katholische Kirche durch die Ummälzung hart bedroht zu sein. Die Pariser zerstörten den Palast ihres Erzbischofs, und nicht in der Hauptstadt allein erstreckte sich die Zerstörungswuth, die sich gegen die Lilien richtete, zugleich gegen die Kreuze. Diese Stimmung suchte zunächst ein Geheimbund auszubeuten, der eine Fortssehung des Templerordens sein will und sich die christliche Urkirche neunkstan diese Templer lehnte sich Ferdinand Franz Chatel mit seinem Bersugtil der Gründung einer französisch-katholischen Kirche. Das Glaubensbesenntung das er ausstellte, verwarf die Unsehlbarkeit des Papstes und der Concilials um an die Stelle dieser Autoritäten das göttliche Recht des Bolks, von d. alle Macht ausgehe, zu sehen. Chatel erklärte sich ferner gegen das Suprest mat des Papstes, die Chelosigseit der Priester, die Fasten, die Berehrung des

beiligen, ben Gebrauch ber lateinischen Sprache bei ber Deffe, bebielt jeboch die hierarchie ohne die papftliche Spite bei. Minder radical als Chatel, mit bem er eine Beit gufammengegangen mar, begnugte fich ein zweiter Reuerer, ber Abbe Augon, mit der Reform angeblicher Digbrauche, welche er burch eine Rudtebr zu ben altfirchlichen Symbolen befampfen wollte. Beibe, Chatel wie Augou, grundeten Rirchen, ohne indeffen mehr als einen momentanen Erfolg ju baben. Begen Augou fchritt endlich ber Staat ein, Chatel ließ man fich felbft ju Brunde richten, mas er auch bald genug that, indem er ben Gottesbienft zu einer Gelbspeculation erniedrigte und feine Rirche auf eine Actiengefellichaft ftutte. Bollten Chatel und Augon nur firchliche Reformatoren fein, fo eiferte Lamennais, in ben erften Jahren ber Restauration ber bigigfte aller Ultras und ber Ultramontanfte ber Ultramontanen, für eine gangliche Biedergeburt der Gefellichaft. Berlett burch einen Streit mit einigen gallis fanifchen Bifchofen, fur die das Ronigthum ber Bourbons Bartei nabm. machte er fich 1830 zu einem balben Republitaner, blieb aber noch fatholie icher Theofrat, icuttelte aber bald die Berehrung bes Papftthums ab, bann Die bes Ratholicismus, entfagte endlich allem Chriftenthum, fcmur ber Burgerclaffe und allen Reichen einen unverfohnlichen bag, marf fich in die Bartei ber Sandwerter, vergotterte bie Armen und verfundigte, bag aus ihrem Schoof die Religion der Butunft fich gebaren werde. Gin großer Schrifts fteller und Denter, mit einer hinreißenden Beredtfamteit und einer icharfen Dialettit begabt, verbarb er Alles burch feine tobende, ftete einseitige Declamation.

In der größten Ausdehnung, als die Grundlage einer völlig veränders ten Ordnung der Geselschaft, erscheinen die religiösen Resormideen in dem Saint. Simonismus. Der Graf Claude Henri de Saint Simon, ein versarmter Enkel des berühmten Herzogs aus der Zeit Ludwigs XIV., seitete alle Moral unmittelbar von dem Grundsat ab: Die Menschen sollen sich gegenseitig als Brüder betrachten. Dieser Grundsat, der dem Urchristensthum angehört, sollte eine Verklärung erhalten und sich in seiner Wiedergesburt als den Grundsat darstellen: Die Religion muß die Gesellschaft dem Broßen Zwese der schnellsten Verbesserung des Looses der ärmsten Classe entsesgenschren. Durch diese Sätze begründete St. Simon eine sociale Relission, welcher er das einzige Ziel der Besserung der Gesellschaft gab. Er ließ seine Lehre unentwisselt, und erst nach seinem Tode (19. Mai 1825)

trat der Mann auf, der fie fertig ausbildete. Bagard, einer der Stiftet bes frangofifchen Carbonarismus, ift der Grunder des St. Simonismus.

Bagard's Lehre ift folgende: "Es giebt zwei Rrafte, Die im Rleinen wie im Großen überall wirtfam find, die Rraft ber Individualitat und die Rraft ber Einheit. Die Rraft ber Individualitat ftrebt nach Geltendmachung und nach dem Uebergewicht, die Rraft der Ginheit Dagegen fucht die Berfonlich: feiten burch Bergefellschaftung ju vereinigen und eine Berbruderung Aller hervorgurufen. Die Rraft der Individualität ruft einen ewigen Rampf bet por, ben Antagonismus, benn teine Berfonlichfeit will fich ber andern unterwerfen, vielmehr ftrebt jede in ihrem Rreife nach ber Dberberrichaft. der Industrie tritt biefer Antagonismus am icharfften und verberblichften bervor. Es bat vom Anfang ber Belt an immer eine Ausbeutung bes Den: ichen durch den Menichen gegeben. Die robeite Form ber Sclaverei, welche Diefe Ausbeutung im Alterthum batte, wurde burch bas Chriftenthum bis jur Leibeigenschaft gemilbert. Die Revolution lofte bas Band, bas ben Leibeigenen an die Scholle feffelte, aber die Abbangigfeit bes Arbeitere von bem Arbeitgeber ließ fle befteben. Die Aufgabe ber Jettgeit ift, Diefe lette Form der Anechtschaft durch Emancipation der Arbeit vom Befit aufzuheben. Diefe Emancipation wird prattifch ermöglicht, wenn ber gegenwärtige Befit für unberechtigt ertlart, bas gange Rationalvermogen gur Berfügung geftellt und auf eine ber 3bee ber Gleichheit entsprechende Beife neu vertheilt Es geschieht bies auf Die Beife, bag ber Staat fich an Die Stelle ber Familie fest, das Erbrecht der Geburt aufhebt und ftatt beffelben bas Erbrecht des Berdienftes einführt. Die Bererbung des Gigenthums an Die Familie, bas Recht ju lestwilligen Berfügungen bort auf, ber Staat nimmt alle Erbichaften in Empfang, jedoch nicht für fich, fondern um fie bem Burs Digften zu übergeben. Die Anweisung aller Erbicaften wird von ben Grunde fat geleitet: Jedem nach feiner Fabigleit, jeder Fabigleit nach ihrer Arbeit. In jeder Gemeinde, jeder Broving werben Banten errichtet, welche de Erbe Schaften fo lange übernehmen, bis fie ben wurdigften Erben ermittelt juben; ber Staat hat in ber Sauptftadt zu bemfelben 3med eine Centralbant. Die fes neue Erbrecht vernichtet ben Gegenfat, ber zwifden ber Individu Mtat und ber Ginheit besteht. Der Individualität bleibt ihr Recht, ba ber Gingelne bis an feinen Tod ben vollen Befit feines Bermogens behalt, a ber fie

wird mit der Einheit verfohnt, denn nach bem Tode des Rupniegers fallt ber Einzelbefig an bas Bermogen ber Gefammtheit gurudt."

Als Die Julirevolution Die Schranten fur Ibeen aller Art öffnete, machte Bajard ben Borichlag, feine Lebre annabernd einguführen. Der Staat, for: berte er, follte bas Erbrecht ber Seitenlinien aufheben und bie baburch erlangten Summen verwenden, um Schulen ju grunden, Bege ju bauen, bie drudendften Steuern aufaubeben. Die großen Talente mehrerer Saint-Simoniften, ibre poetifche Sprache, ber Reis ber Neubeit por Allen und jene hoffnung auf eine neue Mera allgemeinen Menfchenglude, welche bie erften Schritte jeder Revolution begleitet', machten ben Saint-Simonismus polisbeliebt. Aber bas unbeftimmte Intereffe mußte bis gur Begeifterung und Opferfreudigfeit gesteigert werben, und bagu brauchte man eine Religion. Diefe hatte icon St. Simon felbft verfprochen, ohne jedoch in feinem "Neuen Chriftenthum" weiter au tommen, als au einer allgemeinen Aufforderung, "bie Religion der Liebe au einer Religion ber Freude und bes Genufies au machen und bas durch das Reich Gottes auf Erden berbeiguführen." Enfantin erfüllte Die Bufage bes Deifters. Das Gebot bes Chriftenthums, bas Fleifch ju beflegen, beseitigte er, ba Bott ben Beift und bas Rleifch geschaffen und in ben Menichen einen unüberwindlichen Trieb aum Genuffe gelegt babe. Er verbefferte bas Biblifche: "Buchtigt bas Fleifch und feit enthaltfam", in: "Beiligt Guch burch Arbeit und Bergnugen." Bu ber Religion Enfantin's geborte auch die Emancipation der Frauen. "Der Dann und das Beib gufammen." ruft er aus, "bas ift bas fociale Individuum. Die neue moralifde Ordnung beruft die Frau ju einem neuen Leben. Die Frau foll uns alles entbullen, mas fie fublt. alles mas fle pon ber Bufunft verlangt. Beber, wer ber Frau ein Gefet auferlegen will, ift tein Saint-Simonift; die einzige Stellung bes Saint-Simonisten ber Frau gegenüber ift bie, fich unfabig au erflaren, fie beurtheilen au fonnen."

Die Emancipation der Frauen wurde ein Modesat, den die "Fortges schrittenen" adoptirten. Sie wurde dies dadurch, daß eine Dichterin, die im Styl unvergleichlich ist und mit den einsachsten Mitteln die größten Wirzungen herporbringt, die Lehre Ensantin's annahm. Bon persönlichen Erslebnissen zu dem Irrihum verführt, die vielen unglücklichen Chen aus dem Institut der Che selbst abzuleiten, schrieb die Marquise Aurora Dudevant (Georges Sand) mit hinreißender Anmuth und Leidenschaftlichkeit Romane,

deren Thema die Emancipation der Frauen ist. Aber selbst ihr außerordents liches Talent konnte der Idee der Emancipation des Fleisches und der Frauen nicht ihr Abstoßendes nehmen. Bazard und die andern redlichen Saint-Simonisten irennten sich von Enfantin, der nun den Unsinn immer weiter trieb, die "Frau" suchte, die mit dem "Bater" vereint den Doppelpriester bilden sollte, und endlich mit dem kleinen Rest der Gläubigen nach Menilmontant zog, wo Berfolgungen von Gläubigern und Strasen des Staats die tolle Schaar auseinander sprengten. Ensantin und andere der Cifrigsten gingen nach dem Orient, um ihr Suchen nach der Frau sortzusetzen, und wandten sich später nüglichen Geschäften zu.

In Die Lude, welche ber Saint-Simonismus lief, trat ber Rourieris. Carl Fourier mar ein mathematifdes Genie und grundete felbit mus. feine fühnften und ausschweifenoften Conjecturen ftete auf Pramiffen bes Berftandes. Als Raufmannsbiener in Marfeille angestellt, erhielt er mabrend ber großen Theurung bon 1799 ben Befehl, eine Menge fcabhaften Reis in bas Deer zu werfen. Diefe Berglofigfeit - fein Berr gewann , wenn er feinen auten Reis zu boben Breifen vertaufte - machte ben tiefften Ginbrud auf ihn. In feinen Studien glaubte er die Grundlagen ber Gefellichaft als feblerhaft zu ertennen und bie großen Linien einer neuen Organisation gu entbeden, welche ben Reichthum vermebren und fo bem Menfchen geftatten werde, gludlich ju fein, bas beißt nach Rourier, feine Triebe ju befriedigen. Saint: Simon bebt bas Erbrecht auf, Fourier befeitigt bas Eigenthum an Grund und Boben, freilich nicht ohne Entschädigung, denn der ebemalige Eigenthumer erhalt von ben Banten, Die alles Eigenthum übernehmen, ben breifachen Ertrag feines Buts als Jahrebrente. Diefes Gigenthum vertheilt Fourier an die Phalansterien, wahre Industrietafernen, welche die gegenwartis gen Stabte, Rleden und Dorfer verbrangen und jebe mit einer Beviertmeile Land ausgestattet werben. In ben Phalansterien erfolgt Die Organisation ber Arbeit. In jedem berfelben wohnen 1800 bis 2000 Berfonen und bile ben ein Banges, bas groß genug ift; um jebem Menfchen eine feinen Reis gungen entfprechenbe Beichaftigung bargubieten. Da Jeber einen ibm am beften gufagenden Beruf mablen und nach Belieben wechfeln barf, und ba bas Phalansterium bas Deifte gemeinschaftlich betreibt, fo muffen fich faunenes werthe finangielle Erfolge ergeben. Die Menfchen bes Phalansteriums arbeis ten und effen gemeinschaftlich, ergieben ihre Rinder gemeinschaftlich, an bie



Stelle ber Cingelwirthicaft tritt bie ungleich fruchtbarere und wohlfeilere Befammtwirthichaft. Riemandem wird bie Arbeit, ber Arbeit Riemand feblen, benn jene ift ewig neu geboren von bem Bedurfnig und erzeugt ewig aufe Reue die Genugthunng. Sier ift tein Stillftand moglich, feine Reibung bentbar. Auf der volltommenften Freiheit ber Bewegungen ift der Organiss mus bafirt, bie Reigungen aber fteben in ewiger Sarmonie mit fich und mit bem, was fie bervorbringen follen. Der Gingelne wird in biefem gludlichen Buftande breimal fo viel effen, als gegenwartig, aber bennoch wird bas Phas lanfterium in feinen Magaginen einen betrachtlichen Ueberfduß aufbaufen, ber bagu bient, ben Tauschbandel mit ben andern Bhalansterien gu vermitteln. Das Bhalanfterium bat einen Borfteber, ten Unarchen; über je eine Million Bhalanfterien wird ber Duarch berrichen, über Die gange Belt ber Omniarch, ber feinen Sit in Conftantinopel bat. Beiche Stellung werben Die Frauen in biefem Spftem ber Bemeinschaft haben? Sie werben Bemeingut fein. Fourier gestattet jeder Fran gleichzeitig einen Gatten, von dem fie zwei Rinber bat, einen Erzeuger, von bem fie nur eines bat, einen Beliebten, mit bem fie fruber gelebt hat und ber biefen Titel behalt, außerbem noch bloge Liebhaber, Die feine Bedeutung por bem Befet baben.

Kourier begte die unerschutterliche Uebergeugung, daß bas erfte Phas lanfterium überall Rachabmung finden werbe, bis fich ber gange Erbboben mit biefen Riefengebauten bebedt babe. Dann werbe bie Beriobe bes Gluds beginnen, nicht blos die menschliche Gefellschaft, nein auch die Thierwelt und Die fogenannte leblofe Schopfung fich anders gestalten. Die jetige Belt galt ihm fur eine "im Bug miglungene Schopfung", und mit bem Bhalanfterium jugleich ließ er eine neue Schopfung beginnen, die fich bereits burch die immer haufiger werbenden Rordlichter antundige. "Benn biefe vor fich geht", prophegeit er, "dann wird der gange Buftand ber Erboberflache die Berandes rung erfahren, beren fie nothwendig bedarf, um den Menichen einen anges nehmen Aufenthalt gu bereiten. Buerft wird um ben Rordpol fich eine Lichts frone bilben, die Reben und Barme über bie talten ganber ber brei nords lichen Erdtheile verbreitet. Dann wird bie Erbe bewohnbar fein bis gu ihrem angerften Ende, Drangen werben in Sibirien bluben, bas Gis wird aufthauen, und ftaunende Seehunde werden auf den Bellen, Die bis jest nut Die furchtbaren Gisberge Spigbergens trugen, Segel einherziehen feben. Meerwaffer aber, biefes unfreundliche, ungeniegbare Clement, tann unmoge

lich in seinem gegenwärtigen uncultivirten Bustande bleiben; alsbald wird sich ein Strahl bes neuen Lichts in dasselbe fturzen und es zersetzen in eine Flussigteit, die noch lieblicher sein wird wie Limonade. Diese neuen Meereszwellen werden durch die plotische Beränderung alle jene üblen und gefährlischen Seethiere tödten, welche jest vom Raube leben, und neue Gebilde erzzeugen, die, da sie doch nicht mußig sein können, den Menschen die Schiffe durch die Gewässer, Die nütlichen Fische dagegen werden die Reagenzüberseben und im neuen Meere bedeutend an Größe und Schönheit gewinsnen. Dabei wird ferner der Bortheil entstehen, daß die heißen Klimate ihre vernichtende Gluth verlieren und die harmonische Temperatur überall herrscht."

Fourier's Tage neigten fich zu Ende — er starb am 10. October 1837 — als sich der Menschenfreund fand, den er bisher umsonst erwartet hatte. Der Bollsabgeordnete Baudet-Dulary gab seine reichen Besitzungen in Condesur-Besgres zur Gründung eines Phalansteriums her. Das Unternehmen scheiterte vollständig, Fourier wurde fast allgemein verlassen, und sein Spettem wurde zu Grunde gegangen sein, wenn sich nicht in Bictor Considerant ein neuer Apostel gesunden hatte. Dieser geistreiche und gründlich gebildete Mann ließ die zahlreichen Bunderlichseiten seines Meisters fallen und wirkte durch praktische Erörterungen des gesellschaftlichen Justandes. So behauptete sich der Fourierismus nicht nur, sondern nahm auch von 1843 an, in welchem Jahre die Democratie pacifique als Tagesblatt aus der Bochenschrift Phalange entstand, einen für die französischen Zustände solgereichen Ausschwung.

So unenbliche Blogen die beiden Spfteme des Socialismus darbieten, geben fie doch mit Ernft zu Werke und versprechen aus den Arummern, die fie machen wollen, ein schöneres Neues aufzuerbauen. Der Communismus das gegen kennt keine sittlichen Grundsäge, verneint den Staat wie die Religion und will vor Allem der Cultur ein Ende machen, damit nicht durch die hobbere Bildung und die hervorragenden Talente von Einzelnen und Ständen Bestrebungen und Justände entstehen, welche über die Befriedigung der rein thierischen Bedurfnisse hinausgehen. Solche Grundsäge hatte schon Gracchus Babeuf zur Zeit der großen französischen Revolution vorgetragen, war aber, als er für sie einen Ausstand wagte, bestegt und mit den meisten seiner Schuler vernichtet worden. Einer der Ueberlebenden, Buonarotti, kehrte, als die



Bourbons gefturgt maren, nach Frantreich gurud und verbreitete ein Buch "Die Berfcmorung Babeuf's fur Die Gleichheit," bas er einige Jahre fruber in Bruffel geschrieben batte. Die Lebren, fur Die er Anbanger fuchte und wirklich in größter Angabl fant, verfprechen die ftaaterechtliche Bleichheit, die eine Frucht ber Revolution ift, burch die burgerliche Bleichheit gu erganjen. Der Befit bes Einzelnen, Die Familie, "bie bas Fleifch ju einem perfonlichen Gigenthum macht", haben aufzuhoren. Die Gutergemeinschaft ift bas große allgemeine Befes, burch fie wird die Bleichheit Aller berbeigeführt, und es wird Sorge des Staats, darüber ju machen, daß nicht neue Ungleichs beiten entfteben. Der Materialismus muß "als bas unveranderliche Befet ber Ratur, auf bas Alles fich grundet und bas man nicht verlegen tann, obne in Irrthum au verfallen, gur Religion erhoben merben", Die einzige Bestimmung bes Menfchen befteht in ber Landwirthichaft und in ben unents behrlichen Gewerben. Mit ber Religion find Biffenschaften und Runfte abaufcaffen, und die Ergiebung, Die eine gemeinschaftliche wird, bat eine folche Einrichtung zu empfangen, daß Riemand mehr lernt, als Rechnen, Schreis ben, Lefen, Die Gefete des Staats und etwas Ortofunde von bemfelben und feinen naturlichen Erzeugniffen. Die ftrengfte Cenfur bat bafur gn forgen, daß auch die Breffe feine boberen Renntniffe als Diefe verbreitet. Sammts liche große Stadte muffen gerftort werden, "benn fie ernahren blos Bediente, fittenlose Frauen, verbungerte Schriftfteller, Tanger, Diebe, Briefter, Schaus fpieler und Bantelfanger aller Art".

In den Gefängnissen, welche in Folge der wiederholten Ausstände zahls reiche Insassen. Verbreitete sich der Babeussmus unter den bestegten Republikanern. Ueber ihre Riederlage wüthend, nahmen diese ein Glaubens-bekenntiss an, dessen Sieg ihrem Rachedurst die vollständigste Besriedigung versprach. Ein Jahr nach dem Bekanntwerden von Buonarotit's Buch öffnete eine Amnestie den Republikanern die Gefängnisse. Die erste handlung der Befreiten war der Anschluß an eine neue geheime Gesellschaft, den "Berein der Jahreszeiten", mit rein communistischer Richtung. Dieser Berein druckte auf geheimen Pressen zwei Zeitungen, "Der republikanische Mosniteur" und "Der freie Mann" genannt, welche den Meuchelmord empfahlen. "Es ist gewiß schön", hieß es in einer Rummer, "Atheist zu sein, aber das ist nicht genug. Man ist kein Mann des Bluts, um das schuldige Blut sparsam sließen zu lassen. Es giebt nur ein einziges Mittel, das man anwenden

fann : ben Königsmord, ben Tyrannenmord, ben Meuchelmord, ober wie man biese heroischen Acte sonst nennen will."

Am 12. Mai 1839 machte Die Gefellichaft ber Jahreszeiten, beren Inführer Blanqui, Barbes und Bernard maren, in Baris einen Aufftand. Sie übermaltigte in plotlichem Ueberfall einige Bachtpoften, erlag aber balb ben anrudenden Truppen. Die Regierung benutte ben Staatsprocef, Die Grunds fate, für die ber Aufftand unternommen war, allgemein befannt zu machen. Sie erwedte baburch ben Abicheu, ben fie bezwedte, und feffelte ben Burger: ftand ftarter an fich. Doch war nicht Diefer Aufftand von 1839 bie Urfache, Dag von jest an feine Aufftande mehr vortamen und jugleich bie Attentate auf ben Ronig feltener wurden. Schon vorber batte eine Trennung awifden ben Republitanern und Arbeitern ftattgefunden, welche, bas Bert ber beiben focialiftifden Syfteme, Die permanente Revolution ibrer Arme bergubte. Durch Confiderant insbesondere waren die Arbeiter aufmertfam gemacht wors ben, daß die Bleichstellung ber Arbeit mit bem Capital, die ibr bochtes Ins tereffe fei, eine Frage fur fich bilbe, und bag burch unfruchtbare Rampfe um Regierungsformen bas Biel eber ferner als naber gerudt werbe. Je mehr Diefe Uebergeugung von Bertftatt ju Bertftatt fich verbreitete, um fo größer und trugerifder murbe ber Anichein von Rube, ben bie Gefellicaft barbot. Das Symptom (Die Berichwörungen und Aufftande) verichwand, aber bie Rrantheit, ber Riebermahn eines leicht erreichbaren Utopiens, frag tiefer ein. und die Regierung begunftigte fein Fortidreiten, indem fie mit allen Rraften ben Materialismus ber Reichen pflegte, ermunterte, belohnte.

## Elftes Rapitel.

Die Franzosen in Algier. Wehemed Ali gegen Sultan Mahmud. Die Russen und Engländer in Usien. Die Kämpfe am Kaukasus, der russische Zug gegen Chiwa. Herat, Afghanistan. Ostindien. Der Krieg mit China. Niederländisch Indien. Die Capcolonie.

Die Eroberung von Algier batte Die frangofifche Ruhmfucht aufftacheln und fo bie Ausführung ber politifchen Blane Rarl's X. erleichtern follen. Ludwig Philipp übernahm biefe Erwerbung nicht ohne Unrube. Algier mar ibm allerdings in boppelter Begiebung nublich, einmal als Mithulfe, ben frangofischen Ginfluß an ben Ruften bes Mittelmeers auszudehnen, Diefes berrliche Beden ju einem frangofischen Binnenfee ju machen, bann ale ein Ablagerungeplat für alle die überichuffigen, gabrenden Rrafte feines Reichs, von benen er, wenn fie thatenlos im Lande bleiben mußten, Aufftanbe gu befürch: Allein Algier mar eine Storung bes guten Einvernehmens mit England, bas Ludwig Bhilipp bis jur volligen Befestigung feiner Berrichaft bewahren mußte, und mar bies um fo mehr, als unmittelbar nach ber Julirevolution gemiffe frangofifche Berfprechungen gegeben worden maren, welche von England fo gebeutet murben, als ob fle bie Bufage erhielten, Algier gu raumen, fobald ein rubigerer Buftand ber offentlichen Meinung bies gestatte. Rerner war Algier vor allen Dingen eine ichwere finanzielle Laft, von ber fich nicht absehen ließ, wann fie aufhoren werde. Die afritanische Colonie verlangte eine gabireiche Befagung und brachte nichts ein. Sie burch Colos nifation ertragsfähig ju machen mar, auch abgefeben von ber Unbeholfenheit ber Frangofen im Colonifiren, aus mehreren Grunden bochft fcwierig. Das

im Sommer noch mehr als in der milderen Regenzeit schadliche Elima, Die vielen muften Striche im Innern, Die Reindschaft ber Bevolferung, ber bochft permidelte Buftand ber gargrifden Befeke, alle Diefe Sinderniffe batten fic mit Besonnenbeit und Ausbauer überwinden laffen, wenn man nur erft barüber einig gewesen mare, welche Gulturen man der Colonisation anweisen tonne. Die Bodenverhaltniffe zeigten auf den Getreidebau bin, auf die Bflege Des Beinftode, Des Delbaums, Der Maulbeere, Das Clima geftattete Die Ginführung bes Buderrohre, vielleicht auch ber Baumwollenftaube. Diefen Culturen wollten Die frangofifchen materiellen Intereffen, bas Gines und Alles der Julidynaftie, nichts miffen. Algier in eine Korntammer au verwandeln fei nichts weniger, als bem frangofischen Aderbau jede Aufmunterung au Fortidritten benehmen. Go fagten Stimmen aus gang Rranfreich. Begen die Pflege bes Beinftod's proteftirten alle weinerzeugenden Provingen, gegen die Ginführung bes Buderrohre die nordlichen Landschaften, welche fich mit ber Bereitung bes Runtelrubenguders beichaftigen, gegen Die Seibengucht und gegen ben Delbaum bie fublichen Gebiete. Man wollte Algier nichts als die Baumwolle gestatten, eine Cultur, welche mabriceinlich mit bem Untergange ber Unbauer von felbit enden mußte.

Die parlamentarische Schwierigkeit, welche aus dem afrikanischen Rebenslande für Ludwig Philipp erwuchs, war nicht die geringste. Algier war das Schlachtroß der Opposition, das jedes Mal seierlichst bestiegen und zur Schau geritten wurde, wenn die Kammergegner der Regierung einen Beweis brauchsten, wie unendlich ehrenhafter, nationaler und weiser ihre Politik im Bergleich mit jener der Minister sei. Allerdings hatte diese Opposition das Gute, daß sie zu stoßweisen Berbesserungen antrieb, aber es war mit ihr das Ueble verbunden, daß sie, welche häusig von entgegengesetzten Systemen ausging, die allgemeinen Schwankungen, denen die Plane mit Algier so lange ausgessetzt waren, lediglich vermehrte. Auch war diese Opposition von keiner Sachskenntniß getragen und konnte die Regierung nicht belehren, weil sie selbst nichts wußte.

1831 war Algier durch ein Geer besetzt, das 20,962 Mann und 1518 Pferde zählte. Die einheimischen Stämme, sowohl die Araber als die Kabylen, wurden mit jedem Augenblide seindseliger, da die französischen Beschlähaber die Verträge nicht achteten, das Eigenthum der Moscheen, milben Stiftungen und Gemeinden an sich rissen und die ärgsten Erpressungen vers



übten. Die Araber und Kabylen, die sich außerdem seit der Entsernung der Türken jeder Herrschaft entledigt glaubten, rächten sich durch lieberfälle und Raubzüge. Roch waren diese Unternehmungen vereinzelt, plansos, und sichon mußte General Clauzel, der erste Statthalter Ludwig Philipp's, zu dem Rothbehelf greisen, die Provinzen Oran und Konstantine an einen Bruder des Deh's von Tunis gegen einen Tribut abzutreten. Der König hätte diesem Bertrage um der Million Franken willen, die jährlich einzunehmen gewesen wären, gern seine Zustimmung ertheilt, aber die Rücksicht auf die öffentliche Meinung zwang ihn, seine Genehmigung zu versagen und Clauzel abzurusen. Aus Clauzel folgte Berthezene, auf diesen der Gerzog von Rovigo, und unter beiden kam die Colonie immer tieser herab. Der erste schadete durch seine Trägheit, der zweite durch eine militairische Härte nach der Art des Kaiserreichs.

Die Aufftande nahmen nicht allein gu, fondern fie erhielten auch einen gemeinschaftlichen Leiter von großen Sabigfeiten. Abd-el-Raber, ber Sproßling einer alten Briefterfamilie, Die ihren Urfprung bis auf Die Rhalifen vom Beidlecht der Ratimiten gurudführt, und felbft ein Marabut und ein Mettas Bilger, mar dreiundzwanzig Jahr alt, als die Frangofen Algier eroberten. Man achtete ibn in feiner Beimath Mastara wegen feiner Frommigteit, feiner Enthaltsamteit, feines wurdevollen Benehmens, und weil er weit und breit der unerschrodenfte Reiter, der gewandtefte Rechter war. Seine Abstammung, feine Grundfate, feine Studien gaben ihm ben Beruf gum Bortampfer bes 38lams und verschafften feiner Aufforderung, ben beiligen Rrieg bes Glaubens gegen ben Unglauben ju beginnen, Behorfam. 1831 machte er fich jum Rubrer der Beduinen von Mastara und begann fogleich jene Organisation ber innern Berhaltniffe ber Stamme, welche, von ihm mit bem größten Befcid durchgeführt, jur Bafis feiner Macht murde. Im Fruhjahre 1832 unternabm General Bover ben erften Bug gegen ibn, und von ba verfloffen bis gegen bas Ende ber Regierung Ludwig Philipp's fast fechegebn Jahre, ebe es ben beften Beneralen Frantreichs gelang, Diefen halbwilden Reind burch Befangennahme unichablich ju machen.

Den Schauplat der langen Kampfe in Algerien bildet der Atlas mit feinen Abhangen, namentlich den nordlichen. Dieses Gebirge giebt nicht einem einzigen schiffbaren Flusse bas Dasein, aber es entsendet zum Mittels meer sehr viele Bache, die in dem hohen hügeligen Gestade eine Schranke



1

finden, nicht frei abfliegen tonnen und beghalb bie Ebenen theilmeife unter Baffer feken. Sat ein Angreifer Diefe weiten fumpfigen Rlachen übermunden. fo ftoft er am Gebirge meniger auf eigentliche Baffe, beren Algier nur amet von bedeutender Schwierigfeit bat, Die eifernen Thore von Conftantine und ben Baf Teniab auf bem Bege nach Titteri, als auf eine Denge tiefer Schluchten, enger und fteiler Thaler und zwifden ben verschiedenen Atlas: fetten auf hochebenen von weiter Ausbehnung. Die wenigen eigentlichen Balbungen find von geringem Umfang und bunn, bennoch gemahren bie Bufchgegenden, felbft die Abbange und Schluchten, wo nur bie 3wergpalme wuchert, bem Gingeborenen ein wichtiges Bertheidigungsmittel. verftedt fich binter ben niebrigen Rachern ber Balme und macht fich aus Allem einen Sinterbalt, felbit aus einem Rrauttopf, wie bie Buaven fagen. Bis die Frangofen an die atlantische Natur und die Fechtweise ber Rabplen und Araber fich gewöhnt batten, erlitten fie burch unvermuthete Sinterhalte oft großen Berluft. Roch langer machten ihnen die ausgedehnten hochebenen gu fchaffen. Abdel-Rader batte vorzüglich Reitergefchwader, Die fur Die Frangofen oft gang unerreichbar maren. Es half wenig, daß die frangofischen Reitergenerale nachwiesen, Die Reiterei fei Die wichtigfte Baffengattung fur Algier. Regierung ließ fich immer burch die ungemein großen Roften fur ben Antauf und bie Unterhaltung arabifcher Pferde abhalten, bie Reiterregimenter nach Bedurfniß zu vermehren. Diese übel berechnete Sparfamteit bat Frantreich Millionen getoftet.

In den Jahren 1832 und 1833 unterwarf Abbeele Kader alle Stamme zwischen Maskara und dem Meere und schloß die Besatung von Oran auf Wochen und Monate von jedem Berkehr ab. Die Franzosen hatten eben das Spstem angenommen, ihre herrschaft durch Freundschaftsverträge mit einzelnen häuptlingen zu sichern, und versuchten auch mit dem mächtigen Abdele-Kader, was ihnen bei kleineren Feinden gut gelungen war. General Desmichels machte Friedensverträge, auf die der Marabut mit verdächtiger Schnelligkeit einging. Der abgeschlossene Bertrag erkannte Abdeel-Kader an als herrscher in den Gebieten, die er sich unterworsen hatte, schnelte ihm Arzew als Freischafen dazu und übertrug ihm die Bekännpsung der den Franzosen seindlichen Beduinen, zu welchem Behuf er sich aus Frankreich mit Gewehren und Schießbedarf versehen durste. Allerdings bekannte er sich in dem Bertrage zum Unterthan des Königs von Frankreich, allein dieses seene Jugeständniß

hatte um so weniger zu bedeuten, als er die Uebereinkunst so deutete und so versteben ließ, als enthalte sie einen auf dem Fuße der Gleichheit abgeschlossenen Bact zwischen zwei unabhängigen Mächten. Für die Araber war Abdeel-Kader unter stillschweigender Genehmigung Frankreichs zum Sultan von Maskara ausgestiegen. Iede einzelne der vereinbarten Bedingungen wurde von ihm zu seinem Bortheil gewendet. Er sollte Ruhe erhalten, und unters warf unter diesem Borwande alle Stämme seinen Gesehen. Es war handelöfreiheit ausbedungen worden, und er kauste alle Lebensmittel und Waaren auf, um sie den Franzosen zu ungeheuren Preisen wieder zu verkausen. Er sollte die Feinde Frankreichs bekämpsen, und bekämpste seine eigenen, wozu und zur Bewassnung des kleinen heeres, das er auf europäischem Fuß eine richtete, Frankreich ihm die Wassen lieserte.

Rach baufigen Bertragebruchen Abdel-Rader's bob die frangofifche Regierung ben Frieden auf. 3m Juni 1835 gog General Tregel auf Mastara, wurde unterwege zweimal überfallen und am 28. bes Monate an ber Matta fo geworfen, daß er fein ganges Bepad und ein Befchut gurudlaffen mußte. Fur eine folche Beleidigung gab es nur die eine Genugthuung, daß man Abdel-Rader im Bergen feiner Dacht angriff, alfo nach frangofischen Begriffen in feiner Sauptstadt Mastara. Es verfloß eine fo lange Beit, bis die Frangofen bie erforderlichen Borrathe und Transportmittel beifammen hatten, daß die Regenzeit angebrochen war, als fich Marschall Clauzel mit 13,000 Mann in Bewegung feste. Jeder Angriff, ben Abdel-Rader auf dem Mariche machte, wurde gurudgewiesen und am 6. December Mastara erreicht. Die Refideng bes Emirs erwies fich als ein unbedeutender Saufen von Sutten, beren arabifche Bevolferung mit allen Sabfeligfeiten geflohen mar. Clauzel übergab feine Eroberung ben Flammen und trat fogleich wieder ben Rudweg an. In vier Tagen erreichte er Moftaganem, aber er hatte ingwischen burch bas furchtbarfte Better und die raftlofe Berfolgung der Feinde Sunderte von Menfchen verloren.

Es ließ sich bald bemerken, daß die Einascherung von Maskara die Macht Abd-el-Rader's nicht im entserntesten vermindert habe. Die französische Unkenntniß der Verhältnisse suchte den Grund darin, daß man nicht das rechte herz von Abd-el-Rader's Macht getroffen habe, und machte aussindig, daß Tlemezen dieses herz sei. Dahin richtete sich also der nächste Zug Clauzel's. Abd-el-Rader vertheidigte die Stadt nicht einmal und ließ auch

ruhig geschehen, daß die Frangosen fie befestigten und mit einer Befatzung versahen. Aber er schnitt der Besatzung die Lebensmittel ab und zwang die Franzosen, jedem Transport ein ganzes heer zur Deckung mitzugeben. Die Kampse, welche daraus entstanden, waren für die Franzosen saft immer verslustvoll, und nur ein einziges Mal ließ fich Abdeel-Rader an der Sittah auf einen Boden verlocken, den General Bugeaud im Boraus zum Kampse auserseben hatte (6. Juli 1836).

Der Sieg an ber Sittab verschaffte ben Frangofen wenigstens auf biefer Seite bie Rube, welche fie brauchten, um ihr fcon mehrmals beabfichtigtes Unternehmen gegen Ronftantine auszuführen. Diefe Broving, Die fomobl wegen ihrer Kruchtbarkeit als wegen ihrer Grenglage gegen Tunis wichtig ift, befand fich in ben Sanden eines Bei's Achmet, ber feit der frangofischen Befinahme von Algier in bem Begirte, ben ihm bie übrigen Sauptlinge liegen, ben Souverain fpielte. Claugel batte im Frubjahr die Erlaubniß zu einem Buge erhalten, inzwischen tam aber ein anderes, friedlicheres Minifterium ans Ruber und biefes bewirfte, wenn auch nicht bas Aufgeben, boch bas Berichieben bes Plans bis zu ber verhangnifvollen Regenzeit. Am 8. Rovem: ber 1836 rudte bie erfte Colonne ine Relb, am 21. erreichte ber Bortrab Die Mauern von Ronftantine. Die Stadt liegt auf einem Tafellande, bas nach allen Seiten bin fentrecht auf ber Ebene fteht und nur auf einem Buntte mit ber Gebirgemaffe, beffen Borfprung es ift, jufammenhangt. Diefe Stelle ift Die einzige angreifbare und baber burch achtbare Befeftigungen gefdutt. Mle bas Geer ganglich ermattet antam, fehlte es an fchwerem Befchut, um Brefche ju fchiegen, und bald gingen auch bie Lebensmittel aus. Clausel mußte fich jum Rudjug entschließen und ihn auf bobenlofen Begen, unter unaufhörlichen Regenguffen, von Ralte, bunger und ben Reiterfcwarmen Achmet's bedrangt, ausführen. Die Salfte feiner Truppen ging gu Grunde, Die andere Salfte verdantte ibre Rettung nur ber Energie ibrer Benerale und Offigiere, welche verbinderte, daß ber Rudjug au einer regels lofen Flucht murbe.

Diese Scharte mußte ausgewest werden, wenn die Franzosen nicht ihr ganzes Ansehn verlieren wollten. Damit die gefahrdrohende Stellung Abbell-Kader's unschällich gemacht werde, erhielt General Bugeaud den Auftrag zu Unterhandlungen. Der Emir zeigte sich zum Frieden geneigt, und eine personliche Zusammenkunft, die er an der Tasna mit Bugeaud hatte, führte



ben von beiden Theilen gewünschten Abschluß herbei. Bugeaut wollte babei bem Araber imponiren, sprach von seiner Artillerie, seiner Macht, alle Ernten zu vernichten, ersuhr aber eine berbe Zurechtweisung. Abbeel-Raber antworstete: "Meine Artillerie ist die Sonne, welche Deine heere vernichten wird. Berbrenne immerhin einen Theil unserer Ernten. Wir werden anderswo Setreide sinden. Unser Land ist groß, und Du wirst mir mit Deinen Coslonnen nicht solgen; die hiße und die Seuche werden sie aufreiben. Ueberall, wo Du erscheinen wirst, ziehen wir uns zurud, und dann werden Dir bald die Lebensmittel ausgehen. Wir Nomaden sinden überall genug zu unserer Rahrung. Rie werden wir in Deine Hand fallen".

Es waren große Opfer, welche Franfreich burch ben Frieden von ber Tafna (30. Mai 1837) brachte. Abbrel-Raber erhielt gegen bie Anertennung der Souverainetat Frankreichs in Afrita Die Provingen Dran und Titteri nebst bem größten Theil ber Proving Algier. Diefes Mal geftand ibm Die Regierung fo gut wie offen bie Berricherwurde gu, benn fie erlaubte ibm, fich bei ihr burch "Agenten" vertreten gu laffen, und verfprach, ihrerfeits bei ihm Bevollmächtigte ju unterhalten. Als bies geordnet mar, rufteten bie Frangofen zu ihrem zweiten Buge gegen Ronftantine. Rach ben traurigen Erfahrungen bes vorigen Jahres ift es unbegreiflich, bag man auch biefes Jahr lange gogerte und die Regenzeit nabe berantommen ließ, ebe man bas Signal jum Aufbruch gab. In andern Beziehungen hatte man fich beffer vorgefeben, insbefondere fehlte es nicht an bem erforberlichen Belagerungsgefchut. Im 1. Oftober erreichte Damremont Die feindliche Stadt und begann Die Befchiegung. Roch mar ber Erfolg zweifelhaft, als Damremont bei einer Erfennung ber Berte burch eine Ranonentugel fiel. Sein Rachfolger Balde feste ben Sturm auf ben nachsten Tag fest, erftieg bie faum gangbare Breide und tam nach einem morberischen Rampfe in ben Befit bes Plates (13. Oftober).

So bemerkenswerth diese Eroberung als eine der schönsten Baffenthaten ber neuesten Zeit ist, erlangt sie ihre hauptsächliche Bichtigkeit doch durch die Volgen, welche sie für die afrikanische Colonie der Franzosen hatte. Die Eingeborenen bekamen Chrsurcht vor einer Macht, deren Truppen nicht mehr als zwei Wochen gebraucht hatten, eine gleichsam uneinnehmbare Felsenburg zu brechen, und wurden gleichzeitig durch ein neues Berwaltungssystem vers sohnt. In der Provinz Konstantine herrschte nicht die fanatische Erbitterung,

von der die Bevölferung der übrigen Theile der Regentschaft erfüllt war, und die Franzosen durften es in ihrer neuesten Erwerbung wagen, die Einzgeborenen ganz nach ihrer alten Beise, nach ihren hergebrachten Geseigen und Berwaltungsformen fortleben zu lassen. Die Beisheit dieses Entschlusses wurde ersichtlich: Konstantine blieb die ruhigste aller Provinzen, selbst die Anstrengungen des mehrmals zurückhrenden Achmet Bei brachten nur vorzübergehende Zuckungen hervor. So lernten die Franzosen den Beg kennen, auf dem sie mit Sicherheit und Schnelligkeit zu der Beseitigung ihrer Herrsschaft gelangen konnten.

Eine Brufung, Die fdmerfte, aber auch Die lette von allen, fand ihnen Der Bertrag an ber Tafna mar tein Friede, fondern ein Baffenstillftand, über beffen Dauer Die Berhaltniffe entichieben. Frangofifcher Seits munichte man eine Berlangerung beffelben, weil in Paris gur Beit eine friedliche Politit bevorwortet murde, aber Abd-el-Rader durfte Die Baffen nicht lange ruben laffen. Je mehr feine Macht anwuche, um fo großer wurde das Berlangen feiner Anhanger nach bem Bieberbeginn bes beiligen Rriegs. Seine Macht, fein Leben ftand auf bem Spiele, wenn er einen Buftand aufrecht erhielt, ber ben fanatifchen Arabern als die vollfommenfte Gottlofigfeit erfchien. In bem Bertrage von ber Tafna mar bestimmt mor: ben, bag fein Theil bas Bebiet bes andern bewaffnet übertreten burfe. Frangofen hatten biefe von Abdeel-Rader nie beachtete Claufel bei einem Unternehmen gegen bie eifernen Thore verlett. Das mar ber Bormand bes Emirs, als er bem Maricall Balde abfagte. Seine Berrichaft batte raumlich Die größte Ausbehnung gewonnen, in ben Gemuthern Die ftartften Burgeln geschlagen, feine Stamme batten fich burch eine zweijabrige Rube geftartt, waren mit Baffen und Rriegsvorrathen reichlich verfeben und tampfbegieriger benn je. Der Angriff erfolgte ploglich und mit ben verheerenden Birfungen eines Bergftrome, ber fich nach tropischem Regen auf Die Ebenen fturgt. Die meiften ber einzelnen Boften, fast alle gerftreute Riederlaffungen murben von bem Araberschwarm weggefegt, ber mit Feuer und Schwert bis unmittelbar vor die Thore der hauptstadt vordrang. Das gange Land bis auf die befestigten Stabte war im Ru in ben Banden feiner alten Befiger, und ben Frangofen blieb nur fo viel Land, als fie mit ihren Mauern und Ballen umspannen, mit ihren Geschuten bestreichen fonnten. Die Energie, mit ber Marfchall Balee bas Unbeil befampfte, war die Urfache neuer Berlufte. 3ms

mer durch das Berlangen vorwarts getrieben, Abbzel-Kader zu einer großen Schlacht zu bringen, opferte er seine Soldaten auf ununterbrochenen Zügen, die zu jeder Jahreszeit unternommen wurden und stets Luftstöße blieben. Die Todten nicht gerechnet, welche draußen in Feldern und Schluchten schlumsmerten, hatte Balee den dritten Theil seines heeres frant und kampsunfahig gemacht, als er im Februar 1841 abberusen wurde.

Sein Rachfolger, Beneral Bugeaut, fannte bas Land vermoge eines frubern Aufenthalts und tonnte gehnjahrige Erfahrungen ber frangofischen Berrs ichaft benugen. Bon feiner Anftellung batirt bie zweite Eroberung Algiers. Bon drei jungen Generalen, Cavaignac, Lamoricière und Changarnier, Die alle ihre Sporen in Afrita verdient hatten, unterftugt, befegte er alle ftras tegisch wichtigen Buntte an ber Rufte und im Innern. Die Operationen, welche von diefen Baffenorten ausgingen, nahmen fich bie Rriegemeife ber Araber jum Mufter. Leicht bewegliche Rolonnen burcheilten bas Land mit Bindesichnelle, vernichteten bier und bort einen Reiterschwarm, erichlugen bier und bort einem Stamm feine mannliche Jugend, verbrannten bie Dors fer und Ernten bes Feindes, fuhrten feine Beerden fort, und gogen fich, wenn größere Daffen gegen fie auftraten, auf ihre befestigten Lager gurud. Bwar verdoppelte Abdel-Rader, ale er feine eigenen Baffen gegen fich ans wenden fab, feine Thattraft, zwar umfreifte er die frangofifchen Befigungen, einen schwachen Buntt erspähend, wo er bann ploglich einbrach, gwar loctte er bie frangofischen Colonnen noch baufig an den Rand ber Bufte, um ihnen in bem Augenblide, wenn fie feuchend, vor Sige und Durft verschmachtend balt machten, mit Stahl und Blei jugufegen, gwar erfocht er noch einige Siege, felbft einen über Lamoriciere, aber feine Macht ichwand boch babin. Bas die Razzias der Frangofen nicht thaten, bas erreichten die Berhandlungen ihrer arabischen Bureaus. Durch Diese murben bie arabischen Stamme ents weit ober burch Beld gewonnen, und einer nach bem andern auf die frans jofifche Seite berübergezogen.

Die unaufhörlichen Rampfe in Algier hatten eine fortmahrende Bermeherung bes bortigen Beers') nothig gemacht und die Ausgaben bedeutend ge-

| ٠) ه | enerallieut | enant Qubine | et giebt für die | nachbenannten | Jahre folgende | Bablen  |
|------|-------------|--------------|------------------|---------------|----------------|---------|
| 3    | abr.        | Mann.        | Pferbe.          | Jahr.         | Mann.          | Pferbe. |
| 1    | 831         | 20,962       | 1518             | 1838          | 52,143         | 12,904  |
| 1    | 833         | 85,076       | 4608             | 1840          | 66,509         | 13,571  |
| 1    | 837         | 47,892       | 9067             | 1842          | 81,954         | 16,578  |

fteigert. Babrend man 1831 naiv genug glaubte, mit ber Eroberung Diefer Colonie ein vortreffliches Geschäft gemacht zu baben, ba man ja ben Schat Des Dei's und eine Maffe von Material erbeutet batte, mußte man gulett noch Algier als abgesondertes Budget jabrlich 74 Millionen Franten ichiden, abgefeben von ben Summen, Die ju außerordentlichen Arbeiten verwendet, oder bei den einzelnen Dienstzweigen nicht besonders verrechnet murben. Dennoch begann Ludwig Philipp auf Diefe Befitung aus Grunden ber allgemeinen Politit Berth ju legen. Das Bundnig mit England war fein fo bergliches, bag nicht bas Cabinet ber Tuilerien wie jenes von St. James Selbstzwede verfolgt und fich gegenseitig inegebeim entgegengearbeitet batten. Rur die frangofifche Bolitit mar Algier ber bequemft gelegene Anhaltpuntt, Die nordafrifanische Rufte fich bienftbar ju machen. Un Ronftantine grengte Tunis, in beffen Safen Die frangofifche Rriegeflotte eine ihrer gewöhnlichen Stationen nahm, um ben Bei gegen einen etwaigen Heberfall turfifcher Streit: frafte zu beden. Bon Tunis reichte ber frangofische Ginflug nach Tripolis, von bort weiter nach Aegupten. England feiner Seits bearbeitete ben Sof von Maroffo und trat in Ginverstandniffe mit Abd-el-Rader. Der orientalischen Frage war es vorbehalten, Diefe gegenseitigen Intriguen bis ju einem offenen Bruch zu treiben.

Debemed Ali von Aegypten hatte eine folche Stellung gewonnen, daß er wie ein unabhängiger Monarch baftand. In Folge ber letten Rriege und innerer Berhaltniffe bes turfifchen Reichs mar eine relative Machtveranderung Mehemed Ali mit feinem gefchloffenen, auf die bochfte Spipe getriebenen Reformfuftem, mit feinem abgerundeten, von einem gleichartigen Bevolferungetern bewohnten Reiche, feiner Ruhmvermehrung ale Befieger ber Bechabiten und ber Griechen, mar in ben entichiedenften Bortheil gefommen. Sultan Mahmud bagegen mar von Ungläubigen befiegt worden und batte weder Beit noch Rraft gewonnen, Die außern Berlufte burch innere Rraftigung auszugleichen. Sein Reich mar gerfplittert, über große, fchlechtverbundene Streden ausgedehnt, in der driftlichen Bevollerung bebte feit dem ruffifchen Rriege eine gewiffe Unruhe nach, und die berrichende Religionspartei fam in Folge von Stammesfeindschaften und ber politischen Spaltung ber Altturten und ber Reformfreunde gu teiner Ginigfeit. Die ftreitbaren Janiticharen maren nicht überall vertilgt worben, und in ber öffentlichen Meinung erschien ihr Biderftand gemiffermagen als gerechtfertigt, ba bie Erfahrungen bes

rusissinger Briegs für bas neue Heerwesen nicht günstig ausgefallen waren.

Mebemed Ali bielt feit 1829 Forberungen in Bereitschaft, wie man eine Baffe gum Gebrauch gur Sand legt. Die Belohnungen, welche er fur Die morcotifden Thaten Ibrabim Bafca's erlangt batte, waren ibm nicht genugent, er verlangte mehr: bas Bafcalit Damascus. 1831 batte ber Sultan mit Emporungen in Bosnien und Albanien gu thun, bei benen Debemed Ali den Aufbeger gemacht batte. Diefen Beitpuntt mablte ber Lettere, Befcmerden, ju benen ibm Abdallah, ber tyrannifche Bafcha von Afre Unlag gegeben batte, mit plotlichem Rachbruck geltenb zu machen. Abballab batte armen Bellabs, welche vor ber Refrutirung aus Megupten gefloben maren, Aufnahme gewährt. Debemed Ali forderte bie Auslieferung biefer Ungludlichen, und Abballab antwortete: "Gleich Dir Befir unferes glorreichen Berrn, bes Gultans Mahmud, habe ich eben fo wenig als Du bas Recht, mich zu wiberfegen, wenn feine getreuen Unterthanen von Aegypten nach Sprien, ober ron Sprien nach Aegypten gieben". Abballah gehörte zu ben ungehorfamften Baicha's ber Pforte, und Debemed Ali tonnte fich, wenn er gegen Afre ins Reld rudte, ben Anschein geben, ale bandle er im Auftrag bee Gultane. Im 29. Oftober 1831 überichritt fein heer die fprifche Grenge, nahm die nachsten Stadte, auch Jerusalem, weg und fchloß Afre ein. Die Belagerung aoa fich fo febr in die Lange, bag ber Sultan Beit genug gehabt batte, gwiichen ben beiben Bafcha's einzuschreiten. Lange that er bies nicht, weil Abballab und Debemed Mli ibm gleich verhaßt waren, weghalb er es gern fab, daß Beibe fich gegen einander aufrieben. Allein Die Aegypter blieben vor Afre nicht fteben, befetten vielmehr die beberrichenden Buntte bes Libanons, behnten fich gegen ben Taurus aus und verriethen überhaupt bie Abficht, gu Afre noch die brei andern fprifchen Bafchalits, Damascus, Saleb und Tripoli, fur fich ju erobern. So murbe ber Streit zweier Stattbalter ju einer unmittelbaren Befahr fur bie Pforte und forderte gebieterifc jum Banbeln auf. Der Sultan erflarte am 23. April 1832 ben Rrieg und gleiche Beitig fprach ber Dufti ben Bann gegen Mehemed ale einen Berrather am Propheten aus. .

Mehemed Ali hatte anfänglich im Auftrage bes Sultans zu handeln vorgegeben. Jest erklarte er, sein Zwed sei, ben Großherrn aus ben Gans ben Ruflands zu befreien, und fand auch mit biefer Lüge Glauben, ba die

sprische Bevolkerung mit eigenen Augen sah, wie eifrig die russischen Consuln und Agenten gegen die Aegypter wirkten. Das Glud, das im Orient jede Treue erschüttert, erklärte sich ebenfalls für ihn. Afre wurde im Mai erstürmt, im Juni rief Damascus die Aegypter herbei. Ein ehrgeiziger Greis, Chosrew Pascha, verweigerte in dieser Krisis dem türkischen Geere Alles, was zum Ersfolg geborte. Als Seraskier mit dem Berwaltungswesen des heeres betraut, ließ er, weil nicht er selbst, sondern sein Hussischen Pascha den Oberbesehl erhalten hatte, weder Geld, noch Lebensmittel, noch Kriegsbedarf nach Aften abgehen. Bu allem Unglud hatte das vernachlässigte Geer auch keine Einheit der Führung; hussein Pascha, ein Anhänger der alten heerordnung, hatte thatsächlich nur die unregelmäßigen Truppen zu leiten, während die geschulten Regimenter allein Mehemed Bascha gehorchten.

Gegen ben ausdrücklichen Willen huffein's ruckte Mehemed Pascha auf homs vor. Er ließ fich bort von Ibrahim Pascha überraschen und machte in der ersten Berwirrung Fehler, die er mit aller personlichen Tapferkeit nicht auszugleichen vermochte. Seine Truppen unterftüten ihn nur zum Theil; die Artillerie schoß ins Blaue, die Reserve weigerte sich einen Schuß abzuseuern (9. Juli 1832). Die Muthlosigkeit des geschlagenen heers war eine so große, daß hussein Pascha, der voll Berzweislung herbeieilte, die Fliebens den aufzuhalten, kein anderes Mittel sand, als sie in einem Engpaß mit Karztäschen zu empfangen. Auf den hohen über dem Gebirgspaß von Beplan, der die große nach Damascus führende Karawanenstraße beherrscht, erlitt das türkische heer eine zweite noch schlimmere Niederlage. Es löste sich ganz auf.

Mehemed Ali benutte seinen Sieg mit Mäßigung. Zwar gab er seinem Sohn Besehl, den Taurus zu überschreiten und in Kleinasien vorzudringen, aber er knüpste zugleich in Constantinopel Unterhandlungen an, bei denen er sich mit der Forderung der sprischen Paschaliks begnügte, und ließ während dersselben zwei Monate lang die Wassen ruhen. Inzwischen war es der Psorte möglich geworden, ein neues heer auszustellen. Chosrew Pascha dat sußfällig um den Besehl desselben, der Sultan übergab den Feldherrnstad an Redschid Mehemed Pascha, und Chosrew blied Serastier. Daß er das alte Spiel wies derholte, das heer an Allem Mangel leiden ließ, versteht sich von selbst. Aber er that mehr, er sührte gestissentlich den Untergang der letzten Armee herbei, über die sein Baterland gebot. Ibrahim Pascha stand jenseits des Taurus in der Luft; seine Verbindungen mit Aegypten wurden schwierig, die Bevöls

terung bezeigte ihm wenig Theilnahme. Diefer Lage seines Gegners angemessen, entwarf Rebschid Pascha seinen Plan, jede große Feldschlacht zu verssagen und die Aegypter durch einen kleinen Krieg, durch das Stören jeder Bewegung, durch das Abscheneiden aller Zusuhren zum Rückzuge zu zwingen. Aus Chosrew's Antrieb befahl ihm der Sultan, eine Schlacht zu liesern. Dann möge man ihm die 25,000 Mann auserlesener Truppen der Reserve schieden, antwortete Redschid Mehemed. Die Reserve wurde ihm verweigert, und die Schlacht mußte er dennoch liesern. Sie sand am 20. December 1832 bei Konieh statt. In der Mittel, wo er selbst besehligte, gewannen die Türsten Boden. Das ägyptische Mitteltressen wantte, als Ibrahim Pascha sich rechts wandte und den linken seindlichen Flügel von zwei Seiten in ein surchtbares Geschüßseuer nahm. Indem Redschid Mehemed herbeieilte, um die beginnende Flucht auszuhalten, wurde er von streisenden Beduinen gesangen genommen. Der halt war aus dem heere gewichen, es stoh nach allen Seiten, seine Geschüße, seine Fahnen auf dem Schlachtselde zurücklassend.

Bis jest waren alle Berechnungen Debemed Mi's glangend in Erfüllung gegangen. Sein Sohn hatte die fleinafiatifden Engpaffe übermunden, Bruffa, Die alte Sauptitadt ber Demanen, befest, beibe Beere bes Gultane maren gerfprengt worden, und bie europäischen Machte, noch immer mit ben Folgen ber Julirevolution beschäftigt, hatten ihn gemabren laffen. Aber eine Diefer Machte bielt bei allen weftlichen Berwidlungen bie Augen auf bas Morgenland gerichtet, und mit biefer Macht betam Mehemed Ali ju thun. Rugland bot bem Sultan feine Beere und Flotten an. Das Anerbieten wurde anges nommen, gurudgewiefen, wieder angenommen; es wurde dem Sultan fcwer, fich von Rufland retten ju laffen. Er war mit feinen Schwankungen abermale zu einer Beigerung gelangt, ale er bie friedlichen Salutichuffe ber rufe fifchen Alotte vom Bosporus berüberdrobnen borte. Es waren in Conftantinopel brei Bertraute bes Raifers, Buteniem, Murawiem und Orlow, ans wefend, und diefe hatten fich beeilt, ben Befehl gur fchleunigften Ausruftung einer Flotte mit Landungstruppen nach Sebaftopol gelangen ju laffen. fo überrafchend turger Beit war Admiral Lagareff von bem pontischen Rrieges hafen in die Meerengen gelangt, daß ber Gultan felbft über die Rabe feiner Retter in Sehred gerieth.

Die ruffifchen Kriegsichiffe marfen auf der Raiferrhede (huntiar Isteleffi) Anter, Die Landungstruppen — es tamen nach und nach eif Bataillone und acht Schwadronen mit sechsunddreißig Geschützen — bezogen ein Lager auf den astatischen höhen daneben. Die europäische Diplomatie bot alle ihre Kräfte auf, es nicht zu der Probe kommen zu lassen, was die schwachen russischen Streitkräfte gegen Ibrahim Pascha's 100,000 Mann ausrichten konnten. Mehemed Ali spannte die Saiten nicht zu hoch; er sorderte, was er im Anssang gesordert hatte, und noch etwas dazu — den Bezirk von Adana, der Bleiminen besitht und zwei kleinastatische Gebirgsstraßen beherrscht. Auf dieser Mehrsorderung bestand er unerschütterlich und erhielt sie bewilligt. Der Sultan ernannte ihn zum Pascha von Sprien und zum Führer der heiligen Karawane, seinen Sohn Ibrahim zum Generalpächter von Adana. Diese Bereinbarung wurde zu Kutajah am 3. Mai 1833 abgeschlossen, worauf Ibrahim Pascha seine Truppen in die Grenzen seiner neuen Bestzungen zusrückzog.

Dem Frieden von Rutajah folgte am 8. Juli 1833 ber Bertrag von Suntiar Beteleffi, ber Breis, ben Rufland fich fur feine Gulfe gablen lief. Bertrag enthält feche öffentliche und mehrere gebeime Artifel, beren wichtigs fter noch in demfelben Jahre befannt geworden ift. Die öffentlichen Artifel begrunden ein Schusbundniß amifchen Rugland und ber Turtei und übertragen dem Raifer Die Berpflichtung, "bem Gultan jeder Beit fo viele Schiffe und Truppen au Gulfe au ichicken, ale biefer felbft forbern werde". Sie entbalten ferner Die fur Die fdmachere Partei mehr als bebentliche Bestimmung : "Beibe contrabirenden Theile werden über alle Ralle und Borfommenbeiten berathen, welche die Rube und die Sicherheit der Turfei ober Ruflands angeben tonnen". Unter bem Schirm Diefer Bestimmung tonnte fich Rugland in jebe turtifche Angelegenheit einmifden und wurde fo jum Mitregenten bes Reichs. In dem einen geheimen Artitel war noch gefagt: ber Raifer von Rufland verzichte auf die materielle Gulfe ber Turfei, um feinem Berbundeten Laften und Roften au ersparen, und begnuge fich bamit, baf bie Darbanellen jedem fremden Rriegofchiffe verschloffen blieben. Diefe Berpflichtung wurde unbedingt bingeftellt, nicht etwa auf den Rriegefall beschrantt. laus verwandelte das fcmarge Meer auf diefe Beife in einen ruffifchen Bin-Roch in bemfelben Jahre verweigerte bie Pforte einem fremben nenfee. Rriegefchiff Die Durchfahrt durch Die Darbanellen, und bies gab Die Beranlaffung, bag ber gebeime Artifel befannt murbe.

Bas Rugland mit tem Bertrage von Suntiar Jefeleffi bezweckte, trat

tet beutlich hervor, als bag nicht bie Gifersucht ber andern Dlachte batte rege werden muffen. Bon allen hatte England die meifte Aufforderung, machfam ju fein. Richt blos in der Turkei, auch in allen übrigen affatischen Reichen ftieß es auf geheime Gegenwirfungen, Die fich alle aus einer ruffischen Quelle ableiten ließen. Done daß man Rugland den Plan guguschreiben braucht, einen felbft unter ben gunftigften Umftanden noch gewagten Angriff auf bas englische Oftindien vorzubereiten, laffen fich biefe Machinationen erklaren. Es tonnen Diverfionen fein, um Englande Rrafte ju beschäftigen und fie von dem Sande abzulenten, das immer das nachfte Angriffsobject ber nordischen Bergroßerungefucht bleiben wird. Die englische Diplomatie verdoppelte nach bem Bertrage von Suntiar Jeteleffi ihre Thatigfeit beim Divanbem Sultan die Gulfe Englands bei bem Rampfe gegen Mebemed Ali gu, ber feine Bedanten Tag und Racht beschäftigte, und fuchte ibm begreiflich ju machen, daß biefer Entscheidungstampf erft bann beginnen fonne, wenn bie Turtei ihre vollen Rrafte wieder erlangt babe. Gin fraftiges Land ift ein unabhangiges Land, und England diente mithin feinen antiruffifchen 3meden, indem es Die Bemuhungen bes Sultans für innere Reform unterftutte.

Die nachftliegenden Intereffen, welche England ju ber fraftigften Barteinahme gegen Mebemed Ali veranlagten, waren theils die Benachtheiligung des englischen Santels durch die Bolle und Monopole des Bicefonigs, theils das Bedurfniß einer nabern Berbindung mit Oftindien, fur beffen Befriedigung Mehemed Ali gefährlich murbe. Gin Berfuch Directer Dampfichifffahrt nach Calcutta, 1825 mit bem Dampficiff Entreprife unternommen, batte ein uns gunftiges Ergebniß geliefert. Man gewann gegen gewöhnliche Segelichiffe nicht mehr als fieben Tage, und diese Zeitersparniß murbe durch die unverhaltnigmaßig größern Roften mehr als aufgewogen. Der Plan Directer Dampfidiffffahrt wurde bemnach aufgegeben, und man verfolgte ben Bedanten einer Berbindung über das Mittelmeer. Sier boten fich zwei Linien bar, Die eine durch Sprien, ben Cuphrat und ben perfifchen Meerbufen, die andere über Megypten und bas rothe Meer. Beide Linien wurden zu gleicher Beit unterfucht, und jene bes Euphrats erhielt ale die furgere ben Borgug. Man berechnete fur die Linie des rothen Meeres von Bomban nach Sues einund: swanzig Tage, bis Alexandrien vier bis funf, bis Malta funf, bis Kalmouth funfgehn bis fechegehn, alfo im Bangen funfundviergig bis fiebenundviergig, für die Euphratlinie von Bombay nach Baffora gehn Tage, bis Bir acht

bis zehn, bis Scanderun vier, bis Malta funf, bis Falmout Gunfzehn bis sechn, mithin im Ganzen dreiundvierzig bis fünfundvierzig, also ein paar Tage weniger als auf der um flebenundfunfzig deutsche Meilen langeren Linie über das rothe Meer.

Die Unternehmungen für die Inftanbsetzung der Ueberlandpost beschäftigten die Englander in der ganzen Zeit des Waffenstillstands zwischen Sultan Mahmud und Mehemed Ali. 1835 führte der Canning den Oberst Chesney mit mehreren Offizieren, Ingenieuren und Matrosen an die sprische Küste. Die Reisegesellschaft hatte zwei eiserne Dampsboote, Cuphrat und Tigris, bei sich, die in Stücken zu Lande nach dem Euphrat gebracht und dort zusammengesetzt wurden. Schon nach sünftägiger Fahrt ging der Tigris zu Grunde, und der Euphrat wurde start beschädigt, überhaupt war das Resultat kein günstiges. Es fand sich, daß der Landweg durch Sprien große Schwierigskeiten darbiete, die Flüsse Euphrat und Tigris viele seichte Stellen hätten, die am Ufer umherschweisenden wilden Stämme seindsellig wären. Der Bau eines Kanals vom Mittelmeer die zum Euphrat und eines zweiten bei Bagdad von dem Tigris nach dem Euphrat, oder auch quer durch die Sümpse von Lendun, würde den bedenklichten Theil dieser Hindernisse entsernt haben.

Im nachften Jahre begann Thomas Bagborn Die Berfuche, welche gur Einrichtung ber jegigen leberlandpoft über bas rothe Meer und Megypten geführt haben. Bodenschwierigfeiten gab es bier nur auf ber furgeften Strecke, aber man brauchte einen Boften im rothen Mecr, wo bie Schiffe gegen Die Seerauber und bie Ditmonfuns Schut finden, frifches Baffer und Roblen einnehmen tonnten. Es fügte fich, daß ein englisches Schiff bei Aben ftranbete und nach arabifcher Sitte vollig ausgeplundert murbe. Die engliche oftindifche Gefellichaft forderte Erfat und im Laufe ber Berhandlungen auch Abtretung bes hafens. Als ber Sultan beffen fich weigerte, blodirten Die Englander Die Stadt und nahmen fie am 9. Januar 1839 mit Sturm. Die größte Schwierigfeit blieb Mehemed Ali. Diefer Reind Des englifchen Banbels verfügte über ben Bugang zu beiben leberlandftragen, befaß Sprien, ftrebte nach Bagdad und beunruhigte Die Englander fur die Bufunft ihres gangen orientalifchen Sandels. Ueberdies begte man in London den Argwohn, baß Rufland, fo offen es die "Rebellion" Mebemed Ali's verdamme, bod ine. geheim einen folchen Buftand ber Dinge gern febe, ber ben agyptischen Bices tonig jum überlegenen Rebenbuhler, nur nicht jum herrn bes turtifchen

Reichs mache. Gin solcher Zustand ber Dinge war durch den Bertrag von Rutajah herbeigeführt worden, und darum bemuhte fich England, den Sultan so ftart und unabhängig zu machen, daß er fich auf einen neuen Kampf mit Debemed Ali einlassen tonne.

Ein biplomatifcher Meifterftreich labmte ben ruffifchen Ginflug in Conftantinopel nicht lange nach dem Bertrage von huntiar Isteleffi. Der ruffifche Befandte betrieb bei ber Pforte Die Anertennung bes in Etichmiadfin refibirenden Ratholitos burch alle Armenier. Erfolgte Diefe, fo fonnte Rugland durch den auf feinem Gebiet wohnenden Dberbirten auf Die gablreichen armenifden Becheler und Raufleute bes turtifden Reiche einwirten laffen. Die Bforte gab nach und bestimmte ben Batriarchen in Conftantinopel gur Anerfennung bes Ratholitos in Etichmiabfin. Sie erbat jedoch einen Begendienft, namlich einen Rachlag an dem Refte der Rriegefteuer von 1829. Fur Diefen Reft war ben Ruffen Siliftria verpfandet. Der Raifer fette feine Forderung grogmuthig berab, ba er ben feften Glauben begte, daß ber traurige Buftand ihrer Finangen ber Pforte boch feine Bablung erlaube, aber mit einem Male war bas Beld ba, und die ruffifchen Truppen mußten vertragemäßig Siliftria raumen. Diefe werkthatige Unterftugung ließ bie Bagichale Englande bedeutend finten, und noch mehr Bewicht legte fich in fie in Folge ber Bebarrlichteit, mit ber England allen Reformplanen bes Sultans feinen Beiftand lieb. Rugland bielt fich auf ber entgegengesetten Seite und verlor eben darum trot feiner innigften Berbindung mit ber altturlifden Bartei fortwahrend Boden. Die ruffifchen Intriguen in der innern Turtei naber gu beleuchten, verfagen wir uns, denn es ift, wir Urqubart fagt: "Dem Birrfal diefer Rante gu folgen, lagt weber ber Raum irgend eines Buchs gu, noch wurde es bie Bebuld irgend eines Menfchen ertragen."

Die Reformen des Sultans hatten fich vorzüglich auf das heer zu ersstreden, das nach den Schlachten von homs und Konieh neu organisirt und mit Selbstvertrauen erfüllt werden mußte. Preußische Offiziere unterzogen sich der ersten Aufgabe, um die zweite zu erfüllen, gab der Sultan seinen Truppen eine kriegerische Beschäftigung.

Seit ber größtentheils freiwilligen Unterwerfung ber Aurben zur Zeit Selim's I. (1815) waren bie ausgedehnten und wichtigen Gebiete Aurdiftans in einem Buftande ber Berwirrung geblieben. Bon Jugend an gewöhnt, frei auf Bergen und hochebenen zu schweifen, halb von bem Ertrage ihrer

Seerden, balb von Ranb und Blunderung lebend, unterwarfen fich bie Rurben ber turfifchen Oberherrichaft nie vollständig und lebten in einem ewigen Rriege, theils unter fich, theils mit ihren turfifden und verfifden Grenznachbarn. Die Unterwerfung bes ichwer zuganglichen Gebirgelandes wurde nach bem Bertrage von Rutajab besonders munichenswerth, da die Turfen badurch einen Rugang ju Sprien gewannen, ber ihnen auf bem gewöhnlichen Bege in Rolge der Abtretung von Adana mit den Tauruspaffen fehlte. Redichid Bafcha und nach feinem Tode Safis Bafcha bilbeten ein heer, bas 1836 fcon auf 25,000 Mann mit 80 Befchuten angewachsen war, und befampften Die Stamme und Rurften einzeln, querft bie Beb's von Remandig und Jegirch ben Omar, dann die Defiden von Sinjar, endlich die Kurdenstamme nordlich vom Tigris. Gin Stamm ber Rurben nach bem andern murbe geschwächt und gefchlagen, eine Bergfefte nach der andern erobert ober gur Ergebung Erfolgte feine eigentliche Unterwerfung, fo waren bie Rurben doch geschwächt, ber Bugang ju Sprien fand offen, und bas neue Beer hatte Uebung in ben Baffen und Selbstvertrauen erlangt.

Debemed Ali fab tem Raberruden feines Feindes feineswegs rubig gu. Da ber Friedenszustand ibm feinen offenen Rrieg erlaubte, fo schadete er wenigstens burch Diverfionen, burch bie Erregung von Aufftanden in Albanien und Bosnien, ohne indeffen ben Gultan durch Diefe Redereien von bem gro-Beren Biele abzulenten. Babrend Diefer gangen Beit machte er England immer feindlicher, theils durch die Ausdehnung feiner Sandelsmonopole auf Sprien, theils burch Unternehmungen auf ber arabifchen Salbinfel, Die fich auf die gange Beftfufte berfelben, auf Jemen und Mastat ausbehnten. Seine Befitnahme ber Bahreininfel im perfifchen Meerbufen, feine Anschlage auf Baffora fprachen fo deutlich, daß England für feine Ueberlandstraße ernftlich au furchten begann. Um fo rudhaltelofer unterflutte England Die friegeris ichen Entwurfe bes Sultans, von benen es jest jugeftand, bag fie fich bie gangliche Unterwerfung Mehemed Ali's unter Die Dberherrlichfeit ber Pforte jum Biel nehmen mußten. In Conftantinopel gelangte ein turfifchenglischer Sandelsvertrag jum Abichluß, mit beffen Ausführung Die Erhaltung bes Friedenszustandes zwischen ber Turkei und Negupten unverträglich war. Der zweite Artitel verordnete die Berftellung ber freien Ausfuhr wie die Aufhebung aller Monopole, und ber fechete Artifel fugte bingu, bag biefe Borfchriften "in allen Theilen des turtifchen Reichs, fowohl in ben europäischen und affa=

-

tischen, als in den afrikanischen und agyptischen Statthalterschaften in Kraft treten sollten." Damit hatte der Sultan die Bernichtung der ägyptischen Monopole und Zollbedrückungen ausgesprochen, England aber anerkannt, raß es in Mehemed Ali nichts als einen gewöhnlichen Pascha der Pforte sebe.

Mehemed Ali antwortete auf die Ankundigung von dem Abschlusse bestrags, er werde denselben in fünf bis sechs Jahren, nachdem er seine Finanzeinrichtungen getroffen, annehmen, wenn man ihm die Erblichkeit aller seiner Bestyungen zugestehe. Einen Theil des Tributs, den er bisher sehr unrezelmäßig bezahlt hatte, entrichtete er eben jetzt, indem er sich zugleich über die Ausstände in Syrien beschwerte, welche seine Feinde in Constanztinopel gegen ihn zu Stande gebracht hätten. Die Pforte legte auf diese Ausstände ein großes Gewicht, denn sie sah in ihnen ein Zeichen, daß Mehezmed Ali durch seine Handelsbedrückungen und Rekrutirungen allgemein verzhaßt geworden sei. In dieser Boraussetzung beschloß Sultan Mahmud, mit dem längst beschlossenen Schlage nicht länger zu zögern.

Im Frublinge von 1839 nahm Safis Bafcha fortwährend neue Stellungen und tam bei biefen Bewegungen, Die burch die ungefunde Lage von Orten, durch den Mangel an Lebensmitteln, durch die Sige motivirt murben, ben Aegyptern immer naber. Ibrahim Bafcha raumte, mabrend bie Turfen vorgingen, einen Ort nach bem andern, und wich auch bann noch gurud, als Safie Bafcha bei Bir den Guphrat überschritten batte. Dem turfischen Befehles haber war ein Befehl des Sultans jugegangen, in dem die Abfegung Debemed Ali's ausgesprochen murbe, und er brangte um fo mehr gur Entscheidung, als er bas Burudweichen ber Aegypter fur Reigheit hielt. Die Schlacht von Rifib (23. und 24. Juni 1839) begann mit fleinen Gefechten, welche ben Megyptern ben Weg in ben Ruden bes turfifchen Lagers zeigten. ein Moment, in bem Safis Bafcha, wenn er bem Rathe ber preugifchen Diffigiere gemäß die Mitte ber in einer Umgehung begriffenen Reinde angegriffen hatte, ben Sieg erfochten haben wurde. Seine Unentichloffenbeit Durch ein beftiges Gefcutfeuer bereits in ihrer Saltung verdarb Alles. erichuttert, faben feine Truppen fich nicht fobalb noch von einer andern Seite ber gefaßt, als fie ihre Reihen aufloften und in ungeregelter Flucht bem Cuphrat zueilten. Gefallen waren von den 50,000 Mann bes Beeres nicht mehr als 4000, aber eine Boche nach bem Schlachttage mar bas Bange verfcwunden, da die Solvaten fich nach allen Seiten zerstreut, die gewaltsam ausgehobenen Rleinasiaten und Rurden ihre heimath aufgesucht hatten.

Die Rachricht von bem Berlufte feines iconen heers traf Sultan Mahmub nicht mehr am Leben. Sein Todestag ift unbefannt, benn man hatte den eingetretenen Tod lange verheimlicht, um feinem fechegehnjabrigen Nachfolger Abd: ul : Mefchid einige Beit gu laffen, fich auf bem Throne au Der Untergang bes turtifchen Reichs ichien befiegelt gu fein. befestigen. Richt nur gab es fein Beer weiter, bem bie Bertheidigung bes Reiche anvertraut werden tonnte, fondern auch die Flotte entgog fich dem Reiche burch ben Uebergang bes Rapuban : Pafcha's an bie Aegypter, und ber vorrudende 3brahim murbe von ber fleinafiatifchen Bevolterung mit offenen Armen empfangen. Bum Glud blieb Conftantinopel rubig, und einige fraftige Dag: regeln wie gemeinschaftliche Demonstrationen ber fcheinbar einigen Grogmachte wirften beruhigend auf Afien gurud. Bald bemmte auch Ibrabim Bafcha fein Borruden und naberte fich fogar feinen alten Standquartieren wieder, Da in feinem Beer Rrantheiten ausbrachen und die in feinem Ruden, in Sprien ausbrechenden Aufftande einen brobenden Charafter annahmen.

In Diefer Beit ber Roth fprach ber Sultan Abdeul-Mefchid Die Bieder= geburt feines Reichs durch eine Berbindung ber alten Sittenreinheit mit ber Am 3. November 1839 murbe ber berühmte Bats europaifden Rultur aus. tischerif von Gulhane verfundet vor einer großen Bersammlung, Die außer ben Burbentragern und Ulema's aus Abgeordneten aller Provingen und Glaubensgesellichaften und ben Bertretern ber fremben Machte bestand. Diefer Sattifderif fpricht die Grundfage aus, welche fur alle Butunft bei ber Regierung bes Reichs befolgt werden follen, die Anwendung biefer Grundfabe auf bas Gingelne ift burch Tangi mat i Bairpi ober beilfame Anords nungen geregelt worden. Der hattischerif von Bulhane, eine Art von Bers faffung ohne Bolfevertretung, brachte ben Chriften wie ben Glaubigen bes Reiche burchgreifende Berbefferungen ihrer Lage. Die Chriften fanden barin Die großen Grundfage ber Glaubenofreiheit und ber Rechtsgleichheit, ausgesprochen in der Berfügung: "Jeder foll bem Andern ohne Unterfchied bes Stammes und Religion in Rechten und Pflichten gleichgefest werben." Der Glaubige erhielt eine Abstellung alter Befchwerten burch die Ginführung einer regelmäßigen Refrutirung und die Berabfetung ber Dienstzeit auf funf Alle Unterthanen hatten fich ju freuen, bag fur Leben, Chre und Jahre.

Der Battifderif von Guthane, ter Bierbundvertrag. 383

Bermögen Sicherheit gewährt, die Bermögenseinziehung, bie blutige Ahndung gewiffer Berbrechen ohne vorangegangene Untersuchung abgeschafft, bie Besteche lichkelt und Willfur strenge verboten, eine regelmäßige Abgabenvertheilung angeordnet wurde.

Der Eindruck des hattischerifs war der gunftigste. Mehemed All selbst stellte sich auf die Seite der Lober, als er ausrief: "Das ist wieder gegen mich gerichtet." Konnte die Pforte nach dieser Mahregel innerer Kräftigung ihre Desenstwistellung ruhiger behaupten, so glaubte andererseits auch der Bicestonig von einem geduldigen Zuwarten große Bortheile erwarten zu dursen. Er rechnete auf ein Zerwürsniß unter den Großmächten, und zwar insofern mit Recht, als das Einverständniß aller fünf europäischen Staaten ersten Ranges, das sich nach der Schlacht bei Nisse geäußert hatte, in der That bald aushörte. Rur trat die von Mehemed Ali erwartete Zwietracht nicht zwischen Gruppen und Gruppen, Staaten und Staaten ein und eben so wenig mit dem Gesolge eines europäischen Kriegs. Blos Frankreich vereinzelte sich von den andern Mächten und ließ es schließlich bei vorbereitenden Kriegssmaßregeln bewenden.

Frankreich hoffte Mehemed Ali gang in sein Interesse ziehen zu können, wodurch das System französischer Bündnisse am Mittelmeer seinem Abschluß nabe gekommen sein würde. Seine Diplomaten machten daher geltend, daß der Bicetonig um der Kraft willen, mit der er den russischen Planen auf Asien entzgegentreten könne, im Besig seiner vollen Macht gelassen werden müsse. Diesen Grund hatte England geltend machen müssen, wenn für sein indisches Reich nicht gerade durch Mehemed Ali die nähere und dringendere Gesahr entstanzben wäre. Bas die übrigen drei Mächte betraf, so war Russland aus dem Grunde, ben die französische Diplomatie richtig angab, gegen Mehemed Ali, während Desterreich in seinem wohlverstandenen Interesse die Integrität der Türkei ausgecht erhalten wollte und darin von Preußen unterstützt wurde.

Der Abschluß eines Bundnisses zwischen ben vier Machten England, Desterreich, Rußland und Preußen sand eine wesentliche Erleichterung durch ben Berzicht auf ben Bertrag von huntiar Istelessi, ben Rußland durch seinen Gesandten von Brunnow aussprechen ließ. Am 18. Juli 1840 wurde ber Bierbundvertrag in London unterzeichnet. Es wurden barin solgende Punkte ausgestellt: Mehemed Ali hat Kreta, Arabien, Adana und Syrien mit Ausnahme bes Paschalits Afre an den Sultan zuruchzugeben, eben so

die türkische Flotte; das Baschalik Aegypten behalt er in erblichem Befith. Gehorcht er binnen einer bestimmten Frist nicht, so verliert er Atre, dauert seine Widersehlichkeit über einen zweiten Termin hinaus sort, so kann ihm der Sultan auch Aegypten nehmen. Die vier Mächte verpstichten sich, Mehemed Ali, nötbigenfalls mit Gewalt, zur Annahme diefer Bedingungen zu zwingen und dem Sultan einen gemeinsamen militairischen Schutz angebeihen zu lassen. Der Bertrag von huntiar Istelessi vertiert seine Gultigkeit und es treten wieder die alten Gesetze der Türkei in Kraft, nach denen in Friedenszeiten alle fremden Kriegsschiffe von den Dardanellen und dem Bosporus ausgeschlossen werden.

Wollte Frankreich nach dem Bierbundvertrage seine Unterstühung Mehesmed Ali's fortsetzen, so gerieth es mit ganz Europa in Krieg. Obgleich Ludwig Philipp die Miene annahm, als wollte er es darauf ankommen lassen, große Rüstungen anordnete und die Revolutionspropaganda von 1830 wieder in Thatigkeit setze, wird es ihm doch mit dem Kriegsentschluß nicht Ernst gewesen sein. Derselbe diente ihm, einen Lieblingsplau, die Besetzigung von Paris, zur Aussührung zu bringen, und wurde bann aufgegeben. Auch sein Minister Thiers, der Bertreter der kriegslustigen Partei Frankreichs, rieth Mehemed Ali, um jeden Preis Frieden zu schließen, und rief die Flotte unster Lalande zurück, damit nicht der gegenseitige Haß der französischen und englischen Matrosen einen Zusammenstoß herbeiführe.

Mehemed Ali gab, obgleich von Frankreich verlassen, nicht nach; die Uneinigkeit der Großmächte musse sich doch einstellen, meinte er. Seine aus weichenden Antworten auf die Aussorderung der Bevollmächtigten des Vierzbundes machten die Anwendung von Wassengewalt unvermeidlich. Ibrahim Pascha ging wieder vor, damit die Flotten der Berbündeten sich zur Deckung der türkischen Sauptskadt ausstellen möchten. Dieser Fehler wurde nicht begangen, vielmehr begaben sich die Flotten nach der sprischen Kuste. Es waren englische und österreichische Schiffe, die sich dort, von den Admiralen Stopford, Napier und Bandeira besehligt, versammelten; die Landungstruppen, welche sie an Bord hatten, waren Desterreicher, Engländer und Türken. Man konnte zu Lande nur 7000 Mann verwenden, und die Negypter zählten 60,000 Mann, aber man durste Ausstände der sprischen Bevölkerung und starke Ausseisereien im seindlichen Geer erwarten. Auch war der Angrissepunkt vortresssich gewählt. Er setzte die Angreisenden mit den unzuspriedensten

Bezirken in Berbindung, und erreichte ber Aufstand die vorausgesette Starke, so wurde Ibrahim Pafcha, ber mit bem hauptheer an ben Tauruspaffen stand, in ber schlechteften Jahreszeit jum Ruckzuge durch ein feindliches Land mit ben Landungstruppen in ber Flanke genothigt.

Alle Unternehmungen ber Berbundeten wurden von Erfolg gekrönt. Die Flotte nahm Beirut, Saida, bann auch Akre, auf dessen Mauern der jugendliche Erzherzog Friedrich von Desterreich der erste der Stürmenden war, Landungstruppen schlugen die weit überlegenen ägyptischen Truppen in mehreren Gesechten und sachten einen allgemeinen Ausstand an. Ibrahim Pascha mußte seine Truppen vom Taurus zurückrusen, allein nur schwache Bruchtheile erzeichten sein hauptquartier, die meisten waren vorher dem Better, dem hunz ger und den Angrissen der Gebirgsbewohner zum Opser geworden. Durch Ausreißereien geschwächt und der Plätze beraubt, wo er sein Material ausgeshäust hatte, zog sich Ibrahim nach Damascus und bereitete noch eher, als ihn sein Bater zurückrief, den Rückzug nach der Landenge von Suez vor.

Durch die einander jagenden Ungludebotichaften aus Sprien geremuthigt und durch ein Erscheinen Rapier's vor Alexandrien felbft fur Aegypten beforgt gemacht, erflarte Debemed Ali in einem Schreiben vom 10. December 1840 bem Großwefir feine Unterwurfigfeit. Die Bermittlung ber vier Machte verschaffte ihm Bedingungen, Die immerhin noch leidlich genannt werden tonnten. Allerdings mußte er allen feinen Befigungen außerhalb Aegyptens entfagen, auch feinen mit Stromen von Blut ertauften Eroberungen gegen bie Bechabiten, fowie ben beiden beiligen Stadten, die ihm Stellung und Ramen eines Befcugers bes Glaubens gaben. Aber er behielt Megopten ale erbliches Befitthum feiner Familie nach ber Successionsordnung bes Seniorats, welche im Drient burch Bertommen und Bewohnheit begrundet ift und den jedess maligen Melteften ohne Rudficht auf Linie und Gradesnabe gur Erbfolge beruft. Diefes erbliche Befitthum durch Eroberungen gegen Guten und Gud: weffen auszudehnen, verwehrte ibm ber Bertrag mit dem Gultan nicht. lich mußte er versprechen, daß er alle Befete, alle Bertrage bes Sultans als für Negypten von felbft gultig anerkennen, feine Sandelsmonopole und Bolls gefete abichaffen, einen jabrlichen Tribut entrichten, Die turfifche Flotte guruds geben, fein Beer vermindern und die Befegung ber Offigierstellen vom Oberften an bem Gultan überlaffen wolle.

Alle diefe Berfprechungen, tie ihn jum Range eines erblichen Pafcha's

ber Pforte erniedrigten, wurden von ihm geleistet und erfüllt. Am schwersten wurde ihm die Abschaffung seines Monopolspstems und er ließ zwei Jahre versstreichen, ehe er sich aller in dieser Beziehung übernommenen Berpflichtungen entledigte. Er warf sich nun mit ganzer Energie auf die Landescultur, verstheilte Ländereien unter seine Großen und verwendete seine Soldaten zu den Arbeiten des Ackerbaues. Jeder Soldat wurde Bauer, jeder Offizier landwirthschaftlich beschäftigt. Mit allen andern Entwürfen siel auch das, was Mehemed Ali gegen den englischen Berkehrsweg zu Laude nach Ostindien im Schilde sührte. Roch in dem Jahre seiner Riederlage kounte sich die "Halbinsels und orientalische Gesellschaft" bilden und einen regelmäßigen Dienst von Southampton nach Alexandrien, Suez, Ceylon, Madras und Kalkutta eiurichten.

Die orientalische Frage war weit bavon entsernt, gelöst zu sein, aber in der Gestalt eines turkisch-ägyptischen Streits tauchte sie nicht wieder auf. Dieser Streit selbst, so drohend er für den Weltsrieden zu werden schien, brachte doch nicht die beiden Mächte in Conslict, die sich in Morgenlande mit widerstreitenden, unversöhnlichen Interessen gegenüberstehen. Diese Mächte sind England und Rußland. Das eine dieser Reiche hat im Süden, das andere im Norden einen unermeßlichen Länderbesig, und wo eines von beiden in den dazwischen liegenden ausgedehnten Gebieten seinen Machteinsluß und seinen haubel auszubehnen sucht, da stößt es gewiß auf Gegenbestrebungen des andern. Diese großartige Rebenbuhlerschaft wird uns in dem Folgenden beschäftigen. Sowohl die chronologische Neihensolge der Zeitbegebnisse, als die vorwiegende Wichtigkeit des Gegenstandes zwingt uns, als Ausgangspunkt unserer Darstellung Transkausassen zu wählen.

Das schone Thalbeden, das sich zwischen bem Kautasus und bem armenischen Dochgebirge vom schwarzen bis zum taspischen Meer hinzieht, tam des
finitiv von 1785 an unter ruffliche herrschaft. Die Unterwersung einheimis
scher Fürsten und glüdliche Kriege gegen Tatarenchans, Berser und Türken gaben
biesem transtautasischen Neich nach und nach die Ausbehnung bis zum abscharischen
Gebirge und Arpatschai, bis zum Arazes und über diesen hinaus. Die Aussen befeis
tigten die einheimischen herrscher, aber sie flügten ihre herrschaft auf die
Großen und den Avel des Landes, wodurch sie sich die Gelegenheit entgeben
ließen, das unterdrückte niedere Bolt durch die Gewährung von Schuß gegen
die anmaßende Usden-Kasse für sich zu gewinnen. Seine Blüthezeit hatte

Translautasien in ten Jahren 1821 — 1831, in benen volltommene handels, freiheit herrschte. Es war damals im Besit des ganzen einträglichen Karaswanenhandels mit Persten, und auch seine bisher durftige Aussuhr nahm an der fortschreitenden handelsbewegung Antheil. Aber 1831 sührte Cancrin sein Zollspstem ein, weil er sich der Täuschung hingab, Persien werde dadurch genothigt werden, seinen Waarenbedarf von dem innern Ausland aus dortigen Fabrisen zu entnehmen. Die Enttäuschung folgte auf dem Fuße. Der versische Karawanenhandel nahm wieder die alte Richtung über Trapezunt und Erzerum, nach den Fabrisaten aus Mostau fragte Niemand, die tolchischen Gebiete verloren aber nicht blos ihren Transit, sondern auch fast ihre ganze Ausfuhr, welche als directe Fracht keinen Vortheil gewährte.

In demselben Jahre 1831, das für Transtautasten durch Entziehung der handelsfreiheit so verderblich wurde, begann der Krieg mit den Bergodlesten in einem ausgedehnteren, Geld und Menschen verschlingenden Maßstabe. In diesem Jahre schlug Kasi Mullah, der erste Murschlo des Kaukasus, zweit russische Heere unter den Generalen Tanbe und Emanuel, erstürmte eine bessestigte russische Kreisstadt und wagte sich sogar an eine Belagerung Dersbends, der "Pforte des Glaubens" Das ist der Ansang der großartigen Kampse im Kaukasus, bei denen Rußland bis auf den heutigen Tag heere von 100,000 Mann unter seinen besten Generalen verwendet und doch bis auf den heutigen Tag nur verloren hat.

Berschiedene Bolterschaften, theils von Alters her einheimisch, theils einzewandert, theilen sich in den Kaukasus. Die bedeutendsten der Stämme sind tatarischen Ursprungs, und Tatarisch ist die Sprache, mit der man sich im ganzen Gebirge verständlich machen kann. Tataren sind die Inguschen, welche zu Felsen beten, die Tscherkessen, die aus Arabien abzustammen bezhaupten, die Tschessen, wahrscheinlich Ueberreste der Alanen, die Osseten, in denen man die medischen Sarmaten der Alten erkannt hat, die Lesghier, deren Sprache auf Abstammung von den Hunnen hinweist, die Spaanen und Abassen. Die Tscherkessen, deren Bersassung die aristostratischste des Gebirgs ist, halten das Thalbecken des Kuban bis nahe an Anapa und das mittlere Teresthal (die sogenannte große und kleine Kabardah) besetz, die Tschetschenzen wohsen südlich von ihnen dis an die hohen Schneegebirge der Mitte, die Ossetamme der Lesghier behaupten den östlichen Kaukasus. Alle diese Stämme

find überaus friegerisch und im zerstreuten Gefecht unübertrefflich. Dit geringen Ausnahmen bekennen fie fich jum Islam, ber von ben Turken seit bem Frieden von Kainardiche geflissentlich verbreitet wurde.

Im Frieden von Abrianopel begab fich die Pforte ihrer Cobeiterechte auf ben Ruftenftrich am fcmargen Meer von ber Munbung bes Ruban bis aum Fort Nicolai (Ticheffetil) an ber fublichften Grenze von 3merethi, melchen Bergicht bie Ruffen fo auslegten, ale übertrage er ihnen bas Eigenthum an bem gefammten Rautafus. Sie glaubten jest leichtes Spiel ju haben, ba fle bas Gebirge in der That von allen Seiten einschlossen. Im Norden batten fie ihre tautafifche Linie, eine lange Reihe von Festungen und Forts, untermischt mit Stanigen ober Rofalendorfern, beren Befestigung in einem mannshohen Rlechtwert beftebt. Die Landungspunfte an ber weftlichen Rufte befetten fle mit Festungen, Die freilich jum Theil nur Schangen mit einer einzigen Batterie maren. Im Guben ichnitten fie burch Imerethi, Grufien und Georgien jede Berbindung ab, im Dften fcob fich ihre Proving Da: abeftan swifden bas Innere und bas taspifche Meer. Befeftigt mar auch thre Militairftrage, die von Tiflis durch den Engpag bes Rreugberges, weiter am Teret bin über Bladitautas, Jetaterinograd und Georgiewst nach Stame ropol führt, bas Bebirge in zwei Balften zerfcneibend.

Bon allen Seiten von einem übermächtigen, planmäßig vorgehenden Feinde umzingelt, erleichterten die Gebirgsvölker ihre Bezwingung durch ihre Uneinigkeit. Der Streit, den die beiden Sekten der Sunniten und Schitten innerhalb des Mohamedanismus führen, loderte unter ihnen auf das heftigste, und überdies waren sie durch Stammesseindschaften, abweichende Sitten und die Folgen des schrecklichen Gesets der Blutrache zersplittert. Diese Umstände benugend, hatte Jermolow solche Fortschritte gemacht, daß die baldige Ueberwältigung des Gebirges unvermeidlich war, wenn sich nicht für seine Bewohner ein sestes Band der Einigung fand. Dieses Band wurde der Susismus, als dessen Begründer im Kaukasus Kast Mullah zu betrachsten ist.

Die Lehre der Sufis nimmt vier Stufen der heiligung an, welche der Mensch zu erklimmen hat. Auf der hochsten Stufe angelangt, tritt der Mensch in unmittelbare wirkliche Berbindung mit Gott, aber zu diesem Bustande vollkommenster heiligung kann aus dem ganzen lebenden Geschlecht immer nur ein einziger Auserwählter emporsteigen. Dieser ift der Murschid

(Lebrer bes Glaubens), ber die Befehle Gottes verfundet und ben unbeding: teften Geborfam finden muß. Er mablt feine Raibs ober Statthalter aus ter zweiten Stufe, aus ben Erleuchteten, Die zuweilen in Bergudung mit einer Erfenntniß bes Befens ber Dinge begnabigt werben. Bie biefe ibm geborchen, fo geborchen Die auf ber britten Stufe ber innerlichen Botteeverebrung angelangten Muriden oder Junger ben Raibs. Unten auf ber vierten, allen andern gur blinden Unterwerfung verpflichteten Stufe fteht bas Bolt, bestehend aus allen benen, welche bas außerliche Befet ber Glaubigen befolgen. So ftellt ber Sufismus eine hierarchie auf, Die mit ihren Glieberungen alle Stande und Lebensverbaltniffe einigend burchbringt. Diefe Bierarchie beschrantt fich nicht auf Beiftliches, fie erftredt fich auch auf bas Beltliche, inebefondere auf den Rrieg gegen die Unglaubigen, der Die erfte aller Bflichs ten ift. Der Murichid ift gleich ben erften Rhalifen ber Dberpriefter und ber Konig aller Glaubigen und foll die mabre Lehre unter ben Bolfern verbreiten burch friedliche Ueberredung wie durch friegerifche Gewalt. Rein boberes Blud giebt es, ale in dem Rampfe, ben er befiehlt, den Tod ju finben, "benn bas Baradies liegt unter tem Schatten ter Schwerter, und wer als beiliger Blutzeuge in ber Schlacht ftirbt, beffen Bunden werden funteln am Tage bes Berichts wie Rubinen und duften wie Dofchus". (Borte bes Rorans).

Bei Rafi Mullab befand fich ein junger Beiftlicher tatarifchen Stams mes von gewöhnlicher Bertunft, ber in bem Aul himry bes nordlichen Das gheftans mitten unter ben Ruffen den Ruf bes Murfchid's jum beiligen Rampfe gehört hatte und ju ibm geeilt war. Schampl mar damals ichon als tiefer Renner ber arabifchen Literatur und Philosophie wie in Folge ascetischer Gewohnheiten berühmt und schwang fich bald gu ber zweiten Rlaffe ber Raibs und in Diefer ju ber erften Stelle empor. 1831 wollten Die Ruffen die in Diefem Jahre burch Rafi Mullah erlittenen Riederlagen Gin großes ruffifches beer erfturmte bie Baffe bes Roiffu und folog racben. den Murfchid mit feinen Raibs und Muriden in himry ein. Der Aul murbe erfturmt, und alle feine Bertheidiger fielen bis auf ben letten Dann. Scha= myl allein entfam auf eine unerflarliche Beife. Er mar ber Begleiter bes zweiten Murbichite, Samfad Beg, ale tiefer in ber Mofchee von Chunfach von vierzig Berichworenen, welche an ihm eine Blutrache zu vollstreden bat: ten, ermordet wurde. Wieder fielen alle, welche mit Samfad Beg maren,

und wieder war Schampl ber Cingige, welcher entfam. Diefes Mal wurde ber zweimal bem Tobe Entronnene gum Murschid erwählt.

Bis jum Jahre 1837 vollendete Schampl Die Ginigung der Bebirgevölker unter feiner eigenen Gewalt. In jenem Sabre unterwarf fich ihm fein mebriabriger Rebenbuhler, Tafcham Sabichi, und bamit war fein Wert vollentet. "Er mußte, um fein Biel gu erreichen, Die Dacht gabllofer Gauptlinge brechen, und, ein Mann bes Bolts, über Rurften ju Bericht fiten : er mußte ben Saß confessioneller Barteien brechen, welche fich feit Sabrbunberten feindlich gegenüberftanden; er mußte, wie einft Thefeus ben Minotaurus, bas furchtbarfte aller Ungeheuer, bie menschenverschlingende Blutrache befampfen, ber jabrlich bie Ebelften bes Bolts jum Opfer fielen; er mußte, was mehr ift als alles bicfes, Reues an Die Stelle bes Alten feten, mit ber einen Sand ichaffend, mo er mit ber andern gerftorte. Er wirfte nach allen Seiten bin, und überall wußte er feinem Birten ben Stempel bes Benies aufzudruden, in Allem, mas er that, beurfundete er, bag er ein herricher fei von Gottes Ongten. Die Reuerungen, welche Schampl eingeführt bat, find nicht, wie bei ten Turten, versuchsweise von außen angepaßte: es find burch die Rothwendigfeit bes Augenblide erzeugte, aus ben innerften Bedurfniffen tes Bolte erwachfene und feinem Beifte entsprechente Renerungen. Durch Grundung einer neuen Doctrin, gleichsam eines frifchen auf ben alten Baum bes Islams gepfropften Glaubensameiges verfobnte er ben glubenden bag ber fich bis babin feindlich befampfenden Secten Omar's und Ali's und umichlang fo bie gerftudelten Stamme bes Dagheftan mit bem ftarten Bante gemeinfamen Glaubens. hiemit mar ber erfte und wichtigfte Schritt gethan, benn ber gemeinsame Glaube murbe balt allein bas Unterpfand gemeinsamen Saffes gegen die Ruffen. Durch einige gludlich beendigte Kriegeunternehmungen erhobte und befoftigte Schampl bas Bertrauen und ben Muth ter ihm gehorchenten Stamme. Inmitten ber Birren bes Rriegs fant er noch Beit, ein neues Befetbuch ju fchaffen, ein ftebentes beer au grunden und burch Ginführung einer neuen Bermaltung feiner Macht eine fichere Bafis zu geben". (Friedrich Botenftebt)").

<sup>\*)</sup> Diesem Relsenden verdanken wir die Kenntnis des sittlichen Princips, das die Triebtrast ber Kantasuskänmfe ift, und haben ibn darum selbst das Wort nehmen laffen. Bis auf ibn glaubte man, daß ein Anderer der Einheitsflifter im Kantasus gewesen fei — David Uraubart. Er hatte es ja felbst gesagt! Richt um bes komischen Centrastes willen,



Als Schampl fein Schwert bereits fühlbar gemacht batte, forderten bie Ruffen ibn gur Unterwerfung auf. "Ergieb Dich", fagte ibr Bote, "aller Biterftand ift vergeblich, Die Beere, welche wir gegen Dich fchiden, fint gabllos wie ber Sand am Meere". Schampl antwortete im Ramen Allah'e: "Unfere Beere aber find wie die Bellen bes Meeres, Die ben Sand binmegfvulen werben". Seine Borte find in Erfullung gegangen. Darin anbern Rubrern unahnlich, bag er bie Dacht feines Zeindes nie unterschapte, zeigte er ten Stammen im Begentheil, mit welcher lebergabl fie gu thun batten, und forderte fie eben barum auf, "die Ruffen umzubringen, wo biefe auch gu treffen feien, ob zu Saufe ober im Relte, ob burch Lift ober Baffengewalt, auf daß ihre Brut von ber Erde vertilgt werde, benn fie vermehrten fich wie bas Ungeziefer und feien giftig wie bie Schlangen, Die in ber Steppe Du= bam friechen." Sein Kriegefpftem fcmiegte fich ter Bebirgenatur an. iconte feine Leute und mabite ale Gefechteboten regelmäßig folche Dertlichfeiten, wo er in gededter Stellung, durch Relfen und Schluchten begunftigt, mit geringer Mannschaft ben feindlichen Beerfaulen Die Spite bieten konnte. Un geeigneten Buntten legte er Befestigungen an, entweder Erbichangen ober noch lieber in die Erde eingefentte Mauerwerte, Die im Rautafus von Alters ber gebrauchlich find und gleich unfern Magimilian'ichen Thurmen tem fchweren Beichut miterfteben.

Der "tausendgipflige" Raukasus besteht aus einer unabsehbaren Reihe von selbständig aufragenden Gipfeln, welche die wildesten und malerischsten Formen zeigen. Durch die Mitte des Gebirges zieht sich eine hohe kahle Alpenkette, deren Schneehorner, Dome, Obelisken und Eispyramiden sich mit

sondern weil Urquhart ein Mann ift, der als Autorität in orientalischen Dingen gilt, so daß eine Beleuchtung seiner Glandwürdigkeit von Juteresse ift, lassen wir auch seine Darstellung im Ausguge folgen. Sie ist enthalten in einer Rede an die Mähler von Glassow, in der Urquhart von feiner Reise im Kantasias (1834) berichtet. Urquhart hat am Auban eine Busammenfunst mit hauptlingen, und auf seine Liepen drängt sich muwillfürlich das Wort: "Ihr seid richt länger Stämme, sondern ein Bott, ihr seid Richtessen und die ficker kessen der Gestellung der Verche, und um den nenen Gedansen zu verkörvern, schasst urquhart eine Fakne. "Ich wählte grün, das Kleid der Berge, die Karbe des Glaubens von Wesse. Darauf zeichnete ich ein Küntel Pfeile, die Wasse des Bolts, und einen Sternenfranz, dannt sie m nächtlichen Wiwacht das Zeichen über Unabhäusszeit am himmel wiederstüden möchten. Diese Sprache, die durch das Auge zum Herzen redete, sand einen Wiederstall; der Ruf nach Einheit erhob sich am Euginns und tönte vom kadpischen Merce zurüst. Eine neue Action war in das Leben gerusen, die vom Schickfal bestimmt ist, auf die alte Welt entschieden einzuwirten."

ben ersten Riesen der Alpen messen können. Bis zu dieser steilen Felsburg, welche vielleicht dereinst zur letten Jusluchtsstätte der tautasischen Freiheit dient, ist der Kamps noch nicht vorgedrungen. Den Kriegsschauplas bilden die Boralpen zu beiden Seiten des Hochtamms. Die hohe und Steilheit der Abhänge, die Tiefe der Schluchten und Thäler macht in diesen Boralpen sednuchten lebergangspunkt bedeutend schwierig. Zudem sind alle Abhänge und Schluchten bedeckt von unermesslichen dichten Urwäldern, zwischen deren riestzgen Eichen, Buchen, Eschen und Ahornbäumen Busche und Schlingpflanzen netzierigs fich ausbreiten. Diese Urwälder, in denen der Einzeborene und Bertheidiger große Bortheile besitzt, hat der Angreiser so gut auf der Südzseite, wie im Norden des Gebirgs zu überwinden, und im Norden stellt sich ihm noch ein neues hinderniß entgegen: die Sümpse in dem ausgeschwenumzten Steppenland am Kuban und Teres.

In den Jahren 1835 bis 1837 beschäftigten sich die Russen vorzugsweise mit der Unterwerfung der Küste des schwarzen Meeres durch die Anlegung von Festungen. Es wurde dabei kein Opser geschont — gegen einen einzigen Punkt, die Mündung des Tuats operirten 8000 Mann und 11 Kriegssschiffs — und doch half die Erdauung von acht größeren und kleinern Festen zu nichts, als daß man zu kleinen Jügen in das Gebirge Stützunkte erhielt. Alle befanden sich in einem fortwährenden Justande der Sperre, so daß die Besahung, wenn sie ein wenig holz aus dem nahen Walde holen wollte, mit Geschütz ausziehen mußte. Mehrere der Festungen wurden von den Tscherkessen durch nächtliche Uebersälle eingenommen, in allen wütheten Krankheiten, insbesondere der Scorbut, der nie aushörte, da die Besahungen kein frisches Fleisch haben und selbst mit ihren gesalzenen und getrockneten Lebensmitteln von Zusuhren aus Odessa und Sebastopol abhängen.

Im Often, wo inzwischen Schampl von Aul zu Aul gezogen war und durch seine Muriden die Stamme begeistert hatte, begnügte unan sich lange damit, die Eingänge der Sauptthäler durch Berschanzungen zu sperren. Die Bernichtung eines russischen Geers unter Iwelitsch spornte zu größerer Thätigkeit. Um diese surchtbarfte Niederlage, welche die Russen noch erlitten hatten, zu rächen, drang General Fäst mit 12,000 Mann in Awarien ein, berannte den Aul Tilitsa, in den Schampl sich geworfen hatte, und nahm in täglichen Sturmen die eine Säste ein. In der andern Säste behauptete sich Schampl, und Fäst mußte den Ruckzug antreten. Einen so furchtbaren Gegner zu vernichten,



murde alles aufgeboten: ber Feldjug von 1839 follte ber enticheibenbe merben. Schampl, ber burch die Unguverläffigfeit mehrerer Stamme gehindert murbe, ber ftarten Abtheilung bes Generale Grabbe in vorgeschobenen Stellungen Biberftand gu leiften, warf fich in ben Aul Achulgo am Gulab. Die Ruffen dachten fich burch ein paar Angriffe in Befit fegen gu tonnen, aber fie mußten eine regelmäßige Belagerung eröffnen, Die vom 11. Juni bis jum 23. Auguft Dauerte. Am 13. Auguft nahmen fie bie erften Baufer ein, und von biefem Augenblide an war ber Rampf ein gebntägiges Gemegel von Saus ju Saus, von Fels ju Fels. Schampl fand fich weber unter ben Tobten noch unter den wenigen Gefangenen, und doch hatten die Belagerer jeden Ausweg forgfaltig gefperrt gehalten. Sein Entfommen wird auf verschiedene Beife erflart. Dag er in einer Erdboble ber Entbedung entgangen fei; bag er fich an Seis len in einen mit Schaffellen bebedten Rabn auf ben Fluß babe binabfenten laffen; bag er die Ruffen durch angebliche Berrather auf den gu feiner Flucht ausersebenen Blat aufmertfam gemacht, borthin Bertraute gefchidt, burch beren Aufopfern die Ruffen gu bem Glauben, daß fie Schampl gefangen batten, geführt und barauf an demfelben Blate feine Flucht bewertstelligt babe bies Males wird ergablt.

Durch diefes britte gludliche Entfommen vermehrte Schampl fein Anfebn abermals bedeutend. Richt lange wiegten fich die Ruffen in dem Babne, daß die Einnahme bes feindlichen Sauptplages eine entscheibende That fei. Sie borten bald von Abfallen befreundeter Stamme, von Angriffen auf ihr Bebiet, und konnten bem allen weber burch Anlage neuer Festungen noch durch Bermehrungen ihrer Truppen entgegenwirken. Sie verschoffen 1840 nicht weniger ale 11,344 Befchuppatronen und 1,206,575 Bewehrpatronen und tonnten tropbem nicht bindern, bag Schampl am Teret, an ber Sundfcah und am Roifuh Boden gewann. Fur ten Feldjug von 1841 murde ein gleichzeitiges Bordringen von Tiflis und Stawropol aus, bier Grabbe, dort Golowin, verabredet. Da Golowin eigenmächtig westlich ablentte, um Die mit einem gang unverhaltnigmäßigen Berluft ertaufte Groberung von Efcirtei ju machen, fo ging die befte Beit vorüber, ehe fich die beiden Feld= betren nabe an dem Engpaffe von Rubar vereinigen tonnten. Die Erfturmung Diefes Paffes war einer jener blutigen nutlofen Siege, welche in ben Raus tafustampfen bie und ba bie einzige Unterbrechung ber Riederlagen bilben. Gin Berbftfeldzug beffelben Jahres murde nicht einmal durch einen folchen Sieg gefront. Schampl focht in Scharmugeln, eine Schlacht vermied er. Auf beisten Seiten, vorn und im Ruden von unfichtbaren Schugen umringt, fuhr ber ruffifche heerzug burch bas Land ber Tichetschenzen wie ein Schiff, vor bem bie Wellen fich offnen, um fich hinter ihm fogleich zu schließen.

Das Jahr 1842 war seit langer Beit bas thatenreichste und für die Russen unglücklichte. Daß Kluke von Klukenau aus dem Sau Kolfsubui hinausgeschlagen wurde, daß mehrere andere Generale Schlappen davon trusgen, hatte lange nicht so viel zu bedeuten, als daß der Obergeneral Grabbe selbst mit einem Juge gegen Dargo, die neue Restenz Schampl's, traurig verungsückte. Er ließ sich bis in das tichteste Gewirre der itschkerischen Wälder locken, sah hier im Einzelkanusse mit der blanken Wasse seiner gesprengt, verlor Geschüße, die Mehrzahl seiner Offiziere, 3000 seiner Soldaten und würde vernichtet worden sein, wenn ein glücklicher Zusall seinen Rückzug nicht auf lichte Bodenstellen geseitet hätte.

3m Winter von 1842 murben Grabbe, Sag und Golowin abberufen und burch Reidhardt, Gurto und Befobrafow erfett. Mit tiefem Berfonenwechsel war eine Spftenweranderung verbunten. Die neuen Generale batten ben Befehl, fich vertheitigend zu verhalten, bem innern Bebirge Die Bufuhr von Rriegemitteln abguschneiden und fich bort Anbanger gu machen, indem fie einflufreiche Sauptlinge bestachen und ten Stammen ben friedlichen Bertehr erleichterten. Diefes Alles hatte teinen Erfolg. Die Rautafier lernten aus einem Rraut (Amaranthus pallidus) Salpeter gewinnen und bereiteten fich ihr Bulver felbft. Sie ließen tie errichteten Taufchofe unbefucht, ba fie ihrer alten Sitte, fich ihre Bedurfniffe mit ten Baffen aus tem feindlichen Lande ju holen, ale ter mobifeileren ben Borgug gaben. Die Erregung von Zwietracht mittelft Beftechungen gelang fo wenig, bag Schampl gerate in tiefer Beit feine Berbindungen mit bem Beften vermehren, Die Stamme ber Lesghier an feine Sache knupfen, in Dagheftan die beunruhigenbiten Forts fdritte machen und mitten in ten von ben ruffifden Seftungen eingeschloffenen Candftrichen Ginverftandniffe anknuvfen tonnte. Bei mehreren Belegenbeiten erichien er fogar jenseits ber tautafischen Linie, machte bort verwuftente Beuteguge und entzog fich ben verfolgenben ruffifchen Colonnen. Rach zweijahrigen Bersuchen mit tem neuen Suftem mar entschieden, bag man zu einer fraftigeren Rriegeführung gurudfehren muffe, und es murbe fogar zweifelbaft, ob tie beschloffene Bermehrung ter ruffischen Rriegemacht um bas Doppelte.



von 60,000 auf 120,000 Mann, ausreichen werbe, bie ruffifchen Besitzungen im Guben und Rorten gegen bie Ausfalle ber Bergvolfer ju beden.

"Die Rautafier find die Pfortenmachter Affens, Die Rampen Guropa's". Mogen tiefe Borte Urqubart's mabr ober irrig fein, fle bruden eine faft allgemeine Meinung aus, bie nirgends mehr befteht als in England. Dennoch blieben bie Rautafier ohne alle und jete Unterftugung Guropa's, menigftens obne offene, benn Aufmunterungen und vielleicht Forderungen burch englische Reifende (Bell, Urgubart) tamen allerdings vor. Rur einmal murbe ein Berfuch gemacht, mit bem Bebirge in unmittelbare Berbindung au treten. und auch Diefer Berfuch ging von einem Privatmann aus. 1836 ichidte Bell bas Schiff Bigen an bie tautafifche Rufte, wo es von ben ruffifchen Rreugern aufgebracht, nach Sebaftopol gebracht und bort wegen unerlaubten Berfehrs bom Brifengericht verurtheilt murbe. Diefer Ausgang mar bezwedt gemefen: Bell und Urqubart hatten einen Conflict zwischen England und Rugland bers beiführen wollen. Die "Füchfin" batte fich vor Sebaftopol gezeigt, batte die ruffischen Rreuger genedt und batte fich endlich, nachdem fie mit ber Rufte in Bertebr getreten, nehmen laffen. Die englische Regierung gericth in ber That in große Berlegenheit. Sie hatte mit Bestimmtheit erflart, bag fe bem Bertrage von Abrianopel Die Auslegung, als fei baburch ber Rautafus an Rugland abgetreten worden, nicht beilegen tonne, ba die Turtei ten Rautafus felbft nie befeffen babe. Sie batte fich ferner geweigert, bas rufniche Berbot bes Sandels mit der Rufte gur Renntnig ber englischen Raufleute gu bringen, und batte nun jest fur Die "Ruchfin" eintreten muffen. Lord Balmeriton gog fich aus ber Schlinge, Die man ihm gelegt batte, burch Einholung eines Gutachtene ber rechtsgelehrten Berather ber Rrone, welches ibm gestattete, unthatig ju bleiben.

Sinter ben "Pforten Afiens" behnt bas taspifche Meer feine Baffer, flachen aus. Rugland richtete bort eine Dampfichifffahrt ein, fnupfte mit den Turkomanenstämmen an ben Oftusern, beren Gebiet beibe Buchareien bebericht, einen freundschaftlichen Berkehr an und konnte nun hoffen, bag Aftraschan, die Mundungen bes Rur und Leukoran eine neue Bedeutung für ben rufsischen Sanbel in Innerasien gewinnen wurden. Diese Soffnungen storte ber Khan von Chiwa durch Ueberfälle ber mit Sanbel und Fischang beschäftigten rufsischen Fahrzeuge auf bem kadpischen Meer, durch Plünderung ber Karawanen, und durch Einfälle, bei benen hunderte von Russen in die Sta-

verei geführt murben. Rugland banbelte nach ben flarften Befegen ber Roths mehr, ale es feinem General Berowefi ben Befehl gab, Diefe Beleibigungen au gichtigen. Um nach Chima ju gelangen, mußte Peroweti die mafferlofe Ebene burchziehen, welche ben Aralfee von bem taspifchen Meere trennt. Um bas Baffer burch gefchmolzenen Schnee erfegen gu tonnen, mablte er fur fein Unternehmen ben Binter. Das Beer, beffen Starte auf 20,000 Mann angegeben wird, feste fich im Rovember 1839 von Drenburg in Bewegung. Man batte feine Borfichtsmaßregeln verfaumt, namentlich maren Rameele, Die einzigen Transportmittel in biefen Gegenden, in Menge gufammengebracht Aber mabrent bes Mariches trat eine Ralte ein, welche auf 300, auf 340 R. flieg. Die Rameele ftarben rafch babin, ihrer Gulfe beraubt foleppten fich bie Truppen unter unnennbaren Anftrengungen und Entbebrungen bis ju ber fleinen Refte Abulat an ber Emba, welche etwa Die Balfte des Bege bezeichnet. Bollte Berowefi nicht fein ganges Geer einbugen, fo mußte er fich jum Rudjuge entschließen. Die wenigsten Ruffen faben Drenburg wieder, und die meiften von diefen trugen ben Reim von Rrantheiten in fich, benen fie noch in ber Beimath gur Beute wurden. Damit teine gludlichere Bieberholung bes Unternehmens erfolge, fchidte England Agenten nach Chima, beren zweiter, Gir R. Shatespeare, einen Kriebenevertrag ver-Der Rhan entließ bie geraubten Ruffen und gab bie Bufage, fic in Butunft jeder Storung des ruffifchen Bertehre enthalten ju wollen. Diefe englische Befälligfeit wurde burch laderliche Beruchte hervorgerufen, welche nichts weniger behaupteten, als bag bie Ruffen fich in Bereitschaft festen, im Bunde mit ben Rirgistaifaten, ben Usbefen und Turtomanen gegen Balth und Berat ju gieben und fo ben Schlag gegen Oftindien vorzubereiten, ben angftliche Bemuther in ber Salbinfel bes Banges wirklich als in naberer ober fernerer Beit bevorftebend furchten, und von dem alle bie ehrgeizigen Offigiere und Beamten Indiens, welche burch Miffionen in die affatifchen Borlander ibr Blud zu machen wunfchen, ein unaufhorliches Berede unterhalten. In jener Beit fanden alle übertreibenden Behauptungen von großen nordifchen Planen Glauben, benn es gab wirflich ruffifchenglifche Berwidlungen in Berfien, in Berat und Afghanistan, und es liegen fich ruffische Intriguen nachweisen, Die von bem Gudufer bes taspifchen Meers bis ju ben Bestaden des Indus, alfo ber gangen Strafe entlang liefen, welcher ein nach Oftindien marfchie rendes ruffifches Beer etwa folgen murbe.

-30

Der ruffifche Ginfluß in Berfien mar eine naturliche Folge ber Stellung welche Rugland burch ben Frieden von Turkmantschai erlangt hatte. Es verfügte jest burch bie abgetretenen Provingen über alle Gingange von Aferbeibichan an ber Rordgrenge Berfiens im Beften bes taspifchen Meers, fo daß ibm bei jedem Rriege bas Thor ju den beiden Refidengen Tabris und Teberan geöffnet blieb. Bugleich bilbete fich in Folge ber friedlichen Grengverhaltniffe ein lebhafterer Bertehr, ber ben Berth ber ruffifchen Freundschaft ertennen ließ. Diefe Folge bee Friedens mußte insbesondere ber geldgierige Schab Reth Ali ju ichagen, und barum gab er, als ber Bobel von Teberan, durch fanatifche Briefter aufgebett, im Februar 1829 ben ruffifchen Gefandten Bribojedow ermordete, jede bentbare Benugthuung, wie er auch fpater 800 ruffifche Ausreißer, trot bes Rugens, ben fie als Lehrmeifter feines Beers hatten, auslieferte. Ruffifche Rathichlage mogen mitgewirft baben, bag nun der Plan einer Eroberung Rhorafan's entstand. Fur England mar es ein politisches und Sandelbintereffe, Berfien rubig ju erhalten; Rugland mußte bie Schwachung Diefes Landes durch Rriege gern feben. Aber ein Rriegegug gegen Rhorafan mar ein nationales Unternehmen, und Abbas Mirga fann auch unabhängig von fremten Rathgebern auf ben Bedanten getommen fein, durch einen glangenden Sieg feinen im Ruffenfrieg geschwächten Ruhm berguftellen. Belde Bedeutung Rhorafan beigelegt wird, zeigt bas Bort Rabir Schah's: "Rhorafan ift bas Schwert Berfiens; wer es fcwingt, ift herr von Iran und Turan". Diefes Schwert fehlte feit Rabir Schah's Tobe bem Reiche, und Abbas Dirga wollte es wiedergewinnen.

In den Jahren 1831 und 1832 gewann Abbas Mirza durch gludliche Kampse in Khorasan sesten Fuß. Seine Erfolge spornten ihn zu einem weistern Unternehmen, zu der Eroberung von herat, das den Afghanen Kamran jum Fürsten hatte. herat ist der wichtigste Mittelpunkt des persischen Berstehrs mit Indien und der Bucharei. Auch an und für sich sind Stadt und Brovinz werthvoll. Conolly schät die Bevölkerung von herat, "der Stadt der hunderttausend Gärten", auf 40,000 Menschen und rühmt die vielen stattlichen Gebäude. In den Dasen wird das schönste Obst erbaut, die Steppe liesert vorzügliche Pferde und die bekannte Asasectida in bester Qualität. 446 Dörfer umsaßt das Gebiet, und die Einkunste betragen 600,000 Thaler. Darum sagen die Perser: "Khorasan ist die Muschel der Welt, und herat ist die Perse". Feth Ali Schah war dem Unternehmen entgegen, weil er



teine seindlich gesinnten Stämme und Sekten — Die Afghanen erkennen die Sunna an, tie Perser sind Schitten — seinem Neiche einverleiben wollte, aber Abbas Mirza seste seinen Willen durch. 1833 schickte er seinen Sohn Mohamed Mirza gegen herat, er selbst folgte nach. Die Belagerung hatte begonnen, als die Nachricht in das persische Lager kam, daß Abbas Mirza in Mesched an einer Epidemie gestorben sei. Die Belagerung wurde nun ausgehoben. Mohamed Mirza hatte in Persien wichtigere Interessen zu vertreten und erreichte wirklich unter englischer und russischer Mitwirkung, daß Keth All Schab ibn zu seinem Nachfolger erklärte.

Der Thronfolgestreit unter ben zahlreichen Sohnen bes Schah's, ben man auf diese Weise hatte verhüten wollen, brach noch bei Lebzeiten Feth All's aus. Er starb auf einem Zuge gegen zwei seiner Sohne, die sich in Ispahan und Schiras emport hatten. Mobamed Schah verfügte in Aserbeitschan über sämmtliche regelmäßige Truppen bes Reichs, boch bedurfte es bes englischen Goldes, um dieses heer, das seit langer Zeit keinen Sold er halten hatte, in Marsch zu bringen. Eine einstündige Schlacht, bei der auf beiden Seiten zehn Menschen getödtet oder verwundet wurden, machte Mohamed zum anerkannten herrn bes Reichs. Kaum auf dem Throne besestigt, nahm er die Pläne seines Baters wieder auf. Kamran von herat hatte ihn neuerdings beleidigt, seine Versprechungen, die Feste Ghorian an der Grenze zu schleifen, die gesangenen Perser freizugeben, einen Tribut von 10,000 Tomans zu entrichten, nicht erfüllt und Einfälle in Khorasan gemacht.

Um sich ben Ruden frei zu machen, bekriegte ber Schah zuvörderst die Turkomanen-Stämme, die, besonders Chiwa und Bochara, auch Rußland Anslaß zu Beschwerden gegeben hatten. Obgleich dieser Jug, weil die Chosera und der hunger die Perser zur Umkehr nöthigten, ganzlich mißglückte, wurden nichts destoweniger die Borbereitungen zu einem zweiten Angriff auf Gerat eifrigst sortgesetzt. Als 40,000 Mann vereinigt waren, forderte Mehamed die unbedingte Unterwerfung herats und schob, als diese verweigert wurde, seine Truppen gegen die Dase vor. Ein junger englischer Offizier, Pottinger, beschligte in herat, die Belagerungsarbeiten der Perser soll ein russischen Stabsoffizier geleitet haben. Bom November 1837 bis zum September 1838 lagen die Perser vor den Mauern und hatten es endlich dahin gebracht, "daß herat blos noch dem Namen nach existirte und Kamran auf die nackten Wälle angewiesen war." (Ferman Mohamed Schah's.) Ik diese

verfische Darstellung richtig, so war die Rettung der Dase nur die Folge sehr entschiedener englischer Demonstrationen. Englische Schiffe und Truppen waren im persischen Meerbusen erschienen und hatten die Insel Chares wie die hafenstadt Buschir eingenommen. Um es mit England nicht zum Aeußerziten kommen zu lassen, zog sich Mohamed von herat zurust und willigte nicht lange danach in den Abschluß eines für den englischen Berkehr vortheils basten handelsvertrags.

Bei Diefen Borgangen in Berfien, Rhorafan und Berat glaubte Die englifche, oder richtiger gefagt die englifcheindische Diplomatie auf Die Spur eines großen gegen Oftindien gerichteten Bundniffes getommen ju fein, beffen Seele und bewegende Rraft Rufland fei. Man mufte, bag Rufland ben perfifchen herricher fowohl zu bem Rriege gegen bie Turtomanen, ale gu jenem gegen Berat aufgemuntert babe, man mußte, daß Mohamed Schab feine Macht fo überichate, um eine Beltendmachung ber alten Sobeiterechte ber Sofi-Dynaftie auf Rabul moglich zu halten, man wußte, bag Doft Mobamed, ber machtige Bauptling von Rabul, Berfien einen Eribut angetragen babe, man mußte endlich, bag ein ruffischer Agent, Sauptmann Bittewitich, bei Doft Mohamed thatig fei. Der Schlug, ben man aus Diefem allen jog. war aber irrig, und gang befonders war die Borausfegung falich, baß Doft Mobamed's Anerhieten, an Berfien einen Tribut zu gablen, ernftlich gemeint fei. Doft Mobamed machte eine Demonstration, und er machte Diefe fo que genfällig, baß die englifcheindifchen Diplomaten obne ihre Boreingenommen: beit gemerkt haben murben, es werbe weiter nichts bezweckt, ale fie burch Drobungen gegen afghanische Lieblingsmuniche gefällig ju machen.

Kines wurde von den Staatsmannern in Kalkutta richtig beurtheilt: die Bichtigkeit Afghanistans als Deckung der oftindischen Gebiete. Die Bodenverhältnisse Bestasiens machen Afghanistan zu einem Lande des Durchzugs.
Schon Strabo spricht von dem Dreiwege, der sich in Kabul nach Besten,
Often und Norden öffne. Rabul ift die Pforte zu Iran, dem persischen Kulturlande, wie zu Turan, dem Steppengebiet der Nomadenvölker, und is bestigt in dem Thale des Kabulflusses einen Jugang zu dem Indus. Noch in vierter, dem griechischen Geographen nicht bekannter Weg, mundet im Suden in dem Bolanpasse des Brahugebirgs. Alle Eroberer Indiens, nur die Englander nicht, haben ihren Beg über Kabul genommen. Alexander

der Große, der Ghaznewide Mahmud, die mongolischen Rachfolger Limur's, Sultan Baber von Samarkand, Radir Schah, sie alle sind auf ihren Eroberungszußen der Königsstraße gefolgt, die durch Afghaniskan läuft. Das Land selbst lockt die Orientalen durch sein Klima eben so wie Kaschmir. Boll Begeisterung sagt der Sultan Baber: "Ich glaube nicht, daß es einen zweiten Ort wie Kabul in der Welt giebt. Samarkand und Tabris sind wegen ihres Klimas berühmt, mit Kabul find sie nicht zu vergleichen. Die Früchte der kühlen Jone sind hier im Uebersluß: Trauben, Orangen, Apristosen Appsell, Quitten, Pfirsichen, Birnen, Pflaumen, Mandeln und Wallnüsse." In Kabul begegnen sich die wisden Thiere des Kordens und des Südens; in den Schluchten des hindushu leben der Bar, der Wolf und der Fuchs, im Süden schweisen Löwen, Tiger, Leoparden, Schakals und hydnen.

Die Afghanen, welche biefes Bwifchenland bewohnen, gleichen in vielen Buntten unfern germanischen Boreltern. Die gesetzgebenbe Bewalt rubt in ber Berfammlung aller Freien, ber Furft ift nur ber Bollftreder ber bort gefaßten Befchluffe. Die Freien bilben ben Beerbann, boch giebt es auch Soldtruppen, die ber Rurft ober irgend ein Machtiger anwirbt und unterbalt. Aderbau und Gewerbe find teine geachtete Beschäftigung, Die meiften Stamme leben von ber Biebaucht, andere erwerben Reichthum, indem fie bas Beleit ber Raramanen bilden. Der Rrieg ift ber mabre Lebensberuf bes Mannes; giebt es feinen auswärtigen Reind zu befampfen, fo befehben bie Stamme fic unter einander. Elphinftone borte von einem alten Afghanen: "Bir wollen gern bie 3wietracht haben, gern bie Unrube, gern bas Blutvergießen, aber wir wollen feinen herrn." Berade biefe Zwietracht und Rriegeluft find bie Mittel, burch bie ju Beiten eine Berrichaft fich begrundet. Durch bie fluge Benutzung diefer Mittel fcuf Achmed, aus der Familie Suddofi, ein Reich, au bem außer Afghaniftan noch Berat, Theile von Rhorafan, Belubichiftan, Befchamer und Rafdmir geborten. (1747 - 1773.) Rach feinem Tote trat die afghanische Dacht nach und nach in ihre naturlichen Grengen gurud. Berat tofte fich unter Ramran's Bater ab. Belubichiftan machte fich unabbangig, Befchamer und Rafchmir fielen ber aufftrebenden Dacht ber Seits gu. In der Beit, ale bie Englander gegen ruffifche Blane Argwohn faßten, herrichten in Afghanistan zwei Sauptlinge, beibe von ber Kamilie ber Baruffi: in Rabul Doft Mohamed, in Randahar Roben Dhil. Doft Mohamed batte Durch Gerechtigfeit und unermudliche Sorgfalt Rabul feinen alten Blang wiedergegeben und unterhielt eine Streitmacht von 9000 Reitern und 2000 Auftruppen mit 14 Gefchüten.

Die Englander betrachteten ben Staat ber Seits als Die ficherfte Dedung ibrer Grenge und unterhielten baber mit Rundichit Sing enge Freundschaft. Doft Mohamed war ein Feind ber Seits, von benen er Rafchmir, ober boch minbeftens Befchamer gurudhaben wollte. Frubere Erfahrungen feines Bolls hatten ihn überzeugt, bag er allein bie Seite nicht befiegen tonne, und er bewarb fich beghalb um englifche Gulfe. Alle feine Bemuhungen fcheiterten; die Englander hatten immer nur Die eine Antwort : "Rundichit Sing ift unfer Berbundeter." Benige Jahre fruber (1833) batten bie Englander einem afghanischen Rronpratendenten Schubicha, ber Randahar ju erobern fuchte, eine faft offene Unterftugung angebeiben laffen, und hatten ibm, ale er gefchlagen jurudtehrte, in Ludiana wieder fein altes Afpl eingeraumt. Jest bulbeten fie, daß Rundschit Sing die Rheiberpaffe angriff, und antworteten auf die Rlagen Doft Mohamet's nur mit ber Ermahnung, "daß Doft Mohamed gegen ben Maharabicha fich weniger vorurtheilsvoll (in a less mistaken manner) benehmen und jeden Bedauten auf Beschawer aufgeben moge." Doft Mohamed nahm nun ben Anschein an, ale wolle er bie perfifche Bolis tit unterftugen. Die Berfer find aber die Tobfeinde ber Afghanen, von benen auch der Settenhaß fie trennt. Doft Mohamed verfprach der "Buflucht des Beltalls" einen Tribut, ließ jedoch nie einen Toman nach Teheran gelangen, ftellte auch feine Truppen gegen Berat, obgleich er gegen beffen Berricher Ramran Blutrache auszuuben hatte. Die Englander fingen fogar eine Des pefche aus Randahar auf, in der Doft Mohamed ber Rath ertheilt wurde, "den ruffifchen Glofchi (Sauptmann Bitlewitich) recht zuvortommend zu behanbein; bas werbe ben englifden Gefandten (Gir Alexander Burnes) aufmertfam machen und ihm ein Stachel fein, Die Beschäfte ju fordern." Burnes hatte einmal die Ueberzeugung gewonnen, daß die Berhaltniffe ju brobend gewors den feien, um anders als durch ein rafches Buvortommen jum Buten gelentt werben zu tonnen. In biefem Sinne berichtete er nach Raltutta, und Runds fcit Sing unterftutte ibn nach Rraften burch Erzählungen von ruffifchen Ranten, Die auch an feinem Bofe ju Labore gesponnen wurden. Der Rrieg wurde befdloffen.

Rundichit Sing hatte ben Englandern freien Durchzug burch fein Land versprochen, hielt aber feine Busage nicht, vermuthlich weil die menterische

Stimmung feiner Truppen ibn marnte, ben verhagten Englandern nicht gu viel jugugefteben. Die jum Ginbrechen burch die Rheiberpaffe bestimmte Abtheilung mußte nun ben Indus bingbfabren und fich mit ber Sauptarmee Beide bemuthigten Die Emire von Sind und jogen barauf nach bem Bolanpaffe. Diefer Bag, ber an manchen Stellen nicht breiter als Dreißig Ruß ift und von icharfen Reletlippen überragt wird, hatte wilde Belubichen ju Bertheidigern, Die bald verjagt wurden. Ilm fo langer bauerte es, bis bie englischen Ingenieurs einen fahrbaren Beg bergeftellt batten, und ingwijchen litten Die Soldaten fo furchtbar burd bige und Baffermangel, bag fle baufenweise fielen. Bon bem Bolanpaffe ging es auf Randabar, wo Schab Soudicha, in beffen Ramen biefer topflofe Bug unternommen murbe, von feinem Lande formlich Befit nabm. (8. Dai 1839.) Bhieni mar ber einzige Drt, ber eine Bertheidigung verfuchte. 218 Die Englander fturmend eingebrungen waren, buldigten die Großen der Umgegend, unter ihnen ein Sohn Doft Mohamed's, bem Schubicha. Bwifden Ghieni und Rabul giebt es fteile Boben und jabe Abgrunde genug, daß Doft Mobamed mit feinen 13,000 Streitern gur Abwehr bes Reindes batte Stellung nehmen tonnen. Er bachte nicht baran, ließ feine Befchute im Stich, flob in bie weftlichen Bebirgelande und mandte fich fpater nach Bochara, wo er einige Beit gefangen gehalten murbe.

Diefer Erfolg, ben bie Englander fo fcnell und leicht nicht erwartet hatten, verrudte ben burgerlichen und foldatifchen Auführern vollig Die Ropfe. Ge bemachtigte fich ihrer die unbegreiflichfte Berblendung, unbegreiflich gumal bei Sir Alexander Burnes, bem genaueften Kenner Ufghaniftans und feines Die Generale wie Die Divlomaten bielten Die Arbeit fur getban. Belfe. Der Oberbefehlshaber Sir John Reane eilte nach Indien gurud, um fich fur feine Eroberung begludwunschen und belohnen gu laffen, Die Refervearmee am Indus wurde aufgeloft, Die englischen Beamten in Rabul und Randabar richteten fich bauslich ein, um friedlich ju genießen, mas fie ohne Dube er-Bis jum Jahre 1841 tamen teine bedeutende Greigniffe por, welche die blinde Buverficht der Englander Lugen gestraft hatten. Am 3. 90vember 1840 ftellte fich Doft Mohamed als Gefangener in Rabul und wurde nach Lubiana in bie Berbannung geschickt. Sein Sohn Alber gog aber eine nochmalige Rlucht über den Amu ber Ergebung vor. 216 er gurudfehrte, hatte fur bie Englander Die Stunde ber Bernichtung geschlagen.

Babrend nicht bas Beringfte gefchab, einzelne Stamme ober einflugreiche Große ju gewinnen, murben bie Sitten und Gewohnheiten ber folgen Mfabanen taglich beleidigt. Die englischen Beamten machten fein Gehl baraus, bag bie gange gefellichaftliche Ordnung gerftort, ber Ginflug ber Briefter und Areligen, um mit ben Digbrauchen und tem Aberglauben ju Ende ju tom= men, auf Richts gurudgebracht werben folle. Ertrugen bie Afghanen fcon idmer, bag ihnen ein wolluftiger Schwachling ale Berricher aufgedrungen worden mar, fo murden fle noch tobtlicher burch ben Uebermuth biefes Meniden beleidigt. Auf Diefen Buntt tamen Die wenigen Sauptlinge, welche ben Englandern nicht geradezu feindlich gefinnt waren, immer gurud. "Der Schubicha", fagte ein Goler ju einem englischen Offizier, "ein Mensch, welcher in bas Land tam, indem er fich an ben Saum Gures Rleibes antlammerte, fold ein Menfc fubrt eine hofceremonie ein, ale ob er Rabir Schab felbft mare! Lagt er doch Leute, Die viel beffer find ale er, mit gefalteten Armen in ber Sonne fteben, mabrent er lang und breit unter ber Beranda fist. Der Ronig ift blos ber erfte ber Freien; in bem Durbar bes Doft Mohamed fagen Die Sauptlinge neben bem Rurften."

Im November 1841 hatte sich eine große Berschwörung gebildet, die sich durch Aufstände und Ermordungen englischer Offiziere und Soldaten verrieth. Auch unmittelbare Warnungen erhielt Burnes und verschmähte sie mit harts nächigkeit. Er behielt seine Wohnung in Kabul außerhalb des besestigten Lagers ber Truppen. Am 2. November 1841 erhoben sich die Berschwores nen, übersielen alle Engländer und Sipahis in der Stadt und ermordeten ichonungslos ohne Unterschied des Alters und Geschlechts, was ihnen in die Kande siel. Burnes war eines der ersten Opfer. Die Engländer des Lagers — 6000 Soldaten mit einem Troß von 12,000 Männern, von denen viele ebenfalls Wassen trugen — machten keinen Bersuch, ihre Wassengefährten zu retten, keinen Bersuch, sie zu rächen. Die Führer gingen von lebermuth zur Berzweissung über und beriethen, ob es noch möglich sei, sich nach Oschellalabad durchzuschlagen. Macnaghten, der englische Gesandte bei Schah Schubscha, gab den Ausschlag, daß man im Lager blieb.

Am 22. November hielt Atber Rhan feinen Einzug in Rabul, am 23. fturmte er bas Dorf Bimaru, bas ben Englandern Lebensmittel lieferte. Englifche Truppen tamen bem Ort zu Gulfe und wurden unter furchtbarem Blutvergießen geschlagen. Diefes Unglud vernichtete ben letten Reft von

Muth, von nun an wurde das Benehmen der Englander ein schimpfliches. Am 21. December schloß Macnaghten mit den versammelten Sauptlingen einen Frieden auf die Bedingungen, daß die Englander Afghanistan raumen und Dost Mohamed freigeben sollten. Alber Khan, der keinen Frieden wollte, überredete den Gesandten, indem er demselben bessere Bedingungen versprach, zu einem Bruch des Bertrags. Er zeigte darauf den andern häuptlingen die Schrift, in der Macnaghten seine Wortbrüchigkeit aussprach, und brachte sie leicht dabin, ihrer Seits einen Berrath zu begehen. Am 23. December bez gab sich Macnaghten zu einer zweiten Zusammenkunft und wurde nach den ersten Worten ermordet.

Afber Rhan fand Glauben, ale er ertlarte, Maenagbten fei fur feinen Berrath bestraft worden, und ber frubere Bertrag folle gehalten werden. Richt genug, Die Englander bezahlten auch noch bie Bauptlinge fur ein bewaffnetes Beleit, bas ben Rudjug beden follte, und liegen fich in ihrem Lager vierzehn Tage hinhalten, fo daß Atber Beit fant, alle Baffe bes Beges befegen gu laffen. Um 6. Januar 1842 wurde bas Signal gum Aufbrud gegeben. Man bat biefen Rudjug mit bem frangofischen aus Rugland verglichen, aber in einer Begiebung mit Unrecht. Die Frangofen fclugen fic gegen bie fie verfolgenden Ruffen, aber die Englander liegen fich binfchlach: ten, und nur zwei ober brei Dale in Augenbliden ber bochften Bergweiffung tehrten fie die Baffen gegen ihre Beiniger. An Leiden und Schredensscenen tam biefer Rudaug aus Afghaniftan jenem aus Rugland gang gleich. einem Boden, ber boch mit gefrorenem Schnee bededt mar, bei einer ftrengen Ralte, Die fich bem leicht gefleibeten und Rachts nur burch ein baumwollenes Belt gefchusten Solbaten boppelt empfindlich machte, mit feinem antern Les bensmittel als robem Rleifch verschen, jog bas Beer in aufgeloften Reiben burch ein von wilden Reinden wimmelndes Land. Jeden Morgen bebedten Maffen von Erfrorenen ben Boten bes Lagers und jeden Morgen fturate fic Die Bededung mit ihren Mlinten und zweischneidigen Deffern auf Die Heberlebenden. Um 13. Januar maren noch zwanzig Bewaffnete übrig - von 4500 Bewaffneten und 12,000 Mann Trog! Gin einziger Offizier rettete fich nach Dichellalabad, von ben hindu bes heers und bes Troffes gelangten fpater mehrere halbsterbend an ben Indus. Der Dberanführer Elphinftone hatte fich unterwege auf Atber's Berlangen als Befangener geftellt. Much bie Befatung von Ghieni wurde ermordet oder gefangen, nur in Randabar

und Dichellalabad behaupteten fich die Truppen unter muthigeren und weniger verstrauensvollen Generalen. Schah Schubicha, ber fich dem Aufftande gegen die Engsländer angeschlossen hatte, wurde aus feiner Burg zu Rabul gelodt und ermordet.

Bollte man, wie die öffentliche Stimmung Englands und noch entichtes dener bas Beer forderte, einen Rachezug gegen Afghaniftan unternehmen, fo mußte man hauptfachlich europaische Truppen verwenden, ba bie Sipabis durch bas furchtbare Schicffal ihrer Baffengefährten vollig entmuthigt worden waren. So viele Europäer an einen neuen Rrieg ju fegen, hielt Lord Ellenborough, der neue Statthalter Oftindiens, fur gewagt; gehe auch diefes Beer wie bas erfte verloren, meinte er, fo habe bie englische Berrichaft am Banges ihr Ende erreicht. Als er endlich ben Generalen Rott und Bollod Befebl jum Borruden ertheilte, beschrantte er fie auf die doppelte Aufgabe, Die Befagungen von Rantabar und Dichellalabad jurudjufihren und die Befangenen gu befreien. Es war fur die englische Baffenehre ein gludlicher Umftand, daß Afber Rhan nicht zu bewegen mar, feine menschliche Beute auszuliefern. Lord Ellenborough mußte nun nothgedrungen ben Rachefrieg genehmigen, ju bem Alles brangte. Man bildete wie fruher zwei Beere, eines unter Bollod, das 15,000 Mann ftart die Rheiberpaffe fturmend gegen Dichellalabad vorging, und ein zweites unter Rott, bas in ber Starte von 13,000 Mann auf Randabar jog. Der Entfat ber beiben eingeschloffenen Befatungen wurde mit geringem Berluft bewertstelligt. Bahrend barauf Rott Ghieni nahm und ganglich gerftorte, foling Bollod die Afghanen, die über 16,000 Mann gefammelt hatten, bei Tefin. Beibe rudten auf Rabul los, mo fie faft zu gleicher Beit eintrafen und einen Theil ber Befangenen befreiten. Die übrigen Englander, 63 Manner und Frauen, hatte Atber Rhan nords warts geschickt, mabricheinlich um fie in Bochara ale Stlaven gu vertaufen, boch gelang es diefen Ungludlichen, ben Sauptling, ber fie geleitete, gu beftechen und fich fo die Freiheit zu verschaffen. Iftalif, wohin die Afghanen fich zu erneuetem Rampf geworfen hatten, mar die lette Eroberung der Englander. Sier begann bas Wert der Berftorung, bas fich in Rabul, Dichellas labab, überall, wohin bie englischen Baffen reichten, fortfeste. Rach mehres ren Tagen war Iftalif in einen Schutthaufen verwandelt, bann tam bie Reibe an Rabul. "Bevor ich Rabul verließ (12. Oftober 1842)", berichtet Bollod, "habe ich mit Schiegpulver ben großen Bafar gerftort, welcher gu ben Beiten bes Aurengzeb erbaut murbe; es mar Dies ber beruhmtefte Ort

Rabule und gang Mittelafien tannte biefen Bafar ale einen großen Martt. Man hatte bier Die leberrefte bes ermordeten Befandten öffentlichen Befchimpfungen preiegegeben, und ich wollte ben Afghanen burch bie Berftorung bes Blages zeigen, bag eine Beleidigung, welche einem englischen Befandten gugefügt wird, nicht ungeracht bleibt. 3mei Mofcheen, mit europaifchen Begenstänten geschmudt, um bas Antenten an bie Ungludefalle bes vorigen Sabres gu erhalten, und beghalb bie frantifden Mofdeen genannt, murben ebenfalls ber Berftorung preisgegeben. Biele andere größere und fleinere Orte murben, fo weit es in ber furgen Beit moglich mar, von Grund aus gerftort und der Erde gleich gemacht. Selbst Fruchtbaume und Felder blie: ben nicht verschont." Bu Anfang bes Novembers maren bie Englander in Beichamer gurud, wo die gesammelten Ueberrefte ihres erichlagenen Beers ber Erte übergeben wurden. Diefe Feldzuge hatten Taufende von Menfchenleben und zwanzig Millionen Pfund Sterling getoftet, und ber Siegespreis mar ein gesteigerter bag ber Afghanen, Die Berftorung eines alten Sanbelsweges und - die Sandelthore bes Tempels von Somnath, eine Trophae, Die Dahmud ber Ghasnewide († 1028) nach Rabul geführt hatte, und die Lord Ellenborough, "um eine achthundertjahrige Schmach ju rachen", bem in Erummern liegenden Tempel gurudguftellen befahl. Rachdem bas englifche Beer jurudgefehrt mar, murbe Doft Mohamed nach Afghaniftan entlaffen. Es mar bies bie flugfte Dagregel, Die England in feinem gangen Streithantel mit Afghanistan ergriffen bat, benn Doft Mobamed war ber geeignetfte Mann, Die Afghanen von einem Kriege gegen Oftindien abzuhalten und im Lande felbft einigermagen Rube ju erhalten. Belches Urtheil fallten aber Die Enge lander felbft über ihre afghanische Bolitit, indem fie benfelben Mann, gegen ben fle ausgezogen waren, ale Ordnungestifter nach Afghaniftan gurudgeben liegen!

Der Krieg gegen Kabul war die erste Unterbrechnng einer langen Zeit der Ruhe. Diese Ruhe benutte Lord Billiam Bentind zu Reformen, deren Ziel einestheils die Berbreitung von Bildung, Sittlichkeit und leiblichem Bohlbefinden, anderntheils eine größere Bohlseilheit der Berwaltung war. In der letztern Beziehung galt es hauptsächlich, die hohen Besoldungen der bürgerlichen Beamten und der Offiziere zu verfürzen. Indem Lord Bentind dies aussührte, setzte er zugleich den Sold der einheimischen Soldaten herauf, so daß er das Biersache des gewöhnlichen Tagelohnes betrug. Um den gros ben Misbräuchen bei der Civilverwaltung ein Ende zu machen, wurden Beaufs

Erneuerung bes Freibriefe ber oftinbifden Befellfchaft. 409

F

sichtigungen und periodische Berichte eingesuhrt. Am wirksamsten zeigte sich in tieser Beziehung die Freiheit der Presse, welche Lord Bentind thatsächlich gewährte und die von seinem Nachsolger gesetzliche Bestätigung erhielt. Die Begebauten, die er beantragte, wurden aus falscher Sparsamseit nicht genehmigt, aber einen großen Dienst konnte er dem indischen Berkehr wenigstens leisten. Er vernichtete die Thugs, eine Brüderschaft von Raubmördern, welche unter den hindu aller Kasten und den Mohamedanern aller Sekten verbreitet war, ihr Gewerbe auf den Landstraßen wie auf den Flüssen trieb und ihre arglosen Opfer durch Erdrosselung tödtete.

3m Jahre 1833 lief Der auf amangig Jahre ertheilte Freihrief ber ofte indifchen Befellichaft von 1813 ab. Die offentliche Meinung mar barin eine ftimmig, bag bas Privilegium ber Gefellicaft auf ben dinefifchen Sandel aufboren muffe, über alles Uebrige gingen bie Meinungen weit aus einander. Man nannte es eine politische Anomalie, bag eine Borfengesellschaft von Raufleuten, beren Actien taglich von Sand ju Sand gingen, eine Gefellichaft, beren integrirende Theile fortmabrend wechselten, mit ber Souverainetat uber ein großeres Bolt, mit ber Berfugung über eine bedeutendere reine Ginnahme, mit dem Oberbefehl über ein gabireicheres beer, ale bem unmittelbaren Ginfluß ber englifden Regierung unterliege, betraut merbe. Bar man aber entichlofe fen, biefe Anomalie aufhoren gu laffen, fo mußte man an bie Stelle ber ofte indifchen Befellichaft etwas Underes fegen, und ba zeigten fich unüberfteige liche Schwierigkeiten. Es handelte fich barum, gegen Digbrauche, Die in Indien vortommen tonnten, eine Schrante ju finden. Sollte man biefe Schrante in einer Indien ju gebenden Reprafentativverfaffung fuchen? Das machte ber gange politische und gefellschaftliche Buftand bes Landes unmöglich. Sollte man ber Rrone bie Bermaltung einraumen und auf die dem Pars lamente guftebende Controle vertrauen? Dann hatte Indien unter Digbraus den erbrudt werben tonnen, ohne bag eine Abhulfe moglich gemefen mare, benn bem Barlament fehlte außer ber Renntnig indifcher Berhaltniffe auch bas Intereffe an Borgangen, Die in fo ungeheurer Entfernung fpielten. Macaulay bat dies mit den fraftigen Borten bervorgeboben: "Ein in Coldbaths Fields gerichlagener Ropf macht unter uns viel mehr Auffeben, ale brei geregelte Schlachten in Indien\*)." Sollte man ber Rrone, indem man bie

<sup>&</sup>quot;) Die Regierung Indiens, in ben Reben (Ueberfehung von Steger, Braunfcmeig bei Bestermann) Theil 1. C. 177.

Gefellschaft besteben ließ, die Ernennung der Directoren und der andern hobern Beamten übertragen? Dann schuf man für die einheimische Regierung eine Berlegenheit bedenklicher Art, da nach jedem Ministerwechsel die noch von der gestürzten Partei ernannten Directoren und sonstigen Beamten die unsbequemiste Opposition gemacht haben wurden.

Die oftinbifche Gefellichaft vertheidigte ihr Sandelsmonopol auf bas Meu-Berfte, weil die Actien ihren Berth verlieren murben, fobald man ben Sandel mit Ching freigebe. Um die Theilhaber in biefer Sinficht zu beruhigen, garantirte die Regierung jeder Actie eine Jahresdividende von 101/20/0 und bilbete eine Tilgungetaffe, um nach einer bestimmten Reibe von Jahren bie Actien ju ihrem Rominalwerth von 1834 (zwolf Millionen Pfund), ber bas Doppelte des eingezahlten Berthe betrug, einzulofen. Sie ließ ber Befell: ichaft ferner ibr Batronaterecht, an bem bie Directoren aus begreiflichen Brunden febr festbielten. Rach biefen Bugeftandniffen gelangte man mit ber Befellichaft zu einem Bergleich, ber nach einigen Berhandlungen im Parlas ment, bei benen immer nur 80 - 90 Mitglieder anwesend maren, bestätigt wurde. Die Gefellichaft borte auf ein Sandelsverein gu fein, jeder Englanber erlangte bas Recht, nach Offindien und Ching Sandel zu treiben. Es wurde ferner jedem Englander gestattet, fich in Oftindien niebergulaffen, je: boch nur in ben hafenplagen und in ben Gebietetheilen, welche feit 1800 unter englischer Berrichaft fteben. Die Gefellichaft bebielt bie Regierung Indiens giemlich unter ben alten Bedingungen, Die nur in fofern eine Menberung erlitten, als bem Controlamt ber Regierung und bem Parlament erweiterte Auffichterechte übertragen wurden. Die Infel Belena trat bie Befellichaft mit allen Souverginetaterechten an Die Rrone ab.

Mit der Umanderung des alten Freibriefs traten neue Berhältnisse ein, welche durch Gesetze geregelt sein wollten. Da zu besurchten war, daß die neuen Ansiedler in ihrem Stolz, der herrschenden Ration anzugeboren, sich als eine höhere Klasse betrachten und den eingeborenen Stamm mit Füßen treten wurden, stellte man die Europäer unter dieselbe Gewalt, welche den hindu Gesetze giebt, und beseitigte die alte Einrichtung, welche die Gultigseit der Erlasse des Oberstatthalters für die Städte mit europäischer Bevölzkerung von der Genehmigung des obersten Gerichtshoss abhängig machte. Es war der Plan der Regierung, die Rechtsgleichheit aller Nationalitäten und Bekenntnisse, die sie unter anderm durch die Zulassung der Eingeborenes

ju ten meiften Memtern aussprach, bis auf Die Bleichheit ber Befete auszus nehnen. Es murbe ein Ausschuß ernannt, in bem Macaulay, Amos, Cames von und andere tuchtige Rechtefundige Blat nahmen, und mit ber Ausarbeis tung eines Befegbuchs fur Indien beauftragt. Die Arbeit mar 1837 fertig. und fowohl englische ale affatifche Rachmanner fprachen fich gunftig über fie aus. Dennoch murte bas Gefetbuch nicht eingeführt, weil bie begrundete Beforgniß entftand, dag die Mohamedaner wie bie Bindu an einzelnen Beftimmungen Anftog nehmen, und insbesondere Die Brabminen, Die aus bem Saupte Brabma's entsprangen, es unertraglich finden murben, mit ben Gubras, Die aus ben Rufen bervorgingen, unter benfelben Befeben au leben. Man ließ daber bem Mobamedaner feinen Roran, bem Sindu feine Grunds regeln. Beber burgerliche Brogeg ift nach biefer ungludlichen Enticheibung eine Lotterie geblieben, wobei ber Bufall, welche ber vielen fich widerfprechenben Rechtsregeln von bem Richter ben Borgug erhalt, über Bewinn ober Berluft enticheibet. In peinlichen Rechtsfällen, bei benen fur Bindu und fur Rohamedaner daffelbe mohamedanifche Befet gilt, enticheiden Befcworene. An die Losung ber Stlavenfrage ging Die Regierung mit Borficht. Sie war laut Inhalts ber Capitulationen verbunden, ibre Unterthanen je nach bem mobametanischen ober bem indischen Recht zu richten, und in beiden ift bie Stlaverei gefehlich. Aber ber Buftand ber Stlaven mar jum Theil ber bartefte, weniger im Rorden und in Mittelindien, wo blos Sausftlaverei berrichte, als im Guben, wo Aderbauftlaverei bestand. Man ermittelte endlich eine Ausfunft, indem man gefetlich vorschrieb, daß tein Richter eine Rlage, welche auf dem Recht des Befiges ber Berfon oder ber Arbeit des Menfchen berube, annehmen, teinen Menfchen unter bem Bormande, bag er ein Stlave fei, eines burch Arbeit, Erbichaft, Beichent ober Anweifung erworbenen Befiges berauben laffen burfe. Diefes Befet machte ber Stlaverei ein Ende, aber weder auf eine plotliche noch auf eine gewaltthatige Beife, ba alle Stlaven, benen eine aute Bebandlung ju Theil wird, bei ibren Berren bleiben. In einer Begiehung hatte bas Gefet jedoch uble Folgen fur Oftindien, benn es vermehrte die Auswanderung ber Arbeiter (Rulies) nach Bestindien, wo man burch fie Die ehemaligen Stlaven erfette.

Rach der Aufhebung bes Sandelsmonopols vermehrte fich die Erzeugung Ofts indiens in vielen Baaren, wozu die Einwanderung von europäischer Intelligenz und europäischem Kapital das Ihrige beitrug. Auf den hochebenen im Detan,



in ben Bebieten ber Radichputen, in ber Proving Delbi, in ben fublichen Alpenlandschaften bes himalaya fiebelte man Merinos und fachfifche Schafe an und verbefferte baburch bie bisher nur ju Teppichen brauchbare Bolle. Leinsamen wurde gur Beit bes Monopols ber Gefellichaft gar nicht ausgeführt, 1842 brachte man 250,000 Bufbels nach England, und von nun an futterte man in Portibire Bieb mit Delfuchen, ju benen ber Leinfame am Simalaya erzeugt murbe. Sanf lieferte Offindien im Jahre 1831 nur etwas über 9000 Centner und im Jahre 1842 ichon 148,000 Centner von viel Bache und Teatholy wurden neue Sandelsartitel, Die Bebefferer Bute. winnung von Caftorol verfünffachte fich in funf Jahren. Dem Flachebau verlieben belgifche Rlachsbauer einen folden Aufschwung, bag man ben gangen Bedarf Englands von Oftindien gu entnehmen bofft. Seit 1835 begann man im Simalaba mit ber Theestaude Berfuche anzustellen, beren Resultat bas gunftige mar, welches bie Naturforicher bei ber großen Nebnlichkeit, Die awifden Theilen bes indifden Bebirgs fowohl binfichtlich ber geologifchen als ber Begetationeverhaltniffe befteht, vorausgefagt hatten. Diefer intifche Thee ift taum noch in ben Sandel gelangt, ba man bas Augenmert nicht barauf richtet, Baaren zu liefern, fondern bie Bflanzungen fo weit auszudehnen, bis ber ungeheure Bedarf Englands, ben man mit vierzig Millionen Bfund jahrlich nicht zu boch veranschlagt, von Oftindien allein geliefert werden tann. Den oftindifchen Reis befferte man burch Ginfubrung ber in Carolina üblichen Methode, bie Rorner ju reinigen, ben Buder, indem man in ber Bereitung mannigfache Berbefferungen einführte und das Rohr von Tabiti einbeimifc machte. Mit besonderem Gifer bemubte man fich um die Bebung bes oftinbifden Baumwollenbaues, ber bem Mutterlande nicht mehr als 130/o feincs Bedarfs an rober Baumwolle liefert. Go viel zeigte fich wenigftens aus ben Arbeiten, welche ameritanische Pflanger auf Roften ber Regierung in Roimbatur und am Dichumnaflug vornahmen, bag fich in Oftindien ebenfo gute Baumwolle bauen lagt, als in Amerita. Ift ber oftinbifche Baumwollenbau auf die Bobe erhoben, deren er fabig ift, bann wird England feiner Abbangigteit von ber nordamerifanischen Erzeugung ledig, und bies ift bas Biel, bem man mit Beharrlichfeit entgegenftrebt.

Als die wohlthätigste ber oftindischen Reformen gilt im Cande felbst die Aufhebung der Binnengolle, aus benen die oftindische Gesellschaft jahrlich in Bengalen, Madras und den oberen Provinzen eine Cinnahme von neun Diese Jolle waren eine Geißel für den Bertehr, denn wenn sie auch gesehlich blos in einem Werthzoll von suns funs Procent beständen, so hatten die Zollpächter die Steuer doch zu einer unerträglichen Sohe hinausgetrieben. Durch die Dampsschiffsahrt erreichte man nicht blos eine ungleich schnellere und sicherere Verbindung mit Europa, sondern man türzte auch die Zeitdauer der Fahrten auf den einheimischen Flüssen ab, so zum Beispiel die Fahrt von Kalkutta nach Allahabad von drei Monaten auf achtzehn Tage. Die seichteren Flüsse besehr man mit eisernen Schissen, auch auf dem Indus verwendete man solche Fahrzeuge. Als die ersten Engländer 1835 den "einsamen Strom", der seit den Tagen des macedonischen Eroberers kein europäisches Segel gesehen hatte, besuhren, fürchteten sie auf Strudel, Wasserfälle und Sandbanke zu stoßen. Statt solcher hinzbernisse anden sie die Attot ein gutes Fahrwasser, dessen Wassertiese in der trocknen Jahrszeit noch acht Fuß betrug.

Bir gelangen jest zu dem wichtigsten Resultate der Umgestaltung des Berhaltniffes der oftindischen Gefellschaft, zu den Folgen, welche die Freigebung des Sandels mit China hatte und den Berhaltniffen nach haben mußte.

Heber bas Reich ber Mitte waren in ber Beit, als Die oftinbifche Befellicaft ibr Monopol verlor, nur febr unbestimmte Unfichten verbreitet. Man fprach mit Staunen und einer gewissen Berwunderung von ber mehr: taufenbjährigen Rultur China's, von feinen in ben wunderlichften Formen erftarrten Gebrauchen, von feiner Anmagung, eine Belt fur fich fein zu wollen, von feiner Bevolferung, fur Die bas Land nicht mehr binreicht und die baber ihre Bohnungen in der Luft an Felfen anhangt oder auf Fluffen fcwimmen lagt, von feiner munderbaren Sprache, feiner munderbaren Eracht. hatte Die Literatur tennen zu lernen angefangen, man batte aus ben Berichten europäischer Gefandtichaften über ichmale Streifen bes innern gandes Diefes und jenes erfahren, aber mit biefen Bruchftuden von Renniniffen war man noch nicht babin gelangt zu wiffen, ob China ein gludliches oder ungludliches, ein gut ober fchlecht regiertes Land fei. Nicht felten murbe es wegen feiner "unvergleichlichen Ordnung" gepriefen und ben Stromen verglichen, beren Fluthen beständig mit gleicher Majeftat fortrollen, ja man glaubte fogar, bag Europa von bem mertwurdigen ganbe viel lernen tonnen werbe, "ba, wenn China einmal eröffnet fei, bort bas iconfte Mufter ber Centralisation ber Berwaltung gefunden werden muffe, welches in ber Belt exiftire." (Toc-



queville.) Daß die Macht eines Reiches mit dreihundert und funsundsechzig Millionen Menschen und mit einem Geer von fast anderthalb Millionen Solbaten eine furchtbare sein muffe, bagegen wagte Riemand Zweisel zu erheben.

In Babrbeit mar ber Buftand China's ein grauenvoller. Die Manbichu-Raifer ber Dynastie Taitfing (ber febr reinen) hatten einen Despotismus gegrundet, ber Allem in Ching ben Stempel fflavifder Unterwurfigfeit aufbrudte und um fo entfittlichenter wirfte, ale er mit einer planmagigen Corrumpis rung ber alten dinefischen Religion bes Rong fu ge Sand in Sand ging. Die in neun Rlaffen gruppirten Mandarinen, die Beamten des unumichrantten Raifers, fogen bas Bolt ichamlos aus, und um fie brangten fich bie noch folimmeren Bollftreder ihrer Befehle, eine Schaar Menfchen aus ber niedrigften Rlaffe, augleich Solbaten, Bolizeiggenten und Benter, Die mit ihrem Lebensunterhalt von ihren Raubereien abhingen. Bon ben amei unreinern Religionen, welche bie Unterftugung ber Manbidu-Raifer erhielten, batte bie eine, ber Buddhaismus, in China einen noch abenteuerlicheren und robern Charafter angenommen, ale in ihrer ursprunglichen Beimath, und die andere. der Lao-Glaube, mar nichts als ein entarteter Epifuraismus. Rugten ichlechte Sabre au ben Leiben einer Migregierung noch die einer Sungerenoth. fo ichien fich in China jede gefellichaftliche Ordnung aufzulofen. Dan fab bann bie Bevolferungen ganger gandichaften, in Banden von 500-1000 Menichen vereinigt, bettelnd durch bas Land gieben, man fab Rauberhorden Die Straffen befegen, bie Martte plunbern und bis unter die Mauern von Befing Brand: ichatungen erheben. In folden Beiten mar bie bewaffnete Macht bes Reichs nicht zu feben, wenn fie nicht mit ben Bettlern ober mit ben Raubern gemeinfcaftliche Sache machte. Sie bestand, abgeseben von ben acht Bannern wirklicher Soldaten (60,000 Mann), aus einer Milig, in ber bas Baffenhandwert von bem Bater auf ben Sohn erbte. Richt ber Starte fucte und fant in ihr Aufnahme, fonbern im Begentheil ber Schwache, ber als Solbat bes Stellvertretere aller lebenden Befen, bes Furften aller Furften nicht Baffenrubm erftrebte, fonbern die tagliche Ration Reis ober bas Stud Land, bas ju feis nem Unterhalt binreichte.

Obgleich die alte Ming-Dynastie bald nach der blutigen Entscheidungsschlacht von Ranking (1645) den Thron verloren hatte, lebte das Andenken an dieses Geschlecht einheimischer Kaiser doch im Lande fort, und es gab Leute, welche Abkömmlinge der Ming zu sein behaupteten. Diese echten oder

unechten Rronpratententen murben Mittelpuntte ber gebeimen Befellichaften. beren es in Ching feit ber Bertreibung ber Ming unter ben vericbiebenften Ramen (ber Bafferlille, bes reinen Thees u. f. w.) gab. Alle batten mbfliche Aufnahmeformeln, ichwere Gibe, Belubbe, nachtliche Berfammlungen. und alle waren gegen Die Frembberrichaft gerichtet. Die Befellichaft ber vereinigten Drei (Simmel, Erbe und Menich), Die gefährlichfte und verbreitetfte von allen, ließ ibre Mitglieder geloben, bag fie ben Drachenfit reinigen und bie Tage ber Jao und Schun (Das goldene Beitalter ber Chinefen) que rudführen wollten. In ber Bernichtung ber Tataren erfannte Die Dreieinias feitegefellichaft nur Die eine Salfte ibrer Aufgabe, Die zweite Salfte war ibr die Ausrottung bes Buddhaismus und bes Tao : Glaubens, damit Die Lebre bes Rong fu ge fich in ungetrubter Reinheit wieder aufrichten tonne. Die Regierung mußte um bas Beftehen Diefer Bereine, bas fich ibr in wieberbolten Aufftanden bemertlich machte. Sie richtete gegen Die Bebeimbundnerei eine ungablige Menge von Gefegen und Drobungen, ohne dag ein Erfolg fichtbar murbe. Die Befellichaften verfügten über zu große Beldmittel, als daß fie nicht Entdedungen, welche trot ihrer guten Organisation gumeilen vortamen, batten unschadlich machen tonnen. Sie behaupteten fich fogar verschiedene Male Jahre lang in offenem Relbe.

Der innere Berfall bes dinefifden Reichs zeigte fich icon unter Rienlung in immer beutlicheren Beichen. Mit bem fubnen Plan beschäftigt, Die Englander aus Oftindien ju vertreiben, tonnte Diefer Raifer nicht Die Birmanen befiegen, nicht feinen Bafallentonig in Unnam, nicht bie verachteten Miaotfe (Sohne bes Bodens), Die in ben unjuganglichen Bergletten und bos ben ber Provinzen Liang, Rwang und Folien leben und ihre Unabhangigfeit bis auf ben beutigen Tag behauptet haben. Bon allen biefen Feinden gedes muthigt und gefchlagen, legte Rienlung Die Regierung in einem Augenblide nieder, als ein allgemeiner Aufstand ber nordweftlichen Provingen ben Thron ins Banten brachte. Sein Sohn und Rachfolger Rigting (1799 - 1820) war ein ebenfo graufamer ale verschwenderifcher Raifer. Rachdem er ben fatferlichen Schat, ber bundertundzwanzig Millionen Thaler betragen haben foll, in turger Beit vergeudet batte, erregte er burch bie Barte, mit ber er au forts gefetten Orgien Geld erpregte, Berichwörungen und Aufftande. Acht Jahre lang vermuftete ein Rrieg, ben die Befellichaft ber Bafferlille erregt batte, bas Innere, Seerauber brandschatten die Ruften, felbft Beting fab blutige Rampfe. Einmal waren Berfchworene bis in ben taiferlichen Palaft gedrungen, als ber vermuthliche Thronfolger herbeieilte und fie in die Flucht trieb.

Bon Diefem Thronfolger hoffte man viel. Er bestieg ben Thron bes goldnen Drachen im Jahre 1820 und nahm ben Ramen Taofuang (Blang ber Bernunft) an. Rlein und von ichmachtiger Bestalt batte er, obgleich erft neununddreißig Jahre alt, das Anfebn eines Greifes. Der unmäßige Bebrauch von Opium babe feine Befundheit gerruttet, wird gefagt. Die erften funf Jahre feiner Regierung verliefen rubig und unter loblichen Dagregeln. Er ftellte Die Religioneverfolgungen fenies Borgangere ein, erhob tuchtige Manner an feinen Rathgebern, verbannte Die uppigen Beiber und Schmaro: per vom hofe, führte in allen Befchaftezweigen Die ftrengfte Sparfamteit ein und gab bas Beifpiel einfacher Sitten. Seine Baftmabler beftanden barin, bag er bie Manbichu um fich versammelte, um mit ihnen Rindfleisch ju effen und gegobrene Stutenmilch zu trinten. Dbgleich feine Sparfamteit febr balb ju Beig murbe, begunftigte er boch nie ben auswartigen Sandel, weil er bie Auslander haßte. Er verwies Die letten Europaer, Die noch bei ber aftronomischen Anstalt von Beting angestellt waren, entfernte bie europäischen Sammlungen feiner Borganger und beschrantte ben Bertehr mit dem Auslande in jeder Art.

Aus Beschränkungen der handelsbeziehungen mit den Steppenländern im Besten des Reichs entstand der erste Krieg seiner Regierung. Ein Usbeken-häuptling, Tehangir, knupfte unter seinen mohamedanischen Glaubensgenossen im chinesischen Reich Berbindungen an, sammelte aus Turkomanen und Abenteurern aller Rationen ber Steppe ein Deer und siel, sich als Befreier ber Gläubigen ankundigend, in China ein. Sein erster Angriff, obgleich von den häuptlingen von Kokand und Bochara unterstützt, wurde abgeschlagen, aber ein zweiter Cinfall, von Badakschan aus unternommen, sehte Tehangir in den Besty von Kaschgar und mehreren andern Städten (1826). Die Truppen, die Taoluang schidte, siegten in einer großen Schlacht am Fluß Turim, gelangten aber doch zu keiner Bewältigung des Feindes. Unter unz geheuren Kosten zog sich der Krieg in die Läuge. Alle Kriegsvorräthe und Lebensmittel mußten dem Deer durch die Buste nachzesührt werden, wozu man 10,000 Kameele und täglich 220,000 Thaler unseres Gelves brauchte. Rach Bersauf eines Jahres wandten die Chinesen wirtsamere Mittel an. Sie

bestachen einen Theil ber selndlichen horben, stachelten den Seltenhaß eines andern Theils auf und bekamen so ihren Feind durch Berrath in die hande. Tehangir wurde von seinen eigenen Leuten ausgeliesert, in einem Käsig nach Beking geführt und dort in Stücke gehauen. Gewonnen hatte bei diesem Kriege nur der Khan von Kokand, den China als Schiedsrichter aller Streizigkeiten unter den Usbeken und als Beschüger der Karawanen anerkannte. Das Reich der Mitte hatte mehrere Millionen Unzen Silber ausgegeben und verlor in Folge der Berwüftung seiner Grenzprovinzen bedeutende Einnahmen. Roch einmale im Jahre 1830, kam ein Usbeken-Krieg zum Ausbruch, der inzbessen, da die Chinesen von vornherein Geld als Wasse brauchten, schneller beendigt wurde.

Bon 1826 an wurde jedes Jahr ber Regierung Taofugnas burch irgend ein unbeilvolles Ereignig bezeichnet. Bald erftredte ein Erdbeben feine Berwuftungen über gange Provingen, bald vernichteten große leberfcwemmungen bie Ernten auf hunderte von Meilen, bald trat in Folge langer Durre eine Migernte ein, bald befriegte eine Sette ober ein Bolfoftamm die Regierung. 1832 regten fich abermals bie Diaotfe und fchlugen ober vernichteten brei dinefifche Beere, liegen fich aber burch 900,000 Ungen und burch die Bewährleiftung aller ihrer Freiheiten beruhigen. Unmittelbar barauf ober gleichgeitig erhob fich bie Lao : Sette und mußte ebenfalls mit Beld befchwichtigt werben. Mit diefem letten Aufftande verschlang fich ein Berfuch ber Befellichaft ber vereinigten Drei, die Mandichu vom Throne ju ftogen, und veranlafte neue und lange Budungen. Die Dreieinigkeitemanner beftach man nicht, gegen fie bot man die letten Rrafte bes Reichs auf und beflecte ben endlichen Sieg burch die ichandlichften Graufamteiten. Alle in ben Aufftand verwickelten Manner wurden getobtet, die unschuldigen Frauen und Rinder, felbst die Seitenverwandten nach neuen Ansiedlungen verbannt und den Solbaten als Stlaven beigegeben.

Mit dem ersten Usbeken: Kriege rissen abschenliche Migbrauche ein. Der Krieg hatte die Schatzkammer so geleert, daß Taokuang das verzweiselte Mittel wählte, die Aemter bis zu den höchsten hinauf an Patrigten zu geben, das heißt an Leute, welche sich durch das Darbringen großer freiwilliger Gaben auszeichneten. Die spätern Unruhen und Kriege ließen von diesem Spikem bes Nemterverkaufs nicht wieder abgehen. Gemeine Speculanten, sogar gesährsliche Berbrecher durchliesen raschen Schritts alle Nangkusen, auf jeder Spuren be Rotted. alla, Grich. X. (Gra. Bd.)

v. Rotted, allg. Geich. X. (Erg. Bd.)



der Gier hinterlassend, mit der sie das Doppelte und Dreifache der Kaussumme von dem armen Bolt zu erpressen trachteten. Trop des Aemterverkauss trat ein Ausfall in den Finanzen ein, der schon 1832 auf mehr als sunfzig Millionen Thaler stieg. Es war jest auch die größte Berschwendung bei hof eingetreten, und wollte man das Gleichgewicht zwischen Ausgaben und Einnahmen herstellen, so bedurfte man außerordentlicher Mittel. Taokuang fand kein anderes, als das Ausstließen des Baarsilbers aus seinem Reiche zu verzbieten und zu dem Ende der Einsuhr von Opium ein Ende zu machen.

In allen Kandern des Oftens, wo die feineren Genusse der Cultur unbekannt sind und die Bielweiberei auf das Thierische hinlenkt, sind sinnliche Reizmittel gebräuchlich. Das Opiumrauchen ist von allen das gefährlichste. Anfangs einen leichten Rausch erzeugend, welcher der Einbildungskraft die lieblichsten Bilder vorsührt, schwächt es, wenn die Gewohnheit fortgesetzt wird, den Körper auf eine unheilbare Beise. Das eingefallene und aschgraue Gesicht des Opiumrauchers, seine von einer bläulichen Todtensarbe überzogenen Lippen und Augenlider, seine tiesliegenden wie abgestorbenen Augen sind die Merkmale seines tief gesunkenen Körperzustandes. Einmal in diesem Stadium ansgelangt, kann der Raucher der Gewohnheit, die ihn vernichtet, sich nicht mehr enthalten, und setzt sie fort, bis sie ihn in Blödsinn gestürzt hat.

Etwa in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts verbreitete fich bas Dviumrauchen in China und hatte im Jahre 1800 bereits bas gange Reich über: 218 bie Regierung mit Berboten einzuschreiten anfing, fliegen Die aogen. Breise ungeheuer, und es bildete fich ein Schmuggelhandel aus, ber ben babei Betheiligten große Gewinne abwarf. Die oftindifche Gefellichaft legte nun ausgebehnte Mohnpflanzungen an und forgte burch fundige Manner bafur. bag bas Gift gang nach bem Gefchmad ber Chinefen bereitet murbe. Taofuang, ber felbst geraucht hatte, ben Thron bestieg, mar die bose Sitte bes Opiumrauchens unter ben Mandarinen, Raufleuten, Soldaten und Matrofen ber Ruftenprovingen gang allgemein geworben und erftredte fich bis in ben taiferlichen harem binein. Die Opiumschiffe anterten an einer ber Inseln ber Tigrismundung, Linting (ber einsame Ragel) genannt, und festen bort ihre Baare gang offen an die dinesischen Schmugglerboote ab. besuchten fie auch andere Ruftenpuntte und eröffneten mit den Bewohnern einen verbotenen Bertehr, bei bem außer Opium Bibeln abgefett murten. In ben zwanziger Jahren biefes Jahrhunderis mar ber Opiumverbrauch in

China auf 30,000 Kisten (zu 140 Pfund) gestiegen, und die oftindische Gesellschaft zog aus diesem Sandel einen Gewinn von 20 — 25 Millio: nen Gulden. Durch diesen ungeheuren Opiumverbrauch stellte sich die Bilanz des auswärtigen Sandels für China sehr unvortheilhaft. England tauste an Thee, Seide und andern Artikeln für 3½ Millionen Pfund Stersling, und verkauste für 5½ Millionen Waaren, hauptsächlich Opium. Die Dissernz mußte von China in Silber gezahlt werden, und die Chinesen sürchzteten von diesem fortwährenden Ausströmen des edlen Metalls eine gänzliche Berarmung des Landes.

Taokuang begann seine Maßregeln gegen den Opiumhandel mit barbarischen Strasandrohungen gegen die einheimischen Sandler und Raucher.
Zeber Sandler sollte enthauptet, jeder Raucher sechs Monate ins Gefängniß
geworsen und, wenn er in dieser Zeit von dem Gebrauch nicht zurückgekommen
sei, erdrosselt werden. Die Art der Aussuchtung des Gesehes machte dasselbe
zu einer Geißel, denn nicht blos Schuldige wurden versolgt, sondern auch
linschuldige in großer Zahl. Da kein Ersolg erzielt wurde, machte man je
zehn Familien solidarisch dafür verantwortlich, daß keines ihrer Mitglieder
Opium rauche, und erzielte auch damit nichts. Nun richtete Taokuang seinen
Jorn gegen die fremden Sandler.

Die dinefifde Bolitit gestattete ben Fremden nur einen febr befdrantten Rufland burfte blos ju Lante vertebren und es mar ibm fogar Butritt. Die Schifffahrt auf bem Amur, Die fur ben Rordoften bes Reichs fo wichtig werden tounte, unterfagt. Die Englander maren allein auf Ranton anges wiesen, wo ihre Raufleute ohne ihre Familien und nur mahrend ber Sanbelsgeit wohnen durften. Bum Sandel mit ben Fremden war ausschließlich bie Befellichaft bes Seebantels - Jang bing ichang, gewöhnlich Bong genannt - berechtigt. Diefe Gefellichaft war ber Gegenstand vielfacher und alter Befdwerben ber europaischen Raufleute. Da ihre Mitglieder ber einheimischen Regierung fur bas ordnungemäßige Betragen ber Fremden burgen mußten, fanden fich immer weniger rechtliche Raufleute, Die fich unter Die Song einfdreiben liegen, und bie Bermittlung bes auswartigen Bertehre murbe bas Beichaft von dinefifden Speculanten und Abenteurern, Die, um ihre Bablungen nach Belieben einstellen zu fonnen, als angebliche Befcafteinhaber Leute aus ber befe bes Bolts aufftellten. Ram es nun ju einem Bantbruche, fo murbe ber Figurant allerdings nach 3li in ber fleinen Bucharei verwiesen, aber ber wirkliche Geschäftsinhaber konnte seinen unredlichen Berdienst in Sicherheit genießen. 1834 war der Berlust, den die europäischen Händler durch die Hong erlitten hatten, auf 4½ Millionen Dollars gestiegen. Sie behaupteten nicht ganz mit Unrecht, daß sie wohl zum Schmuggelhandel greisen müßten, da der erlaubte Berkehr in Folge der Anordnungen der hinesischen Regierung mehr Schaden als Nupen bringe.

So ftanden bie Sachen, als im April bes Jahres 1834 bas Monopol ber oftindifden Gefellichaft ablief. Der Sandel mit China murbe nun Sache bes Privatverfehre, und bamit mußte eine große Beranderung in ben Begie, bungen zwischen England und China eintreten. Der Brivatmann fonnte nicht die einzelnen großen Berlufte tragen, welche die oftindifche Gefellichaft fic batte gefallen laffen, weil ibr Monopolbandel im Bangen trogdem febr gewinn: reich blieb. Ebenso burfte bie englische Regierung, Die von nun an als Leiterin und Beschützerin bes dinefischen Bertebres auftrat Die Pladereien und Beleidigungen ber Chinesen nicht bulben, welche bie Befellschaft um ihres Ban-Delegewinns willen überfeben hatte. Gine ber alten Forderungen bes europais fchen Sandels, Die namlich, baß fur Die Bantbruche ber bong Erfat geleiftet werbe, mar von ben Chinefen zugeftanben worben, als ber erfte Dberauffeber bes englischen Sandels, Lord Ravier, in Kanton antam. Der Lord ertlarte, daß er als Beauftragter einer großen Regierung nicht mit Raufleuten unterhandeln tonne und unmittelbaren Vertehr mit ben dinefifden Beborben Diefes Berlangen murbe rund abgefdlagen, ba bas Reich amifchen ben vier Meeren nach feinen eigenen Satjungen lebe und fich nicht barum fummern tonne, ob die Barbaren einen Dann ber oftindifchen Gefell-Schaft, ober einen Mann bes Ronigs Schickten. Lord Rapier tonnte die chines fifchen Unmagungen nicht energisch gurudweisen, ba feine Berhaltsbefehle ibm vorschrieben, auf ben Sandel bie größte Rudficht zu nehmen, und bie Raufleute unaufhörlich in ihn brangen, ihren Intereffen nicht burch einen Streit mit ben Chinefen zu ichaben. Seine nachgiebigfeit machte bie Chinefen fo ubermuthig, daß der Lord endlich, um ben gesteigerten Demuthigungen gu ents geben, feine Baffe verlangte. Auf einem Schiff, bas weber einen Arat noch Beilmittel an Bord hatte, ging ber fcwer erfrantte Maun ben Berlenfluß binab, und hatte taum Macao erreicht, ale er ftarb. (11. Ottober 1834). Die Chinefen hatten das Schiff mehrmals Tagelang aufgehalten und mit einem lauten garm von Gonge und Tamtame umgeben.

Lord Rapier's Rachfolger, Davis und Robinson, ebemalige Beamte ber oftindifchen Gefellichaft, tannten feinen boberen 3med, ale ben Sandel fo fonell ale moglich berguftellen. Diefelbe Bahn ber Rachgiebigfeit ging Lord Elliot, Der vom Juni 1836 an ale Auffeber fungirte, fo daß die Chinefen ju bem Glauben verleitet wurden, fie fonnten von ben Barbaren burch ents ibiebenes Auftreten Alles erlangen. Der Schmuggelbandel mit Dvium ging unterbeffen in gewohnter Beife fort. Inamifchen murbe die Aufmertfamteit Taotuang's auf Die unzweifelhafte Thatfache hingelentt, bag bas Befet gegen den Opiumhandel ein todter Buchftabe geblieben mare, noch genau fo viele Pfunde eingingen, genau fo viele Pfunde Silber bas Land verliegen, wie bor bem Berbot. Tang Tfi, Borfigenber bes Amte fur Die Opfer, gab ju ermagen, bag es unweise fei, bas Opium ausschliegen ju wollen, benn mas Millionen ju haben munichten, tonne fein Gefet fernhalten, und bag die Art, wie diefe Baare feit langer Reit eingeführt merbe, somobl auf die Einfunfte bes Staats als auf Die Sittlichkeit bes Bolts eine fcabliche Birfung Dagegen unterrichtete ein anderer Burbentrager, Tichu Sing, feinen faiferlichen Berrn: bas Opium fei bie Baffe, mittelft welcher die Englander ihre Eroberungen machten. Die oftindifche Gefellichaft habe die Bewohner Indiens vermocht, fo lange Opium ju rauchen und ju effen, bis fie, an Beift und Rorper geschwächt, leicht ju unterjochen gemefen maren. Efcu Sing's Grunde trugen ben Sieg bavon.

Ein hinesischer Bevollmächtigter, Lin Tseflu, tam nach Kanton mit den ftrengsten Befehlen, die Opiumbandler festzunehmen und zu bestrafen, damit alle, welche die schlechte Aufführung dieser Abenteurer nachahmen wollten, absgeschreckt wurden. Im Perlenfluß lag gerade kein englisches Kriegsschiff, und die Kausseute, die mit dem Bevollmächtigten in die Faktoreien eingeschlossen und förmlich ausgehungert wurden, suchten zu unterhandeln. Eliot lieferte 20,291 Kisten Opium ab, und nicht blos englisches Eigenthum, sondern auch ameristanisches, das er auftaufte, um nur eine recht stattliche Anzahl von Kisten zusammenbringen zu können. Die Chinesen schütteten dieses Opium in Gräben, versmischten es mit Kalt und Del und warfen es dann in das Meer. Die auf diese Weise zerstörten Borräthe repräsentirten im Einkausspreise einen Werth von zehn Millionen Dollars. Die Chinesen stellten darauf weitere Forderungen: daß die Engländer selbst seden Schmuggelhandel verhindern, daß ihre unschuldigen Kausseluste für die schuldigen haften sollten, u. a. m. Als darauf ein Chinese

im Streit mit Matrofen erschlagen worden mar, wollte Lin irgend einen Englander, moge er ber Morder sein oder nicht, ausgeliefert haben. Dies wurde abgeschlagen, und nun verhaftete Lin dreißig oder vierzig ber in Kanton wohnenden Englander, verwies die in Macao ansassigen, ließ einen Englander verftummeln, mehrere indische Lascaren in's Meer sturgen.

Ein Angriff auf die zum Schutz ber Englander erschienenen Schiffe war die erste Feindseligkeit (3. Rovember 1839). Die Chinesen versehlten sowohl hier ihren 3weck, wie mit ihren zwei Mal wiederhohlten Versuchen, die engelische Handelsklotte durch Brander zu zerftören. Am 5. Januar 1840 wurde ein kaiserlicher Beschl bekannt gemacht, dem englischen Sandel Einhalt zu thun und die englischen Schiffe aus den himmlischen Gewässern zu vertreiben, "da die Engländer in ihrem Betragen dem undantbaren Bogel Tschi ähnlich waren, der, sobald er ausgebrütet sei, seine eigene Mutter anfalle und zu vernichten suche". Englischer Seits rüstete man und forderte Schadenersat und Genugthuung.

Dem Gutachten bes Rathe von Indien, eine ftarte Flotte mit moglichft vielen Truppen abgeben gu laffen, entgegen, bestimmte bie englische Regies rung nicht mehr als vierzehn Segelschiffe, vier Dampfer und etwa viertaufend Mann Truppen fur ben Rrieg gegen China. Die Tichufangruppe fab ten erften Rampf. Er war in einer Biertelftunde entichieben. Die dinefifchen Befchute maren ihrer eigenen Bedienung gefährlicher als ben Englandern, weil die meiften nach den erften Schuffen fprangen, mabrend bie englifden Beschüte bie Dichonken in ben Grund bohrten und bie Safenftadt in einen Schutthaufen verwandelten. Bon der Tichufangruppe, welche eine Befatung erhielt, fegelte bie Flotte nach ber öftlichen Rufte, bestand auf ber Rufte von Rorea einige unbedeutente Gefechte und warf endlich an der Mundung bes Peho, des Fluffes, ter bei Beting vorbeifließt, Anter. Gine folche Rabe bes Feindes mar ten Chinesen unbeimlich, und fie erboten fich ju Unterhand lungen, auf welche die Englanter bereitwillig eingingen. Auch Die dinefifde Forderung, Die Berhandlungen in Ranton ju führen, wo das Unbeil entflanben fei und mo es fich baber am leichteften gut machen laffe, murbe bewilligt. Monate lang wechselten Rifchen und Elliot in Ranton Redensarten und Bor folage, bis endlich ben Englandern Die Beduld ausging. Sie fundigten ben Baffenstillstand und griffen am 7. Januar 1841 bie in ber Tigrismundung ankernden Dichonken an. Alle diefe flaglichen Schiffe murben vernichtet, und

Die Englander hatten nicht einmal einen Todten, blos Bermundete in geringer Bahl. Um andern Tage follte bie Tigrismundung genommen werben, als dinefifche Friedensboten antamen. Man einigte fich wirflich unter Bebingungen, welche die Bewilligung ber meiften englischen Forderungen ausfprachen, über einen Frieden. Die Englander machten mit der Bollziehung bes Friedens gleich ben Anfang, Rifden feiner Seits bemubte fich, in Befing feiner Heberzeugung von ber Heberlegenheit ber Barbaren Gingang ju ver-Bum Lobn bafur murbe er in Retten nach ber Sauptftadt geführt, fein unermegliches Bermogen - allein an Silber befag er zwanzig Millionen Thaler - eingezogen, feine Frau und feine Beifchlaferinnen öffentlich an ben Meiftbietenden verfteigert. Rriegerifche Rathgeber hatten dem Raifer verfchiedene Plane angegeben, wie ber Rrieg einem glorreichen Ende fich guführen Man tonne burch bie Buften von Sibirien und burch Rugland nach London marichiren, oder auch bei Singapur eine Rlotte aufftellen und Die einzeln ankommenden Schiffe verbrennen, ober endlich, wie ber berühmte Beneral Soutschnu angab, ein großes Schiff halb mit Ranonieren halb mit Tauchern bemannen, um in die feindlichen Schiffe, mabrend die Ranoniere icoffen, burch bie Taucher Locher bohren ju laffen. Auf bas Belingen bies fer Plane bin verwarf Taotuang ben Frieden von ber Tigrismundung und ertheilte feinen Feldherrn Die gemeffenften Befehle, Die Englander bis auf ben letten Mann in bas Meer zu jagen.

Nachdem die Unterhandlungen abgebrochen waren, hob der Krieg wieder ganz in der alten lauen, nichts entscheidenden Weise an. Jedesmal wenn die Engländer einen Bortheil ersochten hatten, boten die Chinesen Unterhandlungen an, und jedesmal gingen die Engländer darauf ein. So war es nach der Erstürmung der Tigrismundung, so war es nach der Einnahme der insnern Einsahrt, so war es nach dem glüdlichen Angriff auf Kanton. Der augenblickliche Handelsvortheil bestimmte die Entschlüsse des englischen Bevollmächtigten so ausschließlich, daß das Schwert auf der Stelle in die Scheide zurücksant, so wie sich eine Möglichkeit der Wiederanknüpfung der alten Berbindungen zeigte. Bei dem Starrsinn der Chinesen mußte ein so geführter Kampf sich endlos fortspinnen und zuseht in einen Seeräuberkrieg ausarten, wie ihn die Niederlande in früheren Zeiten gegen das Reich der Mitte ges führt haben.

Am 10. August 1841 landeten Sir Benry Pottinger und Sir Billiam

Barter, ber erfte mit ber Leitung ber Berbandlungen, ber zweite mit bem Oberbefehl über Die Flotte beauftragt, in Macao. Sie hatten Die leberkindpoft benutt und gu ber gangen Reife nicht mehr ale fiebennudsechegig Tage gebraucht, mas damale beisviellos mar. Dit ihrer Unfunft trat ber Rrieg in fein zweites enticheidendes Stadium. Jener Angriff auf die oftlis den Landestheile, mit bem man in ber erften Beriode bes Feldaugs blos gedroht hatte, gelangte nun ernftlich jur Ausführung. Bon den dortigen Provingen find zwei besonders wichtig, Folien (gludliche Begend) megen feines Theebaues, Ticheftiang wegen feiner Seibencultur. Amoi ift der Saupthafen von Fotien, Ringpo ber von Ticheftang. Umoi, bas ber erfte Ungriff traf, wurde von ben Chinefen nach einmaligem Abfeuern ber Flinten geraumt und wahrend des Landens der Englander von dem einheimischen Bobel ausgeplunbert. Beffere Truppen gab es in Ringpo ju befampfen, beffer in bem Sinne, daß fie, ale fie die Ruglofigfeit ihres Biderftandes erfannten, fich bis auf wenige ben Tod gaben, um bie Schmach ihrer Riederlage nicht ju überleben. In ben eroberten Ruftenftrichen bezogen Die Englander Die Binterquartiere, bas Gintreffen von Berftarfungen que England und Oftindien abwartend.

Bahrend des Winters wurden Erkennungsfahrten den Fluß Ningpo aufwärts unternommen und Nachrichten über den Zustand des Landes eingezogen. Bas die Englander hörten, gab ihnen ein grelles Bild des Verfalls und einer Noth, die der Krieg bereits ins Unerträgliche gesteigert hatte. Die Oftprovinzen brachen unter der Abgabenlast zusammen, denn Taokuang hatte angeordnet, daß die angegriffenen Kreise und Provinzen die Kriegskoften selbst tragen sollten. Die Behörden hatten ihr Ansehn verloren, Käuberbanden durchzogen das Land, und die geheinen Gesellschaften vermehrten mit ihren Anschlägen die allgemeine Berwirrung. Sie schieften sogar den Engländern Botschaft, ihre Mitwirkung zusagend, wenn die Vertreibung der Mandschus Ohnastie das Ziel des Kampses sein solle.

Sir hugh Gough, ber Befehlshaber ber englischen Landtruppen, und Sir Billiam Parker beriethen die nächsten Unternehmungen. Es wurden zwei Plane vorgeschlagen. Nach dem einen ging man am Peho hinauf und unmittelbar auf die Sauptstadt los. Aber der Peho ist ein seichter Fluß, selbst für eiserne Dampsichiffe unfahrbar, und mithin hatte das Landheer alles entscheiden muffen. Der zweite Plan lief auf eine Trennung der Berbindung zwischen dem Suden und Norden bes chinesischen Reichs hinaus, und für



diefen Plan, der in der That der beste und wirksamfte war, entschieden bie beratbenden Befeblibbaber.

Das dinefifche Reich befitt einen großen Reichthum herrlicher Strome, Die burch Ranale, beren Bau gum Theil vor bie driftliche Beitrechnung que rudgeht, unter einander verbunden find. Der größte und fchonfte biefer Ranale ift ber Raiferftrom, von ben Chinefen auch Transportfluß ober mit noch naberer Bezeichnung feines Breck "Rluß fur bie Beiterichaffung ber Lebensmittel und Abgaben" genannt. Er fammt aus ber neueren Beit, in ber bie mongolifchen herricher, um ihrem Stammlante naber an fein, Die Refibeng nach Beting, wo er mundet, verlegt baben. Der Raiferftrom unterhalt ben Bertehr bes Rorbens mit ben mittleren und fublichen Provingen. Der arme und unfruchtbare Rorden tonnte nicht leben, wenn ber große Ras nal ihm nicht die Belber und Lebensmittel ber reichen fubliden Brovingen guführte. Belangt Diefe Bafferftrage in Die Sand eines Reindes, fo find bem Rorben die Bufuhren abgefchnitten und der Beherricher von Beting tann durch den hunger gur Rachgiebigfeit gezwungen werben. Bom Meere aus ift der Riang ober Jangtfe Riang (Meeresfohn), ber machtigfte aller chinefis ichen Strome, ber Bugang jum Raifertanal. 1840 batte Rapitain Bethune den Jangtfeffang mit zwei Schiffen befahren und erkundet, daß ber Strom gehn Meilen weit aufwarts eine Tiefe von feche Raben und überall den beften Antergrund habe. Rach Bethune's Bericht unterlag es feinem 3weifel, daß die englischen Rriegeschiffe auch bis jum Raifertanal, ber noch gehn bis molf Deilen weiter oben munbet, murten binauffahren tonnen.

Die eingetroffenen Berstärkungen brachten die Landtruppen auf 7000 Mann, womit der höchste Stand erreicht war, den dieses heer, das ein Reich mit anderthalb Millionen Soldaten zur Unterwerfung brachte, jemals gehabt hat. Flotte und heer wendeten sich zunächst gegen Klangnan, das hinesische Messopotamien, eine Provinz mit 72 Millionen Einwohnern, die auf einer vershältnismäßig kleinen Oberstäche ihren Unterhalt sinden können, weil die gludlichste Mischung von Land und Wasser eine beispiellose Fruchtbarkeit erzeugt. Der wichtigste hafen der Provinz ist Tschapu, das auch das Privilegium des ausschließlichen Verkehrs mit Japan hat. Die Wegnahme dieser Stadt (17. Mai 1842) zerstörte abermals eine Einnahmequelle Taokuang's. Die Engländer fanden mit Staunen, daß die Mandschu-Truppen des Orts die Verschanzungen, von denen der Besit abhing, ohne Kamps räumten, das

gegen ein einzelnes haus, auf das nichts ankann, mit so verzweiselter Tapfers keit vertheidigten, daß die Engländer vor diesem Gebäude mehr Menschen verloren, als bisher bei dem Erstürmen der größten Städte, und zuletzt eine Mine zu hülfe nehmen mußten. Nach Tschapu siel Sutscheu, eine Stadt am Küstenslusse Wusong Kiang, in seiner Bauart Benedig zu vergleichen, darauf Schanghai, der Mittelpunkt des Berkehrs zwischen den südlichen Thees bezirken, dem mittleren Binnenlande und den nördlichen Areisen Schantong und Petscheil. Sutscheu, das eine Besahung auserlesener Mandschu: Krieger und einen surchtbaren Apparat von 309 Geschüßen hatte, kostete den Stürsmenden 4 Todte und 18 Berwundete, Schanghai weder Todte noch Berswundete.

Sturme verhinderten bas enticheibende Unternehmen gegen ben Raifers ftrom bis jum Anfang bes Juli. Am 6. Diefes Monate fuhren Die Krieges fchiffe und Transportfabrzeuge in die Mundung des Jangtfeklang ein, die fich von allen Bertheidigungsmitteln entblogt zeigte. Auch langs ben Ufern bes Stromes, ben man binauffuhr, waren feine feindlichen Unftalten, nicht einmal Soldaten, ju bemerten. Die Englander follten auf Diefe Beife ficher gemacht werden, unvorsichtig vorzugeben. In Tichintiang (Stromesbut), ber eigents lichen Schutymauer bes Reichs im Guben, Die ben Raifertanal zwischen ihren Ballen und Borftabten einfaßt, mar bie Streitmacht ber Chinefen verfam= Bier tampften bie 7000 Englander mit 2400 Manbichu=Soldaten, und fanden es ichwer, ben Sieg ju erringen. Bon ben Mauern binabges worfen, tampften bie Manbichu auf ben Strafen, in ben Baufern fort, und gaben fich, als Alles verloren war, felbft ben Tob. Der dinefifche Dberbes feblobaber Bailing gundete fein Baus an und fturgte fich mit Beib und Entel in die Rlammen. In einem Saufe fand man die Leichen von vierzehn getodteten Frauen; die Manner fagen im Rreife umber und ichnitten fich Die Reblen ab, ale bie Englander eindrangen. Mitten unter biefen Schredens= fcenen plunderte ber Bobel bie Stadt, indem er Feuer einwarf, um ichneller ju feiner Beute ju gelangen.

Bom 21. Juli bis jum 3. August rastete bas Geer auf ben Soben in ber Rabe ber Stromeshut. An dem genannten Tage brach es zu Basser nach Nanking auf, bis wohin man in sudwestlicher Richtung einen Weg von dreizehn Meilen zu machen hatte. Nanking (Sudresidenz), in frühern Zeiten ber Bohnort der Kaiser, war noch immer die zweite Stadt des Reichs.

ı

In Folge ter Bildung und tes Kunftsleißes seiner Bewohner hober geachtet als Peting, hat Nanking wegen seiner beherrschenden Lage am Strom und wegen seiner unermeßlichen Bevölkerung von 1½ bis 2 Millionen Einwohner eine große materielle Bedeutung. Diese so wichtige Stadt war keiner Vertheidigung fähig; die Englander ersuhren es aus einem ausgefangenen Briefe des Statihalters. "Als Tschinkiang von den Barbaren angegriffen wurde," schrieb der bekümmerte Mandschn, "konnte der Sklave des erhabenen herrn dieser Festung nicht zu hülfe kommen. Ich hatte nur geringe Streitkräfte und mnßte auf die Bertheidigung von Ranking bedacht sein. Teht schwebt diese Stadt selbst in der größten Gefahr, denn die geringe Besahung besteht blos aus Flüchtlingen der Truppen, die bereits sammtlich von den Barbaren gesschlagen wurden. Die peinigenden Gedanken, die deßhalb Tag und Racht die Seele des Sklaven Ew. Majestät erfüllen, rasen mir, einem wilden Feuer gleich, durch alle meine Glieder."

Am 9. August warf die englische Flotte unter ben Mauern von Ranting Anter. Seit ber Ginnahme von Tichapu waren ju wiederholten Malen Die Mandarinen Ilipu und Rijing als Friedensboten ericbienen, jedoch immer surudaewiesen worden, weil fie teine Bollmacht gur unbedingten Unnahme ber englifden Bedingungen befagen. Bor Ranting gelaten fie fich abermale, und Diefes Mal war es ihrem Gebieter Ernft mit feinen friedlichen Erbietungen. Die Bevolferung des Reichs litt in einem Grade, ber felbft an einem fo bess potifchen Sofe, wie der von Befing, endlich Beachtung finden mußte. Die beften Bafen und Sandelsplate ber fublichen und fudoftlichen Ruftenlander waren in den Sanden der Englander, ber Sandel fo gut wie vernichtet, ber Bertebr amifchen bem Guden und Rorben unterbrochen. Diefer lettere Rache theil wurde in Beting am ichwerften empfunden. Als Die englische Flotte ben Mangtfefiang binauffegelte, murbe ber bof von einem panifchen Schreden befallen. Taofuang ruftete fich gur Flucht in Die innern Provingen und ließ feinen Schat einvaden, wobei neun Millionen Ungen Silber geftoblen murben. Man fürchtete besonders von dem Bobel, der noch immer, wenn die Englans ber eine Stadt eroberten, mehr Schaben als Die Feinde gebracht, alle Baufet vollständig ausgeplundert und fogar die Rahmen von Fenftern und Thuren mitgenommen hatte. In Beting war biefer Bobel frecher und gahlreicher als irgendwo, und es hatte Beiten gegeben, in benen 400,000 Menfchen wos denlang aus ben taiferlichen Magaginen ernahrt werben mußten.

Die chinestischen Friedensvorschläge, die von der Furcht vor Auständen und Plünderungsscenen hervorgerusen wurden, tamen den Engländern sehr erwünscht. Bon den 7000 Mann ihres heeres waren noch 4500 tampssähg. Die am Riang herrschende Sumpsluft und die außerordentliche Sommerhitze hatten Krantheiten, Cholera und Sumpssieder erzeugt. Auf mehreren Transportschissen begannen die Matrosen zu sehlen, es gab Regimenter, die unter die Sälfte ihres ursprünglichen Bestandes herabgesunken waren. Am stärkten war die Sterblichkeit unter den Sipahis gewesen, die in Folge ihrer religiösen Borurtheile keine auf Schiffen gekochten Lebensmittel berühren mochten und Monate lang nichts als kalte Speisen genossen. Einnehmen konnte man Ranking, aber die von Menschen wimmelnde Stadt zu behaupten, waren die englisschen Streitkräfte viel zu schwach.

Am Bord bes Cornwallis murbe ber nach Ranking benannte Frieden berathen und am 29. August 1842 unterzeichnet. Alles mas Die Englander forderten, murbe von ben dinefischen Unterhandlern genehmigt. Die Sauptpuntte bes Bertrags maren folgende: Großbritannien und China verhandeln funftig auf dem Auge vollfommener Gleichheit und Cbenburtigfeit. wird fur feine Rriegetoften, fur bas vernichtete Opium und fur ben burch Die Bantbruche ber Bongtaufleute entstandenen Schaden mit einundzwanzig Millionen Dollars entichabigt, Die China binnen vier Jahren in jahrlichen Raten zu entrichten bat. Die Gafen Ranton, Amoi, Futichen, Ringpo und Schaughai werden dem Sandel geöffnet. China lagt in Diefen funf hafenplagen fremde Confuln ju und raumt biefen bas Recht ein, die Ginhaltung ber uber ben Sandel gu treffenden Bestimmungen gu übermachen. Songtong wird auf ewige Reiten an England abgetreten. Der Raifer vergeiht ben Chinefen, welche fur die Englander mahrend bes Rriege thatig Um 15. September tam ber Bertrag genehmigt von Befing gurud, und die Englander beeilten fich, ben ungefunden Riang ju verlaffen.

Diefer erste Krieg, ben China mit einem Kulturstaate des Westens ju führen hatte, zerriß den Schleier, der bis dahin über dem altesten Reiche der Welt gelegen hatte. Richt einmal soviel Widerstand hatten die Chinesen ben Englandern geleistet, als das Aztekenreich Montezuma's den Conquistadoren entgegensehte. Ungegahlte Massen "zermalmender Krieger" waren vor roths borftigen Barbaren geflohen, große hauptstädte ruhmlos gefallen, und die Unterwerfung des himmelssohns unter ein "tributpflichtiges Bolt" hatte das

Nicht allein ben Europäern, auch ben Chinefen waren bie Mugen geöffnet über Die Dhumacht Des großen Raifers, Des Rurften aller Burften, bes Statthalters bes himmels auf Erben, bes Stellvertretere aller lebenden Befen. Ramentlich Die oftlichen Begirte, Die ber Rriegsschauplat gewesen waren, batten die europäische Heberlegenbeit tennen gelernt. Bewohner verspotteten jest die Macht, vor ber fie bisher gegittert hatten. Sie richteten enalische Relbzeichen auf, umtangten fie und fangen: "Bor diefem Banner floben, floben die Mandichu." Die Dynaftie jog aus ben fdmerglichen Lebren, Die England gegeben batte, feinen Ruben. eine Riel tannte Taotuang, Die Geldverlufte bes Rriege ichleuniaft zu erfeten. Aber bie geheimen Befellichaften machten fich mit ber europäischen Rriegs: tunft befannt und abmten nach, mas fie gefeben hatten. Lehrer genug boten fich ihnen bar; nachdem England ben Frieden von Ranting erfochten batte, ichloffen Rordamerifa und Franfreich mit China Sandelsvertrage. Die Berubrungen mit ber Cultur vervielfältigten fich baburch, Matrofen, Raufleute und Glaubensboten machten fich nicht blos in den funf Bafen, fondern auf der gangen Rufte einheimisch. Da Taokuang fich nicht fur Die Reform ents ichied, mußte aus biefen Berhaltniffen nothwendig eine Revolution entfteben.

Daß ein ungeheures Reich, dessen Grenzen vom Amurstrom, von Kokand, von den Gebieten der Seiks und von Oftindlen, von Birma und Siam, von den Gewässern Koreas und Japans und vom süblichen Weltmeer gebildet werden, in einen Zersehungsproces hineingezogen wurde, das ist die große weltgeschichtliche Folge des englischen Krieges und des Friedens von Kanking. Unbedeutend waren die Veränderungen im Handel, die durch den Krieg entstanden. Der Opiumverkehr, auf den der Friedensvertrag keine Kücksicht genommen hatte, dauerte als Schmuggelhandel fort und stieg auf eine Einsuhr von 35,000 Kisten jährlich. Auch die Einsuhr von Wolle und Baumwolle vermehrte sich. Aber der bedeutende Ausschwung des Handels, auf den die Kausherren von Manchester gerechnet hatten, stellte sich nicht ein. Diesem Ausschwunge war besonders zweierlei entgegen: der Wangel an Rückstachten und das im innern China an Gesellschaften eingeräumte Transportsmonopol, das die europäischen Waaren unmäßig vertheuert.

Bahrend des chinefischen Streits, als dieser noch nicht zum Kriege geworden war, kaufte ein englischer Privatmann, James Brooke, ein Schiff, mit dem er nach Borneo segelte. Auf einer frühern Reise war ihm ber

Rontraft aufgefallen, ber awifden ber thatigen Ratur bes indifden Archivels und ber tobten Rube berricht, in bie ber Beift ber Bewohner versunten ift, und hatte einen fo farten Gindrud auf ibn gemacht, bag er ben Entichlug faßte, in biefen gefegneten Gefilden eine große Riederlaffung ju grunden und ber europäischen Bildung auf ben Gundainfeln Babn gu brechen. Diefen Entschluß führte er jest aus. "Ich gebe," fagte er, "ben fcummernten Beift ber Philanthropie fur biefe Jufeln ju weden und Raffles' Plane fur Java über ben gangen Archivel auszudebnen. Bermogen und Leben gebe ich willig tabin, benn ich fuble, daß mein Birten fein nublofes gewefen fein wird, wenn ich auch felbft untergebe." Um 1. Auguft 1839, mabrent eines ber furchtbaren Sturme jener Breiten, marf er an ber Rufte von Borneo Auter. Er befand fich im Nordweften der Infel, in einer Bucht, Die mehrere fchiffbare Strome aufnimmt. Er fant brei Bolfeftamme, einen unterbrudten, Die Dapate, welche bie Ureinwohner find, einen berrichenden, bie Dalaben, und einen nur mit Sandel und Gewerben beschäftigten, ebenfalls eingewans berten, Die Chinefen. Es traf fich fo gludlich, bag ber Statthalter von Sarawat, ber bas Land an ber Bucht vermaltete, in einen Rrieg mit Empo. rern verwidelt mar und nichts ausrichten fonnte. Broofe bot feine Gulfe an, organisirte mit Gulfe feiner europaischen Mannschaft bie Gingeborenen und trug ben Sieg bavon. Bum Dant ernannte ibn ber Gultan bes Reichs jum Statthalter in Sarawat, und Broofe tonnte nun feine menichenfreunds lichen Plane ausführen. Er benutte ben gunftigen Umftand, bag bie gu ben niedrigften Arbeiten gebrauchten, mit ber größten Billfur behandelten Davate, bie große Mehrgahl ber Bevolferung feines Begirts bilbeten. Die wenigen Malayen burften fich nicht widerfegen, ale er eine Art von Berfaffung gab, Die brei Boltoftamme einander gleichsette und burch neu eingeführte Berichtebofe bie ftrengfte Berechtigfeit handhaben ließ. Robe Bolter gehorden nur bem Starten. Broote befriegte die gablreichen Seerauber in ber Nachbarichaft, bildete unter bem Beiftanbe europäischer Diffigiere Die etwas weichlichen Dapats au guten Soldaten aus, machte Eroberungen und befestigte fich badurch auf seiner Art von Thron. Gleichzeitig eröffnete er bie Rluffe bem Sanbel, baute in Sarawat Rirchen und offentliche Bebaute und civilifirte. Baterland verlor er nicht aus ben Augen, fur Diefes forberte und erhielt er Die Jusel Labuan, die gum Bertehr mit hongtong und Singapur gleich gut fich eignet, und wo die eintebrenden Schiffe einen gegen Sturme gesicherten

Safen und Steintohlen fluden. England hatte nun wieder auf der fudlichen Infelwelt festen Fuß gefaßt, freilich in directem Widerspruch mit seinen gegen Solland eingegangenen Berpflichtungen.

Bom 3º nordlicher Breite bis jum 100 futlicher Breite und vom 950 bis jum 1330 öftlicher Lange lauft eine lange Inselfette, größtentheils bas Brobutt einer vullanifden Erbebung und gleichsam eine Brude vom oftinbifden Restlande bis Auftralien. Saft biefe gangen Infeln befitt ober beanfprucht Solland und bort es gern, wenn man biefen Theil bes indifchen Meeres den hollandifchen See nennt. 3hm geboren nach feiner Auffassung funf Siebentel von Borneo, vier Funftheile von Sumatra, ber größere Theil von Celebes, fo groß wie ber preußische Staat, Java, bas auf ber Beltfarte mehr Raum einnimmt, als Baiern und Sannover jufammengenommen, Timor, an Umfang ben Niederlanden gleich, Flores und Sumbava, Banta und Sandelhols (Sandelboid, Sandalwood), alle bedeutender als Corfifa, Bali und Lombod, beren Oberflache bie von Rhodus um bas Runffache übertrifft, endlich bie Moluffen. Ginen vollständigen Ginfluß ubt indeffen bas Mutterland nur auf ben fleinsten Theil Diefes unermeglichen Gebiets, nur auf Java und Banta am Gingange bes dinefifden Meeres, auf Banda und Amboina im Deer ber Molutten. Die Ginwohner bes Archivels geboren zwei Boltsthumlidifeiten und zwei Religionen an, find theils bubbbiftifche Sindu, theils mobamebanifche Malaien.

Im Jahre 1816 kehrten die Colonien, nachdem sie von den Englandern sum Jahre lang besetht gewesen waren, unter die hollandische herrschaft zurud. Die Berwirrung, die jeden herrschaftswechsel zu begleiten pflegt, und vielleicht auch englische Rante ermunterten die Einwohner zu Ausständen. Die Inseln Amboina und Saparua in den Molukten, das Fürstenthum Boni auf Celebes, die Residentschaft Pontianal auf Borneo wurden nach einander die Schauplage blutiger Unruhen. Am lebhastesten wurde auf der Insel Sumatra gekampst, wo die Eingeborenen bei der englischen Factorel Benkulen Schutz sanden. 1824 bot England selbst die hand zu einer Anordnung, welche die Constitte aufhören ließ. Es versprach seine Ansprüche auf die Inseln aufzugeben, wosern die hollander das indische Festland räumten. Auf dieser Basis wurde am 17. März 1824 ein Bertrag abgeschlossen. Die hollander räumten Kochin und die Stadt Malatka, die Engländer traten Benkulen und die Insel Banka ab, nahmen aber den Staat von Aschem auf

der Nordkufte von Sumatra in ihren Schut, um ihre Rebenbuhler von dem indischen Festiande und ber Meerenge von Malatta fernzuhalten.

Das Gefühl ber Sicherheit, bas biefer Bertrag ben Bollandern einflogte, verleitete fie ju einem groben politischen Fehler. Sie beschloffen, Die einbeimischen Furften Java's um ben letten Schatten ihrer Macht zu bringen. Diefe ichaarten fich um ben bof von Dichutichutarta, wo ein ehrgeiziger Mann, Dipo Regoro, als Bormund bes Fürften ben Bugel führte. Regoro fabelte eine Berichworung ein, Die burch die gange Infel lief, ohne daß der hollandifche Refident am Sofe von Dichuffchufarta eber was bemertte, als bis die bellen Flammen bes Aufruhrs hervorbrachen. Graufame Strafen, welche ber Statthalter van ber Capellen verhangte, gaben ber Bewegung einen furchtbaren Charafter. Die vielen Didichte ber Infel waren bie Sam: melpuntte ber Javaner. Sie legten bort Befestigungen von biden Baum: ftammen an, gegen welche gewöhnliche Felogeschute nichts auszurichten vermochten, und ichlugen in alle Bege fpite Bambusftabchen, bie unter einer bunnen Erbichicht verftedt ben europäischen Soldaten in die Fuße eindrangen und bofe Bunden verurfachten. So rob folche Rriegemittel erfcheinen. fo gewaltig machten fie ben Sollandern in ihren taufend fleinen Befechten gegen unfichtbare Reinde ju ichaffen. Rach funf Jahren murbe ber Rrieg burch bie Befangennahme Dipo Regoro's beenbigt, aber die Sollander hatten ingwifchen 15,000 Soldaten, barunter 8000 Europäer, verloren.

Auf van der Capellen folgte 1826 Dubus de Ghisignies. hatte man früher durch übereiltes Eingreisen in die einheimischen Angelegenheiten ges sehlt, so übertrieb man jetzt die Aengstlichkeit, mit der man die Unbeweglichkeit der javanischen Gewohnheiten schonte. Man verdoppelte die Rücksichten gegen die Aristokratie und die Priesterherrschaft, stellte die einsachsten Maßregeln unter den Schutz ihrer Selbstsucht und behandelte ihre Einkunste und die des Staats als solidarisch. Die Hollander erhielten auf diese Beise die Insel ruhig und sicherten ihre herrschaft, besestigten aber zu gleicher Zeit den Justand der Erniedrigung, in dem das Bolk schmachtete. Trotz der herrschenden Ruhe suhr Java fort, mehr zu kosten als einzubringen. Die Grundsteuer und eine gewisse Anzahl indirecter Steuern, deren Erhebung dinestschen Pächtern überlassen wurde, lieserten jährlich breizehn bis vierzehn Millionen Thaler, und diese Einnahmen würden die Ausgaben gedeckt haben, wenn die Regierung nicht den unklugen Einsal gehabt hätte, den auf Java herrschenden Silber-



wangel durch Ausgabe von Papiergeld und ichlechten Rupfermungen auszugleichen. Beibe Geldarten wurden aussichließlich auf Java angenommen, und so konnte die Colonialverwaltung, wenn sich etwa lleberschusse ergaben, nichts an das Mutterland abliefern. Ebenso brachte der Handel nichts ein, obgleich König Wilhelm I., der Theilhaber aller möglichen Sandelsgesellschaften seines Reichs, der indischen Sandelsgesellschaft jede denkbare Begunftigung zu Theil werden ließ.

3m Jahre 1830 tam ber Graf van ben Boid, ter Barren Saftings und Clive bes niederlandischen Indiens, nach Java. Solland mußte fich nach dem Berlufte von Belgien eine neue Quelle ter Boblfahrt eröffnen und fand Diefe in Java. Ban den Bofch führte bas fogenannte Culturenfpftem ein und verftand baffelbe ben javanifden Bewohnheiten genau anzupaffen. Rach dem Abat, bem alten Gewohnheiterecht ber Sindu, hat nicht ber Gingeine Grundbefig, fondern die Gemeinde, und auch diefe nur ale Rugniegerin. mabrend als Gigenthumer ber Rurft gilt. Die Gemeinde vertheilt alliabrlich das ihr zugewiesene Land an Gruppen von vierundzwanzig Berfonen, boch reicht ber Boben nicht zu, und es bat fich aus ben von ber Theilung ausgefchloffenen Secten feit unvordentlichen Beiten eine Bandertafte gebildet, welche von Dorf ju Dorf ihre Dienfte anbietet. Rur die eigentlichen Lebensmittel gestattet bas Bertommen ber Bemeinde angubauen, Die Bewurge und Colonialpflangen find von jeher ein Monopol ber Berricher gewesen. bollandifche Sandelsgefellichaft, die bis 1795 berrichte, batte in diefen alten Cinrichtungen nichts geandert, wohl aber die Bestimmung bes Abats, baß ber berricber von jebem Unterthan jeben vierten Tag Dienfte forbern barf, dagu benutt, in ben Breanger Berrichaften, ihrem erften Befit auf Java, Die Eingeborenen gu 3mangearbeiten berbeigugieben, welches uble Beifpiel bei ben einbeimischen Fürften nicht verloren war. In den Preanger Berrichaften mußte jeder Gingeborene eine bestimmte Angabl Raffeebaume pflegen und ben Ertrag an Die Beamten abliefern, mas im jabrlichen Durchschnitt eine Bewinnung von achtzebn Millionen Bfund Raffee gab.

Gine Bestimmung des Abats benugend, machte Graf van den Bosch den Gemeinden den Borschlag, einen Theil ihrer Landereien mit den nothigen Arsbeitern der Regierung, die als Gegenleistung der Grundsteuer entsagen werde, jur Berfügung zu stellen. Die Gemeinden willigten ein, und van den Bosch erhielt so viel Land und Arbeitskrafte, bag er sein Culturenspstem im ries

figiten Magitabe ausfuhren tonnte. Auf ten Bergen pflegte er Raulbeer baume fur die Seidengucht, Thee und Raffee, unten in ben bemafferten Thafern baute er Reis. Buder und Indigo. Go erhielt man Bagren, Die fic mit Bortbeil nach Europa verfenten ließen, erzielte eine betrachtliche Bermebrung ber Colonigleinnahmen, ichuf eine Marine und neue Induffriezweige. Sava erzeugte jest fo viel Buder wie Brafilien und mehr als Diffindien. wurde der zweite Raffeemartt der Belt, hielt in der Indigogewinnung den Staaten Centralamerifa's bie Bagichale, führte Cochenille, Thee, Tabad und Seibe aus und verforgte ben indifden Archipel mit 126 Millionen Bfund Reis jabrlich. Der auswartige Sandel beschäftigte jabrlich 170 bollandifche Schiffe von einer mittleren Laft von achtbundert Tonnen. Der Staat gewann jebes Jahr elf, Die Banbelegefellichaft faft funf Dillionen Thafer. 1825 hatte Java erzeugt 288,742 Biculs Raffee, 108,640 Biculs Buder. 36,438 Piculs Indigo, feine Cochenille, 1840 murben gewonnen 1,332,375 Bicule Raffee, 1.024,493 Bicule Buder, 2.123,911 Bicule Indiao. (1845 icon 82,536) Bfund Cochenille. Rach ben Bevolferungeliften gu ur: theilen, bat bas Culturenfpftem feinen neuen Drud bervorgerufen. Java 4,600,000 Ginwohner, 1836 mehr ale fleben Dillionen.

In berfelben Beit, als van ben Boich Java ju einem großen Bachtaut machte, ordnete er die Colonialregierung. Er ließ fich babei von bem Grundfat leiten, Die europaifche Autoritat binter bem einbeimifchen Abel ju perfteden, die Bevollerung, indem er ihre Rrafte ju Gunften Gollante ausbeus tete. nur mit ber alten Ariftofratie in Berührung gu bringen. Er gab außer= bem ben' Beamten, indem er ihren Gehalt von bem Ertrage ihrer Arbeiten abbanaia machte, ein eigenes Intereffe an bem Fortichritt ber Culturen. Aber indem er feine ausschließliche Sorge auf Java richtete, vernachläffigte er bie anderen Infeln. Diefen Rebler buften feine Rachfolger, Die naments lich auf Sumatra fcwere Rampfe zu besteben batten, bis die Einnahme von Baros und Sintel an ber Grenge von Afchem, bie im Jahre 1840 erfolgte, bas hollandifche Hebergewicht aufe Reue ficherte. Die vollftandige Beruhigung ber Infel gelang indeffen nicht, Sumatra blieb in fleinerem Dafftabe bas bollandifche Algier, ber Fanatismus ber Gingeborenen ließ feinen Frieden, bochftens einen Baffenftillftand au, bald bier balb bort loberten Aufftante auf, und Solland hatte bann einen fleinen Rrieg an fuhren, bei bem feine Truppen, gegen bie mit allen Dertlichkeiten vertrauten Ginwohner ohnebin

im Rachtheil, durch Anstrengungen, Entbehrungen und Krantheiten viel zu leiden hatten. Den einen Bortheil wenigstens hatten diese Berhältnisse, daß Sumatra für die hollandischen Generale, Offiziere und Soldaten eine vortressische Schule wurde. In Beziehung auf England hatte man sich in eine Rube eingewiegt, der das Erscheinen Brooke's auf Borneo plötzlich ein Eude machte. Die Colonialregierung suchte sich nun auf allen den Punkten zu beziehigen, wo sie dem wachsenden Einstuß Englands entgegenarbeiten konnte. Auf Borneo selbst ließ Graf Nochussen Reisen ins Innere anstellen, die nicht blos wisseuschaftlichen, sondern auch sehr reellen Nutzen brachten, da durch sie die Entdedung, oder doch die erste ernstliche Ausbeutung von Steinkohlensbergwerten in dem Gebiet von Bangermassing hervorgerusen wurde.

Als England nach ben Friedensichluffen von 1814 und 1815 Die bollaus diften Riederlaffungen größtentheils jurudgab, behielt es die Rapcolonie wegen beren Bichtigkeit als Station fur Die nach Offindien fegelnden Schiffe Den hollandifden Coloniften wurde Achtung ihrer Gefete, ihrer Berichte und Bemeindeverfaffung jugefagt, aber es verging feine lange Beit, fo vergaß England fein Berfprechen. Ein neues Befegbuch, bas 1827 ein: geführt wurde, ahmte die englifden Satungen aufs genaueste nach, bei ben Berichteverhandlungen erfette bie englische Sprache bie hollandifche, und an Die Stelle ber Droften traten englische Beamte. Die Coloniften hatten Die ficien Sottentotten ber Colonie, um Bucht und Ordnung aufrecht gu thalten, gemiffen Befdrantungen unterworfen. Die englifche Regierung befabl, biefe Bilben gang als freie Leute gu behandeln, und begunftigte badurch das Burudfallen berfelben in die Barbarei. Bar bie Sorge, welche die Res gierung fur bie farbigen Diener und Stlaven ber Bauern jtrng, im Bangen eine lobliche, fo murben boch Rlagen über angeblich ichlechte Behandlung ju beteitwillig angenommen und auf fie Magregeln geftutt, welche erbitterten.

Bur Beit der englischen Besitzergreifung bildete der Große Fischfluß die oftliche Grenze. Diesseits desselben wohnten viele Kaffern, die fich hauptsache lich damit beschäftigten, den Bauern Kinder und Pserde zu stehlen. Die Resterung glaubte diesem Unfug durch einen Bertrag mit den Kaffern steuern zu können und beging bei dem Abschluß desselben den Fehler, nur mit einem hauptling, den sie irrthumlich für den herrn des ganzen Kaffernlandes hielt, zu verhandeln. Naturlich achteten die anderen hauptlinge einen Bertrag nicht, zu dem sie nicht zugezogen worden waren, und setzten ihre Raubereien



fort. Ge murbe nun ber Beichluß gefaßt, Die Raffern über ben Großen Rifchfluß gurudautreiben. Diefer Befchluß murbe mit Strenge, ja mit Grans famteit ausgeführt, benn man vertrieb bie Gingeborenen in einer Reit, mo ibr Betreibe noch auf bem Relbe ftand, und jagte fie ohne Rahrungsmittel aus einem Lante, bas fie und ihre Bater viele Jahre bewohnt hatten, in die Ein neuer Bertrag, ber bie Grenze ichuten follte, murbe abermals nur mit bem einen Sauptling Baita abgefchloffen, ben bie Englander bartnadig fortfubren als bas Dberhaupt aller Raffern gu betrachten. Daraus murde ein Rrieg, indem die übrigen Sauptlinge, durch Baita's An: magung erbittert, Diefen angriffen und fo bart bedrangten, daß die Englander ibrem Schukling au Bulfe eilen mußten. 3met Jahre (1818 und 1819) folug man fich unter entfetlichen Berbeerungen. Die Gingeborenen fampften mit außerordentlicher Tapferteit und drangen tief in die Colonie ein, bis Utjenhagen, bas auf bem halben Bege gur Capftadt liegt. auch bas bamale im Entfteben begriffene Grabametown an, und es mare ibnen ungeachtet ber geringen Brauchbarteit ibrer Baffen fast gelnngen, Die Stadt au nehmen, wenn die ichmache Befatung nicht von ben Sottentotten muthvoll unterftugt worden mare. Borgugemeife bem wohlgezielten Rlinten: feuer biefer verbantten bie Englander ben Rudgug bes 9000 Mann farten, burd Brophezeiungen fanatifirten Saufens, ber 1500 Tobte auf bem Plage Muf die Lange tonnten die Raffern der geschulten und unendlich beffer bewaffneten englischen Dacht nicht widersteben. Die gangliche Bermuftung ihres Landes und großer Menschenverluft gwang fle gu einem Frieden, bei bem fie bas Bebiet gwifden bem Reistamma und bem Großen Rifdfluß an Die Englander abtraten.

Das Zuurveld (jest Albany), das Gebiet am Großen Fischstuffe, hatte sich während des Kaffernkriegs fast ganz von Menschen entblößt. Um es wieder zu bevölkern, bewilligte das Parlament die Geldmittel, 5000 Engländer und Schotten, die unter die Leitung des Dichters Pringse gestellt wurden, anzusiedeln. Unglücklicher Beise kannte man das Land so wenig, daß man es zum Acerdau geeignet hielt, und machte die Ersahrung, daß der Mehlthau drei Jahre hintereinander die Ernten vernichtete. Die Colonisten zerstreuten sich, nur der kleinste Theil blieb und begann die Schafzucht, sür die sich der rothe salzige Boden eignet, obschon die Saure der Beibe, die nach Regen entsteht, viele Schafz tödtet. Als man Merinoschafe einsührte, gewann

man einen Stapelartitel, der die Mitbewerbung der auftralischen Bolle zu bestehen vermag. Der größere Theil der Colonisten begann, den Berboten der Regierung zum Trop, einen Tauschandel mit den Kaffern, bei dem für Glasknöpse, Messer und dergleichen Elsenbein, Saute und Straußenfedern erlangt wurden. Aus diesem Tauschverkehr entwicklte sich bald ein viel großartigerer Berkehr in das innere Kaffernland, das bald von bedeutenden Sans delsezpeditionen in allen Richtungen durchzogen wurde. Bu gleicher Zeit begannen die Missenschaften ihre Thätigkeit, und mit bestem Ersolg, denn es gelang auf den verschiedenen Stationen, die Eingeborenen zur Ansledlung, zu Ackerbau und Gartencultur, ja selbst zum Gewerbebetrieb zu bestimmen und anzulernen.

Rach und nach bemerkten die Raffern, wie ftart sie von den europässchen Sandlern übervortheilt wurden, und faßten einen tiefen Groll gegen diese Leute. Die Regierung vermehrte ihren Saß, indem sie ihnen das fruchtbare wohlbewässerte Beideland am Ragsluße nahm und an eine Colonie hottens totten gab. Zeigte dieser Colonisationsversuch, daß die unglüdlichen entarsteten Hottentotten zu fleißigen und ordentlichen Ansiedlern gemacht werden konnten, so wurde er doch die Mitursache eines neuen Kriegs, den freilich die Raffern ihrerseits durch Biehdiebstähle, von denen sie einmal nicht lassen den, herbeisühren halfen. Wegen solcher Diebstähle ward Matamo, der machtigke der häuptlinge, aus seinen Felvern am Tschumie ausgetrieben und sast dem Gungertode überliesert, da man wieder eine Zeit gewählt hatte, in der das Getreide noch unreif auf den Felvern stand.

Der Angriff der Kaffern geschah so plothlich, daß fie, die von allen Seisten über die Grenze drangen, die Ansiedlungen verwüsten konnten und erst bei Grahamstown zum Stehen gebracht wurten. Die Misstonsstationen im Raffernlande litten durch diesen Ausbruch von Feindseligkeiten verhältnismäßig wenig. Einige wurden zerstört, die meisten schützen die Eingeborenen selbst, tein Glaubensbote verlor das Leben, viele blieben während der Dauer des Artegs auf ihren Posten. Die händler, welche ihnen in die hande sielen, erschlugen die Kaffern alle. Bis zum Januar 1835 war das Gebiet vom Binterberge bis zum Meer und vom Großen Fischstuß bis nahe an Uitensbagen, eine Strede von zwanzig Meilen Länge und sechszehn Meilen Breite, verwüstet, die heerden weggeführt, die häuser verbrannt. Das herbeiziehen von Truppen half im Ansang wenig. Die Kassern schlichen sich durch die

englischen Posten durch, und versolgte man fie nach ihren Berwüstungen und Räubereien, so verschwanden sie in den Dickichten, durch die sie sich schlansgenartig hindurch zu winden verstehen, während der schwerfällige europäische Soldat keinen Eingang sindet. Ohne große Resultate wurde bis zum September 1835 fortgekämpst, doch waren jett die Börser der Kaffern zerstört und sie selbst über den Reiskamma zurückgedrängt, in den wildesten Theil des Landes, wo ihnen die Lebensmittel sehlten. Da beide Theile des Kriegs überdrüssig waren, schloß man Frieden. Die Raffernhäuptlinge erkannten sich als brittische Unterthanen an und räumten den besten Theil ihres Gebiets, der sich vom Reiskamma bis zum Kei und von den Quellen des letztgenannten Flusses bis zum Meere erstreckt. Man gestattete indessen denzenigen von ihnen, welche sich der Aussicht englischer Beamten unterwersen wurden, das Bieiben.

Die neue Erwerbung wurde der Königin zu Ehren Adelaide genannt und sollte colonisitt werden. Allein das Ministerium des Mutterlandes war der Ansicht, daß den Kaffern Unrecht geschehen sei, und stieß den Friedense vertrag um. Es befahl, den Kaffern ihr Gebiet zurückzugeben und den Großen Fischlußes waren, so vieles verdarb er durch die Rebenbestimmungen, welche ihn begleiteten. Aus Gründen der Sparsamteit — der letzte Krieg hatte mehr als vier Millionen Thaler geköstet — wurde die Linie von Forts, Blockfaufern und Militairposten, welche die Grenze schützug von Biehdiebstählen den Kaffernhauptlingen, das heißt den Dieben selbst, übertragen. Den Colonisten muthete man zu, bewaffnete Hirten zu halten und ihr Bieh in besestigten Ställen einzuschließen, und verbot ihnen auf das Strengste, bei der Bersolgung von Biehdieben das Gebiet der diebtsschen Stämme zu betreten.

Diese unsinnigen Bestimmungen, die den Ruin des Grenzlandes in sich trugen, waren nicht die einzige Beschwerde der Bauern. Diese hatten auch durch die Ausbebung der Stlaverei gerechte Ursache zu Klagen erhalten. Die englischen Stlavenbesitzer Bestindiens entschädigte man für ihre Berluste vollständig, die hollandischen Stlavenbesitzer am Cap erhielten nur etwa den dritten Theil des Werthes, und nicht einmal diesen vollständig, da ein großer Theil der Entschädigungssumme in die Tasche von Mittelsmännern siel, deren Bermittlung die Bauern nothgedrungen annehmen mußten, weil die Stlavens

gelder in London ausbezahlt wurden. Außerdem nahmen die englischen Beshörden jede falsche Beschwerde der jett in Lehrlinge verwandelten Slaven an und zwangen die Bauern zu häusigen Reisen in die Gerichtsftädte. Bald bildeten sich zahlreiche Regerbanden, die im Berein mit den hottentotten surchtbaren Unfug verübten und die Kassern belehrten, wo sie Bieh stehlen tonnten. Schützten die Bauern ihr Cigenthum, so wurden sie wegen unerlaubter Selbstüsse die Bauern ihr Cigenthum, so wurden sie wegen unerlaubter Selbstüsse bestraft. Im Kasserntriege war das Cigenthum der Bauern zerstört worden, sie hatten auf ihre Kosten sechten und Fuhren wie Liesseungen aller Art machen mussen. Für dieses Alles wurden sie nicht entsschädigt; sie hätten durch ihre Cigenmächtigkeiten gegen die Kassern den Krieg veranlaßt, sagte die Regierung.

Die Breisgebung der Grenge an die Raffern war der Tropfen, der bas Befaß aum Ueberfließen brachte. Die Bauern versammelten fich und faßten ben Befchluß, ju "treffen" (gieben). Die Bewegung verbreitete fich, bis fie faft allgemein murde und felbft die alteften Riederlaffungen in der Rabe ber Capftadt erfaßte. In allen Brovingen fab man verlaffene Bohnungen, auf allen nach Rorden führenden Stragen lange Buge ichwerfalliger Bagen, von großen Biebbeerben begleitet. Go maffenhaft erfolgte bie Auswanderung, daß man, ba bie Biebbeerden mit fortgeführt wurden, eine Bungerenoth befürchtete. Die ebemaligen Stlaven begleiteten ihre herren freiwillig. Die erften Saufen jogen, um das Land ber feindlichen Raffernftamme gu vermeiden, über ben Drangefluß, wendeten fich bort oftlich und erreichten bas über eine Bobe von 9000 Fuß auffteigende, von flaffenden Abgrunden gerriffene Gebirge bes Drachenbergs, bas die Ditfufte vollständig vom Innern trennt. Da fie bie beiden Baffe bes Bebirge nicht fanden, jogen fie bemfelben entlang, bis fie das Ende erreichen wurden. Gin Theil fledelte fich in einem fruchtbaren Thale an, ein zweiter gelangte in bas Land ber Matemia, fubweftlich von ben portugiefifchen Riederlaffungen, und grundete bort Orichstadt, ein dritter mabite bie Ebene ber Dalagogbai jum Bohnplage und fand in biefer pefthauchenden Riederung bis auf drei Beiber und zweiundzwanzig Rinder ben Tob.

Die größeren Saufen, welche biefen erfteren Auswanderern nachfolgten, batten harte Rampfe mit bem Stamme ber Matabili zu bestehen. Rachdem ein erfter Sieg erfochten worden war, sanden die Bauern in Dingaan, bem Sauptling der Bulutaffern, einen Bundesgenossen und schlugen die Matabili

weit ins Innere jurud. Inzwischen waren die Basse durch den Drachenberg entdeckt worden, und die Bauern erhielten von Dingaan das hinter den Bersgeu liegende Land abgetreten. Es ist dies die Kuste, welche Basco de Sama um Beihnachten des Jahres 1499 durchschiffte und daher Ratal nannte. Bei dem Feste, das zu Ehren des Abtretungsvertrags geseiert wurde, überzsiel Dingaan die arglosen Abgeordneten der Bauern und ermordete sie alle. So tam es zum Kriege mit den Zulukaffern. Die Macht dieses gefürchteten Stammes wurde durch eine Schlacht gebrochen, in der 8000 Julu's sielen (16. December 1837), es entstand dann eine Spaltung unter dem Stamme und mittelst kluger Benutzung derselben vernichteten die Bauern, obgleich Dinzgaan von den Engländern unterstützt wurde, sein heer vollständig. Auf diese Beise hatten sie, ohne von regelmäßigen Soldaten unterstützt zu sein, zwei der mächtigken Bölserschaften Südafrika's aus dem Felde geschlagen.

Die Beihnachtstüfte ist ein wohlbewässertes Land, dessen fruchtbarer Boden viele Gräser bis zu acht Fuß emporschießen läßt. Das Klima ist überaus lieblich, die aus dem Innern kommenden Winde kühlen sich ab, insdem sie über den Drachenberg hinstreichen. Die Banane gedeiht neben der Drange, die Guava neben der Pfirsiche, auf dem höhern Lande wachsen Aepfel und Ballnuffe fröhlich empor. Die ausgewanderten Bauern sanden Land in Fülle, das den Andau reichlich lohnte, und von Europäern nur dreißig Engländer, die sich als Jäger nährten. Ihre Ansiedelung gedied vortressischen Sie nannten sich die batavisch-afrikanische Gesellschaft und gaben sich eine republikanische Bersassung, die ein Bolksrath von fünfundzwanzig Mitgliedern handhabte. Sie stellten sich unter den Schutz des Königs von Holland, in dem Bertrauen, daß dieser Fürst der Sache seiner Landsleute sich annehmen werde.

Bon England befürchteten die Bauern in Natal nichts. Die Regierung der Capcolonie hatte ja in die Auswanderung gewilligt, "da es ein unzweiselbaftes Recht sei, daß wenn Jemand Unzusriedenheit über die Maßregeln der Regierung hege, er das Land verlassen durse." Die Ausgewanderten hegeten sogar die hoffnung, daß man ihre Unabhängigkeit anerkennen und mit ihnen einen Handelsvertrag abschließen werde. Sie wurden enttauscht, als Sir George Thomas Napier, der Statthalter der Colonie, ihnen mit militatrischer Bestgnahme ihres Gebiets drohte, wenn sie als geborene englische Unterthanen sich nicht der rechtmäßigen Gewalt unterwersen wurden. Wirts

ź

lich jog ein Offizier mit 250 Mann und funf Geschüßen von Grahamstown aus, erreichte auf dem Landwege Ratal und forderte von den Bauern Unters werfung. Es tam zu einem Gescht, in dem die Engländer geschlagen wurden und zwei Geschüße verloren. Sie blieben in ihrem besestigten Lager eingesschlossen, allein zur See eintreffende Berftärlungen entsehten sie, und der Ansblid dieser neuen Feinde nahm den hollandern plohlich den Muth. Sie uns terwarfen sich gegen das Bersprechen, daß sie wegen der Bergangenheit undes lästigt nach ihrer gewohnten Beise leben durften. Ihre Auswanderung hatte also die Folge gehabt, der verhahren englischen Regierung ein neues scholet zu geben.

## Bwelftes Rapitel.

Das englische Amerika. Die Vereinigten Staaten. Die Sklavenfrage. Haiti. Der Sklavenhandel und ber Afheburton-Vertrag. Das Oregon-Gebiet. Tegas. Der Krieg mit Mexico. Die fübamerikanischen Staaten. Die Sübsee.

Bwei Nationalitaten bewohnen Canada, die wichtigfte englifche Broving im nordlichen Amerita. Obercanada, ein febr ergiebiges Land, ift von Englandern befiedelt, in Untercanada, bas viele unwegfame Balber und Gum: pfe, beife Sommer und eifigfalte Binter bat, leben Frangofen. Unabhangigfeitefriege gab man Canada, beffen naturliche Gintheilung in ein oberes und unteres Bebiet jest erft eine politische murbe, eine Berfaffung. In jeder ber beiden Provingen murbe bie vollziehende Gewalt einem Statt: halter übertragen, die gesethgebende zwischen einem Dberhause (council) und einem Unterhaufe (assembly) getheilt. Dem Statthalter gab man einen Bollgiebungerath gur Seite, ter angeblich ein Ministerium bes Stellvertretere ber Rrone, in Bahrheit aber eine Auffichtebehorbe fur benfelben und niemand als bem Ronig verantwortlich mar. Diefe Organisation batte zwei Rebler: Die Trennung in zwei Provingen fchuf einen Begenfat, ben England im eiges nen Intereffe hatte vermeiden follen, und aus bem Bollgiehungerathe entftand nicht eine Ariftofratie, welche bie Regierung als Begengewicht gegen bie Demofratie bezwedt batte, fondern eine Dligardie. Da Die Statthalter baufig wechselten, tonnten bie beiben Bollgiehungerathe Die größte Dacht an fich reißen, und dies um fo leichter, ale die Oberbaufer und die erften Richter: ftellen regelmäßig mit Mitgliedern von ihnen befest murben. In Untercanada nahm man noch dazu blos Englander in den Bollziehungerath, fo daß jede politische Opposition einen nationalen Anstrich bekam.

Rach bem Friedensichluffe von 1815 wurden Die Digbrauche in Regies rung und Berwaltung gablreicher. Funf Familien, namentlich Die D'Rab's. theilten in Dbercanada alle Memter in Staat und Rirche, an ben Berichtes bofen, in der Bant, in der Canada-Befellichaft und jedem andern öffentlichen Inflitut unter fich, bildeten im Bollgiehungsrath und im Oberhause Die Debrs beit und wendeten den großeren Theil ter Broving fich, ihren Rindern und Rindestindern gu. hier wie in Untercanada flagte man, daß bas Dberhaus gang aus abhangigen Beamten bestehe, bag dem Unterhause bas Recht beftritten werbe, pflichtwidrige Richter und Beamte gur Berantwortung ju gieben, bag die Bermendung der öffentlichen Gelder ohne Buftimmung des Unterhaus fes erfolge, bag eine Menge unverhaltnigmäßig bober Befoldungen ausgezahlt werbe, gum Theil fogar an Leute, welche gar nicht in ber Broving mobnten. baß die fur die Bolteergiehung bestimmten Gelber gum Theil gang andern Breden, g. B. bem Bau von Rafernen, Dienen mußten. Der Statthalter Lord Dalhousie war unter ben vielen ichlechten Birthichaftern, Die es in Canada gab, ber ichlechtefte. In rubiger Beit, Die zu feinen ungewöhnlichen Musgaben nothigte, mußte er bas beschämende Betenntniß ablegen: bie Raffen feien vollständig erschöpft, und es fehlten fiebenbunderttaufend Thaler, über beren Bermendung ber Generaleinnehmer Sir John Cadwell feine Rechnung ablegen tonne. Derfelbe Statthalter fcutte ben genannten ungetreuen Beamten gegen jede uble Rolge feiner Sandlungen.

Außer Stande, sich in der Proving Recht zu verschaffen, gingen die Canadier Beschwerde führend nach London. Ein niedergeschter Ausschuß erkannte
ihre Klagen als gerecht an, aber dieser Ausspruch hatte keine Folge, da die Regierung die Untersuchung niederschlug. In diesen Streitigkeiten begrüns dete der Franzose Papineau, Abgeordneter der Stadt Montreal und Sprecher des Unterhauses von Untercanada, eine gefährliche Popularität. Der Streit danerte zum Nachtheil für beide Theile Jahre lang fort. Die Opposition erlangte kein Zugeständniß; was sie im Unterhause beschloß, warf das Obershaus um — in einem einzigen Jahre einundzwanzig Gesehentwürse. Die Regierung erlangte kein Geld, das Unterhaus bewisligte ihr nur die geringfügigsten Summen, in einem Jahre 7000 Pfund Sterling.

1834 brachte ber Radicale Roebud die canadifche Angelegenheit noch

einmal por das Barlament und theilte zweiundzwanzig Beschwerdepunkte bes frangofifchen Theile mit. Die Regierung fandte nun drei Bevollmachtigte in Die Colonie, welche einen Bergleich ju Stande bringen follten. moge, mar ber Borichlag, Die eutstandenen Rudftande tilgen und bem Ronig eine Civillifte bewilligen, bann werde England alle Gintunfte ber Colonie, die aus bem Bertauf von Staatslandereien fliegenden allein ausgenommen, Diefer felbst überlaffen. Die Untercanadier verwarfen Diefen Bergleich, weil er bie von ihnen gewunschte Berfaffungeanderung, namentlich die Ernennung Des Dberhaufes durch Boltsmablen, nicht in fich fchloß. In Dbercanaba war der Erfolg fein befferer, benn jum erften Dale feit 1815 gab es bort eine libergle Mehrheit bes Unterhaufes, beren Rubrer ein Schotte Radengie war. Die Antrage ber brei Bevollmächtigten wurden beantwortet mit Bes fcwerben über die jum Spftem gewordene Gonnerschaft bei ber Befegung ber Memter, uber die boben Benfionen, Die Bevorzugung ber Mitglieder ber analicanifden Rirde, Die Borentbaltung ber öffentlichen Rechnungen, Die ungenügende Aufammenfetung bes Oberhaufes, Die Unverantwortlichfeit ber Bollgiebungegewalt, die feblende Controle der Bermendung der Rroneinfunfte.

Die Babitans von Untercanada find ein fraftiger, aber unwiffender Menfchenschlag, arbeitfam, wo es nicht anders fein tann, vergnugungefüchtig und fanauinifch. Der Anschluß Obercanada's an ihre Opposition erregte ibre Soffnungen in bem Grate, daß fie offen auf die Grundung einer Re publit, ber fie aber die alteanadifche Lehneverfaffung gegeben haben murben, losfteuerten. Diefe Tendeng zeigte Ach nicht fobald, ale Obercanada von ihnen abfiel. In dem letten Unterhaufe, bas megen einer Steuerverweigerung auf: geloft werden mußte, batten die Liberglen die Dehrheit gehabt, in dem neuen Unterhause maren fie in einer Minderheit von eins gegen zwei. Das Treiben der Untercanadier murde tropdem beftiger; Bapineau und fein Anhang reche neten auf einen bewaffneten Bugug ber obercanadifchen Ungufriedenen und ber nordameritanischen Rachbarn. In ber leberzeugung, bag bie leichtfinnige Bevolferung von ihren Agitatoren abfallen werde, wenn man Ernft zeige, legte Lord John Ruffell bem Unterhause gebn Antrage vor, welche alle Ans trage ber Canadier abwiefen und ihnen die fofortige Dedung ber Regierunges bedurfniffe anbefahlen. Fügten fie fich, fo follten ihnen biefelben Bedingungen ber brei Bevollmächtigten jugeftanden werben, welche fie ichon einmal surudgewiesen batten.

So wie diefe Antrage in Untercanada befannt murten, entftanden brobende Bewegungen. Es bilbeten fich "Bereine ber Begengewalt," beren Ditglieder mit Buchfen bewaffnet in tie Berfammlung gingen. Das Unterbaus gab die tropige Antwort: das englifche Barlament babe feine verfaffungemäßige Bewalt überschritten, Die Rechte und Befete Canada's verlett, mesbalb von einer Bewilligung ber Steuern feine Rede fein tonne. (19. Muguft 1837.) Die Auflojung bes Unterhaufes unmittelbar nach Diefem Beichluffe machte die Babrung arger. Die "Sobne der Freiheit" fubrten die beftigfte Sprache und forderten in einer Abreffe die Bulfe der jungen Leute Nord: amerita's, auf ber andern Seite ließen fich auch die Loyalen, Die fich ju einem "borifden Club" vereinigten, in leibenfchaftlichen Ausbruchen vernehmen. Dorier und Freiheitefobne gerietben bald mit ben Baffen an einander: mo Die eine Partei Die ftartere war, griff fie Die andere mit Rlintenschuffen an. In Montreal war ein größeres Gefecht, in bem die Loyalen flegten. (6. Roubr. 1837.) Die beffegten Rreibeitefobne gogen fich auf bas Land gurud und riefen ju den Baffen. Ihre Anführer maren Brown, Relfon und D'Callagban, Papineau trat gurud, ale bie Sache biefe gefahrliche Benbung nahm. Bei bem Dorfe St. Denis am Richelteu, wo am 23. Rovember 1500 Freis beitefohne gegen die englifden Truppen aus Montreal tampften, mar ber Ausgang für die Aufftandifden ein gunftiger, ein zweites Befecht bei St. Charles blieb unenticbieden. Dennoch gaben bie Anführer ibre noch unbeffegte Sache verloren und retteten fich nach den Bereinigten Stagten. Bavineau's Unthatigfeit, Die Barteinahme ber Geiftlichfeit gegen ben Aufftand und innere Bwiftigfeiten batten fie entmuthigt. Die noch forttampfenben Aufftandlichen erlagen am 14. December bei St. Guftach und Grand : Brule bem ungeftumen Angriff ber Loyalen. Ingwischen hatten auch die Ungufriedenen Obercanada's, geführt von Madengie und einem alten napoleonischen Offigier von Egmont, losgeschlagen, um nach einem einzigen Gefecht bei Montgomery : Tavern in ber Rabe von Toronto auf bas fcugende Bebiet ber Rachbarrepublit ju entfliehen (7. December 1837).

Der Ausstand war bewältigt, und eben jest gerieth Canada in die erustlichte Gesahr. Die Freiheitssohne hatten in Nordamerita weitreichende Berbindungen gehabt, durch die ihnen ein bewaffneter Zugug zu Theil geworden sein wurde, wenn sie das Feld hatten langer behaupten konnen. Jest anderten bie Einverstandenen ihren Plan dahin, zwischen England und Nordamerita



einen Conflict, und badurch einen Rrieg hervorzurufen. Etwa eine balbe Stunde oberhalb ber Stelle, wo die Bafferfulle von vier machtigen Binnen. feen in Thurmeshobe wie ein Meerstrom in einer einzigen Daffe mit einem Betofe, "welches bas Toben von gebntaufend Donnern übertont," berabfturat. lieat bie Infel Mary, ein unbewohntes bewaltetes Stud Land von geringem Die Infel fteht unter brittifcher Sobeit, obgleich fie bem norde ameritanifchen Ufer naber ift, ale bem canadifchen. Gier nahmen Madenie und ein Rordameritaner Raffelger mit 588 Bewaffneten und 12 Befduten Stellung, proclamirten bie canadifche Republit und verfprachen jetem Rorte ameritaner, ber fich ihnen anschließen werte, bundert Dollars Sandgeld und nach bem Siege breibundert Ader bes besten Landes. Der Staat Remport, ber bier batte einschreiten follen, war in Folge ber Stimmung feiner Bewobner machtlos. 3mei Barteien unterftugten Madengie, Die Kriegevartei, mit ber bemofratischen Bartei balb identisch, und die Abolitioniften, welche lettere ben Anfchluß von Canata erftrebten, um über Die Stlavenhalter bes Subens bas llebergewicht zu befommen. Diefe nordameritanifche Unterftugung tonnte auf die Dauer fo gefährlich werden, bag M'Rab, ber bas canadifche Ufer mit 4000 Lopalen befett bielt, Die Berbindung gwifchen ber Infel und dem Reftlande um jeden Breis abzuschneiten beschloß. In ter Racht vom 29. auf ben 30. December 1837 überfiel er die "Caroline", welche ben Aufftande bifden fortwährend Menfchen und Baffen guführte, ftedte fie in Brand und ließ fle ben Riagarafall binabtreiben. Die Caroline mar nordameritanifches Eigenthum, und unzweifelhaft begingen die Lovalen mit ihrem Angriff eine volferrechtewidrige Sandlung, abgeseben von ber icanbliden Graufamteit. welcher fie fich fouldig machten, ale fie ein Sahrzeug; auf bem fic, noch gebn lebende Menfchen befanden, in Rlammen ben Rataratt berabfturgen liegen. Die Erbitterung war baber auch fo ungebeuer, bag ber Brafibent und ber Congreg taum ben Ausbruch eines Rriegs vermeiben fonnten. Remport nahm bie Rriegspartel Baffen und Munition bes Staats meg, um fich für einen Ginfall in Canada ju bewaffnen, canadifche Insurgenten befetten zwei Infeln im Erie: See, Lovale und Norbameritaner gerftorten fich gegen-Als tiefe Unordnungen durch General Scott, ben feitig Schiffbeigenthum. Bevollmachtigten bes Congreffes, langft befeitigt worten maren. magte fic ein canadifcher Beamter M'Leod, der bei ber Berftorung ber Caroline eine große Thatigfeit entwidelt haben follte, auf ameritanifches Gebiet und murbe

verhaftet. England forderte seinen Beamten zurud, ter Congreß behielt ihn in haft und stellte ihn in Neuwork vor die Geschworenen. Diese sprachen M'Reod frei, und es entstand nun nochmals eine solche Aufregung, daß ter Prasident in einer Proclamation vom 25. September 1841 "alle geheimen Logen, Clubs oder Berbindungen, welche Feuerwassen und Kriegsbedarf sammelten und auf Gelegenheit warteten, in Canada Cinfalle zu machen", erinsnern mußte, daß sie sich nicht blos ten gesehlichen Strasen ihres Baterlands aussetzen, sondern auch keine hutse zu erwarten hatten, falls sie den englischen Behörden in die hande sielen. Im nachsten Jahre wurde der Streit endlich geschlichtet durch einen Bertrag, von dem wir an dieser Stelle nur erwähnen, daß er die zwischen Nordamerika und Canada schwebende Grenzsfrage auf eine für die Republik sehr gunstige Weise entschied.

Die Beruhigung Canada's war bie Aufgabe bes Grafen Durham geworten. In ben alten ganbern Guropa's benutt man Ausnahmemagregeln, um ftreng und bart zu verfahren. Lord Durham gebrauchte die unumschrantte Gewalt, welche ibm die Aufhebung ber Berfaffung verlieb, Die befiegten Lis beralen ber Rache ihrer lovalen Reinde gu entgieben und mit unendlich milberen Strafen ju belegen, ale bie orbentlichen Berichte ausgesprochen haben wurden. Die meiften gab er gang frei, nur Papineau und breiundzwanzig andere wurden nach ben Bermuben verbannt, "bis fpatere Umftanbe erlauben murten, ihnen die Rudfehr ju gestatten." Sodann erließ ber Lord Die Befebe über ein befferes Spftem in ter Berwaltung und Beraugerung ter uns bebauten ganbereien, welche bie Colonie feit langer Beit geforbert hatte. Die Berhaltniffe tehrten fich nun um, feitrem freifinnige Dagnahmen ergriffen Die ehemaligen Ungufriedenen murten bie Stugen ber Regierung, Die Loyalen verwandelten fich in bandelfuchtige Begner. Die Regierung wollte ihren Statthalter zu einem conflitutionellen Bicetonig mit verantworts lichen Miniftern und einer mabrhaft parlamentarifden Regierung machen, bie Loyalen protestirten bagegen, "weil in einem Lande mit überwiegend frember oder feindlicher Bevollerung bie Regierung fich um ihrer Egifteng willen auf Die energifche Minterheit ber Loyalen ftuben muffe." Auch bie Bereinigung ter beiten Canada's und die Berfchmelgung ihrer politischen Berfammlungen in eine einzige, wodurch ber Biberftreit ber Bolfsthumlichfeiten aufgehoben werben fann, erregte bei ben Lovalen bartnadigen und leibenfchaftlichen Dis berfpruch, ber jedoch nicht hinderte, bag die Regierung ihre Reformen unter

rem lauten Beifall ber großen Mehrheit durchsührte. Seitdem fint die Liberalen in ganz entschiedene Mehrheit gekommen, und nicht blos in Canada, sondern auch in Reuschottland und in Reubraunschweig, wo die Entwicklung weniger gewaltsam gewesen ift, aber ebenfalls der Grundsat sich ausgebildet hat, daß die Regierung durchaus parlamentarisch sein musse und ein Colonialministerium in Nebereinstimmung mit der Mehrheit der Bolksvertreter der Colonie die Berwaltung zu führen habe. Besteht noch immer eine Partei, welche den Anschluß an die Bereinigten Staaten will, so giebt es auch eine andere, welche treu zu England halt und zu größerer Festigung der herrschaft des Mutterlandes ein einiges brittisch Amerika, alle Colonien umsassend, gegründet zu sehen wünscht.

In dem Aufschwunge feiner materiellen Entwicklung wetteiferte Canada mit ben Bereinigten Staaten und Obercanada ließ fogar ben Staat Remport binter fich. Berboppelte fich bie Bevolferung von Untercanaba in breißig Sabren, fo tam Obercanada icon in elf Jahren bei biefem Biele an. ber lettern Broving vervierfacte fich binnen breiundzwanzig Jahren fomobl der Berth bes Grundeigenthums als Die Angahl ber bebauten Meder. Frubjahr von 1841 manderten 19,900 Europäer ein, in dem von 1842 fo: gar 33,858, und richtete eine nicht naber anzugebende Babl ihre Schritte über bie nordameritanische Grenge, fo manderten auf ber andern Seite auch Menfchen aus ben Freiftaaten in Canada ein, im Jahre 1842 in runder Babl Beispiele von Stadten, welche aus dem Boden empormachfen, bietet Canada mehrere bar. Go bebnte fich noch 1792 an ber Stelle, wo jest Toronto fteht, ein bichter Urwald mit ein paar Bigwams von Judianern. 1817 war bier Little-Dort mit 1200 Ginwohnern entftanden, und in ber Umgegend hatten fich einige gerftreute Meierhofe erhoben. In ben Stragen ragten die Burgeln der Baume, Die man nur abgebauen, nicht ausgerodet batte, fußboch aus dem Schlamme bervor, ben Safen besuchten bochftens ein paar Schoner. 1836 hatte Little Dort, jest Toronto, 20,000 Ginwohner, foone gepflafterte Stragen von großer Ausbehnung, palaftabnliche offentliche Bebaube, die Umgegend glich einem Garten, und ben Safen belebten gablreiche Schiffe. Die meiften Ginwanderer pflegten fich im Anfange den Baldgegenden am Ottowa jugumenden, mo fie beim Bolgfallen Berbienft fanden. Der Bolghandel blieb noch immer ber blubenbfte Bertebregweig bes brittifchen Amerita. Aus bem Safen von Quebec allein gingen jabritch awolfhundert

Shiffeladungen bolg nach England, welche Mittel gur Ginführung von mehr als zwei Millionen Pfund Sterling gemabrten. Diefer Bolgbandel beichaftigte mehr englische Schiffe und Matrofen, als irgent ein anderer Befchaftszweig und er verschaffte zugleich burch bie Beforberung ber Ginwanderung Mittel gur Urbarmachung bes Landes. Er gab ben Ginwanderern mobifeile Shiffe, Die von England in Ballaft gurudgingen, und lieferte ihnen Arbeit, bie fie an bas Clima gewöhnt maren und ein Capital gewonnen batten, mit dem fle fich ale Landbauern nieberlaffen tonnten.

In ben Bertebremitteln mar Canada von dem benachbarten Freiftaat weit überflügelt worden. Dan vernachläffigte biefen wefentlichen Buntt und fab ben riefenhaften Anftrengungen ber Bereinigten Staaten bobnlachelnd zu. Aber gegen bas Ende ber breifiger Jahre überzeugte man fich, dag ber Ericanal, ber 1818, als fein Bau begonnen murte, fur bas Bert von Babnfinnigen galt, zwei Millionen Dollars jabrlich einbrachte, und bemertte plotlich, welche überlegene Concurreng ber prachtige Lorengftrom machen tonne, wenn man die bereits vorhandenen Canale erweiterte und vervollständigte. Es murde eine Million Bfund au offentlichen Arbeiten bestimmt und theilweise bagu angewiefen, ben Belland-Canal, ber ben Bafferfall bes Riagara umgeht, für große Schiffe gu erweitern und gu vertiefen, und ben Loreng-Canal gu Umgebung ber Stromfchnellen bes Lorens zu bauen. Bar bielang ber Sanbel mit ben großen Seen in ben Sanden von Remport, weil bie Fracht auf bem Griecanal wohlfeiler mar, ale burch Canada, fo mußte nach ber Bollenbung der canadifchen Canallinien ber Lorengftrom bie große Bafferftrage fur bie weftlichen Staaten werden, indem Die Baaren bier nur einmal, auf bem Eriecanal aber zweimal, umgulaben und auf ben zwolf Meilen langen Canalen ungleich weniger Canalgebuhren zu bezahlen hatten, als auf bem 75 Deis len langen Griecanal.

Bern wurte England, ale 1838 bie transatlantische Dampfichifffahrt ihren Anfang nahm, Diefen Fortfdritt fur feine nordlichen Colonien ausgebeutet baben, aber bie Bertehreverhaltniffe ubten einen zu unwiderstehlichen Drud, als bag ber Bedante, Salifar jum ameritanifchen Ausmundungspuntte ju mablen, festzuhalten gemefen mare. Die erften Schiffe, welche die Prophezeiungen von Schiffern und Technitern, bag bie transatlantifche Schifffahrt ein Unding fei, ju Schanden machten, waren ber Great Weftern und ber Sirius. Beibe liefen von Cort aus und erreichten, obgleich bas Better 29

fturmisch war und an Bord des Great Western Feuer ausbrach, Newvork glücklich. Der Sirius brauchte zweiundzwanzig Tage, der Great Western nur 14½ und für die Rückeise 12 Tage und 21 Stunden. Da auch ein drittes Schiff, die British Queen, die Probe auf das glücklichte bestand, richtete die Regierung regelmäßige Fahrten ein, zuerst zwischen Liverpool und Halifax, später aber mit den Ausgangspunkten Newyork und Boston. Man hatte den Bau von Schiffen von 2000 Tonnen für unmöglich gehalten, und die Unternehmer der ersten transatlantischen Linie bauten nicht blos solche Schiffe, sondern vergrößerten sie mehrmals bedeutend, die endlich sogar Schiffe von 8000 Tonnen projectirt wurden. Die Fahrten begannen im Jahre 1840 mit vier Schiffen, und der englische Staat gab dazu einen Juschuß, der nach und nach von 45,000 auf 145,000 und auf 186,000 Pfund Sterling stieg.

1840 rief ein Bertrag ber Admiralitat mit ber westindischen Dampfichifffahrtegefellichaft eine zweite große englische Linie ins Leben. unterhalt die Berbindung Englands mit ben wichtigften Bunften ber Antillen, ber Beftfufte von Mittelamerita und Brafilien. Much bier verpflichtete fich ber Staat ju einem Bufchug, ber fur vierzehn Dampfichiffe und vier Schnells fegler auf 240,000 Pfund Sterling festgefest murbe. Aus Privatmitteln und darum mit ichlechtem Erfolge entstand die Dampfichifffahrt des frillen Oceans, Die von 1840 an ben Dienft zwifchen Chagres und Balparaifo be-Melter als alle biefe Unternehmungen ift Die Dampfichifffahrt ber Befellichaft fur die Balbinfel und den Dcean, die aber erft 1843 nach ber Beendigung ber orientalifden Birren und bes dinefifden Rriegs zu ihren jegigen Dimenftonen fich entwidelte. Go gablreich und von fo riefenhafter Ausdehnung die Linien find, welche biefe Gefellschaft an den Ruften von Bortngal und Spanien, im Mittelmeer, im fchmargen Meer, im rothen Meer, im indischen Archipel und bis nach Australien bin zu beforgen bat, erhalt der Eifer ihrer Beamten boch eine folche Bunttlichkeit und Regelmäßigfeit. baß eine Beichwinbigfeit ber Beforberung erzielt mirb, welche bem Menichenalter vor uns als gauberhaft ericbienen fein murbe.

Die Bereinigten Staaten hatten fich von England zuvorkommen laffen und folgten ohne Entschiedenheit nach. Die Unterftugung, welche fie aus Staatsmitteln ben Unternehmern ber beiden ersten Linien Newhork-Liverpool und Newhork-havre gaben, war viel zu durftig, um eine erfolgreiche Mitbes werbung mit England zu gestatten. Mit großem Geräusch fundigte Frank-

reich 1840 durch feinen Minifter Thiers an, daß die unermegliche Entwidlung, welche England feiner Dampfichifffahrt verleihe, Frantreich aminge. abnliche Anftrengungen ju machen, um feinen Sandel nicht gang überflügeln ju laffen. Der Rationalftoly regte fich, als ber friegerifche Minifter nachwies. daß England 906 Dampfichiffe mit einem Gefammigehalt von 118,900 Tonnen befige, mabrend Frankreich im Grunde nichts habe, als bie gebn Dampfer der Stadt Marfeille, ba die gehn von Savre meiftens nur gur Ruftenfdifffabrt, bie fleinen Dampfer von Bordeaux nur gur Flußichifffahrt geeignet maren. In viel furgerer Beit, ale bie Rammern gewöhnlich ju ihren Bergthungen au gebrauchen pflegten, nahmen Bairs und Abgeordnete ein Gefes über bie transatlantische Dampfichifffahrt an. Es follte nun alfo eine Linie mit brei bis funf Schiffen amifchen Savre und Remport bergeftellt merben. eine zweite zwifden Bordeaux und ben Antillen, eine britte zwifden Saint Ragaire und Brafilien. So weit erftredte man bie Borforglichkeit, daß ferner drei Rebenlinien gur Berbindung mit Mexito, Centralamerita und Buenos Mpres verfügt wurden. Bur Musführung tam Diefes Gefet nie, felbft bas beideibene Stadium ber Borarbeiten betrat die Regierung trop vieler Anregungen nicht.

Bei ber Ergablung ber canadifchen Birren mußte ber Barteien in ber großen ameritanischen Republit vorübergebend ermabnt werden. Sier wird die Barteiftellung, von der die innere wie die aufere Entwicklung ber Bereis nigten Staaten fo wefentlich bedingt wird, ausführlicher ju berühren fein. Der Gegenfat ber Bbige und ber Demofraten ift ein fur Rordamerita beilfamer, und ber Bechfel zwischen ber Berrichaft ber einen und ber andern thalt bas Staatswefen in frifcher Befundheit, wie er Die Befahren befeitigt, welche die Alleinherrschaft ber einen Bartei in ihrem Gefolge haben murbe. Gin vollständiger befinitiver Sieg ber Bbigs fuhrte gur Belbherrichaft und jur Beschräntung bes Bablrechts, befestigten fich Die Demofraten auf Die Dauer, fo wurde bie Bildung unter einer roben, mit materiellem Boblfein befriedigten Maffenberrichaft erftidt werden. Daß die fraftigere und rubrigere Bartei ber Demofraten Jadfon's Bahl burchfeste, gereichte bem Lande infofern gum großen Bortheil, als Die Thatigfeit Diefer Partei Die vielen fleinen Rrafte wedte und eine reißend ichnelle Bunahme und Bewegung hervorbrachte. Aber Diefer Sieg ber Demofraten hatte auch ben fcweren Rachtheil, daß er eine bis babin unbefannte Memterjagd hervorrief. Bisher hatte noch jebe



Partei, die frifc an die Gewalt tam, die von ihren beflegten Borgangern ernannten Beamten in ihren Stellen gelaffen. Jadfon fegte alle biefe Bediensteten aus, weil "bem Sieger die Beute gebore". Run wurde das, mas immer ale Boltsfache bargeftellt worben war, fur die bemofratifchen Fuhrer gur Speculation. "Mit einer Art von eingestandener Frechheit verfolgten biefe als bas Biel ihres Strebens bie Nemter als Mittel, fcnell reich gu werben, und bearbeiteten und handhabten das Bolt lediglich ju diefem 3wed. Ce fcaarten fich die Polititer vom Santwert, benen bie Politit nun gerate fo jum Gefchaft murbe, wie bem Raufmanne fein Sandel. Gie liegen mit unermublicher Thatigleit und mit einer Schlauheit ohne Gleichen alle Minen fpielen und fehten alle Mittel in Bewegung, fcheuten auch nicht Schliche, Schwindeleien und Selbsterniedrigung, um die Stimmen für die Amisbewers ber gu gewinnen. Die Bhige gaben ben Demokraten barin nicht nur nichts nach, fondern übertrafen fie noch. Es bilbeten fich wohl eingeübte Benoffenfcaften von Parteimannern, welche fich durch den gangen Staatenbund gogen und aus den hauptquartieren Newport und Philadelphia Befehle ertheilten, wann und wie die Bebel bem Bolte am beften angufeten feien. 218 Candibaten fur die bochften Memter mußten freilich in ber Regel Manner von hober Bilbung und reinem Ruf aufgestellt werben, weil nur folden bas Bolt feine Stimme gab. Fur fich felbft aber bewahrten bie Bearbeiter des Bolte 'Die übrigen Fruchte bes Siegs ihrer Partei, welche noch immer goldichwer genug waren." (Bober, Geschichte ber Deutschen in Umerita.)

Schied sich von der Bartei der Whigs ein gemäßigter Theil ans, der vorzugsweise eine nationale Politik zur Richtschur nahm und in heinrich Clay einen der tüchtigsten Staatsmänner Nordamerika's zum Fübrer hatte, so entstanden auch unter den Demokraten Unterabtheilungen, namentlich die "Cqual Rights Men" oder Locosocos, eine Ultrapartei mit nivellirenden Grundsägen. Den Whigs schossen sich die Antimasons an, Gegner der Freimausereri, welche im Staate Newyork, wo 1826 ein Mann von den Freimaurern ermordet sein sollte, 1830 auftauchten und keine andere Grundlage zu wählen wußten, als die Ausschließung der Freimaurer von allen öffentlichen Aemtern Cigenthümlich verschränkte sich das Parteiwesen durch die Spaltung zwischen Norden und Süden, zwischen freien und Staven haltenden Staaten. Die Abolitionisten waren begreislicher Weise in dem Norden, wo die Whigs ihre Burg hatten, am stärksen, und darum bildete sich eine Art von Bund zwis

schen Whigs und Negerfreunden, was übrigens nicht hinderte, daß der Süden ein starkes Contingent von Bhigs auf das Feld der politischen Parteiung schiefte. Im Allgemeinen benahmen sich die Demokraten in der Skavenfrage vorsichtiger als die Whigs, wobei sie sich übrigens auf die Berfassung berufen tonnten, welche eine solche Cinmischung in die Angelegenheiten der Cingelns staaten, als die von vielen Abolitionisten geforderte Aushebung der Skaverei durch den Congreß sein wurde, nicht gestattet. Endlich beeinstußte noch die Frage über Freihandel oder Schutzselle die Parteiverhältnisse, indem sie zwissen ben Süden und den Norden eine zweite Streitfrage warf.

Die Behauptung ber Theoretiter ber nationalotonomie, bag Rorbamerita ale ein Land, in welchem noch fo unermegliche Streden bes fruchtbarften Landes von teiner Bflugichar aufgeriffen feien, jum Aderbau bestimmt fei. fand im Suben barum fo viel Beifall, weil man bort teine Rabriten, bas gegen Robprodutte, Buder, Baumwolle und Tabad, als Stapelartitel batte, für die man, wenn Rordamerita bei feinen hoben Bollfagen bleibe, Repreffas lien befürchtete. Die Erbobung ber Rollgebubren batte baber im Sabre 1828 einen gewaltigen Sturm bervorgerufen. Die Rullifier Sudcarolina's tonnten wenigstens einen Grund fur ihren Biderftand anführen, ber von ber bemofratifchen Bartei anerkannt murbe. Die hoben Bolle begrundeten einen Dos novol-Sandel der reichen Raufleute von Bofton und Remport, welche von der Regierung bei ber Begablung ber Bolle einen feches bis neunmonatlichen Rredit erhielten. Führte nun ber Raufmann fur hunderttaufend Thaler Bagren ein, fur die er einen Berthaoll von 50% ju entrichten hatte, fo ftellte er ber Regierung fur ben Boll ein Schulobetenntniß aus, vertaufte bie Baare fur 150,000 Thaler mit Bufchlagung feiner Spefen und feines Bes winns, nahm bafur breis oder fechemonatliche Bechfel, welche die Bant bis: fontirte, verschrieb fur ben gangen Betrag fofort von Paris und London neue Baaren und erhielt die zweite und britte Ladung, ehe nur ber Boll der erften in baarem Gelde in die Staatstaffe flog. Auf Diefe Beife hatten die großen Raufleute ber Seehandelsplate immer ein paarmal hunderttaufend Thaler in Sanden, die der Regierung gehörten, und das Bolt gabite Davon die Intereffen. Der Erfolg davon mar das beinahe unglaubliche Fattum, bag ju teiner Beit mehr fremde Manufacturen eingeführt murben, als jur Beit bes bochften Bolltarife.

Eine Nationalbant, ein bober Bolltarif, fustematifches Schuldenmachen,

ftarte Ginfuhr von Manufacturen und Bantbruche in allen Richtungen gingen Sand in Sand. Ber an einen Diefer Schaden bas Meffer legte, ber berührte fie alle und mußte fich gefaßt halten, daß die verbundenen Intereffen einen Bund gegen ibn fchloffen. Auf eine unermegliche Bolfebeliebtheit geftust, unternahm es Jadfon, bas gefunde Bolteleben von feinen Auswuchfen au befreien und begann fein Bert mit ber Charafterfestigfeit, Die ihm lange que vor ben Bunamen "Sidory" verschafft hatte. Rach den vier Sahren feiner Brafibentschaft mar die Arbeit noch nicht gethan, und er nahm baber eine nochmalige Ermählung an, obgleich er grundfatmäßig fur nur einmalige Amteführung bes erften Burbentragers war. Sein Rachfolger van Buren, bann noch Tyler batten an ber Lofung zu arbeiten, und erft unter bem dritten Brafidenten Bolt wurde in den Sauptfragen die Enticheidung erreicht. Diefer gange Beitraum von 1829-1846 mar eine Beriobe ber innern Rampfe und Berwidlungen, ber hemmungen und Calamitaten, und boch zugleich eine Periode bes Aufichwungs. Benn wir, nachdem wir ein Bild ber Bermuftungen bes langen Streits entworfen haben, von ben gleichzeitigen induftriel-Ien und Sandelsfortichritten ju ergablen haben werden, bann wird fich ein Begenfat zeigen, ber uns um fo lebbafter angiebt, ale bie innern Rampfe von außern begleitet waren, als Rordamerita, inbem es eine erschutternbe Rrifis feines beimifchen Staatelebens burchmachte, in berfelben Beit England Diplomatifch und Diexito militairifch beffegte.

Jackon empfahl, die Bolle nur als eine Einnahmequelle der Regierung zu betrachten und sie den Bedürfnissen der letteren anzupassen. Da die Zeit nahe war — sie trat 1834 ein — wo der Staat die letten seiner Schulden bezahlt hatte und Ueberschüsse erwarten mußte, mit deren Berwendung er in Berlegenheit kam, so folgte aus dem Jackon'schen Grundsahe, daß man das Freihandelsschlen ganz oder nahebei annehmen mußte. So wollte der Süben, der insbesondere für seine Baumwolle und seinen Reis besorgt war. Der Congreß entschied indessen anders. Das Zollgest von 1832 ließ die Bolleinnahme auf der alten Hohe und vertheilte die Zolle wohl anders, aber, wie der Süden behauptete, so, daß der Norden abermals bevorzugt wurde. Südearolina war wie 1828 der bestigste aller Staaten und dehnte seine Rulslisicationstheorie so weit aus, daß er das Bolt, von dem zuletzt alle Gewalt ausgehe, als oberste Behörde über die Regierung seite, und einer allgemeinen Bolksversammlung jedes einzelnen Staats jenes Beto beilegte, welches die

Berfassung allein in der Person des Präsidenten anerkennt. Die Bolkverssumlung Südearolina's zauderte nicht, dieses Beto auszuüben, und der Gouverneur des Staats vollzog die von ihr gesasten Beschlüsse, indem er allen Behörden befahl, die neuen Zollgesetz als nicht vorhanden zu betrachten. Ja Südearolina rüstete, um Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, und ließ sich dadurch nicht irre machen, daß mehrere Staaten des Südens sein Benehmen mißbilligten. Ein Compromiß, nach seinen Urhebern Clay und Calhoun benannt, schlichtete den Streit. Der Congres bestimmte, daß nach 1842 alle Einsuhrabzaben auf 20% berabzesetzt und in den nächsten acht Jahren von zwei zu zwei Jahren jenem Betrag angenähert werden sollten. Als 1842 abermals Beschluß zu fassen war, hatte der Bankstreit bereits seine unheilvollen Wirkungen geäußert, so daß ein starkes herausgehen mit den zöllen im Interesse der Staatseinnahmen nicht zu vermeiden war.

Die Bereinigte Staatenbant war feit ihrer Errichtung, bei ber bie Regierung mittelft einer Ginlage von fleben Millionen Dollars mitgeholfen batte, machtiger und machtiger geworben. Es vermischten fich in ihrer Thatigfeit politifche und commercielle, ftaatliche und privatliche Gefchafte. Die Bant, mit ihren 3weigbanten ein über bas Land hingeftredter vielarmiger Polyp, beberrichte den Geldmartt und ubte felbft im auswärtigen Bertehr eine Art von Monopol bes Bechfelhandels. Sie genoß eines ausschließenden Borrechts, ibre Roten murben überall gum vollen Rennwerth angenommen, von Brivaten nicht allein, auch vom Staat bei Abgabengablungen. Durch ihre Bermittlung wurden die Gintunfte ber Regierung eingesammelt, boch war biefe Gefälligfeit wie die toftenfreie Beforgung ber Staatsgelder von Ort gu Ort von einem Gegendienfte ber Regierung begleitet: Die Bant empfing Die Depofiten ber Regierung, Die fie in eigenem Rugen verwendete, und tounte Die Abgaben, die fie einnahm, gang in Banknoten an den Schat abtragen, fo baß ihr ber nationaltredit ju bem vollen Betrage ber jahrlichen Ginnahmen jur Berfügung fand.

Bon bem Gebrauch, ben bie Bant von ihrer ungeheuren Macht und ihrem ben gangen Berkehr durchdringenden Einfluß machte, ließ sich das Ungunftigste sagen. Sie verstärkte das liebergewicht der Reichen, sie brudte auf die minder vermögenden Klassen und hatte eine Geldaristokratie gegrundet, die threm Ziele der herrschaft mit wenigen Schritten nahe kommen konnte. Sie begunftigte ferner die Schwindelei, ja fie controlirte alle Schritte der

Regierung und zog die wichtigsten Staatsangelegenheiten, die Frage über Krieg und Frieden nicht ausgeschlossen, vor ihr Forum. Es war kein Kleisnes, das "Bankungethum"-zu stürzen. Jackson nahm den Kampf 1834 auf, unterstützt vom hause der Reprasentanten, angeseindet vom Senat. Für die Bank kampfte ein eben so zäher und dabei im höchken Grade rücksichtsloser Charakter, Biddle. Um zu zeigen, was die Bank vermöge, hörte Biddle auf, die Begünstigungen zu verweigern, welche der Verker von der Bank zu ershalten gewohnt war, und brachte dadurch eine Menge kleinerer handelshäuser zum Sturz. Jackson sah fommen wurde, aber er beharrte, gewann endlich in beiden häusern die Mehrheiten, die er brauchte, und verweigerte nun der Bank die Erneuerung ihres Freibrieses, indem er zugleich die Regierungsgelder zurückzog.

Die Bank siel — sie ließ sich fallen, sagen bie Demokraten — und zog in ihrem Sturz ben Bankerott sast des ganzen handelsstandes nach sich. Bon einer thätigen und intelligenten handelsbevölkerung unterlagen Tausende, das Eigenthum der Capitalisten nicht nur, auch das der Wittwen und Waisen verminderte sich auf die erschreckendste Weise, wenn es nicht ganz versichwand. Der Umsas beruhte Jahre lang auf einem nur nominell zu verswerthenden Medium, der Einsuhrehandel stockte, da der amerikanische Käuser dem europäischen Verkänker nichts als ein werthloses Papier zu bieten hatte. Der Credit des Staats wie der einzelnen Staaten wurde in Amerika und Europa auf das Tiesste erschüttert, weil die Sicherheitspfänder, auf die ersich bei beiden stützte, so gut wie unverkäuslich waren. Es kam dahin, daß die Staatsschatzkammerscheine nicht mehr eingelöst werden konnten und unter Disconto standen, weil es der Regierung an versügbaren Geldmitteln sehlte, und daß aus demselben Grunde den vollkommen regelmäßigen Bezugstratten der nordamerikanischen Gesandten Proteste entgegengesetzt werden mußten.

Newhork und Neuengland hielten ihre Banken aufrecht, Maryland, Birgis nien, Bennsplwanien — dieses unter dem Widerspruch einer starken Partei — setzten die Zinszahlungen an ihre europäischen Gläubiger fort. Bon den schwächer bevölkerten Staaten verweigerten die meisten die Berzinsung, einige sogar die Anerkennung ihrer Schulden überhaupt. In diesen letztern entstand eine eigenthümliche Repudiationstheorie, die übrigens, wie zur Ehre der Nordamerikaner gesagt werden muß, ohne den allgemeinen Glauben, daß es zwischen den Bereinigten Staaten und England zum Kriege kommen muffe,

nicht entftanden fein murbe. Das bemofratifche Bringip ber Freiheit, fo laus tete Die Repudiationstheorie, bestebe barin, bag die Mehrheit ju jeder Beit nicht nur bas Befet, fondern auch bie Berfaffung abandern tonne, und bies fee Bringip muffe auch fur bie Schuldenfrage gelten. Bolle man einer gefetgebenten Berfammlung bas Recht einraumen, nach ihrem eigenen Gutbunten Schulden au machen, welche fur bie nachfte Legislatur ebenfalls binbend fein follten, fo murbe man ihr and die Befugniß geben, mehrere Generatio: nen ber Rachkommenschaft in Feffeln zu ichlagen. Die bochften Staatsbeamten tonnten fodann mit Bewilligung ber Legislatur fogar Gelb gur gewalts famen Sandhabung gewiffer Doctrinen borgen, und es tonnte badurch der Rleiß und Die Arbeit noch ungeborener Gefchlechter auf Jahrhunderte ber Raubsucht oder ben ehrgeizigen Planen einer gerade am Ruber ftebenden Bartei jum Dyfer gebracht werben. Das beife foviel, ale Die Rachtommenfchaft ju Stlaven machen (to enslave posterity), und widerstreite offenbar allen republikanifden Grundfagen. Rein Staat habe bas Recht, bergleichen Schulden ju machen. Die Ameritaner hatten fich geweigert, einen ungerechs ten Schilling ju bezahlen, und um fo mehr wurden fie fich jett weigern, Millionen an ihre argften Gegner und Rebenbubler in Sandel und Schifffahrt zu bezahlen. Gin Freiftaat habe überhaupt fein gefetliches Recht, Schulden ju machen, benn er folle, wenn er ehrlich fei, nicht mehr ausgeben, ale er einnehme, und im Fall eines Rriege Die Mittel gur Bertheidigung burch birecte Steuern und durch die Baterlandeliebe feiner Burger beschaffen.

Die Republationstheorie entstand im Staat Mississpie und verbreitete fich von da wie eine Seuche. Untergeordnete Politiker versochten sie, um den Beifall der zahlungsunlustigen Menge zu erlangen, die hervorragenden Staatsmänner schwiegen einige Zeit. Das Gesühl der Schande öffnete ihnen endlich den Mund. Am 21. September 1843 sprach Daniel Bebster zu einer Bersammlung von 20,000 Menschen: "Laßt uns Amerikaner sein, laßt uns den Charakter eines insolventen Gemeindewesens, wie wir ihn verachten, auch vermeiden! Kostet es uns alle Annehmischkeiten des Lebens, so laßt sie uns hingeben, kostet es uns unsern Grundbesitz, so laßt ihn uns verpfänden. Im Rorden und im Süden der Union, im Often und im Westen, wo nur immer Männer leben, entstammt den Bätern unserer Revolutionen, Männer, in deren Gerzen auch nur ein Atom ihres stolzen Geistes lebt, sie mögen ausstehen und sagen: "Benn wir Europa schulden, so muß Europa bezahlt



werben". Laßt uns stols sein auf unser Land, aber laßt uns auch diesem Lande den Charakter einer rechtlichen Nation erhalten". Dieselbe energische Sprache führten van Buren, Caß, Johnson, Tyler, Calhoun: Bibble bewies, daß die Staaten vom obersten Gerichtshof zu Bashington zur Bezahlung gezwungen werden könnten. Die Demokraten, von denen die Republiationsdoctrin ursprunglich ausgegangen war, schämten sich ihres Machewerts und überboten die Bhigpartet im Cifer, diesen Schandsled der Union so bald als möglich zu verwischen. Newhork und Pennsylvanien waren die ersten Staaten, welche eine directe Steuer einführten, um ihre Gläubiger zu befriedigen.

Durch die Katastrophe von 1837 waren eine Menge von Kausleuten zu Grunde gegangen, und viele hatten die Zeiten benutt, um betrügerische Bankerotte zu machen. Um den Unschuldigen Erleichterung zu verschaffen, erließ ber Congreß ein Bankerottgeset, das jedem, der sein ganzes Vermögen abtrat, die Wohlthat ganzlicher Entlastung gewährte. Richt weniger als 40,000 Personen machten von dem Geset Gebrauch. Aber dasselbe tras auch Vorkehrungen gegen den Schwindel, indem es durch siebenzehn Vorbehalte alle die betrüglichen Handlungen, bolosen Ueberschreibungen und Verheimlichungen strafte, welche im amerikanischen Verkehr gleichsam stehend geworden waren. Ferner bestimmte das Geset, daß kein Bankerotteur, wenn er nicht wenigstens 78% an seine Gläubiger bezahle, in Jukunst Grundstüde kausen, liegendes oder sahrendes Cigenthum bestigen, oder Handel und Fabriken betreiben könne.

Der Congress von 1842 that einen Schritt, der darauf abzielte, den Finanzwirren ein für alle Mal ein Ende zu machen. Außer einer Anleihes bill genehmigte er einen neuen Jolltarif, deffen durchschnittlich 50% betragende Bolle ermäßigt werden sollten zu Gunsten der Staaten, "welche Taback, Gestreibe und Mehl zu einem Jolle zuließen, der die höchste Besteuerung jener Gegenstände in Amerika nicht übertreffe, und sobald amerikanische Bürger das Recht haben würden, die genannten Stapelprodukte der Bereinigten Staaten direct aus einem Hafen der Union nach irgend einem Hafen oder Platziener Länder zu sühren und unter denselben Bedingungen zu verkausen, wie die eingeborenen Unterthanen." Auf dieser Grundlage wurden Unterhandslungen mit dem Jollverein eröffnet, dem für Begünstigungen des amerikanischen Tabacks, für den Deutschland der beste Markt ist, Jollerleichterungen der beutschen Seidens und Leinenwaaren und anderer Artikel geboten wurden. Die

amerikanische Berfassung macht jeden Bertrag von ber Genehmigung bes Sernats abhängig, und baran scheiterte bie lebereinkunft mit bem Jolverein. Der Senat verweigerte seine Zustimmung hauptsächlich beshalb, weil England, Schweden, Brafilien, Desterreich, Ausland, Portugal und hannover nach älteren Tractaten ein Recht hatten auf dieselben Begunstigungen, welche andern Staaten eingeräumt wurden, so daß eine fast allgemeine Reduction bes amerikanischen Taris hatte eintreten muffen.

Der Tarif von 1842 mar ju Ente ber Sigungen in Gile und Saft votirt worben, fo bag ibm wefentliche Dangel antlebten. Er tonnte überbaupt nur fur proviforifch gelten, und murbe 1846 burch einen neuen Zarif erfett, ber bem Guten und ben bemofratifchen Grundfaten genehm mar. Diefer neue Carif belaftete bie Baaren burchichnittlich nur mit 30% und bafirte feine Berthgolle auf ben Berth, ben die Baaren im Ergengungelande befigen. Die Berthjolle hatten Die Demofraten verlangt, um Die armeren Rlaffen gu begunftigen. Fruber maren bie Bollenmaaren u. a. m. gang aleich tarirt, mobel naturlich ber Reiche gewann, ber fur feinen toftbaren Stoff nicht mehr bezahlte, als ber Arme fur fein weniger toftbares Rleib. Roch nach 1842 hatte bie Regierung ben Grundfat befolgt, bas vom Boll einkommenbe Beld unter mehrere bundert Banten zu vertheilen. Ram bas Land nun in einen Rrieg - und ein folder brach 1846 aus - fo bing es von ber Gnade ber Banten ab, ob fie gablen und bem Lante Die Mittel gur Rriegeführung geben wollten. Diefer Buftand war hochft anomal und beraubte bie Regierung aller Selbstandigfeit. Um ibm ein Ente gu machen, nahm ber Congreß ein Unterschatamtgeset an. Diefes bestimmte; Die Ginfunfte ber Bolle follen nicht mehr bei ben Banten binterlegt werben; ber Boll foll nicht mehr in Bantnoten, fondern in baarem Gold oder Silber beaabit und bie Summen von besonders bagu ernannten Beamten verwaltet werben. Auf Diefe Beife murbe ber Staat endlich gang unabhangig, obgleich er große Summen todt liegen ließ und ben Banten Die Bortheile entzog, mit feinen ereditirten Belbern operiren au tonnen.

Es entstand nun die Frage, ob es bei dem Geldmangel, der in großen Stadten oft herricht, fur den Einführenden nicht febr schwer sein werde, die nothigen Baarsummen fur seine Bollgebuhren in Bereitschaft zu haben. That man nichts, um die Streuge der Baarzahlungen zu mildern, so stand zu bestürchten, baß der ganze Einsuhrhandel in die Sande einiger reichen ameritas

nischen und europäischen Capitalisten fallen werde. Der kleine Cinführende mußte in Nachtheil gelangen, der reiche Kausmann im Inland und Ausland in kurzer Zeit zum Genuß eines fast ausschließlichen Monopols des Cinfuhrshandels gelangen, so daß die im Interesse Aller gemachten Gesehe nur den Bortheil einiger Wenigen gesichert haben wurden. Da dies unrepublikanisch gewesen ware, so nahm der Congreß ein drittes Geseh an: das Waarenhäusers Geseh. Es wurde jedem Kausmann gestattet, seine Waaren drei Jahre lang in den Waarenhäusern des Staats liegen zu lassen, dieselben — statt wie bisher auf einmal — in beliebigen Quantitäten herauszunehmen und für diese Quantitäten den Zosl immer in baarer Münze zu entrichten.

Ueber ben ameritanischen Urmalbern, in beren geheimnigvollem Duntel europaifche Capitaliften fich mehr als einmal verirrt und verloren haben, batte bis 1837 ein nimbus gelegen, ber nun dabin mar. Die Brairien von Illinois und die Sochebenen von Miffouri umichwebte jest feine Boefie mehr, bie Blogen bes Buftandes maren mit rauber und plumper Sand ents bullt worden. Bie man fruber an diefe jungen gander mit ihrem riefenhaften, noch zu erforschenden und auszubeutenden Reichthume bie übertries benften Steen fnupfte, fo unterschatte man jest Diefen machtigen Staatenverband. Und doch maren die Berirrungen ber Jahre von 1837 bis 1842 nichts als eine momentane Storung, welche die materielle Entwidlung eines fo jugendfraftigen Landes, wenn-fie auch augenblidlich den Sandel darniederwarf und bas Eigenthum verrudte, nicht im Beringften aufhalten tonnte. Die Bulfequellen Diefer Staaten und beren Angiebungefraft fur alle Theile ber Belt, Die an wirklicher Uebervollerung litten, erichienen nicht minber groß, wenn man fie aus bem Standpunfte bes falten Berftandes als aus bem ber Cinbildungefraft betrachtete. Die Ginwanderungen bebielten ibre Tens beng gum Steigen bei, Die fie feit 1830 angenommen hatten. Englander und Deutsche mochten fich bei biefer Bermebrung ber ameritauischen Bevolferung etwa die Bage halten, bis der große irifche Auszug begann, feine Maffen an das gaftliche Beftade zu werfen, wo Sungerenoth und Bachteraustreibungen nicht bem Ramen nach befannt find. In ber beutschen Ginmanberung bob mit bem Jahre 1831 ein neuer Reitlauf an. Bon 1815-1830 batten fich meiftens nur ungebilbete Leute angefiedelt und babin und borthin gerftreut, von 1830 an tamen viele Ungehörige ber bobern Stante, theils Fluchtlinge, theils Leute, welche fich in ben politifden ober religiofen Berhaltniffen ber

alten heimath unbehaglich fühlten, oder auch solche, welche sich von den Borspiegelungen der Auswanderungs:Agenten, dieser modernen Seelenverkäuser, verloden ließen. Die meisten dieser gebildeten Uebersiedler trugen sich mit der hoffnung, in Nordamerika ein Neudeutschland zu gründen, bestimmte Staaten vorwiegend mit Deutschen besiedeln und dort deutsches Wesen und deutsche Sitte heimisch machen zu können. Un Zahl start genug waren sie, denn es läßt sich berechnen, daß von 1832—1846 etwa 600,000 Deutsche, im jährlichen Durchschnitt dieser sunszen Jahre 40,000, nach Amerika geganzen sind. Bremen besörderte etwa ein Drittheil dieser Summe, Havre eben so viel, der Rest vertheilte sich auf die übrigen deutschen Häsen, auf Amsterzdam, Antwerpen, Rotterdam, Gent, Dünkirchen, London, Liverpool und Marseilse.

Es wurden mehrere Berfuche gemacht, gemeinschaftliche Niederlaffungen nach einem feften Plane unter bestimmten Leitern ju grunden. Der bedeus tendfte ging von einer Biegener Befellichaft aus, Die 1833, fast taufend Menfchen ftart, nach Amerita tam. Die Untenntnig bes Landes, Die Bantfucht, bie burch ungewohnte Entbehrungen hervorgerufen wird, und ber unprattifche Sinn ber Fuhrer brachten Diefes Unternehmen jum Scheitern. Die Gefellichaft trennte fich, "bie mitgebrachte Glode fur die beutsche Stadt wurde in einem Rubstalle aufgehangt und bas toftbare Fernrohr fur Sternenbeobachtung in einem Blodhaufe untergebracht." (Lober.) Untere Gefellichaften, Die fich auf Religionegemeinschaft grundeten, gedieben beffer, fo Die altere ber Rappiften und zwei neuere von Ratholiten. Man wollte nun wenigstens ben beutschen Strom in bestimmte Staaten leiten, tonnte fich aber auch bier nicht einigen und folgte vielmehr ber einheimisch amerikanischen Auswanderung, welche ihren Trieb nach ten neu eroffneten, am weiteften ents legenen gandern nimmt. Dhio und Indiana, bas Innere bes Staats News port, bas westliche Bennsplvanien und Birginien, Tegas, Florida, Miffouri, bas Prairienland in Illinois, Arkanfas, Michigan, Jowa und Wistonfin tamen nach einander an die Reihe und jeder Diefer Staaten oder Bebiete nahm großere oder fleinere Bellen bes beutschen Stromes auf. Mehrere beutsche Congresse in Bitteburg bemubten fich fur Die Ginigung ber Deutschen. Bon allen Beichluffen diefer Berfammlungen: in ben Begirten und Orten, wo bie Deutschen bie Mehrzahl ausmachten, auf gerichtliches Berfahren in deutscher Sprache ju bringen, die Anstellung deutscher Schullebrer in gemischien Bezirken zu fordern, eine deutsche Lehrerschule, eine deutsche Seitung zu gründen, die Rechte der Deutschen zu wahren, kamen meiden zu wirklicher und dauernder Aussührung, welche die Stiffeon Bereinen zum Besten der Einwandernden und die Bildung vortenschaften für Gesang, Musik und Literatur betrasen. Namentitch die deutschen Gesangsvereine haben sich in Amerika zu vielversprechender Blüthe erhoben, und in ihnen geschieht das sonst Unerhorte, daß die weniger gebildeten Deutschen sich der Leitung der mehr gebildeten unterordnen. Ein Ueberrest jener Bestresbungen für das nordamerikanische Deutschthum ist die Stadt hermann in Missouri, die trop Krankheiten, lieberschwemmungen, Anseindungen der Ameriskaner und innerer Zwiskiakeiten sich kräftig bebauptet hat.

Eigentlich gegen die Irlander, doch aber auch gegen die Deutschen richtete fich die Partei der Eingeborenen (Natives), welche, weil Fremde in die Gesetze, Einrichtungen und Sitten eines fremden Landes sich schwer hineinsleben, die Einwanderer serner zum Theil unwissende und unsittliche Menschen sind, die Bedingung des fünfjährigen Aufenthalts im Lande als Borbedingung der Erlangung des Bürgerrechts zu der eines einundzwanzigjährigen Aufenthalts hinausschaft nuben will. Die Natives wurden die Einwanderung, wenn sie nicht so viele materielle Kräfte mitbrächte, ganz verhindern, denn sie fühslen, daß die Deutschen auf die Wissenschaft und Kunst, selbst auf die Religion und Sitte verändernd einwirken.

Nachdem so viele Anläuse zu einem Zusammenhalten der deutschen Auswanderer in der neuen heimath mißgludt waren, erließ ein Berein deutscher Abeliger, besonders früherer Reichsunmittelbarer, Aufruse zu einer planmäßigen Auswanderung nach Tegas. Es war ein glüdlicher Gedanke, von dem Adel, den man sich gewöhnlich dem Bolk abgewendet denkt, ein Unternehmen ausgehen zu lassen, das den Fortziehenden politische Macht und dem alten Baterslande neue Absahauellen versprach. Der Berein hatte am Llano und Coslorado ein zusammenhängendes Gebiet von zweihundert deutschen Geviertmeilen Umsang gekauft und in Loose von 320 Ackern vertheilt. Den Auswandernden wurden gute Schiffe zur Uebersahrt, die Ausstellung von Agenten an den Landungspläzen, freie Fahrt von der Küste nach der Ansiedelung, die Errichtung von Schulen und Kirchen, die Anstellung von Aerzten und Apothekern, die Uebersassung von Hausen und Krechen, die Anstellung von Aerzten und Mochekern, die Uebersassung von Hausen und Geräthsschaften zu den niedrigsten Preisen versprochen. Für den Ansang verlangte

man die Einzahlung einer gewiffen Summe, von ben Berbeiratheten 600, von ben Ledigen 300 Guiben.

Der Fürft Rarl von Golme ging ale Bevollmachtigter voraus, und am 18. September 1844 fegelte bas erfte Schiff mit Auswanderern von Bremen Als die Unfiedler landeten, mußten fie an ber burchaus ungefunden Rufte lange nach einem Landungeblate, bann nach Ctappenorten fuchen, und fanden teine Transportmittel, ins Innere ju gelangen. Sie mußten bimachten, wobei icon viele in Schmut, Sunger und Elend vertamen. Die Erbaltung fo vieler Menichen gebrte Die Bereinsmittel vollends auf. Die Leute glaubten fich betrogen, und die Beamtenberrichaft, ber man fie unterwarf, erbitterte fie nur noch mehr. Rurft Solms, bem au feinen vielen trefflichen Eigenschaften nichts als Geschäftstenniniß fehlte, führte mit unfäglichen Unftrengungen endlich ben größten Theil ber Coloniften nach 3wifdenftationen. Reubraunfels und Friedrichsburg. Ingwischen trafen neue Ginmanderer, gegen breitaufend Deutsche, an der Rufte ein, und die Schauderscenen wiederbolten fich in gesteigertem Brade. An der ungefunden Rufte in elenden Erbbutten und Belten gufammengedrangt, ohne Mergte und Beilmittel, ohne gureichende Lebensmittel, verfamen die meiften ber Ungludlichen ober verliefen fich, und nur fleine Schaaren erreichten, ihren Weg mit Grabhugeln befaend, Reubraunfels. Schlieglich erwies fich bas Land am Llano und Colorado ichlecht, den Angriffen der Indianer ausgeset, bagegen gelangten Reubraunfele und Friedrichsburg zu geregelten Buftanden und hoben fich. Im Gangen war ber Tegasverein mit traurigem Berluft an Menfchenleben gescheitert.

Im Jahre 1846 lebten fast vier Millionen Deutsche in den Bereinigten Staaten, durch alle Stände verbreitet, geachtete Geistliche, Lehrer und Aerzte, Kausseute, handwerker und Landbauer, aber wenige in Nemtern des Staats und der Gemeinden. "Ueberblickt man die letzten sunfzehn Jahre, so muß man gestehen, es ist in dieser Zeit ein deutsches Bolk in Amerika entstanden, wie es früher nicht da war; es hat gewissermaßen ohne sein Zuthun mit jedem Jahre etwas an Einsluß gewonnen und ist selbst mit jedem Jahre reicher und stärker geworden, wenn auch alle seine größeren selbständigen Unternehmungen zu Nichte geworden sind und seine Stellung keineswegs diez jenige ist, welche es im Berhältnisse zu seinem Werthe einnehmen müßte. Aber es sind die Grundlagen gesegt, und die Nachkommen haben reiche Ersahrungen vor sich" (Löher).

Bleich einem Beer, bas unter beständigen Rampfen und Berluften pormarts geht, arbeiteten fich bie Bereinigten Staaten mitten unter ben Cala: mitaten ber Jahre von 1837 bis 1842 ju einer boberen Stufe empor. Sabre 1840 maren 178 Gifenbahnen mit einer Beglange von 9400 englischen Meilen (4000 beutsche Stunden) theils eröffnet, theils noch im Ausbau begriffen. Die Roften Diefer Ausführungen erforderten Die Summe von 180 Die wichtigften Bunfte bes Landes maren burch Dollars. großgrtige Anlagen von Canalen und Gifenbahnen mit einander verbunben, und diese Arbeiten waren ungeachtet vieler babei vorgekommenen Schwierigkeiten und bochft ungunftiger Bobenverhaltniffe mit feltener Mus-Dauer durchgeführt worden. Die Bollendung mehrerer Anlagen von Gifenbahnen war um fo miglicher, ale Die Erfahrung bereits anderwarts beftebender Bahnen dabei nicht benutt werden tonnte, indem Clima und Beichaffenheit bes Bodens fo wie fonftige ungunftige ortliche Berbaltniffe gang eigene Conftructionen und Anordnungen erforderten, in vielen Rallen auch Die beschrankten Mittel erft einen Magitab fuchen mußten, Das in Frage ftebende Broject entsprechend gur Ausführung bringen gu tonnen. Man überwand Steigungen und Rrummungshalbmeffer, Die auf europäischen Babnen forgfältig vermieden wurden, und erfand gu biefem Behuf Locomotiven, von benen bie englischen bald aus bem Relbe geschlagen murben. Gewöhnlich bauten Brivatgefellichaften, Die von ihrem Gingelftaat mit Unleihen unterftust Eine folche Gefellichaft unternahm ben Bau ber hundert und gebn beutsche Meilen langen Babn vom Sudson jum Erie: See.

Schiffe baute Nordamerika von 1825 bis 1834 9147 von mehr als einer Million Tonnen, darunter 498 Dampfer, von 1835 bis 1844 7905 von einer Million Tonnen, darunter 1028 Dampfer. Die Gewinnung der bituminösen Kohle erreichte 1837 bereits die Ziffer von 1,750,000 Tonnen, an Anthracitkohlen lieferte allein Bennsylvanien in dreißig Jahren 22 Millionen Tonnen zu einem Werthe von hundert Millionen Dollars. Im Jahre 1847 veranschlagte man den Werth des Ertrags von Arbeit und Capital im ganzen Lande auf etwas mehr als 2013 Millionen Dollars. Davon kamen in runder Zahl auf die Erzeugnisse des Ackerbaues 838 Millionen Doll., der Biehzucht 252, des Gartenbaues 45, der Waldwirthschaft, der Fischerei 17, der Manusacturen 850, der Gewerbe 50, der Haufer und verpachteten Länzereien 50, der Bergwerke 74 Millionen Dollars. 1840 waren in der Insereien 50, der Bergwerke 74 Millionen Dollars.



buftrie angelegt 268 Millionen Dollars, 1847 fcon 326. Bon ber letteren Summe tamen auf Renengland allein 100 Millionen, in ben weftlichen Staaten folgten einander in aufsteigender Linie Michigan und Miffouri, Tenneffee und Illinois, Indiana, Rentudy und Dbio. In ben Staaten bes Rordoftene überftieg ber Ertrag ber Industrie jenen bes Aderbaues um 36 Dillionen, im flavenhaltenden Guben lieferte Die Induftrie nicht 90, ber Aderbau tagegen 356 Millionen. In die Ausfuhr gelangte von ber gefammten Erzeus gung nur ein Berth von 150 Millionen. Die Banten batten 1847 ein Capital von 208 Millionen Dollars, Das einen Ertrag von 25 Millionen lieferte.

Der Mais ift Die Rornerpflange, welche Die Anfiedlungen in unangebaus ten Begenden am fraftigften fordert, weil fie auf dem raubeften, taum aufgeriffenen Baldboden, gwifchen abgeftorbenen Baumen und modernden Stumpfen fichere und reichliche Ernte gewährt. 1847 ernteten Die Bereinigten Staater. 539 Millionen englische Scheffel Mais. Reis erzeugten Gutearolina und Louiftana in bemfelben Jahre 103 Millionen Pfund. Die gefammte Budererzeugung, fur die besonders der Strich an beiden Diffiffippi-Ufern von Boint Coupée bis gur Mundung bes Strome wichtig ift, ftellte fich 1847 auf 324 Millionen Bjund. Der Tabadeban behnte fich auf Die westlichen Staaten, felbit guf bas nordliche Connecticut aus und lieferte fur die Ausfuhr etwa 100 Millionen Bfund zu einem Berthe von mehr als acht Millionen Dollare. für den einheimischen Berbrauch 120 Millionen Bfund. Die Ginführung einer dinefischen Urt bes Daulbeerbaums (M. alba multicaulis) rief eine eigenthumliche Bewegung bervor. Man bildete große Befellichaften, pflangte Maffen von Baumen, legte Rilanden an und erwartete eine glangende Mera. Der "Multicaulis-Schwindel" ging vorüber, aber Die Bereinigten Staaten batten eine neue Induftrie gewonnen, Die 1847 in runder Babl 400,000 Bfund Cocons erzeugte. Baumwolle batte man 1828 720, 598 Ballen gewonnen, und 1840 waren es 2,177,835 Ballen. Ausgeführt wurden von 1836 bis Mitte 1847 nach amtlichen Angaben 5743 Millionen Bfund, Die einen Berth von 486 Millionen Dollars barftellten. Man berechnete bas Capital, bas die Baumwollenstaaten (Birginien, Nordearolina, Sudcarolina, Beorgien, Alabama, Mijfiffippi, Louifiana, Tenneffee, Kentudy, Artanfas, Florida und Tegas) in Diefer Gultur angelegt batten, auf 650 Millionen Dollars. \*)

v. Blotted, allg. Beich. X. (Erg. : Bb.)

<sup>\*)</sup> Die Bahlen find bem vortrefflichen Berte von Andree: Rordamerita in geographischen und geschichtlichen Umriffen (Braunschweig, 2. Auflage 1853) entnommen. 30

Der gunebmenben Gultur batten bie noch im Junern ber Staaten lebenben Indigner zu weichen. Die bildungefabigften aller rothen Stamme maren Die Ticbirofis in Georgien. Sie befagen blubende Dorfer, widmeten fich mit Gifer ben Sandwerten, grundeten Rirchen und Schulen, lebten nach einer ibren Berbaltniffen angemeffenen einfachen Berfaffung, burchaogen ibr Gebiet mit Landftragen und bauten biefelben Stavelartitel, wie die Rordamerikaner. Aber Die Georgier ftrebten nach bem Lande ber Efchirotis und thaten alles Erfinnliche, Diefe zu verbrangen. Bergebens mandten fich die Bedrangten an Die Obergerichte ber Union. Die gunftigen Entideibungen, welche fie bort erlangten, wurden von den Georgiern nicht geachtet. Ingwischen bildeten fich unter ihnen zwei Barteien, beren eine, an Babl bei Beitem die fchmachfte, in die Auswanderung nach dem Weften willigte, weil die Macht der bleichen Befichter fo viel ftarter fei. Dit Diefer Bartei fchlog ein Bevollmachtigter bes Brafidenten einen Bergleich ab, wie die Georgier ibn munichten. Die anbere Bartel, 15,000 Ropfe ftart, murbe mit ihrem Broteft gegen ben mit 700 Indianern abgeschloffenen Bertrag nicht gebort. Der Congreg entschied, "baß Die Tichirotis, wie es mit ihrer "Nationalversammlung" vereinbart worden fei, binnen zwei Jahren auswandern mußten. Eruppen rudten ein, und bie Tichirotis verliegen ihre icone heimath (1838). Wie ihnen erging es ben Rribte, Schattas, weftlichen Tichirotis, Dofchibmas, Ottamas und Bottomatonis, ben Schahnis, Delawaren und anderen fleineren Stammen. beutelläßt fich ber Beg, ben die Bertriebenen geführt wurden, an Grabbugeln verfolgen, die viele Meilen weit fortlaufen. Der Transport mar Unternehe mern überlaffen worden, und biefe Chrlofen ließen bie Indianer gu Bunderten verhungern.

Mannhafter als alle andern Stämme wiesen die Seminolen die Berslockungen zum Auswandern zuruck. Dieser Stamm lebte in Florida auf Jagdgründen, die von den Pflanzern mit jedem Jahre mehr eingeengt wurzen. Seine Kriegstüchtigkeit war zu bekannt, als daß man nicht lange Unsterhandlungen versucht hätte, ehe man zu Gewaltmitteln schritt. Die Semisnolen brachen nun aus ihren Schlupswinkeln hervor, verbrannten die Pflanzungen, mordeten alle Weißen und schlugen die zu hülse eilenden Milizen zurück. 1835 kam Jacharias Taylor mit zahlreicheren Truppen, überraschte die übermüthig gewordenen Seminolen und brachte ihnen eine blutige Niederslage bei. (Weihnachtstag von 1835.) Nach diesem Siege, den man in der

ersten Freude für entscheidend hielt, begann erst der eigentliche Krieg. Das Innere von Südssorda, wohin die Seminolen sich zuruckzogen, ist ein flaches Land, das in der Regenzeit zwei dis drei Fuß vom Wasser überdeckt wird. Diese regelmäßigen Ueberschwemmungen lassen unermeßliche Sümpse zurück, aus denen einzelne höhere und fruchtbare Stellen emporragen. Wo die Sümpse einen stärkeren Pflanzenwuchs erzeugen, entstehen Sumpsvickichte, durch die der Indianer hindurchschlüpft, während der Weiße Mühe hat, sich langsam mit dem Waldmesser einen Weg zu bahnen. Giftiges Gewürm, Alligatoren und die Ausdunstungen der Dickichte sind noch gesährlichere Feinde, als die Wilden, die mit ihren sicher treffenden Büchsen hinter dem dichten Moosbarte der Lebenseichen lauern.

In diefe faft unguganglichen Sumpfgegenden gogen bie Bilben fich gus rud, um gelegentlich Ausfälle ju machen, Die ameritanischen Boften ju burche brechen und die Bflangungen zu verwuften. Tablor befolgte ben nach ben Umftanden beften Rriegsplan, von der Beiligengeiftbai aus, mo fein Sauptquartier war, eine Linie von Blodbaufern ju gieben. Satte fich biefe weit ausgebehnte Linie gegen Durchbrechungen fichern laffen, fo murben Die Seminolen wegen Mangel an Lebensmitteln und Rriegsbedarf den Rampf bald haben einstellen muffen. Aber die Indianer überfielen bie und ba die forglofe Befagung eines Blodhaufes und erhielten außerbem burch fpanifche Schmuggler Munition. Dennoch murben immer mehr ihrer Sumpfinseln fo eng eingeichloffen, daß die in ihnen Berftedten fich ergeben mußten. In ben funf Jahren von 1835 bis 1840 erreichte Taplor wenigstens fo viel, bag er Die Seminolen faft gang auf die füdlichfte Spige von Alorida guruddrangte. In Diefe eingus bringen, verwehrten ibm die Bodenverhaltniffe, ber große, bas balbe Jahr mit Baffer bededte Copreffensumpf und die binter Diefem liegenden Lichtungen, die eine Begetation von Schilf und einem weidenabnlichen Strauch (Mangrowth) nabren. Der Copreffensumpf ließ fich nicht burchwaten, und fo oft Taplor burch die Buchten und Fluffe ju ben Lichtungen vordrang, festen Schilf und Beiden ibm Schranten. Der Berrath von zwei Indianer-Bauptlingen lieferte endlich auch ben letten Bufluchtsort ben Ameritanern in Die Bande, und 1842 fonnte endlich ber Prafitent bem Congreg Die Botichaft ichiden, bağ ber Seminolentrieg beenbet fei.

Die überwundenen Seminolen vermehrten die nach dem Westen versehten Indianer. 1844 waren der Uebersiedelten 77,000, die zu den Stämmen der

Tidirotis, Rribts, Tichaftas, Tidbitafas, Seminolen, Dfagen und neunzebn weniger gablreichen geborten. Man machte den Berjuch, fie fich felbit unter einer wenig fublbaren Hebermachung civilifiren zu laffen. Bier Oberauffeber, gebn Agenten und eine Angahl Unteragenten Der Bereinigten Staaten wurden ans gemiefen, auf ftrenge Beobachtung ber Bertrage zu balten und Die Indianer gegen jeden Uebergriff von Beigen in Schut zu nehmen. In der Gefittigung ber Indianer erreichten die Glaubensboten fo viel, daß die meiften Stamme fich jum Aderbau bequemten, bem Branntwein entjagten und ihre Guterge-Eine Bundesbeborde festen fie trot aller Ermabnungen meinschaft aufgaben. nicht ein. Doch einigten fie fich über einige allgemeine Grundfate, namentlich barüber, bag feine Ginfuhr geiftiger Betrante ftattfinden burfe, ber Rrieg ber Stamme unter einander, Die Blutrache verboten fei, jedes Berbrechen. von einem Indianer auf dem Gebiet eines andern Stammes begangen, beftraft, nie ein Stud Land abgetreten, fur Berbefferungen in den Gewerben und im Aderbau Gorge getragen werben folle. Diefe Unfange verfprechen viel, und es tann am Artanfasfluffe ein indianifcher Gulturftaat entfteben, porausgejett, bag ber unaufhaltjam nach Beften bringende Strom ber ameritanischen Befiedlung Die ichon einmal verjagten Stamme nicht mitten in ihrem Werfe unterbricht.

Ungleich gefährlicher, als die rothe Bevollerung, ift den Bereinigten Staaten die schwarze der Stlaven. 1820 hatten die Bereinigten Staaten 1,538,064 Stlaven, 1840 hatte sich die Bahl bis zu 2,487,355 vermehrt\*). Satte man die Berhältnisse ihrer eigenen Entwicklung überlassen, so wurde die Mitbewerbung der freien Arbeit die Stlaverei immer weiter nach dem Suden zurückgedrängt haben. Kentucky war bereits reif für die Emaucipation, als der unkluge Cifer der Ultraabolitionisten verdarb, was die Bemuhungen der verftändigen Regerfreunde erreicht batten. Durch die Beratbungen des

<sup>\*)</sup> In den hauptiflavenftaaten war die Freies und die Stlavenbevollerung in dem genannten Sabre;

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Freie.   | Stlaven. |           | Freie.   | Stlaven. |
|-----------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Maryland                                | 880,282. | 89,737.  | Mabama    | 357,224. | 253,532. |
| Birginien                               | 790,550. | 448,987. | Miffouri  | 180,440. | 195,211. |
| Rordearolina                            | 507,602. | 245,817. | Louiflang | 183,959. | 168,452. |
| Subcarolina                             | 267,360. | 327,038. | Artanfas  | 75,339.  | 19,935   |
| Georgien                                | 410,448. | 280,944. | Tenneffee | 646,151. | 183,059. |
| Florida                                 | 28,760.  | 25,717.  | Rentudo   | 597,570. | 182,258. |

englifchen Parlamente uber Die Emancipation murbe in Die Naitation für Abichaffung ber Stlaverei ein neuer und lebhafter Aufschwung gebracht. Der vermittelnde Blan, Die ichwarze Bevolferung nach Liberia abfliegen gu laffen, murbe von ben Giferern ale unguganglich und widerfinnig verworfen und fofortige Aufbebung ber Stlaverei geforbert. Da man fich gegen bie blutigen Stlavenhalter, Die Feinde Gottes und ber Menfchen", Alles erlauben ju burfen glaubte, fachelte man bie Stlaven jum Ungehorfam auf und verleitete fie gur Flucht, wenn man fie nicht gar, wie in einzelnen Gallen ges ichab, aufforderte, fich ju bewaffnen und bas Blutvergießen ju beginnen. Quater und Abolitioniften, Die fich ju einer Benoffenschaft vereinigten, organifirten eine "unterirdifche Gifenbahn", eine beimliche Strafe, gebildet von einer Reibe von Bohnungen, Die in Entfernungen von zwei, brei und vier beutichen Meilen von einander lagen. Satte man Stlaven ermuthigt, ihre Berren ju berlaffen, fo icaffte man bie Klüchtigen in ber Racht von Saus zu Saus, bis fie in Canada in Sicherheit waren. Biele Preffen beschäftigten fich mit nichts, als mit ber Unichaffung von Brandidriften, bie bann von wandernden Bredigern unter ber Sflavenbevolkerung verbreitet wurden. Bange Univerfitaten und Seminarien behandelten die Emancipation, als ob fie fur fie Sauptzwed mare. Eines biefer Seminarien rief burch feinen Feuereifer in Cincinnati furchtbare Rampfe bervor, bei benen mit Buchfen und Ranonen gefeuert murbe.

Diese Uebertreibungen schabeten Riemand mehr, als ben Stlaven selbst. Im sich zu schügen, erließen mehrere Stlavenstaaten Gesete, welche Jeden mit dem Tode bedrohten, der die Stlaven gegen die Beißen aufreize, und erneuerten alte Berordnungen, welche verbieten, den Schwarzen Unterzicht im Lesen zu ertheilen. Ueberall verschärste man die Aufsicht der Strafgesetz, und unterwarf die freien Farbigen lästigen Bestimmungen. Das Extrem der Ultraabolitionisten erzeugte ein entgegengesetztes Extrem: nie könnten die Stlaven freigelassen werden, rief die Leidenschaft aus den Stlavenbesitzern, weil ein Racentrieg entstehen und den Süden zu einer Einöde machen werde. Die gegenseitige Erbitterung ließ die Frage der Trennung so drohend in den Bordergrund treten, daß der Prässbent van Buren für nöttig hielt, 1837 in einer Botschaft an den Congreß die Abschaftung der Stlaverei in denjenigen Staaten, wo sie noch bestehe, für unstatthaft zu erklären und daß das Repräsentantenhaus 1839 sich weigerte, serner Bittschriften gegen die Stlaveztei anzunehmen.

Eine Mittelpartei, Die fich um Beinrich Clay, ber felbft ein Stlavenhal= ter war, bilbete, ging einen rubigeren und mehr prattifchen Beg. 3hr Bablfpruch lautete: ftufenweife, von bem Reger felbft zu erarbeitende Freilaffung. Bu biefer Mittelpartei gehörten auch bie Bereine, welche bie Erzeugung von Baumwolle burch Beige betrieben, um ben praftifchen Beweis zu liefern, bag bas haupterzeugniß ber Stlavenhande burch freie Arbeit mohlfeiler berguftels Ferner beschäftigte fich die Mittelpartei mit ben freien Farbigen, Da Die Aufhebung der Stlaverei an Bedenklichkeit verliert, wenn es gelingt, Diefe Claffe gur Ordnung, Sittlichkeit und Bildung gu fubren, fo bag bie in Freis beit tretenden Schwarzen fich an eine achtbare Gefellichaft, welche verebelnd auf fie einwirtt, anschließen tonnen. Mit den Bereinen ber Beigen verbans ben fich Gefellichaften ber beffern Farbigen, beren Rationalconvente, Die gewohnlich in Cleveland gehalten murben, fich vorzugeweise mit ben Mitteln ber Sittigung ihres Gefchlechts beschäftigten und nie unterließen, durch Flugfchriften und Abreffen bie Lehre ju predigen, daß bie Farbigen durch preis. wurdiges Betragen fur ihre Sache bas Befte thun fonnten. Unter Diefen Farbigen zeichneten fich mehrere gute Schriftsteller aus, meiftens zugleich Pre-Diger, Bennington, Brown, Douglag, Bibb u. a. m.

Die Frage ber Emancipation verleiht Saiti eine Bichtigfeit, welche bie fleine Infel ohne dies nicht besitzen wurde. Man erwartet von Saiti Die Lofung ber Frage, ob bie Reger wirflich ju einer boberen Bilbung und gur Begrundung eines geordneten Staatslebens befabigt find. Aufangs wollte man aus ber Infel einen glangenben Beweis fur die Befabigung bes fchmarsen Stammes berleiten, aber nach einer funfzigjahrigen Erfahrung, nachbem Die erfte Generation, welche Die Beigen mit Feuer und Schwert vertilat batte, ausgestorben, nachdem auf Unruben eine lange Friedenszeit gefolgt war, mußte man gesteben, daß bas freie Gemeinwefen ber Reger nicht eine ber hoffnungen ber Stlavenfreunde erfullt habe. Die erften Beherricher ber Schwarzen, Deffalines und Chriftoph, handelten gang nach ber Beife ber alten Pflanger, nur bag fie ben Gabel gebrauchten, wo jene fich mit ber Beitiche begnügt hatten. Der Schwarze blieb thatfachlich Stlave, und ber graufame 3mang, unter bem man ibn hielt, bewahrte eine gewiffe Ordnung. In jener frubern Beit gab es zwei Staaten, einen ber Mulatten unter Betion im Guben und Gudwesten, einen der Schwarzen im Rorden und Rordweften. Beibe betampften fich mit ber Buth, Die ber Farbenhaß erzeugt\_

bis die beiderseitige Ermattung einen Friedenszustand herbeiführte, den man badurch aufrecht erhielt, daß man zwischen beiden Staaten einen Streifen von zehn Stunden Breite unbebaut ließ. Bon der üppigen Triebkraft des Bodens bald mit Lianen und Dornengesträuch überkleidet, bildete dieser wuste Grenzsstrich eine natürliche Scheidemauer.

Innerhalb jedes ber Staaten ging ber Farbenfrieg fort. drudte bie Schwargen, Chriftoph mighandelte bie Farbigen. Beder ber Rais fer der Monarchie der Schwarzen, noch ber Prafident der Republit ber Dus latten tonnte Die Bildbeit feiner Untergebenen auf die Dauer bandigen. Das Thierifche, bas im Regerblute liegt, brach burch ben bunnen Culturfirnig immer wieder durch. Betion hungerte fich ju Tode, ale er Die Bewalt feinen Bans ben entichlupfen fab, Chriftoph, von feinem emporten Beer in feinem Schloß belagert, fcof fich eine Rugel burch bas Berg (8. Oftober 1820). Der Farbige Boper vereinigte barauf die beiben getrennten Inseltheile gu einer Republit. Seine lange Regierungezeit wird burch die Anertennung ber Saiti'fchen Republit burch Franfreich bezeichnet. Sie verfloß augerbem bis auf bas Ende in Rube, aber Diefe Rube mar ein Schlummer. Boper mar nur fo lange thatig, ale er feine Dacht noch burch Gewaltthaten ju befestigen hatte. Ale Dies gefcheben war, fuchte er fich vergeffen ju machen, regierte von einem Lag auf ben andern und zeigte nicht andere Rachbrud, ale wenn es galt, Diejenigen ju bestrafen, beren vorlaute Reben feine Lethargie beunruhigen fonnten. Er fuchte in ben feltfamften finangiellen Operationen Bulfemittel und verfette fein Land in die traurigfte ofonomifche Lage.

Zweiundzwanzig Jahre that Boyer's Politik, die Schwarzen ihrer natürslichen Reigung zur Unthätigkeit zu überlaffen, die beabsichtigte Wirkung. Zuletzt ging diefer Zustand in eine dumpse Fäulniß über, aus der eine neue Revolution austeimte. Die Farbigen verschworen sich, siegten in zwei Treffen bei Pestal und in der Ebene von Leogane (28. Februar und 12. März 1843) und zwangen Boyer, sich auf einer englischen Corvette nach Jamaila einzuschiffen. Die Farbigen blieben indessen nicht lange im Besty der Gewalt. Ihr erkorener Prässen blieben indessen nicht kange im Besty der Gewalt. Ihr erkorener Prässent herard Rivière hatte kaum Zeit gesunden, seine Bettern und Freunde zu Divissonsgeneralen zu ernennen, als die Schwarzen, von Pierrot und Acaon gesührt, ihn stürzten. Guerrier, ein unheilbarer Sauser, Pierrot, Niche, ein sast siedenzigjähriger Mann, einäugig und mit Bunden bedeckt, solgten einander im Berlauf von drei Jahren als Prässbenten.

Am 3. Marg 1847 wurde die bochste Burte dem General Faustin Souloucue übertragen.

Babrent Diefer gangen Periode zeigt uns Saiti bas Bilb einer Berols ferung, welche rudweife in Die Barbarei jurudfallt. Die Birthichaft bes Raifere Fauftin I., von ber bie jest Lebenden entfette Beugen find, ift nichts als die natürliche Bollendung eines geschichtlichen Brogeffes, in dem ber Schwarze nach und nach alle bie Bullen abgestreift hat, Die ein nachgeaffter Culturguftand um feine Blogen legte. Unter ber Berrichaft einer Berfaffung. welche bas Boblgefallen republifanifder Theoretiter im bochften Grate erres gen muß, unter ber fogenannten geordneten Bermaltung Boyer's gab es nur in ben Sauptftadten einen Rechteguftand und wirfliche Gerichte. in rubigen Beiten, benn als Die Capftadt von einem Erbbeben halb gerftort wurde, plunderten bie von nab und fern bergueilenden Reger Die fteben gebliebene Salfte vierzehn Tage lang und wurden barin von den bochften Be-Auf bem flachen Lande galt fein Gigenthumerecht, wem amten unterftütt. ein Befit gefiel, ter bezog ibn ale Bachter, ohne je einen Pachtichilling ju entrichten. Die iconften Bflangungen ließ Die Tragbeit unbebaut, bas Buderrohr mucherte wild in den Felbern. In ben frangofifchen Beiten batte Saiti bundertundachtzig Millionen Pfund Buder und achtzig Millionen Bfund Raffee, Indigo und Cochenille ausgeführt, am Ente von Boper's Regierung brachte die Republit noch vierzig Millionen Pfund Raffee mit etwas Tabad und Baumwolle in ben Sandel und erzeugte nicht fo viel Buder, als ber eigene Bedarf erforderte. Das Benige, mas es in den Stadten, beren verfal= lende Baufer als ftumme Untlager bes Negerstaats baftanden, an Banbel und Induftrie gab, verbantte man ben Beifen, weit weniger ben Farbigen. Gine Directe Besteuerung vertrug ein folder Buftand bes Landes nicht, man half fich mit einer ben Beigen auferlegten Ropffteuer - hundert Gulben auf ben Ropf - und mit Bollen auf Ginfuhr und Ausfuhr.

Für eine Bevolkerung von 760,000 Menschen hielt Boyer ein heer, bas zuweilen bis auf 20,000 Mann stieg. Mehr als die Salfte vieser Jahl bestand aus Offizieren, Generale zählte man hundertundsunfzig. Dieses heer war ein fressender Krebs für die Finanzen des Staats, obgleich die Soldaten erbarmlich gekleitet und besoldet wurden, Obersten und Majore, um sich zu ernähren, handwerke treiben mußten. Die zahlreichen Posten, welche dieses heer zur handhabung der Polizei auf der Inselausstellte, waren die einzigen

Bernaltungsbeamten, andere gab es blos bem Ramen nach. Die gangliche Bernachlässtäung bes Unterrichts spiegelt sich in ber Thatsache, daß ein General bes Geniewesens von einem Mulatten lernen mußte, wie man addire und subtrahire. Boltsschulen gab es wenige, das fast nur von Weißen und Farbigen besuchte Nationallyceum in Portzau-Prince hatte keine Lehrbucher, teine Karten, keine Apparate. Eine Argueischule besaß kaum ein Dugend Modelle von Papiermache, und den von ihr gebildeten Aerzten gaben deutsche Reisende das Zeugniß, daß sie sich auf die Behandlung von Krankheiten und namentlich Fiebern beinahe so gut verstanden hatten, wie die alten Weiber, in deren handen die hauptpragis blieb.

habgier, die Befriedigung sinnlicher Leidenschaften, Farbenhaß und die robeste temokratische Ungebundenheit, von diesen anregenden Clementen emswsingen die sittlichen Zustände ihre Gestaltung. Wilde Chen bildeten die Regel, Ausschweisungen anderer Art waren an der Tagesordnung. Die Kirche, von Anfang an beinahe machtlos, wurde es immer mehr. 1845 hatte Portsau-Prince, eine Stadt mit 22,000 Cinwohnern, blos eine einzige kleine Kirche, die ausschließlich von Frauen besucht wurde. Der rohe Fetischienst der Küste von Congo und Guinea bemächtigte sich wieder seiner herrschaft. Die Geheimreligion des Baudou, die mit ihren mystischen und grausamen Cinwelshungseeremonien Menschenopser verbindet, kroch in der haiti'schen Gesellschaft auswärts, die sie sich mit dem Kaiser Faustin I., der die Bereitung von Zaubermitteln und die Beschwörung von Todten als die wichtigsten Staatsgesschäfte betrieb, auf den sonderbarsten Kaiserthron der Welt septe.

Benn die nordamerikanischen Stlavenbesiger die Saiti'ichen Buftande bes riethen, so durften sie wohl mit Fug behaupten, daß, wenn die Sklaverei aushöre, "wenige, sehr wenige Schwarze zu einem Stud Arbeit zu vermögen sein wurden, keiner zu andanernder Beschäftigung, daß manche Bauden freier Reger in die westlichen Einoben ziehen und ihren Beg durch Raub und mit Leichnamen bezeichnen wurden, daß es bald keine einzeln liegende Bohnung mehr geben werde, die nicht ausgeplundert und mit ihren Bewohnern den Flammen preisgegeben wurde, daß ber Beiße stets bewaffnet sein und mit geladener Flinte zu Bett gehen musse, und daß, ehe viele Monate vergangen sein wurden, die unabweisbare Rothwendigkeit sich gestend gemacht hatte, den afrikanischen Stamm auszurotten oder in die Stlaverei zuruckzubringen." (hummond, Gouverneur von Sudcarolina.) Die Stlavenhalter konnten sers

ner mit Jug behaupten, daß das Beispiel Bestindiens nicht fur Nordamerita maßgebend sei, da, was auf einem kleinen Gebiet mit verhaltnißmäßig wes nigen Sklaven gelinge, in weitgedehnten Ländern mit großen Sklavenmengen leicht mißlingen Jonne.

Seit der Freilaffung feiner eigenen Stlaven arbeitete England mit gebeimen und offenen Mitteln babin, Die Emancipation in ben Bereinigten Staaten burchausegen. Bbilantbropifde Motive maren bei biefen Bestrebungen gewiß mitwirfend, aber bie Saupttendeng war boch eine politische und mer-England war nicht niehr ber große Martt ber tropifchen Brodutte und tonnte es nur bann wieder werben, wenn die Erzeugung ber Bereinigten Staaten, Die nach 1833 eine bedeutendere Gobe erreicht batte, burch Die Emancipation ber bortigen Stlaven vermindert murbe. Dann gingen Die Preife in die Bobe und die oftindifche Broduction tonnte ben Borfprung vor ber nordameritanifchen gewinnen. Diefer Bortheil wurde um fo großer, wenn es gleichzeitig gelang, ben Aufschwung ber nordameritanischen Sanbelsmarine au bemmen. Diese Marine wurde gefährlich; fie concurrirte mit 1,882,000 Tonnen gegen die englische mit 2.320,080 Tonnen. Die Emancipation erftrebte England burch vielfache Unterftugung ber nordameritanischen Abolitioniften, jur hemmung ber nordameritanifden Marine benutte es die Frage bes Durchfuchungerechts.

Bare ein System der gemeinschaftlichen Seepolizei aller Staaten auf gleichem Fuße herzustellen, so verlore das Durchsuchungsrecht seine ganze Gesfährlichkeit. Stellten alle Seestaaten die gleiche Anzahl von Ariegsschiffen zur Bewachung des Seehandels auf, so konnte man jedem dieser Schiffe gesstatten, Mannschaft an Bord jedes Handelschrzeugs zu schieden und Borlage der Papiere zu verlangen (droit de visite), serner die Richtigkeit der Papiere durch Berhore der Mannschaft, Untersuchung des ganzen Schiffs, der Ladung u. s. w. zu prüsen (droit de recherche). Aber England besigt allein so viele Ariegssschiffe, wie die andern Staaten zusammengenommen, und seine Secossiziere haben das Durchsuchungsrecht stets auf eine Weise ausgeübt, daß man deutstich die Absicht Englands merke, sich durch dieses Recht in handelss und politischer Beziehung die Herrschaft der Meere zu sichern.

Diefen großen 3med haben die Englander bei allen ihren Bertragen mit europäischen Machten im Auge gehabt. Bon 1815 — 1830 erlangten fie von faft allen Staaten Geset, welche ben Stlavenhandel für Seeraub erklarten.

Bu gleicher Beit fuchten fie bie Großmachte babin au vermogen, Die Ginfubr von Colonialmagren aus allen ben Colonien zu verbieten, beren Mutterland ben Sflavenhandel noch nicht abgeschafft batte, mas, wenn es burchgegangen ware, ihnen ben gangen europaifden Colonialbandel in Die Sande gefvielt baben murbe. Aber Breufen und Deftereich, Rugland, Franfreich wollten von Diefem Borichlage nichts wiffen, und Franfreid, Spanien und Bortugal ertlarten fich fogar gegen bie Abichaffung bes Regerbandels. Mit Bortugal verfuhr man indeffen balb ale mit einer eroberten Proving, ben Spaniern taufte man ben Regerhandel um 400,000 Pfund Sterling ab, ben Sollandern batte man icon fruber bas formliche Augestandniß bes Durchfuchungerechte felbft von Schiffen, welche unter Convoi bollandifder Rriegefchiffe fegelten. jur Bedingung ber Burudabe ibrer Rieberlaffungen gemacht. Aber mit Umerita und Frantreich war nicht fertig gu werben. Unterhandlungen mit Amerita, die 1818 angefnupft wurden, führten nicht gum Biel, ba bie wichtigften ber Bugeftandniffe, welche John Quiney Abame gemacht batte, vom Senat verworfen wurden. In ben Jahren 1831 und 1833 gestand Frankreich ben Englandern bas gegenseitige Durchsuchungerecht ju unter gemiffen Bedingungen und innerhalb ftreng bezeichneter Breitengrabe. Die Bemubungen Englands, biefe Bertrage 1841 unwiderruffich ju machen, icheiterten ganglich, und die offentliche Meinung Frankreichs forberte fogar febr entichies ben bas Burudweifen bes Durchfuchungerechts.

Alle seefahrenden Bolter führten Klagen, wie die englischen Kriegsschiffe ihr Recht handhabten. Berzögerungen der Fahrt, unnüge Plackereien, abssichtliche Beleidigungen waren häusige Borkommnisse, und die englischen Berhörden zeigten steis eine Reigung, die verlangte Genugthuung unter Aussstüchten zu verweigern. Auf der andern Seite lehrte die Erfahrung, daß das Durchsuchungsrecht den Sklavenhandel nicht vermindert, wohl aber die Greuel desselben vermehrt habe. Ein Berkehr, bei dem nahezu vierhundert Procent gewonnen wurden, blieb zu lockend, um nicht gewissenlose Menschen anzuziehen. Man wählte jest zu Sklavenschiffen Schnellsegler, die bei den Capverdischen Inseln Basser und Lebensmittel einnahmen, von da nach der afrikanischen Küste suhren, in zwei Stunden ihre Menschenladung an Bord schafften und sogleich wieder absegelten. Unter dreißig Schiffen wurde nur eines genommen. Die übrigen erreichten wohlbehalten ihren Bestimmungsort; aber mit surchts bar verminderter Ladung. Früher starb während der Uebersahrt etwa der

vierte Theil der Neger, jest mindeftens der dritte Theil, oft die Salfte. Bers folgte Stlavenschiffe marfen ihre Schwarzen über Bord, hinderten die englisichen Kreuzer den Sandel an einem Stapelplate der Kufte zu lange, so mors bete der Sandler seine Menschenwaare, um nicht durch den Unterhalt zu viel zu verlieren.

Bei tem Stlavenhantel waren viele ter fchnellfegelnden amerikanifchen Um bem ein Ente ju machen, forberte England tas Schiffe betheiligt. Durchsuchungerecht ameritanischer Schiffe. Buerft brobte es mit einer allgemeinen europäischen Coalition, fpater fuchte es Amerita durch Die Ausficht auf einen ausgedehnteren Santel gur nachgiebigfeit gu bewegen. Aber bas Durchsuchungerecht war teine offene Frage mehr, Amerita hatte barüber eine Reibe ber bitterften Erfahrungen gemacht und wollte auch jest Diefer Polizeimagregel fich nicht unterwerfen. Die Mithulfe ber Abolitioniften vermochte nichts gegen ben Beift ber Ration, ber jeder Migachtung ber vaterlandifchen Flagge widerstrebte, gegen ben Beift bes Seefahrere, bem fein Schiff feine Burg ift. Lord Afhburton's biplomatifche Runft richtete fich vergebene bas bin, Die Nation in tiefer Frage ju fpalten, ben Rorden mit ber Grengfrage, ben Beften mit bem Dregongebiet ju beschäftigen und fo ten Guten zwischen England und den Regerfreunden gut ifoliren. Das nicht gefuchte Biel feiner Bemuhungen war der Bertrag vom 9. August 1844, in dem England fein Durchsuchungerecht, bas boch ein integrirender Theil bes Bolferrechts fein follte, vollständig aufgab. Der Bertrag bestimmte, daß jede ber beiden Dachte an der westafritanischen Rufte gur Unterdrudung des Regerhandels ein Befcmader halten werde, bas jedenfalls nicht weniger als achtzig Ranonen fübre und fur fich ftart genug fei, die Anweisungen feiner Regierung gn vollzieben. Beibe Befcmaber follten gang unabhangig von einander geftellt, aber bie beiderfeitigen Offiziere angewiesen werben, in Ginflang und nach wechfelfeitiger Berathung ju verfahren.

In dem nach Lord Afhburton benannten Bertrage wurde die Frage der nordöstlichen Grenze ebenfalls auf eine ten Bereinigten Staaten gunftige Beise entschieden. Diese doppelte Nachgiebigkeit Englands, die um so auffallender wurde, als sie auf die heftigsten Kriegstrobungen folgte, war noch nicht die lette. Mit der Ueberwachung, der Plane Ruflands auf den Orient beschäftigt, mußte England bei zwei andern Gelegenheiten, die es zwanzig bre früher als Kriegsfrage behandelt baben wurde, die amerikanischen Ans

sprüche auerkennen. Es mußte bas Oregongebiet, auf bas es felbst Rechte gu haben behauptete, und Tegas, bas als Einzelstaat zu erhalten bas enge lische handelsinteresse forderte, bem Riesenkörper ber Bereinigten Staaten einverleiben laffen.

Das Dregongebiet lebnt fich an die Relfengebirge, jenen ungeheuren Felernden, ber fich gleichlaufend mit ber Rufte bes ftillen Oceans von ber Meerenge von Panama bis gu ben arttischen Gewässern bingieht und bas Begenftud ber Cordilleren ber fublichen Erdtheilshalfte bildet. Der Rug bes Gebirge ruht auf weit ausgedebnten Sochebenen, Die meift unfruchtbar und ode, bloge Sandwuften ohne Baume und Gras find. Fast jeder ber maffers reichen Strome, welche burch Oregon ihren Lauf nehmen, verdiente ben Ramen des tollen Stroms (Madriver), den man einem von ihnen vorbehalten Meilenweit bilden fie Schnellen und Bafferfalle, fo bag ber Schiffer, bat. ter fich ihnen anvertraut, fein Boot aus Baumrinde Tage lang auf bem Ruden tragen muß. Un ber Rufte ift ber Boben im Allgemeinen burftig, im Innern wird er beffer, namentlich in den fruchtbaren Thalern, Die fich gwifchen Releruden und durren Buften bis tief in die Relfengebirge bineinzieben. Das Klima ift westlich ber Felsengebirge milder und beständiger, als im Often, und entspricht ber Temperatur gleicher Breiten in Europa.

So lange der Bertrag galt, den England und die Bereinigten Staaten über bas Oregongebiet abgeschlossen hatten \*), konnte dieses große Land bem Sandel nichts bieten, als die Pelzthiere seines Innern und die in unzählbaren Mengen erscheinenden Lachse seiner Flußmundungen. Außer Pelziägern wohnsten nur Indianer im Lande, die von Blattern und Fiebern surchtbar gezehntet wurden. Bon 1834 an kamen Nordamerikaner in das Land, nicht um wie früher zu jagen, sondern um seste Wohnsige zu gründen. Ihre Bahl versmehrte sich, 1841 erließen sie Gesehe, bildeten dann einen gesetzgebenden Aussischuß und ernannten einen Statthalter. Englische und amerikanische Jäsger konnten neben einander auf einem Boden wohnen, dessen Soeitsrecht ein streitiges war, nun Dörser und Städte mit allen Einrichtungen eines geordsneten Staatslebens gegründet werden sollten, konnte die Entschedung, wer eigentlich der Gerrscher sei, nicht umgangen werden.

Die Dregonfrage entichied fur Die Republit die wichtigfte Frage bes in-

<sup>\*) 6. 27.</sup> 

nern Lebens, ob nämlich der Westen mit seinen Landbauern, mit der Industrie und dem Handel, die unmittelbar aus der Blüthe des Ackerbaues hervorgehen, in dem Staatsleben die Oberhand behaupten werde, oder ob die reiche Küste mit ihrem von europäischen Berhältnissen abhängigen Großhandel, oder endelich der Süden mit seinen Staven und Pflanzern. Mit einem Worte, es handelte sich um die Obmacht der Demokratie, die den Westen täglich mit neuen Strömen der Einwanderung befruchtet, oder der Aristokratie, die in den sestenaberlissen der Küste und des Südens wurzelt. Darum war die demokratische Partei so entschieden für die Bestgergreifung, daß sie es um Oregon auf einen Krieg ankommen lassen wollte. England wollte diese Gesbiet nicht sahren lassen, um der ausstrebenden Republik die Bortheile eines Küstenbestiges an dem stillen Meere nicht einzuräumen, vielleicht auch, weil sich in Oregon der alte französische Plan des vorigen Jahrhunderts verwirklichen ließ, die Bereinigten Staaten durch eine Kette von Riederlassungen im Rücken zu sassen auf sassen und auf sich selbst zurückzuweisen.

Im Jabre 1846 murbe ber Streit enticbieben - fur Die Bereinigten Staaten, gegen England. Der 490 nordlicher Breite murbe ale Grenze angenommen, mas fublich bavon lag, raumten bie Englander, mas nordlich, Die Ameritaner. Ausgenommen wurde nur die Infel Bancouver, auf beren Gudfpige die Ameritaner Anspruche machten, und bie ben Englandern verblieb. Dies war bas einzig wichtige Bugeftandnig ber Ameritaner, wichtig barum, weil jene Gubivite au Tage liegende Steintoblenlager enthalt. Aber biefes Rus geständniß wurde badurch neutralifirt, daß ben Bereinigten Stagten Die prachtige Bafferftrage bes Buget-Sundes und der hafen an der Spige der Rucas Strafe gufiel. Die Schifffahrt auf bem Columbia-Strom blieb ben Bereiniaten Staaten, nur follte die Subsonbai-Befellichaft ben Strom bis gum Schlufe ihres Privilegiums, bas beißt bis jum Jahre 1863, befahren burfen. Gublich von 490 lag bas fruchtbarfte, bereits befiedelte gand, nordlich gieben fic Einoben bin, beren Berth ein febr problematifcher ift, fobald die faft auf bas Jahr vorauszuberechnende Ausrottung ber Buffel die Rabrung megnimmt. von ber bas Leben bes Belgiagers abhangt.

Gegen das Oregongebiet hin ist das nordliche Mexito gang unbeschützt von der Natur und zugleich so wenig und zerstreut bewohnt, daß eine Berstheidigung gegen nordamerikanische hinterwäldler zur Unmöglichkeit wird. Uns mittelbar an Oregon grenzt Californien, das schon, ebe es zum Dorado des

neunzehnten Jahrhunderts wurde, durch sein mildes Klima, seinen fruchtbaren Boden, seine vortheilhafte Handelslage Ansiedler anlocke. Die Jesuiten, denen die Franciscaner folgten, gründeten Riedersassungen, die durch herbeissiehung der Indianer zu den Arbeiten des Ackerbaues in einen blühenden Juskand gekommen waren, als die mexikanische Revolution sie zerrüttete. Welche Partei in der Hauptstadt auch herrschen mochte, immer wurde den Missionen gegenüber das System befolgt, ihnen die Einkunste vorzuenthalten und Auszgaben auszuburden. Nachdem die Glaubensboten abgezogen waren, wollte die Regierung "Calisornien colonistren". Sie schickte zwei Geseuschaften: die erste bestand aus Musikern, Tänzern und Abenteurern, die zweite aus Galeerrensstlaven. Die Calisornier vertrieben diese Ansiedler eigener Art und traten von da an gegen die Centralregierung seinbselig aus.

Unter ben Rreolen und Indianern zeigten fich von Anfang ber breißiger Jahre an Fremde eines andern Stammes, englische Matrofen und in noch größerer Bahl jenes fuhne Gefchlecht ameritanifcher Sinterwaldler, welches feit noch nicht zwanzig Jahren vom Missisppi und Missouri aus westwärts gewandert war und nun ichon bie außerften jenseitigen Grengen bes amerikanischen Reftlandes Diefe Abenteurer tamen von den Felfengebirgen burch bie erreicht batte. Sierra Revada und fiedelten fich an. Sie mischten fich in bas Getriebe ber politischen Parteien und ermunterten gur Unabhangigfeiterklarung. 1836 gab es ben erften Aufftand, ber noch ohne weitere Folgen blieb, aber intereffant ift als Beifpiel nordameritanischer lleberlegenheit. Dreifig ameritanifche Shugen - Die larmende Gulfetruppe berittener Rancheros gablte fur nichts - unternahmen die Belagerung ber Festung Monteren mit einer Befagung von nabe an zweihundert Mann. Der megifanische Befehlshaber ergab fich, als eine Ranonentugel ein Dach gertrummerte, und Californien war unab: bangig, nicht für immer, wie die Rordameritaner gemeint hatten, fondern auf fo lange, bis die megitanische Partei, ber fie ihre Buchsen gelieben batten, in Mexito felbit wieder gur Berrichaft gelange.

Man hatte fle betrogen, aber fle verhielten fich ruhig. Ihre Bahl wuchs inzwischen in dem Grade, daß die Californier beforgt zu werden begannen. Am meisten erregte den Argwohn ein Deutscher aus Baden \*), Johann August Sutter, der im Sacramento-Thal eine Art von Fürstenthum begründete, sich

<sup>\*)</sup> So nennt ihn Andree. Auch nach Lober ift Sutter ein Deutscher, mabrend andere Schriftsteller ibn aus Lugern abstammen laffen.

ein fleines heer von Deutschen, Ameritanern und Judianern fcuf, ein bis Dabin ruffifches Fort antaufte und mit zwölf Gefchugen befette. Das Digtrauen ber Californier ließ ben icanblichen Unichlag entfteben, Die Fremben burch Ueberfall gefangen zu nehmen. Grabam, der Eroberer von Monteren. und fechezig andere murden Rachts angegriffen, in dem dunkeln Raume eines fleinen Schiffs nach San Blas geführt und von ba gefeffelt, unter Beitschenbieben, in einer glubenden Sonne nach Tapto getrieben. Die mexitanifche Regierung ordnete gwar die Freilaffung ber Dighandelten an, allein eine beffere Bermaltung in Californien einzuführen, baran bachte fie nicht. 1841 abermale amerifanische Einwanderer anlangten, fandte Mexito breibunbert Galeerenitlaven ale Berftarfung. Bur Bertreibung Diefer Gulfetruppen verbanden fich Californier und Nordameritaner, und der megitanifche Statthalter mußte mit feinen Galeerenfflaven bas Land raumen. Die Sieger trennten fich in zwei Parteien, eine englische und eine nordameritanische. englifche Partei wollte bas Land an England abtreten, wo moglich verlaufen, Die nordameritanische erftrebte ben Unschluß an Die Bereinigten Staaten. Aus Diefem Zwiefpalt ging Die Barenrevolution bervor, fo genannt, weil Die Umeritaner, indem fie fich unabhangig erflarten, ihrem jungen Staat einen grauen Bar und einen Stern als Bappen gaben. Unter den Rampfen ber beiden Parteien brach der Rrieg zwischen Megito und ben Bereinigten Staaten aus und entichied bas Schidfal Californicus Definitiv.

Californien und Oregon enthalten auf einer Kuftenentwicklung von fiebenzehn Breitengraden eine Reihe von Inseln, Buchten und Gafen, wie fie an keiner andern Stelle der langen Bestäufte Amerika's sich vorfinden. Der Puget-Sund, mehr eine Bucht als ein Sund, geht vierzig Meilen weit landseinwarts, die Bai San Francisco, eigentlich ein Binnenmeer, das in kleinerren Dimensionen die Kustenbildung der Oftsee wiederholt, konnte zu gleicher Beit die gesammten Kriegsflotten aller Nationen der Erde ausnehmen. Der Neichthum an Bauhölzern, das Fortkommen von hanf der besten Art begunstigen eine ausgedehnte Schiffsahrt in hohem Grade. hier kann sich eine Kriegs- und handelsmarine ersten Rangs auf den stillen Ocean bilden, und der Besty bieses mächtigen, wenn auch sast menscheneren Gebiets scheint die bis dahin unwichtige und noch nicht vergebene herrschaft tes stillen Oceans ertheilen zu können, und mit ihr den Schüssel zu allen Schägen der alten morschen Culturstaaten Assens in ihren reichen und nächt Rußland größten

Landern. Dregon gerade gegenüber liegt Japan, etwas süblicher China. Auf halbem Bege liegen die wirthlichen Sandwichsinseln, Wind und Meeresftromung find gunftig.

Der praftifche Scharfblid der großen Republit ließ fich diefe Bortheile nicht entgeben. Roch ebe ber Streit mit England beigelegt mar, im Jahre 1843, machte fich ein nordameritanischer Gefantter nach Befing auf ben Weg, als Ueberbringer eines Schreibens tes damaligen Prafitenten John Tyler, worin auf Dregon und Californien in einer Beife hingebeutet wurde, als waren beide icon organifirte, ftart bevolferte Provingen. "Im Often trennt uns blos bas Meer," fchrieb bas Oberhaupt ber Republit bem Raifer bes despotischsten Staats. "Benn wir an der Mundung unserer großen Strome uns einschiffen und nach Weften fegeln, fommen wir zuerft nach Japan, bann in das gelbe Meer. Bwei folche große Nationen follen im Frieden mit ein= ander leben; deghalb ift es nothwendig, daß gemiffe Anordnungen getroffen werben, damit bei bem haufigen Bertebr Gurer und unferer Unterthanen Die Befege nicht übertreten werben". Der Raifer China's lehnte einen Sandels: vertrag ab, ba bie ameritanischen Raufleute fich immer gefügsam gezeigt und nie Unlag ju Befchwerden gegeben batten. Der Gefandte ging nun ju Drohungen über, fprach von einem Rriege, von einer mahricheinlichen Berftude: lung bes dinefischen Bebiets, und biefen Beweifen fügten fich bie Chinefen. Am 3. Jult 1844 murde ber Bertrag von Bangbia abgeschloffen, ber ben Amerifanern Diefelben und größere Rechte als ben Englandern einraumte. Sie erhielten bas Recht, in ben funf Safen mit Rriegeschiffen und Sandelefabrzeugen zu vertehren, bort mit ihren Familien zu wohnen, Schulen und Rirchen, Sofpitaler und Begrabnigplage ju errichten, einheimische Belehrte als Sprachlehrer zu benuten, nach ihren eigenen Befeten, unter ihren eiges nen Beborben ju leben, burch ihre Confuln mit ben Beamten bes Mittelreichs auf dem Auge volltommener Gleichheit zu verhandeln und unmittelbar an den bof von Befing Beschwerden zu richten. Fur bie Bolle murbe ein besonderer Tarif erlaffen, und China verpflichtete fich fogar, in feinen Binnengollen feine Erbobung eintreten zu laffen.

Der Bertrag von Banghia ift der Anfang der Berwirklichung des amerifanischen Plans, den handel zwischen Europa und Oftasien über Amerika zu eiten. Dieser Berkehr, der die Amerikaner gleichsam zu den Frachtsahrern der ganzen Belt machen wurde, kann nicht entstehen, so lange die Gebirge v. Rotted, aug. Gesch. X. (Erg. 28d.)

und Busten, welche zwischen dem amerikanischen Hauptlande und den beiden vorgeschobenen Posten am stillen Meere einen Riegel bilden, nicht durch Strassen bewältigt sind. Bon Wasserstraßen kann bei der Beschaffenheit der Flusse Oregon's keine Rede sein, aber eine Eisenbahn, allerdings ein riefiges Unterznehmen, eine "Mammuthbahn", läßt sich herstellen. Eine solche Berbindung wurde zu Ansang der vierziger Jahre bereits von Asa Withney, einem Burger von Newyork, angeregt. Sie wurde über Utah lausen, jenen wunderbaren Staatenansang, der, von erbitterten Feinden der Bereinigten Staaten geslegt, gleichwohl ein Berbindungsglied zwischen dem Often und Westen abgeben muß. Utah ist der Staat, das heilige Land der Mormonen, deren Geschichte um ihres culturhistorischen Interesses willen hier einzuschalten ist.

Im Jahre 1812 verfaßte ein Beiftlicher zu Reu-Salem in Dhio, Salomo Spalding, einen Roman, ber in biblifder Sprache Die Befchichte ber "sebn verlorenen Stamme" ergablte. Spalbing ließ Diefe gebn Stamme, beren Schidfal bie englischen und nordameritanischen Gelehrten auf eine unbegreifliche. bie wiffenschaftliche Forschung ftorente und verwirrente Beife beschäftigt \*), Amerita bevoltern. Das Manufcript Des Romans gelangte burch Die Bermittlung eines Buchdrudere in den Befit Joseph Smith's, eines Mannes von ublem Ruf, ber fich in feiner Jugend mit Schatgrabereien beschäftigt batte. Smith machte baraus eine Bibel, Die ein Prophet Mormon verfaßt haben follte. Den Inhalt bilbete eine Befdichte ber gebn Stamme in Amerita, verbunden mit der Prophezeihung, daß die nabe bevorftebente Bereinis gung der Stamme ben Untergang ber Belt gur Folge haben werbe. Sich auf Diefen Untergang burch Beiligung vorzubereiten, rief Smith Jebermann auf. Go roh feine Erzählung von den Metallplatten, auf denen feine Bibel in einem "verbefferten Megyptifch" gefchrieben gewesen fei, und von ben burch: fichtigen Steinen, Die ihm ale Brille bei ber Ueberfetung in's Englische gebient hatten, lautete, machte Smith boch viele Profelyten. Mit ihnen gog er 1830 nach Kirkland in Dhio, wo bie Gemeinde in furger Zeit bis auf 1000 Mitglieder anwuchs, aber auch eben fo bald mit allen Nachbarn in Streitigfeiten gerieth. Smith rief nun ju einer leberfiedelung nach Miffourt auf:

<sup>\*)</sup> Wir waren in unferer Kenntniß ferner und intereffanter Bollerftamme viel weiter, wenn nicht so viele englische Reisenbe in allen möglichen Gegenden Spuren ber verforenen Stämme zu entbeden glaubten und unwillfurlich ihre Berichte burch biese phantaftische Ans nabme farben liefen.

"Berfammelt Guch, um Guch bes Lantes Miffouri ju erfreuen, welches bas Land Gures Erbes ift, bas fich jest in ben Banden Gurer Reinde befindet". Die Beiligen Des jungften Jahres wechselten breimal mit ihren Bohnplaten. waren anfangs in Independence, barauf in bem Begirt Clay, endlich in bem Begirt Caldwell, wo fie die Stadt Far Beft ober Reu-Jerufalem grundeten. Ueberall wurden fle vertrieben, und nicht blos ihres frommen hochmuthe mile. len, fondern weil fie durch ihre Bielweiberei Anftog gaben und bas Gigenthum Anderer nicht achteten. Bon Diffouri gogen fie nach Illinois, bauten Die Stadt Rauvoo und in ihr einen wunderlichen Tempel, Der gum Bereinis gungepuntt aller Glaubigen werden follte. Allein auch bier blieb ibr Benebmen und bem entsprechend die Feindseligfeit ber übrigen Bevolferung fic gleich. Als fie eine Milig von 2000 Mann gebilbet hatten, bie in ber 11mgegend plunderte, vereinigten fich die Rachbarn gegen fie, erfturmten Nauvoo und nahmen Smith gefangen. Im Gefangniß murbe ber Prophet von Regulatoren angegriffen und, ale er fich aus bem Fenfter retten wollte, erichoffen.

Ein Englander Brigham Young wurde ber Nachfolger des Propheten. Er wollte Nauvo besetzt halten, allein neue Angriffe, bet denen die Morsmonen unterlagen, vertrieben die Sekte. Sie sah endlich ein, daß in ten Bereinigten Staaten ihres Bleibens nicht sei, und faßte den Beschluß, zwisschen sich und die Gottlosen die unübersteigliche Schranke der Bufte zu segen. Zwischen der Sierra Nevada und ten Felsengebirgen liegt ein Becken von etwa hundert Meilen Durchmesser, eine hochebene, vier bis fünstausend Fuß über dem Meere erhaben, ringsum von Bergketten eingeschlossen, mit einem eigenen System von Flüssen und Seen. Mit dem Meere nirgends in Verbindung, trägt dieses "große Becken" den Charakter einer Wüste, schließt aber fruchtbare Dasen ein. Im Often liegt der große Salzsee, ein todtes Meer von vierzehn Meilen Länge, das mit dem süßes Basser sührenden Utah-See durch einen Fluß in Verbindung gesetzt wird und an fruchtbares Land angrenzt.

Rach diesem großen Salz-See lentten die Mormonen ihre Schritte. Diese merkwürdigste Auswanderung der neuesten Zeit nahm im Jahre 1845 ihren Anfang. 80,000 Mormonen, Manner, Beiber, Greise und Kinder, überstegen die Felsengebirge und wanderten in die Bufte. Die surchtbaren Unsfälle, von denen sie getroffen wurden, schreckten die Banderer nicht ab. Da

sie von ihren heerden lebten, mußten fie fich gleich anfangs theilen, um Beide zu finden. Indianer überfielen bie getrennten haufen, manche berfelden versfehlten die zerstreuten Dasen, oder geriethen auf ungesunde Plage, wo sie von Krankheiten hinweggerafft wurden. Einige Abtheilungen wurden mitten in der Buste, wo alle Lebensmittel sehlten, vom Schnee überrascht und versichwanden ganzlich. Zwei Binter verlebten die Mormonen in diesen Hochsländern, wo der Barmemesser an den mildesten Tagen noch unter Rull steht und in den kaltesten auf 30° R. fällt. Aber sie drangen unter Muhseligkeiten, Orangsalen und Leiden aller Art vorwärts, und erreichten das Ziel, wenn sie den Beg auch mit ihren Tobten bedeckten.

Im Fruhsommer von 1847 ftieg die Sauptcolonne in bas Thal am großen Salgfee binab und nahm es fogleich als das den Mormonen von Gott verheißene Eigenthum in Befit. Die Indianer, Die wilden Thiere murben vertrieben, ber Boden umgebrochen, Bemafferungsarbeiten vorgenommen. Ein Jahr fpater ftand eine Stadt Reu-Berufalem mit fiebenhundert Baufern fertig da, waren acht Bruden, fieben Dublen erbaut, breitaufend Acter Landes bestellt. Jest tamen Die Aelteften nach, Die ingwischen in einer Berfammlung in Jowa die Rirche Jefu Chrifti ber Beiligen vom jungften Tage endgultig constituirt batten. Diefe Berfaffung baben bie Mormonen angenommen und leben nach ibr. Es ift eine reine Sierarchie, Die fie aufgerichtet haben. Alle ihre Behorden : Die Borfteber, die Patriarchen, Die zwolf Apoftel, ber große Rath, ber Rath ber Grofpriefter, ber Rath ber Melteften, Die Bifcofe find Beiftliche. Die Sandlungen, Die Meinungen, Die Schicffale ja felbft bas Leben ber Mormonen find ber absoluten und bespotischen Bewalt einer Rirche unterworfen, welche alle gesetzgebente und richterliche Bewalt an fich nimmt, Die Armee organifirt und befehligt, über Die Staatelanbereien verfügt, Gelb ichlagt und es zu einem beliebigen Berth in Curs fest, welche offen die Vielweiberei genehmigt und felbft ausubt, von ihren Dit= gliedern ben Bebnten nimmt und Anderedenkenden ungeheure Steuern auferlegt, welche in alle Grade bes gefellichaftlichen Lebens einbringt und bies burch eine außerordentliche Inquifition burchführt, welche ale Glaubeneartitel ben unbedingteften Beborfam gegen bie Rirche lebrt und Diefen Beborfam allen Beboten ber Moral und Religion voranstellt. An der Spige Diefer furchtbas ren Organisation fteht ein Statthalter, ber fich einen Propheten Bottes nennt,

feine Borte fur unmittelbare Offenbarungen bes himmels ausgieht und baburch eine absolute Gewalt über bie unwissenden Leute ausübt. \*)

Der Staat, beffen Territorialbefit burch bie Bereinigten Staaten neuerbings vorzugemeife bebrobt wirt, ift Mexito. Bir baben bie Gefdichte bicfes Staate ergablt bie ju bem Augenblide feiner Freiwerdung und bee Untergange von Sturbite. Die revolutionaire Epoche entete bamit, Mexifo mar jest eine bemofratische Foberativrepublit. Die Foberalconstitutionsacte vom 24. Oftober 1824 naberte fich ber nordameritanischen Berfaffung, Die ibr jum Mufter gebient batte, in vielen Buntten. Inbeffen zeigten fich boch icon in Diefer Berfaffung, bem Berte ber liberalen Bartei, manche bedeutfame Abweichungen von nordameritanifchen Grundfagen. Dabin geborte Die Unertennung einer Staatereligion, Die Hebertragung ber Rechtepflege an gelebrte und gebeime Berichte, Die Ginführung borpelter Abstimmung bei ben Bablen. Die Aufrechthaltung Diefer Berfassung mar bie Aufgabe ber einen Partei bes Staate, Die jugleich bemofratisch und foberaliftisch mar, mabrend ibr Biderfpiel mit Centralisationegebanten ariftofratische Tenbengen verband. Eine britte royalistifche Partei, aus vornehmen Greolen und im Lande geblies benen Spaniern bestebent, mar ju unbedeutent, um in Betracht ju tommen.

So lange die Freiheitsgrundsage des Unabhängigkeitskriegs bei einer aufgeregten Bevölkerung noch in frischem Andenken waren, hatten die Föderalisten das Uebergewicht. Der erste Präsident, General Don Guadalupe Bictoria, huldigte ihren Grundsagen. Als die Zeit seiner Amtsführung abslief, stellten die Centralisten Gomez Pedraza, die Föderalisten den General Guerrero auf. Pedraza wurde gewählt, aber die Föderalisten machten einen Aufstand, siegten nach einer allgemeinen Plünderung der hauptstadt u. setzten ihren eigenen Candidaten auf den Präsidentenstuhl (1829). Ein Jahr später war Guerrero durch Bustamente, den Anführer der Reserve-Armee, vertrieben. Im Süden, wo er neue Anhänger werben wollte, durch einen Italiener verrathen, wurde er vor ein Kriegsgericht gestellt und erschossen. Statt die oberste Gewalt an Pedraza abzugeben, behielt Bustamente sie für sich selbst, um ganz absolutistisch zu regieren. Die unzustriedenen Föderalisten gewannen

<sup>&</sup>quot;) Bericht bes Oberrichters Branteburg an ben Prafibenten ber Union. Man hat bezweifeln wollen, daß die Mormonen Bielweiberei hatten. Ihr eigenes Journal The Seer, von dem ber Berfaffer mehrere Rummern einzuschen Gelegenbeit hatte, lagt an bem Beftehen ber Bielweiberei feinen Zweifel auffommen.

ben General Santa Anna für sich, fturzten Buftamente und gaben Pedraga die Macht, die ihm fo lange vorenthalten war. 1833 mußte der Prafident vers fassungemäßig gurudtreten, und wurde durch Santa Anna ersett.

Santa Unna galt fur einen eifrigen Republitaner und verdiente Diefen Ruf, benn er hatte Sturbide befiegt und fpater immer gu ber verfaffungemaffigen Bartei gebalten. Er brachte zu feiner bochften Stelle feineswegs Die außerordentliche Schlaubeit und Befähigung, noch viel weniger Die großen Renntniffe mit, Die man ibm wohl zugeschrieben bat, dagegen aber eine mindeftens ebenfo werthvolle Eigenschaft: Die genauefte Renntnig bes Charaftere feiner Landeleute. Er fab, bag bie Foberaliften burch bie Localaufftande, Die fie bier und bort gegen einzelne Befchluffe bes Congreffes erboben batten, wie durch ibre Reformprojecte in Begiehung auf Beiftlichkeit und Militair bas Bertrauen ber einflugreichften Claffen verichergt batten. Er fagte fich ferner, daß die bemofratische Partei die lette fein werde, ibm die unumschrantte Gewalt, Die er gur Befriedigung feiner Leiden= fcaften brauchte, einzuräumen. Diefe Berechnungen bewirften feinen plotlichen Uebertritt gur ariftofratischen Partei. Die Folge mar ber Umfturg ber Foberativverfaffung und die Ginführung ber Centralisation, welche mit einer Dictatur Santa Unna's verbunden war. Die weitere und wichtis gere Folge bestand in ter Losfagung zweier Brovingen, welche Die neuefte Revolution nicht anerkannten, Ducatan's und Tegas'. Ducatan ließ man unbeläftigt, weil bie Englander, Die mit ber prachtigen Salbinfel von bem naben Balige aus einen gewinnreichen Sandel treiben, ibre Bermittlung ans boten, wobei freilich die Abficht vorwaltete, Ducatan ale unabhangigen Staat unter englischen Schut zu nehmen. Tegas, die Grengproving gegen bie Bereinigten Staaten, follte mit bem Aufgebot aller Rrafte wiedergewonnen merben.

Tegas besteht vorzugsweise aus Wiesengrunden, die sowohl in dem aus angeschwemmtem Lande bestehenden, sehr fruchtbaren, aber eben so ungesunden Ruftenstriche, als in der dahinter liegenden Region des hügellandes vorherrschen und auch in dem dritten innersten Gebiet die Felsen der Gebirge häusig unterbrechen. Weder die spanische herrschaft noch die neue Republik hatte mit diesem Grenzlande viel anzusangen gewußt. Bur Zeit der Bertreibung ber Spauler hatte Tegas nur wenige Presidos, halb Missonen, halb Missistairposten, mit einer spärlichen Bevolkerung von Ercolen und Indianern.

Tega 8. 487

Damale murbe es mit Cobabuila ju einem Staate verbunden, "fo lange, bis es Einwohner genug haben werde, um in die megitanische Union aufgenom: men zu werden." Um bas Land rafcher zu bevolfern, luben die Foderaliften nordameritanifche Burger ju Anfiedlungen ein, Dofes Auftin mar ber erfte, welcher tam und eine große Landftrede urbar machte. Die ariftofratifche Bartei Degito's fab tiefe Ginmanderung, Die mit jedem Jahre gablreicher murbe, ungern, benn bie Fremben maren Demofraten und Brotefranten. Ueberdies begte man bas begrundete Migtrauen, bag fie fich mit bem gebeis men Bedanten trugen, Tegas von dem Sauptlande loszureißen. Um fie au vertreiben, führten die mexitanifchen Beborben bobe Rolle auf Die unentbebrs Ichften Lebensbedurfniffe ein. Die Ginmanderer maren bereits fiebenmal fo ftart ale die creolifche Bevolterung und liegen fich die fteigenden Placfereien feineswegs rubig gefallen. Schon waren beftige Streitigkeiten vorgefallen, als Santa Unng die Berfaffung umwarf. Foderaliften und Rordameritaner im Berein erflarten fich gegen ben Gewaltstreich bes Dictators, ber Congreg von Cobabuila-Tegas entichied mit großer Mehrheit fur die Aufrechthaltung ber alten Berfaffung. Er murbe mit Soldaten auseinandergefprengt, ein Abgefandter der Texaner in Mexifo ungebort ins Gefangniß geworfen. Santa Unna verlangte unbedingte Unterwerfung und Entwaffnung aller Burger, Die Teganer antworteten mit einer Unabhangigfeiterflarung.

Die Sauberung des Landes von den megikanischen Soldaten wurde rasch vollsührt. Mit der Einnahme der Festung Alamo bei San Antonio de Bestar, wobei der General Cos gesangen wurde, verschwand die letzte megikanissche Fahne. Inzwischen hatte sich Santa Anna in Marsch gesetzt, um sich in Texas den Waffenruhm zu holen, den er zur Besestigung seiner Dictatur bedurfte. Die Texaner hatten den Fehler begangen, sich in einzelnen hausen zu zerstreuen, und konnten daher dem starken seindlichen heere nirgends eine große Macht entgegenstellen. Am 21. Februar 1836 stand Santa Anna vor dem Alamo von Bezar. 150 Texaner bildeten die ganze Besahung, und diese wenigen tödteten den Belagerern in zwei Bochen beinahe sunskehnhundert Mann. Als Kämpse, Wachen und hunger die Bertheidiger auf das äußerste entkräftet hatten, wagte Santa Anna einen Sturm. Es sehlte die Kraft, die Leitern der Stürmenden abzuwersen, massenweise drangen die Mexikaner ein und erschossen alle, welche sie noch am Leben fanden. (5. März.) Ein zweites Unglick traf die Texaner am 18. März auf einem offenen Wiesens

grunde, wo 300 von ihnen umzingelt und zur Waffenstredung gezwungen wurden. General Urrea hatte ihnen das Leben gesichert, aber er brach sein Wort und ließ die wehrlosen Gesangenen niedermetzeln.

In geringer Entfernung vom Meere marschirend, zog Santa Anna gegen den Brazos, um den Congreß von Texas aufzuheben. An einem warmen Frühlingstage lagerte er auf den Ebenen am Jacintoslusse. Sein heer überließ sich nach creolischer Sitte der Mittagsruhe. Dies erspähten die Texaner und machten, wenige hundert Mann start, unter General Samuel Houston einen Ueberfall. Der scharse Knall ihrer Büchsen, ihr Racherus: Denkt an den Alamo! weckten die Mexikaner aus dem Schlummer. Diese taumelten zu den Baffen, da waren aber die Texaner schummer. Diese taumelten zu den Baffen, da waren aber die Texaner schon mitten unter ihnen und ließen Sewehrkolben und Baldmesser so furchtbar arbeiten, daß Alles die Flucht ergriff. 630 Mexikaner lagen todt auf dem Schlachtselte, 280 bluteten aus schweren Bunden, 730 wurden gesangen genommen. Santa Anna sanden die Sieger beim Nachsehen in dem Röhricht eines Sumpses, schenkten ihm das Leben und schickten ihn nach den Bereinigten Staaten, nachdem er die Unabhängigkeit von Texas anerkannt hatte. Er blieb dort einige Zeit als Geisel, daß sein Baterland den Krieg nicht erneuere.

England und Franfreich brangen vergebens in Die mexitanischen Dachts haber, die Unabhangigkeit von Texas als vollendete Thatfache anquerkennen und fich durch -einen Staatevertrag alle Bortheile ju fichern, welche moglicher Beife noch au erlangen maren. Der Stola der Mexitaner wollte bavon nichts boren. Es erschien unerträglich, Die erlittene Riederlage öffentlich eine augesteben, und wenn man feinen wirflichen Rrieg ju fuhren vermochte, ba bas Beer bagu feblte, fo fonnte man boch bamit broben und bas Rachegefühl ber Bevolferung burch prablerifches hinweisen auf eine bemnachft bevorftebenbe allgemeine Blunderung und Riedermegelung vorläufig beschäftigen. megitanische llebermuth ließ es felbft mit ben vermittelnben Machten gum Bruche tommen. Der Streit mit England, ber in eine fpatere Beit fallt, wurde durch Unterhandlungen ausgeglichen, in der Differeng mit Frankreich tam es jum Blutvergießen. Die frangofifchen Befchwerden waren, daß fur Beschädigungen frangofischen Eigenthums in Aufftanden fein Erfat geleiftet, daß unter Mitmirtung ber Beborben Beleidigungen, Beraubungen, Ermordungen frangofifcher Burger vorgetommen feien. Das lettere war in Buebla geschehen, und an vielen andern Buntten bes megitanischen Gebiets hatten schreiende Berlegungen bes Bolterrechts ftattgefunden. Bu Anfang 1838 aberreichte ber frangofische Gesandte Deffaudis ein Ultimatum, in dem Frankreich außer materieller Entschädigung für seine verlegten Burger und Absetung ber schuldigen Beamten, auch Einsetzung bes frangosisischen Sandels in die ben meift begunftigten Nationen zustebenden Bortbeile verlangte.

Mit tem Ablauf der gestellten Frist sperrte ein französisches Geschwader unter Bazoche die mexikanischen häsen. Im Oktober 1838 erschien noch eine zweite Flotte, mit dem Gegenadniral Baubin und dem Prinzen Joinville an Bord, überbrachte ein zweites, definitives Ultimatum und eröffnete, da Conferenzen mit mexikanischen Bevollmächtigten resultatios blieben, am 27. Rosvember die Feindseligkeiten. So sicher fühlten sich die Mexikaner in ihrer Festung San Juan de Ulloa, die ihnen selbst drei Jahre lang Widerstand geleistet hatte, daß sie die französischen Schiffe unbelästigt Stellung nehmen ließen. Als darauf das Feuer auf beiden Seiten eröffnet wurde, machten die Schiffsgeschüße der Franzosen in der kurzen Zeit von vier Stunden sämmtzliche Batterien der Festung unbrauchbar und tödteten oder verwundeten die hälfte der Besahung. San Juan de Ulloa ergab sich und die nun schuplose Stadt Beracruz wurde in die Capitulation eingeschlossen. Der Präsident Bustamente verwarf indessen den Bertrag, und der Congreß erklärte an Frankreich den Krieg.

Inzwischen war Santa Anna aus seiner Gesangenschaft in den Vereisnigten Staaten zurückgekehrt und übernahm den Oberbesehl in Veracruz. Gin französischer Angrist gelang kaum zur hälfte. Allerdings gelangten Joinville's Matrosen und Seesoldaten in Folge eines Ueberfalls in die Stadt und nahmen den General Arista gesangen, aber die Mezikaner ermannten sich unter der Kührung Santa Anna's, der in tiesem Gesecht ein Bein verlor, und jagten ihre Gegner auf die Schiffe zurück. Meiter ließ es die englische Versmittlung nicht kommen. Da Frankreich seine meisten Forderungen fallen ließ, namentlich auf die Berechtigung seiner Bürger zum Einzelverkauf in Mexiko verzichtete, verstand sich das letzte zu einer Entschädigung von 600,000 Dolaars — die ursprüngliche Forderung betrug 800,000 Dolaars — und bas aute Einvernehmen war damit hergestellt.

Nach dieser Episode nahmen England und Frankreich ihre Bemuhungen wieder auf, Mexito zu der Anerkennung der Unabhangigkeit von Texas zu bewegen. Beibe europäische Staaten gingen mit ihrem Beispiel voran und

bewogen auch Spanien, baffelbe zu thun. Beibe batten ein Intereffe, bag ber "einsame Stern" nicht in bas Sternenbanner ber Union aufgenommen Fur England namentlich mar es von der bochften Bichtigfeit, Dag Texas unabhangig bleibe. Man berechnete, bag Texas auf tem Dritttheil feiner breihundert Millionen Ader, bas fich jum Baumwollenbau eignet, Die gangen anderthalb Millionen Ballen des Robproducts, mit dem England feine Mafchinen fpeift, liefern tonne. Gelang es baber England, Diefes Land von ben Bereinigten Staaten vollig zu trennen, fo mar vorauszuseten, bag bas Baumwollenmonopol ber Bereinigten Staaten vollig vernichtet werden murbe. Rerner mar es englischer Blan, Die Stlaverei in Teras abaufchaffen, wodurch bas Gigenthum ber fublichen Bflanger ber Union in Folge ber Leichtigkeit bes Entrinnens ber Stlaven in das angrengende texanifche Bebiet fo außerordents lich unficher geworden fein murbe, daß die Production fich bedeutend verminbert batte. Die englische Politit berechnete endlich, daß Texas fich nicht allein halten tonnte, fondern nur die Babl batte, fich wieder Mexifo einguverleiben, oder fich England in die Arme gu merfen. Der Befit ober auch nur ber vorherrichende Ginflug Englands mußte ben ohnehin außerft verfummerten Bandel ter Nordameritaner mit Mexito und Santa-Re vollends abfchneiben, ben englischen Monopolisten in Mexito ben Ruden beden und Texas ju einer Riederlage englischer Manufacturen machen, Die von bort aus gang bequem nach ben Bereinigten Staaten gefchmuggelt werben fonnten. gab es einen bedeutenden militgirifden Bortbeil fur England, wenn Texas unabhangig blieb. Der Guben ber Union, ber bie Mundungen ber größten nordameritanischen Strome begreift, ift bie Achillesferfe ber Bereinigten Staaten. Texas bem englischen Ginflug bingegeben, murbe Galvefton ein bochft gefährlicher Rachbar fur Neuorleans, Die gange Landgrenze von Tegas ein vortrefflicher Uebergangepuntt nach ben Staaten Artanfas, Diffiffippi, Miffourt. (Brief bes General Jadfon an Naron Brown.)

Richt dasselbe handelsinteresse, wohl aber dasselbe Motiv, die große Republik nicht vom Red River bis jum Rio Grande vordringen zu lassen, bestimmte Frankreichs Politik gegen Tegas. "Wie wir in Europa keine Universsalmonarchie wollen, so wollen wir in Amerika keine Universalrepublik," erklärte Guizot mit Oftentation in den Kammern. Aber Frankreich hatte noch seinen geheimen Plan, den, Tegas so lange als Schranke gegen Nordamerika zu benugen, bis in Megiko die Kräftigung der französische spanische monarchischen

1

Bartei so weit gelungen sei, um die Aufrichtung eines Throns für einen spanischen oder französischen Brinzen zu gestatten. Eine solche monarchische Bartei bildete sich in Folge der Ueberzeugung, welche der elende Zustand des Landes in manchem Mezikaner hervorgerusen hatte, daß eine Republik auf Grundlagen, wie Meziko sie biete, ein Unding sei.

Bon einer Auerkennung des rebellischen Tegas als unabhängigen Staats durfte in Megito noch immer keine Rede sein. Weder die liberale Partel, die unter Bustamente durch Ueberrumpelung einmal die Oberhand gewann, noch die aristokratische, die mit Santa Anna wieder aus Ruder kam, versmochte ihren Dunkel zu Unterhandlungen mit Rebellen zu erniedrigen. Eineu Krieg führte Megiko mit Tegas aber nicht, wenn man nicht Raubzüge über die Grenze, von Indianern oder Sosvaten unternommen und mit der Ermordung von einigen Ueberfallenen, mit dem Niederbrennen von ein paar haufern beendigt, den Ramen eines Kriegs beilegen will. Einmal machten die Megistaner eine große Anstrengung, und da bestand ihr heer aus 1200 Mann, die nach der Einäscherung eines teganischen Orts über die Grenze zurückgingen. (1842.)

Bon Anfang an hatten Die Texaner einen Anschluß an Die Bereinigten Staaten im Sinne gehabt und in bemfelben Jahre, in bem fle ihre Berfaffung entwarfen, mit allen Stimmen bes Bolte gegen breiundneunzig einen entiprechenden Befchluß gefaßt. Bas ben Unfchluß fo febr verzögerte, daß nach ter Befreiungeschlacht vom San Jacinto noch neun Jahre in einem Buftanbe ber Salbbeit verfloffen, mar die Barteiftellung innerbalb ter Union gu ber Stlavenfrage. Der gange Guben mar eben fo entichieden fur, ale die Abos litioniftenpartei bes Rorbens gegen Die Aufnahme eines neuen Stlavenftaats in den Staateverband. Diefer Zwiefpalt hatte die Folge, bag noch 1844 ein von Tyler über ben Anschluß von Texas abgeschlossener Bertrag vom Senate verworfen murde. Aber man fand einen Ausweg, ben man bereits bei frubern abnlichen Gelegenheiten betreten batte : man paarte ab. Fur bas iflavenhaltende Texas murbe bas iflavenfreie Jowa aufgenommen, fo bag bas Bablenverhaltniß zwischen beiden Arten von Staaten baffelbe blieb. Der megi= fanifche Gefandte verließ barauf die Union, und nach langeren Zwischenverhandlungen, in die fich julest Rriegebrobungen und wirkliche Feindfeligkeiten bineinichoben, murbe ron ben Bereinigten Staaten an Mexito der Rrieg erflart.

Bas die übermuthige creolische Republik hatte thun können, um sich ju einem Kriege gegen ben übermächtigen Nachbar untüchtig zu machen, bas war geschehen. Angesichte bes brobenben Kriegs wurden noch Nevolutionen gemacht. 1845 erhoben sich herrera und andere Generale gegen Santa Anna, zogen einen Theil des heers nach dem andern zu sich herüber und nahmen zulett ihren diesmal auf rechtmäßige Beise zur Macht gelangten Präsidenten, während er als Tabackschmuggler verkleibet über den Fluß Mirastor setzte, gesangen. Der Congreß constituirte sich als Gerichtshof und sprach über seinen Gesangenen die Strase der ewigen Landesverweisung und der Bermögenseinziehung aus. Außer andern Berbrechen mehr wurde als bewiesen angenommen, "daß Santa Anna durch ten Bersuch, die Bersassung umzustürzen und sich zum Kaiser auszuwersen, hochverrath begangen, daß er die Staatsmünze geplündert, städtische Kassen bestohlen, mehrere zu Nationalzwecken bestimmte Millionen außer Landes geschickt und überhaupt Staatseigenthum für sich unterschlagen habe".

Bon Savana aus beschäftigte Santa Anna fich wirklich mit bem Projett einer monarchifchen Restauration, aber nicht jum Rugen feiner Perfon, fon: bern für einen fvanifchen Pringen. Che aber noch feine Unterhandlungen mit ben europäischen Cabinetten ju einem Abichluß gelangen konnten, erfolgte in Mexito eine neue Revolution, in beren Folge ber Berbannte mit Chren gut Er fand bas Beer noch in bem erbarmlichen Buftanbe, in rudfebren burfte. ben er es verfett batte. Die Armeeliften ergaben 120 Generale und 30,000 andere Offigiere, von benen Santa Anna Die Balfte ernannt batte. Stand ber Urmee follte 36,000 Mann fein, und nicht 10,000 ftanten unter ben Baffen. Die wenigsten Diefer Soldaten geborten ben achtbaren Claffen an, unter benen man in geordneten Staaten refrutirt, fast alle waren anrudige Subjette. Jedes Jahr hatte ber Staat gwolf bis funfgehn Millionen Biafter fur fein Rriegebudget ausgegeben, und boch war fein Rriegematerial ba, die Truppen waren ichlecht gefleibet, Die Festungen verfallen. nahm teinen Antheil an ber Armee, Die ftete ale eine Pratorianerichaar auftrat, bald fur biefen, bald fur jenen General eine "glorreiche Revolution" machte und ben weitgrößten Theil ber Ginnahmen bes Landes verzehrte. lebte versunten fort und lieg die Generale mit fich machen, mas fie wollten. Bang antere mar bas Berhaltnig in ten Bereinigten Staaten. nugten Die 11,000 Mann ftebender Truppen ju einer energifchen Rriegeführung nicht, aber in ihrem Bolte besaß die Union eine Quelle von unerschöpflicher Kraft, aus ber sich nach Bedürsniß schöpfen ließ. Die Aufruse an Freiwillige versehlten nirgends ihren Zweck. In Louisana, Alabama, Tennessee, Ohio, Missouri wurden so viele Kriegsbienste angeboten, daß man die meisten Leute zurüdweisen mußte. Im Staat Newyort meldeten sich so viele Freiwillige, daß man aus ihnen siebenzehn Regimenter hatte bilden können. Ueberall und vom ersten Ansang au standen die beutschen Bürger der Union in der ersten Reibe derzenigen, welche sich zum freiwilligen Kriegsbienst dränzten. Zwei Fünstheile der Regimenter waren Deutsche, die sich bei der Erstürmung von Schanzen und Batterien vor den eingeborenen Amerikanern hervorthaten.

Mit bem August 1848 fand General Taplor beobachtend auf Dem rech: ten Ufer bes Rio Rucces, auf einem Gebiet, welches bie Megitaner als ihr Eigenthum beanspruchten. Rach ber Rriegeerflarung ging er gegen ben Rio Brande vor, mobei er ein fo obes Land ju durchziehen hatte, bag er alle Lebensmittel mit fich fubren mußte. Am 28. Marg 1846 nahm er am Rio Grande, Matamoras gegenüber, Stellung; feine Lebensmittel und Rriegs: vorrathe blieben weiter rudmarts in San Ifabel (Bunto Ifabel). Gin Berjuch ber Mexitaner, ibn von Diefen Riederlagen abguschneiben, führte bie Er: öffnung bes Rriege berbei. Benachrichtigt, bag General Arifta über ben Fluß gegangen fei, um San Ifabel anzugreifen, verließ Taylor gur Rettung feiner Borrathe bas Lager, in bem nichts als eine fleine Abtheilung mit menigen Beichugen gurudblieb, Die fich aber boch als ftart genug bemabrte, einen Sturm ber Megitaner energisch abguschlagen. Er erreichte San Ifabel, leerte feine Riederlagen in breibundert Bagen und fließ auf' bem Rudmariche, mit diefem Trog beschwert, nur 2200 Mann ftart, auf 7000 Feinde. Es war ein Biefengrund, aus bem Bebufche infelartig hervorragten, auf dem die Rorde ameritaner und Megitaner jum erften Male ihre Rrafte gegen einander maßen. Taylor tannte bie Rampfart bes Zeindes, beffen Starte ibm überdies bas Bebuich verbarg, noch nicht und hantelte barum mit Borficht. Auf der megis tanifchen Seite übernahm die Reiterei die Sauptrolle, auf ber ameritanifden bas Gefcup. Go oft die Langepreiter Ampudia's anprallten, eben fo oft trieb ein wohlgezieltes Kartatichenfeuer fie gurud. Mitten im Rampfe gebot bas in Brand gerathende burre Gras bes Wiefengrundes einen Stillftand. Roch zogen die Rauchwolken über bas Schlachtfeld bin, als tie megitanifchen Reiter abermale, mit gleich ichlechtem Erfolg, ansprengten. Den Fliebenden

folgten die amerikanischen Geschüße, nahmen das feindliche Fusvolk in die Seite und verjagten es mit ihren Kartatschen. Das mexikanische Feuer schwieg jetzt, Taylor blieb auf dem Schlachtselbe stehen und sandte nur einige Geschwader berittener Schüßen aus Texas zur Versolgung aus. Am andern Tage früh begrub er 400 todte Mexikaner, von seinen Leuten hatte er 15 verloren.

Rach diesem Treffen von Balo alto feste Taylor feinen Marfch fort, mußte aber nach wenigen Stunden Salt machen, ba er bei Refeca be la Balma wieder auf den Zeind fließ. (9. Mai 1846). Arifta hatte eine febr ftarte Stellung gemablt, Die burch ein ausgetrodnetes Flugbett, Bebufch und eine Schange gededt mar. Taplor tannte jest feinen Reind. Rach einem furgen Blanteln bildete er rechte und linte von der Schange Sturmcolonnen und ftellte gegen biefen Schluffel ber feindlichen Stellung Dragoner auf. Die Mexitaner liegen fich ihr Reuer ju frub abloden, ebe fie wieder laden fonnten, waren die nordameritanischen Reiter mitten unter ben Gefcuten ber Mit berfelben Schnelligfeit erftiegen Die Sturmcolonnen au beiden Seiten ben Abbang ber Schlucht, fliegen aber auf feinen Biberftand mebr. Mit dem Siege verließ Taylor Die Entschloffenheit, Die er im Rampfe bewährt batte. Statt dem Feinde, der einen Fluß ohne Bruden im Ruden hatte, auf ben Ferfen nachzugeben, fammelte er die Trophaen bes Schlachtfelbes. So tonnte Arifta unter bem Schute ber nachften Racht ben Rio Grande auf Flogen und fliegenden Fahren überfchreiten.

Die Megikaner verloren die Linie des Rio Grande und Matamoras. Am 18. Mai brachte der Alkalde die Schluffel der Stadt in das nordameriskanische Lager. Bon da bis zum September trat eine jener Pausen ein, welche diesen Krieg so merkwürdig machen. Es waren Friedenshoffnungen, welche diesen Stillstand hervorriesen. Santa Anna hatte Versprechungen gesmacht, um von dem feindlichen Geschwader an die Küste, die ihn zurückries, gesassen zu werden. So war er nach der Hauptstadt gesangt, wo er dem Congreß den Schwur seistete, daß er nicht eher zurücklehren werde, "als bis er an den Usern des Sabine geerntete Lorbeern auf den Altar des Vaterslandes niederlegen könne". Als die Fortsetzung des Kriegs unwermeiblich wurde, galt es der Stadt Monterey. Durch einen seichten Fluß wenig gesschützt, batte Monterey verschanzte Höhen, eine Citadelle und seste Paläste, beren Verteitzungskraft noch durch im Innern der Stadt angelegte Cinschnitte

erhöht wurde. 7000 Mann regelmäßiger Truppen und mehrere taufend Rancheros ftanden in ben Berten, bas heer Taufor's war jest burch Bere ftartungen auf 5600 Fußgänger und 1000 Reiter mit 19 Geschüßen gebracht worben.

Bier Tage, vom 20. bis jum 23. September Abende, bauerte ber Rampf um Monteren. Die Aufgabe bes 20., ben Reind aus ben weiteren Umgebungen gu vertreiben, wurde von ben Ameritanern am leichteften geloft. Am 21. ging es gegen bie verschangten Boben, Die fo gut vertheibigt murben, baf ein Regiment mit bem Berluft von zwei Drittheilen feiner Leute gurud mußte. Die Ueberlegenheit bes ameritanifden Gefduges, Die Sicherheit bes Aufvolts im Rielen gaben endlich ben Ausschlag. Am Abend waren alle Schangen von ben Bertheibigern geraumt ober burch bie Reble erfturmt worden. Am 22. und 23. September murbe in ber Stadt felbit gefampft. Die Mexitaner folugen fich wie Bergweifelte, alle Referven ber Angreifer mußten berangego: gen werben, gulest fag fogar bie Reiterei ab und mifchte fich mit ihren Ras rabinern unter Die Sturmenben. Rach zweitägiger Blutarbeit hatte Taylor mehr als die Balfte ber Stadt erobert und ben Martiplat wie Die Citabelle von allen Seiten eingeschloffen. Ampubia unterhandelte, und Taylor nahm Die vorgeschlagenen Bedingungen an. Seine Truppen waren fur ben Augen: blid auf 4000 Rampffabige jufammengefchmolgen, und ben Gefchugen ging ber Schiegbedarf aus. Ampubia erhielt freien Abaug und einen achtwochent= lichen Baffenftillftand, mahrend beffen Dauer teiner ber ftreitenden Theile ben Rio bel Tigre überichreiten follte. Die Ameritaner hatten taufend Menichen eingebußt, Die Megitaner vielleicht bas Doppelte.

Als ein Borgehen über den Rio Grande beschlossen wurde, fand man es angemessen, die Gebietstheile zu beseigen, welche man im Boraus als Kriegssbeute auserkoren hatte. Man organistrte drei Colonnen, von denen eine gezem Cohahuila und Chihuahua, die zweite gegen Santa Fe und Calisornien vorging, die dritte nach Calisornien zur See ausbrach. Die zu Lande marsschirenden Colonnen hatten große Beschwerden zu bestehen, sanden aber, als sie ihr Biel erreichten, einen seigen Feind, der ohne Schwertstreich die Flucht ergriff. Als die Colonne von Newyort — 2400 handwerker, die an der Bestütte zu bleiben entschlossen waren — in Calisornien landete, hatten Kearney, der von Santa Fe nach einem unerhörten Marsche eingetrossen war, die amerikanische Flotisse und die nordamerikanischen Colonisten die Mexikaner

bereits aus dem Lande verjagt. Die Flotte — drei Fregatten und vier Schaluppen — trug dann noch durch Sperrung oder Besetzung der Safen am ftillen Meer zur Schwächung der Megikaner bei; einen entscheidenden Einsfluß auf die Operationen übte fie nicht.

Die gunftige Stimmung ber Bevolferung in Cobabuila und Chibuabua erlaubte ber dortigen Colonne, jur Berftarfung Taplor's abzugeben. Taplor, der ingwischen Saltillo befett batte, mar durch Abberufung von Truppen febr gefdmacht worden, erreichte jest aber feine alte Starte wieder. Er mar in Saltillo gang ifolirt, Die leichten Truppen ber Generale Urrea und Minnon fonitten ihm jede Berbindung ab. Santa Anna hatte biefe gur Befcaftigung des Feindes abgeschickt, mabrend er felbft in San Quis de Potoft ein Beer fammelte. 3m Januar batte er außer ben 6000 Reitern Minnon's und llrrea's 15,000 Aufganger, 6000 Reiter und 28 Gefdute in Bereitschaft, gegen rie Taylor nicht mehr als 4500 Aufganger, 1200 Reiter und 16 Gefchute ftellen tonnte. Aber Taylor hatte ben Bortheil ber Stellung. Bifta, wobin er auf Die Radricht von Santa Anna's Anmarich gurudgegan: gen war, jogen fich flach abfallende, in ben Flanken ziemlich geschütte Boben bin, von beren Ramm, mo fein Augvolt mit ben Gefcuten fich aufftellte, ber porliegende Boden auf bas wirtsamfte ju bestreichen mar. Um jum Angriff au tommen, mußte Santa Anna in ungunftiger Jahredzeit, auf bem fchlimms ften Bege, burch eine gegen achtundzwanzig Meilen lange, vollig troffene, menichenleere Bufte gieben. Bergebens ftellten feine Generale ibm vor, bag Mangel an Mundvorrath wie an Futter fur die Pferde, ganglicher Mangel an Baffer, Schnee und Ralte fein Beer auf's augerfte ericopfen mußten. Santa Anna beharrte auf dem Angriff, er wollte die Nordameritaner vollftåndig vernichten.

Die Schlacht von Buena Bifta (22. und 23. Februar 1847) war ein regelrechtes Treffen. Aus einem Plantlergesecht der leichten Reiter entspann sich ein Geschützgesecht. Dieses Borsptel brachte die Megisaner um die Mitwirfung der Baffe, welche die modernen Schlachten zu entscheiden pflegt. Bon ten amerisanischen Batterien übel zugerichtet, wurden die megisanischen Artisseristen so entmuthigt, daß sie zu dem entscheidenden nächsten Tage nur aus vorsichtiger Ferne mitwirtten. Santa Anna's Schlachtplan vom 23. war eine Rachahmung naposeonischer Colonnenangriffe. Aber seine Colonnen, die keine Artisserie unterstügte, geriethen nicht soll in den Bereich des amerikas

nifchen Gefchutfeuers, ale fie mit gerichmetterten Spigen Rebrt machten. Gine Biederbolung bes Angriffe ergab tein befferes Resultat. Dun prallten Die meritanischen Reitermaffen gegen Die feindlichen Bierede an, murben falts blutig empfangen und gurudaeworfen. Taplor ließ feine Reinde fich mube ringen . bann ging er aus ber Bertbeidigung jum Ungriffe uber. überlegen, wie Die Amerifaner maren, fublten fie boch bas Diffverbaltnif ber Babl. Gegen jede ihrer Brigaden ftellte Santa Unna brei und umbullte ben Ruden ber Reinde mit feinen leichten Reitern. Indem Taylor fich wandte. um Diefe laftigen Rancheros mit feinen Dragonern ju verjagen, entblokte er Die Flante feines Jugvolts. Die Schlacht fcmantte, eine ber ameritanischen Brigaden fant auf bem Buntte gufammengehauen gu merben, ba eilten bie Befchute berbei und ftellten bas Gefecht ber. Als barauf bas gange amerifas nifche Aufvolt fich auf bas mexitanifche warf, raumte biefes bas Schlachtfelb. Santa Unna jog fich unverfolgt jurud, feine Reiterei bedte ibn. gegen 4000 Menichen verloren, Die Amerifaner etwa 700. Mit Diefem Gefecht borte ber Rrieg auf Diefem Theile bes mexitanischen Gebiets auf. Taplor beschäftigte fich von nun an mit ber Organifirung bes Lanbes.

Die lange Dauer des Kriegs hatte den Operationsplan der Nordameristaner umgestaltet. Bis dahin hatten sie die Gebietstheile der Grenze, nach denen sie strebten, besetzt und darüber hinaus Stellung genommen, mehr zur Deckung des Errungenen, als zum weitern Angriff. Eine solche Kriegssührung konnte sich so lange hinziehen, wie der halbe Kriegszustand zwischen Tegas und Megiko. Jeht wurde in Washington beschlossen, unmittelbar auf die Sauptstadt loszugehen und den Feind mit schweren Schlägen niederzus wersen. Die Folge dieser Plankanderung war ein Unternehmen, das auf das lebhasteste an den Jug Cortez' und seiner Conquistadoren erinnert. Wie das mals und von demselben Angriffspunkte aus zog ein kleiner Sause abenteuernder Soldaten gegen das Berz eines volkreichen Landes, überwand alle hindernisse, die der haß des Bolks, das seindliche Klima, die dem Vertheidisger beispiellos günstige Bodenbeschaffenheit bereitete, und machte den so schrieberlegenen Feind wehrlos.

Anton-Lizardo, Ifabel und Neuorleans waren die Sammelpunkte für heer und Flotte. Die lettere zählte auf ihren Kriegsschiffen 395 Geschütz, worunter viele Bombenkanonen, und hielt 186 Transportschiffe in Bereitschaft. Das heer bestand zu Anfang aus 10,800 Mann Fugvolk und 250 Dragos v. Notted, aug. Gefc. X. (Erg. BD.)

nern mit 15 Befchugen. Heber Die Flotte führte Commodore Berry, über bas Landbeer General Scott ben Befehl. Am 9. und 10. Marg 1847 lanteten die Truppen auf der flachen Rufte von Beracrug, ohne daß ein Schuf fiel. Die Stadt war mit Gefchut und Borrathen aller Art verfeben, 5000 Mann guter Truppen hielten fie befett, und Die Reftungswerte maren feit ber frangofifden Landung bedeutend verftartt, San Juan de Ulloa fogar unangreifbar gemacht worben. Die bige ber Tage, Die Ralte ber Rachte nahm Die gelandeten Eruppen febr mit, ein heftiger Sturm, ber Die erften Bruftwehren vernichtete, mehrere Schiffe auf ben Strand warf und die Ausschiffung bes ichweren Gefchutes unmöglich machte, vergögerte ben Anariff bis jum 18. Marg. Um 22. Marg eröffneten bie neungigpfundigen Morfer ibr Reuer auf die volfreichsten Theile ber Stadt und festen die Befdiegung Tag und Racht ununterbrochen fort. Bahrend biefe Gefchoffe ein ganges Stadt: viertel in Trummer legten und mit ihrer furchtbaren Arbeit gegen Die Mitte von Veracrus fortrudten, ichoffen die Brefchebatterien große Dlauerluden. Der tapfere Beneral Morales wollte es auf einen Sturm antommen laffen, aber feine Unterbefehlshaber maren anderer Meinung und foloffen, nachdem er bas Commando niedergelegt hatte, eine Capitulation ab. Sie erhielten freien Abgug gegen bas Berfprechen, in biefem Rriege nicht wieder gu bienen; Bewehre und Befchuge liegen fie gurud. Mitten unter Trummern und über Den Leichen von mehr als 1000 Einwohnern murbe am 29. Marg bas Sternenbanner in Beracrus aufgezogen.

Bo das Tiefland in das Gebirge übergeht, erhebt sich ein zerklüstetes Waldgebirg, bessen Spigen der Pic von Orizaba und der Coffre de Perote sind. hier hatte Santa Unna, den man eilig vom Norden herbeigerusen hatte, eine Stellung ausgesucht und start besestigt. Die zur Erkennung vorgehenden Abtheilungen Scotis sanden in der seindlichen Mitte fast unersteigdare Berge mit Schanzen bedeckt, dagegen rechts und links weniger steile hange und schwächere Werke. Danach wurde der Angriss weniger steile hange und sindseren Berke. Danach wurde der Angriss verabredet. Der 17. April, das Borspiel der Schlacht, verstoß mit dem Abmarschiren der gegen die Flügel der Mexikaner bestimmten heerestheise und mit der Wegnahme einiger Schanzen in der Mitte. Diese letzte Operation hatte die beabsichtigte Wirzkung, die Ausmerksamkeit Santa Anna's zu beschäftigen. Am 18. früh mit Tagesanbruch begann der hauptkamps. Die amerikanische Mitte unter Twiggs hielt sich zurück, um den Erfolg der Flügel abzuwarten. Zur Linken ging

Billow vor, gerieth unerwartet vor eine verbedte Batterie, "unter beren Reuer feine Leute wie Schnee in ber Sonne fcmolgen," ließ fich biefe Barnung jur Lebre fein, nahm in rubigem Borgeben jene Batterie und brang auf tie Sobe vor. Rechts wurden von Borth bie erften Berichangungen mit bem Bajonnet genommen, und bie Schlacht murte fcon jest eine entscheibente Bendung genommen haben, wenn nicht Shielts mit einer zweiten Abtheilung ju frub losgebrochen, burch Rartatichenfeuer jurudgeworfen und bei bem Berfuche, feine Truppen neu ju fammeln, erfchoffen worben mare. ftand eine Paufe, ba borten bie Megifaner Borth's Gewehrfeuer bicht an ih: rer Seite, ließen ber anfturmenden Brigate Shielde' Raum und floben. Santa Unna war ber erfte, welcher fein Pferd herumwarf, Ampudia folgte mit gleicher Saft. Das megifanifche Centrum war abgeschnitten, wollte fic durchichlagen, murbe aber in feine Stellungen gurudgetrieben und mußte fich ergeben. Um neun Uhr Morgens war Alles ju Ende. 6000 Mexifaner maren gefangen, 1000 getobtet, von ben Ameritanern nicht mehr als 250 tobt ober ichmer vermundet. Die Siegesbeute bilbeten breifig Beidute, mehrere Fahnen, Santa Unna's Bagen, Papiere, Silberzeug und Bepad. Jalapa und Berote - beffen fleine Fefte, San Carlos de Berote, fur ben Schluffel an ber Sochebene gilt - ergaben fich in ber Befturgung ben erften feindlichen Die Bauptstadt gitterte, allein Scott machte in Buebla Balt, weil fast bie Galfte feines Beeres - Freiwillige, beren Dienstzeit abgelaufen war - ihn verließ, fo bag er vor bem Gintreffen von Berftartungen nichts au unternehmen vermochte.

Bon Puebla forderte Scott die Mexikaner auf, das Joch ihrer ehrgeizigen Generale abzuschütteln. Die Friedenspartei bereitete in der hauptstadt eine Bewegung vor, aber in dieser Gesahr schlossen sich die Generale enger an einander an und ernannten Santa Anna zum Dictator. Der Krieg sollte nun eine andere Gestalt gewinnen, der Feind durch Guerillas eingehüllt und durch kleine Gesechte und hunger ausgerieben werden. Die Guerillas traten in ansehnlicher Zahl ins Leben, ohne daß sie viel geschadet hätten, da ihnen der Glaube an ihre eigene Sache sehlte. Nicht sie, sondern die langsam einstressenden Berstärfungen zwangen Scott zu einer mehr als zweimonatlichen Wassenruhe in Puebla und verschafften Santa Anna Zeit, Truppen aus dem Rorden heranzuziehen, die geschlagenen und zerspreugten Regimenter aus Vene zu bilden und sich eine zweite Stellung auszussuchen.

Anfang August verfügte Scott wieder über 12,000 Soldaten mit 30 Beidusen. Santa Anna, ber minbeftens 20,000 Mann mit 80 Beidugen bei einander hatte, gab die Baffe bes Intafibuatl, Die Linie Des Rio Frio auf und lebnte fich an die Seen von Megito an. Er befestigte ben Bennon, einen niedrigen Bebirgeruden, machte Mexicalcingo, ben Schluffel ber fumpfigen Rieberungen awischen ben Seen, unangreifbar, und bedte auch Die Seitenftrage, die über San Antonio und Contreras fuhrt, burch ftarte Berte. Seott fand bas Borruden auf ber Sauptftrage unmöglich und wandte fic feitwarts gegen San Antonio. Diefer verwegene Entichluß feilte ibn gwifchen Die Reinde ein und führte ibn auf einen unwegfamen Boden, beffen gangbare Stellen burch losgesprengte Relfen und Berhaue versperrt maren. Diefe naturlichen Sinderniffe, Die jum Glud fur ibn nicht vertheidigt murben, batte er fich einen Beg ju bahnen, ebe er vor Contreras antam. verfloffen brei Tage, am vierten gefchab ber Angriff. Bum erften Dale beging Scott, burch feine bisberigen Siege verleitet, einen verbangnigvollen Rebler. Die gum Angriff bestimmten Truppen erhielten nicht Die notbige Starte, gerfplitterten ibre Rrafte und mußten bas Schlachtfelb raumen. Rach einer Racht, Die ohne Lebensmittel, ohne Reuer in Regen und eifigem Bebirgewinde verbracht murbe, gingen die Truppen nochmale vor, biefes Mal mit ganger Macht. Der Sturm auf Contreras lieferte Die gange Stellung mit allen Gefdugen und 1500 Gefangenen in bie Banbe ber Amerifaner. (20. Auguft). In San Antonio, das im Ruden genommen murbe, liegen Die Megitaner fich auf teinen Rampf ein, fondern floben mit Aufgebung ibrer Gefchute. Santa Anna murbe bier nicht gefunden, er mar nach Churubusco gurudgegangen, um biefe lette feiner Stellungen mit bem Reft feiner Truppen zu vertheibigen. Roch an bemfelben Tage folgten ibm die Rordameritaner, machten einen Stirnangriff und waren nach zwei Stunden Berren von Churubusco. In biefen Schlachten verloren bie Megitaner 3000 Dann und 50 Gefchute, bie Nordamerifaner bagegen 1800 Dann.

In drei Schlachten waren drei heere der Megikaner zertrummert worden, und die letten Refte der Truppen schienen unfahig zu weiterer Bertheidigung. Scott ftand vor den Thoren der feindlichen hauptskadt, hemmte aber hier, dem werthvollsten Kriegspfande so nabe, seine Schritte und eröffnete Untershandlungen. Die Mezikaner schlossen einen Baffenstülltand, aber indem die Bevollmächtigten sich besprachen, gingen mehrere Provinzen einen Sonderbund

ju energischer Fortsetzung bes Kriegs ein, organisirten sich größere Guerillas benn je in ben Schluchten am Orizaba und Berote. Die mexikanischen Unterhändler selbst nahmen einen immer höhern Ton an, und zulest forderten sie ganz Tezas und Kriegsentschädigung. Bu Ansang Septembers erklärte die Regierungszeitung ber Hauptstadt ohne Umschweif, "es sei nun der Täusschung genug, die Hauptstadt sei uneinnehmbar geworden und man habe mithin den Zwed der Unterhandlungen erreicht." Am 7. September gingen die Bevollmächtigten unter gegenseitigen Borwursen auseinander, und der Wassen-küllstand wurde gekündigt.

Die Buverficht ber Megitaner ftutte fich auf zwei frifch verftartte Befes ftigungen: auf Chapultepec, bas eine Begitunde von ber Sauptftabt entfernt die Spige eines tuhn auffteigenden Sugels tront, um beffen Rug bie Strafe fich windet, und auf die Ronigemuble, Die am Anfange bes langen nach Megito führenden Dammes liegt. Am 13. September gingen die Ameritaner gegen Diefe beiben letten Bollwerte vor. Done alle Borbereitungen, ohne nur ihre Buchfenicugen voranguichiden, unternahmen fie einen Sturm, ber fich bitter bestrafte. Run erft untersuchten fie ben Boben, fanden einen Beg, auf bem fich bie Sefte umgeben ließ, und verscheuchten baburch allein bie Befagung, welche 1000 Befangene gurudließ. Die Ronigemuble murbe lebhaft befchoffen und gleichfalls von ben Bertheibigern verlaffen. Am 14. Septems ber erreichte ber Bormarich ben Dammweg, beffen neugemachte Graben ohne Solbaten waren. An biefem Tage flogen Die erften Rugeln in Die Stadt. Am 15. September erneuerte fich bas Feuer mit Tagesanbruch, und um Mittag war Alles gum Sturme bereit. Beld ein Untericied amifchen biefer Bertheibigung und jener bes tapfern Guatimogin! Ein einziges Rlofter ließ es bis jum Sturm tommen, die Truppen floben, als Sprengungen ben Bugang au ihrer Stellung geöffnet batten, ber feftefte Buntt ber Stadt ergab fich, ale Batterien gegen ibn aufgefahren murben. Am Abend aber begann ein Aufftand ber Leperos, ber erft am nachften Morgen burch bie nordameris fanischen Rarfatichen gebampft werben tonnte.

Die Einnahme der Sauptstadt führte einen beispiellosen Zustand herbei. Es war weder eine Regierung da, um Frieden zu schließen, noch eine Macht, um den Krieg fortzusehen. Alles war Unordnung, Aufruhr und Anarchie. Ein interimistischer Prafident, Pena p Pena, ein alter ehrlicher Mann und bas haupt der Friedenspartei, sollte die Regierung führen, fand aber nicht eine

So weit als Mexito von ben nordamerifanischen Truppen besetzt war, berrichten Rube, Ordnung, Sicherheit und Gefet, barüber binaus Mord, Plunderung, Gewalt und Robbeit. In den minder dicht bevolkerten Theilen brachen die noch unbezwungenen Indianer von allen Seiten tiefer in bas Land, trieben bas Bieb meg, verheerten Rleden und Dorfer und ichleppten vornehme Megitaner mit fich in die Gefangenschaft fort. Bo bas Sternen: banner ber Union wehte, blubte ber Sanbel auf, murben Beitungen gegrunbet, Anftalten gur Errichtung offentlicher Schulen getroffen, in Reu-Megito felbit aefetgebende Berfammlungen eingerichtet. Bugleich traf man prattifche Einrichtungen, ben Rrieg fich felbft bezahlen zu laffen. Richt blos wurden in allen bedeutenden Safen an beiben Meeren Bollbaufer angelegt, fonbern auch die innern Gemeindes und Staatssteuern eingetrieben und gum Rugen Des Beeres verwendet. Die birecten Steuern fchrieb Scott vierfach aus, bagegen bob er alle indirecten Abgaben, Accife, Stempel, Transitzolle vollig auf. In allen Richtungen machten bie Truppen Entbedungen, welche bie Megitaner felbft erftaunen machte. Die nordameritanische Spurtraft fand eine Strafe beraus, Die von Beracrus über Drigaba nach Mexito und von Mexito nach bem ftillen Meer nicht mehr Steigung und Fall als brei Fuß auf hundert habe, und taum war diefe Entdedung gemacht, fo fanden in Mexito unter bem Borfit nordameritanifcher Ingenieure Berfammlungen ftatt, um eine Gifenbahn zu projectiren.

Durch die Ausfuhrgolle auf die edlen Metalle ficherte fich Rordamerita

eine Einnahme, welche die außerordentlichen Kriegskoften für 20,000 Mann deckte. Man brauchte aber nach der Berechnung einsichtiger Offiziere hundertstausend Mann, und zu deren Unterhalt wurden auf ein Jahr achtzehn Millionen Dollars erfordert. Der Congreß zu Wasspington votirte diese Summe, und dies machte den Congreß von Queretaro endlich besorgt. Die Geneigtsheit zu Unterhandlungen stieg um so mehr, als man die Symptome einer definitiven Besignahme erblickte, das Anwachsen des seindlichen heers durch bedeutende Verstärtungen wahrnahm und von dem Anmarsch dreier Abtheilungen gegen Jacatecas, Queretaro und San Luis de Potosi hörte. Der megikanische Arog wurde gebrochen, der Congreß nahm den Frieden an, im untern hause gegen viele, im obern hause gegen wenige verneinende Stimmen. Die Union bezahlte Mexiko die Provinzen, die sie ihm nahm. Sie erhielt Reumexiko und Obercalisornien und gab für diesen Erwerb eine Entschädigung von sunszehn Millionen Dollars.

Die Gebiete, welche Mexito abtrat, waren trot ibres großen Umfangs -Reumegito 10,000, Californien in feiner weiteften Ausdehnung 21,000 beutiche Beviertmeilen - fur ben verlierenden Staat von fast teiner Bedeutung gewefen. Californien mar nach ber Blunderung der Miffionen als eine Ablagerung für Abenteurer betrachtet worden, an eine Benutung Neumexito's hatte die Indianernoth nicht benten laffen. Um fo werthvoller waren biefe Befitungen fur die Union, Californien vor der Entdedung feiner Goldlager als Fortfetung und Ergangung bes Ruftenftreifs am ftillen Deer, Neumexito als Station für ben Sandel mit bem innern Megifo und als Bindeglied awischen bem Dften und Beften. Baren ichon vorber alle Ameritaner von bem Bewußtsein ihrer Macht, von ber gufunftigen Große ber Union, von dem Ginfluß berfelben auf die Geschicke ber gangen gebildeten Belt durchdrungen gewesen, fo wurden fie es nach dem Rriege noch mehr. Diefen felbit hatten fie nicht wie einen Streit betrieben, nein wie eine Arbeit, wie die Ausrodung ber Urmalber, die Urbarmachung bes Bodens, die Erbauung neuer Stadte. Das fei der unvermeidliche Gang der Ereigniffe, bieg es jest ftarfer benn je, daß bie Union im nachften Rriege ben Reft von Megito nehme, nach Mittelamerita vordringe, Coftarica, Nicaragua, Sonduras, Salvador, Guatemala fich einverleibe und ihr Reich bis an die Landenge von Panama ausbebne.

Gebührte Mexito bei unferer Darftellung ber neueren Berhaltniffe in ben

ehemaligen spanischen Befigungen wegen seines Kriegs mit ben Bereinigten Staaten ber erste Plat; so haben wir zunächst die Staaten am La Plata wegen ihrer Berwicklungen mit europäischen Mächten zu erwähnen. Bir haben Buenos Apres bereits als die spanische Provinz genannt, welche sich mit zuerst erhob und am frühesten ihre Unabhängigkeit durch völlige Bertreibung ber Spanier gründete \*). Test haben wir sie als die Republik zu schilbern, in welcher ber blutigste aller ber sudamerikanischen Generale, welche ihr Baterland durch ihren Chrgeiz unglücklich machen, seine Gerrschaft ber festigte.

Die Raturverhaltniffe ber Gebiete fublich von Brafilien tragen einen riefigen Charafter. In einer Breite von vierzig Stunden malat ber Rio be la Plata feine Bogen bem Meere gu. Ginen Raum von breibundert Stunden Lange und hundertachtzig Stunden Breite nehmen bie Grasebenen ber Pampas ein. Wo im Beften bie Anden die Rlache begrengen, find es Bipfel von 12,000 Fuß Bobe, welche in Die baumlofe Steppe portreten. Diefes Bebiet von 200,000 Beviertftunden batte nach ber Unabhangigfeites erklarung eine Bevolkerung von nicht mehr als 800,000 Menfchen, von benen noch ein bedeutender Theil in ben Stadten lebte, in Buenos Apres allein ein Achtel. Der Befit auf bem flachen gande befand fich in ben Sanden Beniger, Die Eftancia's Diefer Reichen gablten nicht felten Sunderttaufende von Doffen. Die Gauchos, bie wilben hirten ber Chenen, Die feine andere Rabrung tennen, ale Rindfleifch und ben Thee von Baraguab, maren von Diefen Befigern abbangig. Mit Diefer Bevollerung bes offenen Landes bildes ten bie tonangebenden Ginwohner ber Sauptftabt ben fclagenbften Contraft. Bar jene nicht allein rob, fonbern auch, weil fie nicht lefen fonnte, jebem Bildungemittel unguganglich, fo nahrten biefe fich mit ber Literatur und ben Ibeen Europa's und fuchten ihren Stolg barin, Buenos Apres fowohl burd feine Berfaffung ale burch feine öffentlichen Anftalten, feine Schulen und ge meinnutigen Bereine ju einem Dufter fur alle fubameritanifchen Staaten ju maden.

Bon ben beiben politischen Parteien, die nach ber Berjagung ber Spanier hervortraten, reprafentirten die Unitarier die Bilbung ber Stadte, die Foberaliften, ober bie Bartei ber Unabhangigkeit ber einzelnen Provingen, die

<sup>\*)</sup> Rap. 3. S. 38 fgg.

Robbeit ber Landschaft. Sieben Jahre, von 1820 - 1827, hatten bie Unis tarier bie Berrichaft. Rivadavia mar mabrend Diefer Beit, theile ale allmachtiger Minifter, theile ale Brafibent, ihr Saupt. Es murben bie größten Anftrengungen gemacht, die Republit nach bem claffifchen 3beal Des Liberalismus einzurichten. Man fprach bie Freiheit ber Breffe, ber Berfon, tes Cultus aus, grundete Die Rationaleinheit und erließ eine endgultige Berfaffung vom 24. December 1826. In Buenos Apres entftanden Boblibatigfeitages fellichaften, Spartaffen, eine Rationalbant, ein Obfervatorium, eine Univerfitat, in allen Provingen Clementarichulen. Beder bie Berfaffung, noch bie Schulen hatten wirten tonnen, ale Die Bauchos unter ariftofratifchen Rubrern fich erhoben und Rivadavia gur Abbantung nothigten. Ungludlicherweife machten auch die bestegten Unitarier einen Aufftand, befledten fich mit ber hinrichtung bes Brafibenten Don Manuel Dorrego und gaben baburch ben bald wieder fiegreichen Roderaliften den Bormand au entfetlicher Bergeltung. Unter Rivadavia's Brafidentichaft legte Don Juan Manuel Ortig Rofas ben Grund gu feiner fpateren Macht. Aus einer alten fpanifchen Familie entsproffen, ber Entel eines Offigiers, ben die Indianer in eine Rubbaut genaht und in einem Bergftrom ertrantt hatten, mar Rofas mitten unter ben Bauchos aufgewachsen. Er hatte querft ein fremtes Gut verwaltet, aber durch Rlugheit und Thatigteit eigenen Befit gegrundet und bald ein unges heures Bermogen erworben. Seine Riefenfraft, feine Bewandtheit in allen forperlichen Uebungen, fein Bleiben bei ben roben Gewohnheiten feiner Ums gebung machten ibn gum 3beal ber Bauchos, und er war bereits ber einflußreichfte Mann, gemiffermagen ber Reprafentant bes gefammten flachen Landes, als die Regierung den Rebler beging, Diefer gefährlichen Stellung eines Pris vatmanns bie gefetliche Beibe ju ertheilen, Rofas jum General ber Pampas ju ernennen und mit ber Befampfung ber Indianer ju beauftragen.

Als allmächtiger Führer ber Gauchos nahm Rosas an dem Sturze Risvadavia's Theil und that sich bei der Besiegung der ausgestandenen Unitarier so glänzend hervor, daß er zum Statthalter und Generalcapitain von Buenos Apres gewählt wurde (8. December 1829). "Bas meine Ueberzeugung mir eingiebt", sagte er bei der Uebernahme der Gewalt den Bertretern der Prosvinzen, "werde ich Euch wissen lassen, und Ihr werdet es aussühren". So saßte er also die Stellung der gesetzgebenden und vollziehenden Gewalt gerade umgekehrt aus. Seine Ueberzeugung gab ihm ein, daß die Unitarier vertilgt

werden mußten, und die Provingen führten dies aus. Der Anfang wurde mit allen den Anstalten gemacht, durch die Rivadavia allerdings nicht mehr als ben äußern Schein eines Culturlebens hervorgerusen hatte. Gegen die Menschen mäßigte Rosas sich noch, die Zeit abwartend, da er die wenigen Manner seiner Partei, die ihm als Rebenbuhler gefährlich werden konnten, durch seine Ränke beseitigt haben wurde. Um den Argwohn nicht zu errezgen, segte er 1832 seine Gewalt nach dem Ablausen des gesetzlichen Termins nieder. Seit Jahren war ein großer Zug gegen die Indianer beschlossen worden; Rosas unternahm ihn mit dem glücklichsten Ersolge. Er durcheilte die Buste mit seinen Reitern in allen Richtungen, drang die zu den entserntesten Grenzen vor, trieb die Indianer überall zurück, schlug sie in vielen Gesechten, nahm ihnen mehrere Tausend dristlicher Gesangener ab und sicherte dem argentinischen Bunde durch die Anlage mehrerer Festen das Besitzecht auf die unermesslichen Gebiete, die bis zur Magellansstraße sich erstrecken.

Diefer einzige mabre Dienft, beffen fein Baterland fich von ihm rubmen fann, verschaffte ibm bei ber Prafibentenwahl von 1835 Die Stimmen. Er weigerte fich ber Unnahme, bis die Bertreter ibm "die Summe ber öffentlis den Gewalt" übertrugen und bie Provingen burch allgemeine Abstimmung feine, Dictatur bestätigten. Jest tam fein Plan ber Bertilgung ber Unitarier gur Musführung. Unitarier bieg jeder, der fur einen Feind von Rofas galt, Jeber, welcher burch Bilbung ober Reichthum Reid erregte. Das Schres denssuften fleigerte fich bis ju ber Sobe, bag bas Tragen von blauen ober grunen Stoffen, ben Farben ber Unitarier, als Berbrechen geabndet, Die Bes fangniffe mit Leuten gefüllt murben, welche vergeffen batten, Die Devife: "Tob ben wilden Unitariern!" unter ihre Briefe gu fegen. Gines Tages fab Das gebildete Buenos Apres das Schauspiel eines "Todtschlags von Sunden" (Matanza de perros), einer allgemeinen Bekjagd auf Unitarier, beren Opfer mehrere bundert gebildete und reiche Argentiner wurden. Bier Aufftande ber Unitarier (1835, 1838, 1839, 1840) murben mit Graufamteit unterbrudt und von dem Dictator benutt, fich felbft und feine Unbanger mit eingegos genen Gutern gu bereichern. Siegten Die Foberaliften in einem Befecht, fo bieben fie Alles nieber, tamen fie in Nachtbeil, fo ichloffen fie eine Cavitulas tion, um fie bei ber erften gunftigen Belegenheit ichamlos gu brechen.

Ein General der verfolgten Unitarier fuchte in Montevideo Schut. Die Republit nahm ibn freundlich auf, wie Rosas feinerseits ben General Oribe,

das vertriebene Saupt der "Beißen" von Uruguay, freundlich aufgenommen hatte. Richtsbestoweniger erklarte der Dictator, da ihm die Auslieserung des Generals Paz verweigert wurde, an Uruguay den Krieg. Er strebte nach der Eroberung nicht blos dieses Landes, sondern auch Paraguay's und der angrenzenden Provinzen von Brasilien. Uruguay hat ahnliche Berhältnisse wie Buenos Ayres. In der Sauptstadt Montevideo lebt die gebildete Bevölskerung, auf dem stachen Lande treiben sich Sauchos um. Danach gestaltete sich der Krieg. Erschienen die Bewohner von Montevideo auch gelegentlich im Felde, wo sie selbst die und da einen Sieg ersochten, so blieben sie doch im Sanzen auf ihre Stadt beschränkt, während die Argentiner und die ihnen verbündete Partei der Sauchos auf dem slachen Lande die Meister spielten.

1838 ericbien noch eine britte Macht auf bem Rampfplate. Frankreich wollte gablreiche, feinen Unterthanen jugefügte Beleidigungen und vielfache Bedrudungen feines Sandels durch Rofas mit ben Baffen rachen. Madau glaubte feinen 3med erreicht zu haben, ale Rofas nach einer zweijabrigen Sperre bes Blataftrome einen Bertrag unterzeichnete, in bem er bie Berpflichtungen übernahm, die frangofischen Unterthanen zu entschädigen, die Unabbangigfeit von Uruguap anguerkennen und ben Sandel nicht weiter gu beläftigen. Die frangofifche Flotte verließ ibre Station, und Rofas begann fogleich neue und beftigere Angriffe auf Montevideo. Funf Jahre verfloffen, in benen bie Berhaltniffe teine wefentliche Menberung erfuhren. Brafilien. bas fich ben Barana gesperrt fab, rief bann eine zweite europaische Einmifoung bervor. Rachdem ein brafilianifder Abgefandter Die Befdwerben feines Landes bargelegt hatte, ichloffen England und Frantreich mit Brafilien einen Bertrag und ließen durch ihre Bertreter in Buenos Apres ein Ultimatum überreis chen. (23. Juni 1845). Sie forberten Ginftellung bes Rriegs mit Montevideo und Biedereröffnung bes Rio be la Blata fur ben Sandel aller Nationen. Ale Rofas diefe Bedingunger gurudwies, nahm bas englifch frangofifche Gefcmader die argentinische Flotte, welche den Safen von Montevideo fperrte, befette die Infel San Martin Garcia und öffnete ben Gingang in den Ba-Der Bugang zu ben reichen Martten, Die man an ben Ufern bes Barana und bes Paraguan ju finden erwartete, mar nun frei, und eine Flotte von 110 Sandelsichiffen beeilte fich, ben Flug binaufzusegeln. Aber obgleich Diefe Schiffe ihre mehrmonatliche Fahrt bis Corrientes, wo der Paraguay in ben Parana mundet, fortfetten, erhielten fie als Lohn fur viele Muben und

Gefahren nichts als die theuer erkaufte Ueberzeugung, daß der Tauschhandel mit der geringen und weit zerstreuten Bevolkerung an den Ufern des Flusses lang- wierig und wenig vortheilhaft, der Fluß felbst wegen seiner Untiesen, seiner Ritppen und reisenden Stromungen für Handelsschiffe von großem Tonnen- gehalt schwer zu beschiffen sei, so daß man am besten thue, den Berkehr auf dem Parana den Küstensahrern bes Landes zu überlassen. Die Juston war verschwunden, und die europäischen Nächte suchten Mittel und Bege, sich aus der La Plata-Angelegenheit zurüczuziehen, es den argentinischen Staaten überlassen, wie sie sich mit hülfe ber Nachbarstaaten der Thrannei ihres Diestators entledigen könnten.

Rabrt man ben Barana binauf, fo gelangt man nach Baraguay, bem alten Staat der Jesuiten. Paraguap ift eine Dase, ringe von Sumpfen, Lagunen, Ginoben, undurchdringlichen Balbern und zwei wilben, fcwer bes fahrbaren Stromen umgeben. Ale Buenos Apres feine Revolution machte, folgte Baraquab nach, boch nur, um fich auf ber Stelle ganglich zu ifoliren. So wollte es ein mertwurdiger Mann, beffen Beweisgrunde, zwei fcharf gelabene Biftolen, fur Die übrigen Stimmführer von unwiderftehlicher Rraft wuren. Diefer Mann war Gaspar Robrigues Francia. Der Sohn eines Rrangofen und einer Creolin, urfprunglich gum geiftlichen Stande beftimmt, aber gur Rechtewiffenschaft übergegangen, batte er ale uneigennutiger, mus thiger Anwalt ber armen Claffen einen hoben Ruf gewonnen. Bon ber balb indianifden Bevolferung bes flachen Landes jum Abgeordneten gewählt, trat er in ben Congreg ein, ber mit ber Berathung ber Berfaffung beauftragt war. Es gab in ber gangen Republit ein einziges brauchbares Buch, Rollin's Befchichte ber alten Belt, und nach ben Binten, welche in Diefem Buche gu finden waren, modelte man eine Confularverfaffung. Francia und Degros, ein unwiffender und trager Creole, waren die erften Confuln. Man votirte ihnen zwei Seffel, von benen ber eine Cafar, ber andere Bompejus bieg. Francia feste fich auf ben Cafarftubl. Bei bem nachften Congreß forberte er die Abgeordneten auf, nur einen bochften Beamten gu erneunen. fab bie Bortrefflichkeit bes Rathe ein und ernannte naturlich ibn. indeffen noch einige Unaufriedene, und um biefe ftill au machen, proclamirte Francia ploglich die reine Demotratie und berief eine gefetgebende Berfammlung von taufend Ropfen nach ber hauptftabt. Diefe Gefetgeber, Die feine Taggelber erhielten, maren fo rathlos, bag fie nur ben einen Befdluß faßten.

Francia die Gewalt zuruckzugeben. Bon biefem Augenblide an bis zu feinem Tobe war er der unumschränkte Gebieter von Baraguay.

Damit tein auswärtiger Ginfluß ibn ftore, fverrte Francia fein Land nach aufen bermetifch ab. Europaer, welche ben ungaftlichen Boben betraten. wurden entweder fortgewiesen ober gefangen gehalten, und biefes lettere Loos traf auch den Botaniter Mimé Bonpland, den Gefährten Sumbold's auf iener berühmten Reife nach ben ameritanischen Tropenlandern, von welcher eine neue Epoche ber Raturforidung batirt. Die Spanier und Greolen Baraauab's wurden von allen Aemtern entfernt und durften nicht einmal Sandel treiben. Bon den Gintunften ibres Bermogens ju leben, bas mar Alles, mas Francia ibuen erlaubte. Die Mifchlinge und Indianer regierte er nach einem Suftem, bas er ben Traditionen ber alten Miffionen entnahm, und fo feft fag noch in ben Bemuthern Die Lehre von bem Beborfam, welche die Jesuiten gepredigt hatten, bag Alles fich willig unterwarf. Francia ordnete an, mas gebaut werben follte, richtete bie bausliche Induftrie auf Die verschiedenen 3mede, welche ibm ale bie wohlthatigften erschienen, befahl bie Bermebrung ber Biebaucht, Die Ginführung einer folden Gultur, bag bem Boben jabrlich zwei Ernten abgewonnen werben founten. Durch ein Spionirfuftem, bas in alle Saushaltungen brang, überzeugte er fich von ber Ausfuhrung feiner Befehle. Bar ein Arbeiter fortwahrend trag und ungeschickt, fo murbe er gum Tobe verurtheilt. Bie Francia in Bielem eigenthumlich war, fo mar er es auch barin, bag er fich nicht von ber Beiftlichkeit belfen ließ. "Deine Kanonen find meine beften Beiligen", war fein Bablfpruch. Seine Stute war bas heer, bas er bis auf funftaufend Mann vermehrte und nur von Leuten aus ben unterften Claffen befehligen ließ.

Die Resultate, welche Francia erreichte, waren dieselben, welche der moderne Communismus anstrebt. Reine Ungleichheit der Bildung beleidigte die Bürger, und jeder Burger hatte seine tägliche Nahrung. Mit dem Stolz eines fourieristischen Unarden konnte Francia einem der wenigen Europäer, die er ausnahmsweise auf kurze Zeit im Lande ließ, sagen: "Betrachten Sie die Resultate. Bergleichen Sie Paraguan mit den Staaten des argentinisschen Bundes. Paraguan hat Erzeugnisse genug, das Nost sebt hier in lleberssug und Ruhe. Was hat mich das gekostet? Den Tod oder die Einskerkrung einer Handvoll unruhiger Köpfe. Und die Athenienser von Buenos Ayres, die Portenos, was haben sie gegründet? Sie haben in alle Winde



der Pampas den Ruf: Freiheit! geschleubert. Und überall haben fie eine Bufte geschaffen und Trummer und Gebeine ber durch ihre eitlen Bantereien erwürgten Bevolkerung umbergestreut. Richt ein Beiler, nicht eine hutte trägt ihre Spuren!"

Diese herrschaft dauerte von 1817 — 1840, durch keine Unruhe, keinen Aufstand unterbrochen. Dennoch hatte Francia Feinde, die Spanier und Creolen, die Geistlichkeit, die er durch offene Berachtung und durch die Ausbebung aller Klöster tödtlich verlett hatte. Er wußte dies und wurde gegen das Ende seines Lebens mißtrauisch. Einmal ließ er eine Menge häuser niederreißen, damit sich zwischen ihnen nicht ein Mörder verbergen könne, ein anderes Mal gab er den Schildwachen den Besehl, Jeden niederzuschießen, der an seiner Wohnung stehen bleibe und zu den Fenstern hinaussehe. Seine düsteren Besürchtungen trasen nicht ein; kein Mörder, sondern ein Schlagsluß machte seinem Leben ein Ende. (September 1840.)

Nach Francia's Tode mußte bas creolische Blut sich in Revolutionen austoben. Der Alcalde der hauptstadt, den der Dictator selbst zum Nachsolzger gewünscht hatte, behauptete sich nicht fünf Wonate. Ein Unterossizier ftürzte ihn und machte einen neuen Präsidenten, der gerade vierzehn Tage am Ruder blieb. Die neue Revolution führte zu der Consularversassung zurück, welche von 1841 — 1844 Geltung behielt. In dem letztgenannten Jahre berief der eine der Consuln, Don Carlos Lopez, einen Congreß und ließ sich von diesem die alleinige herrschaft auf zehn Jahre übertragen. Der Congreß hatte nach eintägiger Berathung gefunden, "daß ein Präsident besser hatte nach eintägiger Berathung gefunden, "daß ein Präsident besser sannung der Fremden, die hermetische Sperre, Gewaltmaßregeln und hinricktungen. Nur die beiden Abweichungen fanden statt, daß Lopez die Geistlicksteit, die Francia von sich gestoßen hatte, zur Mitträgerin seiner herrschaft machte, und daß er mit großem Prunk lebte, während für Francia's einsache Haushaltung dreitausend Piaster jährlich genügt hatten.

Bon den Grenzen Uruguay's bis Guyana nimmt die atlantische Kuste auf einer Länge von tausend und sechshundert Stunden das Raiserthum Brafilien ein. Auf dieser weiten Strede öffnen sich eine Menge von Buchten oder Häfen. San Luis, Paranahyba, Alagoas, Sergipe del Rey, Bahia, Porto Seguro, Rio de Janeiro, Portalegre u. a. m. In einer Breite von neunhundert Stunden zieht sich Brafilien tief in das Land hinein, lehnt sich

mit seiner westlichen Grenze von Norden nach Suden an lauter ehemalige spanische Staaten und trennt sie gewissermaßen. Das Kaiserthum selbst ist dagegen in einer sesten Masse vereinigt, in die keine Enclave sich hineinschiebt. Es ist einer der Absawege von Paragnay, die Mehrzahl der Flüsse Bolipviens mundet in seine Ströme, die Entwicklung eines unermeßlichen Theils von Peru hängt von der Handelsbewegung ab, deren der Maranon fähig ist. Aber Brasilien ist schwach bevölkert. Es will keinen europäischen Einsluß, weder bei sich, noch in ganz Südamerika, wo es den herrschenden Staat spielen möchte. Das Misverhältniß zwischen seinen Krästen und seinen großen Zielen soll durch eine Ruhmredigkeit gedeckt werden, welche Riemand täuscht, als seine eigene Bevölkerung, die hauptsächlich darum nicht vorwärts kommt, weil sie mit einer glänzenden Ferne im Auge vergißt, wie traurig es in ihrer nächsten Rähe ausssieht.

Als constitutionelle Monarchie ist Brafilien von den ewigen Kämpfen um die oberste Gewalt verschont geblieben, die und in den südamerikanischen Republiken mit so verwüstenden Folgen entgegentreten. An Räuken und Aufständen hat es darum nicht gefehlt. Nach der Abdankung Dom Pedro's treunte sich die Opposition in zwei Bruchtheile, einen republikanischen, der die sofortige Beseitigung der monarchischen Formen verlangte, und einen gesmäßigten, der, obgleich er ebenfalls Republikaner in sich enthielt, Brasilien für eine solche Umwälzung nicht reif erachtete und die herrschende Familie aus Baterlandsliebe auf dem Throne erhielt. Die Regentschaft, die für den ummündigen Dom Pedro II. regierte, besiegte im Berein mit dem Padre Feijo, der zum Regenten ernannt worden war, die altportugiesische Partei, erregte indessen das Misvergnügen der Republikaner, welche in Pernambuco, Marans ham und Para Ausschaft erregten. Diese Erhebungen wurden unterdrückt, aber nun empörte sich die Provinz Rio grande do Sul, und dieser Ausstandsete sich bis zum Jahre 1844 fort.

Der Ausstand von Rio grande sollte in der Schwäche der Regentschaft feinen Grund haben, und dieser Borwurf wiederholte sich so lange, bis die drei Regenten — Francisco de Lima, die Doctoren Costa Carvalho und Braulio Moniz — ihre Stellen niederlegten. Feijo, der sie ersetzte, wollte ohne Kannmern regieren, und hetzte, als er darüber gestürzt wurde, die farsbige Bevölkerung von Bahia auf. Mulatten und Neger vereinigten sich und mordeten die Weißen. Unter der Leitung des ausgezeichneten Arztes Sabino

entwarsen beide Stamme eine Foderativversassung und gaben sich die ersten Grundzüge einer Regierung, die ausschließlich von Mulatten und Schwarzen gebildet werden sollte. Fünf Monate verflossen, ehe kaiserliche Truppen erschienen, Bahia einschlossen und nach viertägigen Stürmen einnahmen (April 1838). Die Farbigeu waren indessen noch immer so surchtbar, daß man allen, welche sich ergaben, Amuestie bewilligte und selbst Sabino unangesochten nach Matto Grosso abziehen ließ.

Diefe Bewegung ber Schmargen und Karbigen machte noch nicht allen Beigen die Nothwendigfeit fublbar, Die Rraft ber Regierung nicht ju fcmaden. Es bildete fich aber boch eine von Intriguen unabhängige Partei, welcher fich in Rurgem Die talentvollften, einflugreichften Staatsmanner Bras filiens anschlossen, indem fie mit bem bof und ben perfonlichen Freunden des Raifers vereint ein Ministerium bildeten. Die neue Berwaltung verftand es, mit großer Energie und Reinbeit burch eine Reibe von Gefegen uber Bermaltung, Polizei und Rechtspflege Die Unabhangigfeit ber Provingen an ber Burgel anguareifen und ber ausubenden Gewalt Rraft und Aufammenhalt zu geben. Der Urheber ber meiften Diefer Befete und Die mabre Seele Der Confervativen war ber Senator Bernardo Berreira Basconcellos, neben ihm machte fich Sonorio Carneiro Leao burch feine Thatigfeit bemerflich. So beilfam die Grundfate Diefer Manner aber auch maren, fo regte boch ihre Rudfichtelofigfeit und verfonliche Berbheit verbunden mit ihrem energifden Borfdreiten alle liberalen Sympathien und vornehmlich ben Provincialgeift jum beftigften Biberftande auf. 218 Dom Bedro II. im Sabre 1841 trot feiner großen Jugend fur volljabrig erflart worden mar, Die Minister, Die Rammern, in benen die Liberalen auf eine Dehrheit hoffen burften, noch vor bem Bufammentreten berfelben aufgeloft und bie Gultigfeit bes Mus: fpruche ber Gefchworenen von der Bestätigung taiferlicher Richter abbangig gemacht hatten, ging Diefer Biberftand in St. Paulo und Dlinas Geraes in Die Bewegung von St. Paulo murbe von bem offene Emporung über. taiferlichen General Carias unschwer unterbrudt, nicht fo bie ber Diamantenproving, wo ein angesehener Mann, Dom Jose Feliciano, ben Oberbefehl Gine Schlacht bei Quelug ging fur bie Regierungstruppen verloren (26. Juli 1842), dagegen icheiterte Feliciano mit einem Angriff auf Die offene Sauptftadt Curopreto und richtete nun feine Sache felbft gu Brunde, indem er bie Farbigen und Schwarzen zu ben Baffen rief. Die Grunds

eigenthumer jogen fich von ihm jurud, 3000 Mann des Revolutionsheers fielen ab, und ben Rest sprengte Caxias in der Schlacht von Santa Lucia auseinander. Wie früher Sabino, so wurde auch Feliciano, nachdem er fich in eine andere Proving geflüchtet hatte, nicht weiter beunruhigt.

Die confervative Partei wollte ihren Sieg in einer Ausbehnung benuten. welche die Freunde bes Raifers beunrubigte. Da Basconcellas und Lego teine nachgiebigfeit zeigten und fogar jede Ginfprache bes Mongreben als verfaffungewidrig gurudwiefen, wurden fie entfernt. Un ibre Stelle traten Die Santa : Lucias, wie man Die liberale Partei nach ihrem ungludlichen Ereffen in Minas Beraes nannte. Das erfte Befchent, bas fie bem Lanbe machten, war die Beendigung bes langen Burgerfriegs in Rio Grande bo Sul. Beniger bie Baffen bes Generals Carias, als bie alten Berbindungen der Minifter mit ben Emporern entschieden die Unterwerfung ber wichtigen Grenaproving. Es trat nun Rube ein. Aus ten Reiben ber liberglen. jum Theil fogar ber ultraliberalen Partei hervorgegangen, gemahrte bas Minifterium Diefer Partei, ber einzigen, welche gewaltsame Erschutterungen bervorrufen tonnte, perfonliche Befriedigung, ohne bag es babei die beilfamen Befete, burch welche die Confervativen die Regierung geftartt hatten, im mindeften antaftete. Es beschrantte fich barauf, Die Regierung in ziemlicher Ordnung fortaufegen, und fuhrte burch feine Borficht, mochte biefe auch gumeilen gang wie Unthatigfeit ausseben, Die fruber fo unruhigen Barteis leibenschaften allmälig bem Abfterben au.

Beweisen diese politischen Berhaltnisse einen Fortschritt aus der Anarchie zu geordneteren Justanden, so läßt sich den gewerblichen und sittlichen Bershältnissen kein Gleiches nachrühmen. Richt daß es an einzelnen Anstrenzungen und gutem Willen überhaupt gesehlt hatte. Bon den meisten Ministern und von allen Parteien wurden Reformen besprochen, zum Theil auch versucht. Dann mischte sich aber bald die brasilianische Citelkeit ins Spiel. Da in den Kammern nie Jemand zugestehen wollte, daß Brasilien oder seine Provinz durchgreisender Reformen bedürse, so einigte sich zuletzt immer Alles dahin, die etwaigen Berbeiserungsvorschläge als unnöthig oder beseidigend zurückzuweisen. Straßen sind das dringendste Bedürsniß eines Landes, das einen so unerschöpslichen Bodenreichthum besitzt, und wo in der einen Provinz die Ernten in den Borrathshäusern verderben, während in der nächsten Provinz hungersendth herrscht. Diese erste aller Sorgen vernachlässigte man, während sür v Kotted, allg. Gesch. X. (Erg. Bd.)

die Binnenschifffahrt, so leicht der Rio Doce, Rio Micuri, Rio Grande de Belmonte von allen hindernissen der Schifffahrt befreit werden könnte, eben so wenig geschah. Wegen Mangel an Straßen mußte die Berbindung zwisschen der hauptstadt und den Provinzen auf dem Meere erhalten werden, wodie beständig wehenden Winde für Segelschiffe sehr hemmend find. Nach langem Zaudern kaufte man in England einige Dampsichiffe, die aber zu schwach waren und wegen der Ungeschicklichkeit der Ingenieure an den Massichinen ewig Schaden erlitten, so daß wenig gebessert wurde.

1846 gab es in Brasilien ganze Bezirke, in benen man kaum zwei Chepaare fand. Ungehindert konnte die Rachsucht, das zweite Laster der Bevolskerung, ihre Bestiedigung nehmen. War die Justiz nicht bestochen, so fürchetete sie sich vor dem innigen Berbande der reichen Gutsbesitzer, der in jeder Provinz stärker ist, als die Regierung. Als 1843 sechszig bewassnete Pflanzer Blutrache geübt hatten, gestand der Justizminister in den Kammern, daß nicht einer der Berbrecher ergriffen worden sei; "denn," sagte er, "die Morder wurden von einigen reichen Männern geleitet und fanden bei diesen alspl." Satte Brasilien 1844 zwei Schulen der Medicin, zwei Rechtsschulen und eine Alademie der schönen Künste, die zusammen von 580 jungen Leuten besucht wurden, so gab es in der Provinz Rio de Janeiro, deren Bevölserung sich auf 400,000 Seelen beläuft, nur 1350 Elementarschüler, und in Minas Geraes, der reichsten und bevölseristen aller Provinzen, 7000.

Wenn man ben Amazonenstrom, bessen Beschiffung ohne große Schwieseigleiten zu bewerkstelligen sein soll, naher erforscht haben wird, dann eröffnet sich ein Zugang zu bem östlichen Abhange der Cordilleren, der sich zu diesem riesenhaften Wasserbeaten hinabsenkt. In einer Ausbehnung von fünshundert Stunden erwarten bier die fruchtbarsten und unbekanntesten Theile der Respublik Peru die Stunde ihrer Ausschließung für die große Weltbewegung. Bur Zeit zählen sie in der Geschichte Peru's für nichts und solgen willentos den Schickselnen des Staats, dem sie zugetheilt sind. Die Kraft Peru's ruht in der Gegenwart nicht auf ihnen, sondern auf dem Küstenstriche am stillen Meere und auf den Bergwerken der Anden, über denen auf durren Hochsebenen die Indianer ihre Heerden von Llamas und Alpacas weiden. Ist Brasilien in der Gegenwart eine Welt für sich, so vereinigt sich Peru mit Bolivien und Chile zu einer Gruppe, in deren Geschichte sogar Columbien, wenn auch nur schwach und vorübergehend, hineinspielt.

Bern hatte bas Blud, bas lette Schlachtfelt bes Unabhangigfeitefriege au fein. Auf feinem Boden murbe jene Schlacht von Apgeucho ausgefochten. welche ber fubameritanischen Berrichaft ber Spanier ben Todesfloß verfette\*). 218 Die Spanier vertrieben waren, ließ fich Bolivar in Bern wie in Dberperu, beffen Unabhangigfeit eigentlich Sucre entschieden batte, bas aber boch aus Dantbarteit gegen ben "Befreier" ben Ramen Bolivien annahm, jum lebenslänglichen Dictator ernennen. Dan beschuldigte ibn balb, daß er mit Bulfe ber columbifden Eruppen, Die er in beiben ganbern fteben ließ, fich gum Raifer machen wolle, und fand in einem "bolivianifchen Befegbuch," Das auf eine abenteuerliche Beife an Die Anca's erinnerte, Die Bestätigung Diefes Argwohns. Die columbifchen Truppen halfen felbft bagu, daß bas Raiferreich, bei beffen Stiftung auf fie gerechnet wurde, wie ein Traum gerrann. Sie "pronunciirten" mit ben Beruanern gemeinschaftlich, raumten Beru, bald barauf auch Bolivia, und fochten in bem furgen Rriege, ben Bolivar burch feinen Ginflug in Columbien erregte, feineswegs mit bem Gifer von fünftigen Raifergarben. Die Union mußte von Bolivar aufgegeben werben, Bern und Bolivien bilbeten Staaten fur fich.

Raschen Schrittes geben wir bei den Kampsen vorüber, die in dem unabshängigen Peru zwischen Generalen um den Besit der höchsten Gewalt geführt wurden. Der Chrgelz war nicht das einzige Motiv dieser Pronunciamientos, ein zweites kam dazu in der traditionellen Rebenbuhlerschaft der vier Städte Lima, Cuzco, Puno und Arequipa, welche gewissermaßen eine natürliche ist, da jede dieser Städte in Folge der Bodenbildung und der weiten Entsernung bis zur Küste oder zum Innern eine Art von Unabbängigkeit behauptet. Gamarra war der erste General, welcher bis zum gesetzlichen Termin Prässtent blieb (1827—1833). Ihm folgte in der höchsten Würde der General Orbegoso, der als Angehöriger einer der ersten Familien die Sympathicu der ganzen alten spanischen Aristosratie für sich hatte. Gegen ihn erhob sich Lima, dann nach dessen Aristosratie für sich hatte. Gegen ihn erhob sich Lima, dann nach dessen Bewältigung Puno und bald darauf Cuzco. Zu Ansang des Jahres 1835 gab es in Peru drei Prässtenten der höchsten Geswalt: Orbegoso in Arequipa, Salaberry in Lima, Gamarra in Cuzco. Es sollte noch ein vierter dazukommen.

In Bolivien war die oberfte Gewalt bem General Santa Crug über-

<sup>\*)</sup> S. pag. 52 fg.

tragen worden. Bufallig befand er sich zu jener Zeit (1826) in Chile, was zwei andere Generale zu einer Revolution benutzten. Erft 1829 gelangte Santa Cruz auf den Prafidentenstuhl, den er noch einnahm, als die drei Bratendenten in Peru ihren Kampf erhoben. Indem er sich einzumischen beschloß, ließ er sich von dem dringenden Bedurfnisse seines Baterlandes berathen, einen Kustenstrich am stillen Meere zu gewinnen. Bolivien besaß an jenem Meere nur den engen und einzigen Punkt Puerto da Mar (Cabija). Den Borwand seiner Einmischung lieh ihm ein dringendes hulfsgesuch des Brasidenten Orbegoso.

Puno, Cuzco und Arequipa wollten sich in dem Augenblide, als Santa Cruz mit einem bolivischen heere die Grenze überschritt, als unabhängige Staaten von Lima trennen, und die Berwirrung hatte nach einjähriger Anarchie den Gipfel erreicht. Zwei Siege, der eine über Gamarra bei Yanacocha, der andere über Salaberry bei Socobaya ersochten, machten Santa Cruz zum herrn des Landes. In Lima, wo er am 9. Januar 1836 seinen Einzug hielt, sprach er den höhern Gedanken aus, der ihn hergeführt hatte. Peru sollte sich in zwei Staaten, Nordperu mit Lima und Südperu mit Cuzco und Puno, theilen und mit Bolivien einen Bundesstaat bilden. Die beiden Bersammlungen von Nordperu und Südperu, ebenso Bolivien, gaben ihre Zustimmung, und Santa Cruz wurde zum Protector des Bundes erwählt.

Gemeinschaftlichkeit ber Sprache, der Sitten, der Bedürfnisse, selbst eine gegenseitige geographische Abhängigkeit wiesen die drei Staaten zu einander hin. Andere und mächtigere Berhältnisse trennten sie: die Unermeßlichkeit der Entsernungen, der mangelnde Zusammenhalt einer dunn gesäeten Bervölkerung, der eingewurzelte Unabhängigkeitstrieb der größeren Gemeinden, die Eisersucht der einzelnen Provinzen auf einander. In Peru sprach man kurz nach der Bereinigung bereits von einer Fremdherrschaft, und der Nationalstolzkonnte die beiden gegen Santa Cruz versorenen Schlachten nicht verschmerzen. Diese Stimmung schürte ein Nachbarstaat, der eben jetzt in seine staatsrechtslichen Doctrinen die Lehre vom amerikanischen Gleichgewicht ausgenommen batte.

Es war nicht bas erste Mal, baß Chile in peruanischen Berhaltnissen handelnd auftrat. In der Schlacht von Angacucho hatten Chilener mit Perusanern gemeinschaftlich gestritten, bann war Isolirung und endlich Feinbschaft

eingetreten. Inzwischen war Chile durch dieselben Revolutionen nach personlichen Motiven heimgesucht worden, denen außer Paraguay keine Republik
bes amerikanischen Südens entgangen ift. hier hatte es sich indessen zugleich
um politische Grundsäße gehandelt, um den Gegensaß zwischen Demokratie
und Aristokratie. Die Demokratie, deren herrschaft die frühere war, machte
Chile zu einem Föderativstaat, der von den Staaten Coquimbo, Sanjago
und Concepcion und von dem Gebiet Chiloe gebildet wurde. Ein gemeinschaftlicher Congreß ordnete die allgemeinen Angelegenheiten und schlichtete
die entstehenden Streitigkeiten. Diese vortresslichen Bestimmungen hinderten
nicht, daß der Streit der Generale fortdauerte. 1830 wurde General Freyre,
der Führer der Demokraten und Föderalisten, vom General Prieto, dem
haupte der Aristokraten und Unitarier, in der Schlacht von Lirnay (17. April)
bestegt, und die Folge war die Umwandlung des Föderativstaats in einen
Einheitsstaat.

Frebre hatte fich nach Beru gewendet und follte von dort aus mit Unterflutung der einheimischen Beborben Berfuche gemacht haben, in Chile Unruben gu erregen. Als nun Santa Erug feinen peruanifchebolivifchen Bund ftiftete, entstand in Chile ber Argwohn, bag man auch tiefen Staat in Die Confoderation bineinziehen wolle. Ccuador und Buenos Apres begten Diefelbe Befürchtung und ichloffen mit Chile einen Gegenbund. Die beiben erften Staaten betheiligten fich jedoch wenig an bem Rriege, beffen ganges Gewicht bon Chile au tragen mar. Das lebergewicht ber Chilener gur Sec und ihre Berbindungen mit peruanifden Ungufriedenen ficherten ihnen Bortbeile, gegen welche bie feltene Thattraft bes Protectors auf Die Lange nichts vermochte. Gine erfte Expedition fcheiterte fo volltommen, daß die Chilenen lange Beit fich auf Redereien beschräntten. Aber die Schlacht von Yungan, in ber ihr General Don Manuel Bulnes ben vollftanbigften Sieg bavon: trug (20. Januar 1839), verfette bem peruanifch bolivifchen Bunde ben Beru und Bolivien nahmen ihre alte Stellung wieder ein. Santa Crug murbe von feinem Baterlande verftogen, gurudgerufen, wieder aus Aurcht vor einer Intervention Chile's und Beru's verjagt und gulest nach Europa in eine ehrenvolle Berbannung geschickt. Man übertrug ibm Die Bertretung Boliviens bei ben Sofen von Paris, London, Madrid, Rom und Bruffel.

Der Sturg bes Protectore überlieferte in Beru die Bewalt naturgemäß

ber Restauration. In Suancapo versammelte fich ein Congres und agb eine neue Berfaffung, beren Befanntmachung eine neue Beriode ber Angrchie bes geichnet. Bum Glud fur Beru trugen biefes Mal, nachdem die Unordnung von 1839-1845 felten aufgebort hatte Regel gu fein, Die Bertheibiger ber Berfaffung ben Sieg bavon. Der von ihnen ermablte Prafitent Don Ramon Caftilla batte Die Empfehlung fur fich, nie gegen eine rechtmafige Gemalt gekampft zu haben, und rechtfertigte die Erwartungen, Die man von ibm batte, burch fraftige Erhaltung der Ordnung, burch viele Reformen in ben Sauptzweigen bes Staatswefens und burch Entwidlung ber materiellen Gulfemittel. Diefe lettern hatten felbft in ben fclimmften Tagen ber Anarchie nicht gang vernichtet werden fonnen. In jedem Jahre von 1826-1835 lieferte ber Cerro be Basco, Die ergiebigfte Silberader Beru's, einen Ertrag von 11/0 Millionen Thaler, in jedem Jahre feit 1836-1846 von brei Millionen Thaler. Nach einer Finangtlemme, welche bie fruberen Regierungen genothigt batte, zu einem Binefufe von 2 bis 30/n monatlich Gelber aufzunehmen, gelangte man unter Caftilla zu einem Heberschuffe ber Ginnahmen über bie Man verbantte bies ber foftbaren und unverhofften Gulfsquelle. welche die Regierung in dem Bertauf des Guano fand. Auf ben Chincha= Infeln und mehreren benachbarten Gilanden vor der Rufte Beru's lagern ungebeure Maffen\*) diefes von Bogeln berrubrenden Dungers, deffen Bermendbarfeit fur den Aderbau die Landwirthe Englands und Deutschlands fo gut au murdigen wiffen. In Beru batte man Diefen Dunger ftete mit Bortbeil benutt, baf fich aus ihm ein Aussubrartifel machen laffe, erkannte man bon 1840 an. In jenem Jahre gewann die Regierung nicht mehr als 10,000 Bias fter, unter Caftilla's Prafibentichaft wurden aus Diefer bescheibenen Summe 39/10 Millionen, und die Ausfuhr hob fich auf 128,000 Tonnen.

Bolivien ist seit der Auflösung des Bundes aus Unruhen nicht hinausgekommen. Berschwörungen, Aufstände, Mordanfälle auf den jeweiligen Prasfidenten wechselten mit einander, ein permanenter Bürgerkrieg erzeugte die hoffnungsloseste Anarchie. Mit Gewalt erhielt sich die gerade herrschende Bartei, mit Gewalt wurde sie gestürzt. Die Lage des Staats wurde dadurch

<sup>\*)</sup> Auf den Chincha-Inseln allein schätt man die Masse des im Laufe vieler Jahrhunderte aufgehäuften Guano's auf sechsundvierzig Millionen Tonnen (zu zwanzig Centnern). Als Basis der Berechnung dient die Oberstäche der Inseln und die mittlere Tiefe des Guano's,

noch unendlich tranriger, ale fie es obnebin in Folge eines unbegreiflichen Reblers feines Grunders mar. Bolivar rief Bolivien ins Leben und gab ibm jugleich Grengen, Die feine Crifteng ju einer faft unmöglichen machen Der einzige bolivifche Safen ift von Botoft bundertundfiebengig Stunden entfernt, und um au ibm au gelangen, muß man eine unermefliche Bufte. ein Land ohne alle Gulfequellen burchfchreiten. Der öftliche Theil Boliviens, ber bie Brafilien und Paraguay reicht, enthalt bie fruchtbarften Cbenen. Die fostbarften Bolger machfen bort, jungfrauliche Balber entfalten eine machtige Begetation. Es giebt teine Induftrie, Die auf Diefen Chenen nicht gebeiben tonnte: Buder, Raffee, Cacav, Cerealien, Beiben fur Beerben, alle Diefe Clemente vereinigen fich, Die Brovingen Mojos und Chiquitos ju einem gesegneten Bebiet zu machen. Aber Die Rluffe munden auf fremdem Boden. ber Beni, Madera und Mamore in ben Maranon, ber Bilcomapo, Bermejo und Paraguay in ben Rio be la Plata. Die Stlaverei ift 1836 abgeschafft worden. Die Indianer fteben nach Bolivar's Code boliviano unter "Bormundschaft." Drei Tage ber Boche geboren ihnen, brei Tage arbeiten fie fur ben Staat auf beffen Bflangungen unter ber Aufficht von Beigen. Sie bilden ben weitgrößten Theil ber 800,000 Menfchen, Die fich auf bem unermeglichen Gebiet ber Republit faft verlieren. Der Ertrag ibrer Arbeiten fliegt in einen Ronds (beneficencia), ber fur gemeinnütige Bwede, indbesondere fur bas Unterrichtsmefen, bestimmt ift. 1845 bat man ben Unterricht nach europäischem Mufter eingerichtet, eine Universitat, mehrere Collegien gegrundet, "an einigen Buntten fogar Elementariculen eröffnet." Studienplan, ber in großer Bollftandigfeit veröffentlicht worden ift, bleibt Das Ginzige, mas man vom Unterrichtswefen bat. Es fehlen Die Lehrer, es fehlt bas Gelb, Die Fonts ber beneficencia find ju ber Quelle geworben, aus welcher bie Regierung bei jeber Berlegenbeit, bas beißt immer ichopft. In manchen Jahren verschlangen bie außetorbentlichen Rriegsausgaben bie gesammten Staatseinnahmen (17/a Millionen Biafter), Die man burch Die Ausgangesteuern auf Gold, Gilber, Rupfer, Chinarinde, burch Die Ropffteuer ber Indianer, Die Munge u. f. w. erbalt.

Daß Chile ein gludlicheres Loos fiel, war hauptfachlich das Berdienft bes Ministers Portales, eines ber wenigen Staatsmanner, welche aus ben fubameritanischen Revolutionen hervorgegangen find. Portales war ein eners gifcher, bochgebilveter Mann, ben ber ebelfte Ehrgeig beseelte. Er hatte



Brafibent fein tonnen, er begnugte fich bamit, Minifter au fein, weil er fo die Seele ber Bewegung fein tonnte, die er bem Staatsleben eingus bauchen gedachte. Das erfte Biel, bas er fich ftedte, mar, Die feindlichen Elemente barnieberguhalten, ben revolutiongiren Beift in allen feinen Formen au erftiden, fowohl wenn er als militairifcher Chrgeig, wie wenn er als theoretische Berfassungemacherei oder ale Bobelfrechheit fich zeige, und auf bem beweglichen Boten Sudamerita's Die Grundlagen einer dauernden Organis fation au legen. Durch Rlugbeit und Bebarrlichfeit erreichte er Diefes Biel. Sein Bert war die Berfaffung von 1833, unter beren Bestimmungen bas fubne Gefet bervorleuchtet : "Das beer balt feine Berathungen, es geborcht." Damit biefes Gefet gur Bahrheit werbe, errichtete Portales eine Dilig von 64,000 Mann und feste bas ftebende heer von 11,530 auf 3000 Soldaten berab. Mit dem Ministerrath wurde ein Staaterath in Berbindung gefest, Die Juftig fo verbeffert, baf fie fich wieber Die Achtung ber beffern Claffen erwarb. Den Staatshaushalt machte Bortales ju bem geordneteften in gang Subamerita, alle 3meige ber Bermaltung empfanden feine verftandige Leis tung. Ginen Defpotismus organifirte er nicht, feine gange Bolitit verrietb die Tendeng, die Gewalt mit den notbigen Attributen gu verseben, ohne fie mit irgend Jemand zu ibentificiren.

Als Chile gegen Peru rustete, begab sich Portales nach Quillota, um die Borbereitungen persönlich zu leiten. Die Ofsiziere grollten ihm, weil er ihnen die Mittel zu willfürlichen Revolutionen genommen hatte, und einer von ihnen, der Oberst Bidaurre, der dem Minister für manche empfangene Bohlthat verschuldet war, hetzte die Soldaten zu einer Meuterei auf. Porstales wurde gesangen genommen (3. Juni 1837). Die Miliz rückte zur Besfreiung an, und Bidaurre wurde in einem Treffen bei Castello del Baron vernichtet, aber auf seinen Besehl hatte vor dem Beginne der Schlacht Porstales von vierzehn Bajonneistichen durchbohrt sterben muffen.

Durch den Tod von Portales wurden die Reformen verzögert. 1841 wurde der Prafident Prieto durch den General Bulnes ersetzt, der fich durch die Bertilgung der surchtbaren Bande der Pinchepras, des letzten Ueberrestes der vertriebenen Spanier, verdient gemacht hatte. Bulnes stand neutral zwischen den Parteien und hatte das Gluck, in Manuel Montt einen ebens burtigen Rachsolger von Portales zu finden. Montt befolgte die Politik, in die Gesetze und Einrichtungen nur solche Reformen übergehen zu lassen,

welche bereits von ber Beit gereift, in ben 3been und Sitten allgemein aners fannt maren, inamischen aber bie bestebende Ordnung fraftigst aufrecht gu erhalten, bamit fich bas Land an Regelmäßigfeit und Festigfeit gewöhne. In bem Beifte ber Berfaffung, welche die Erziehung fur bie erfte Sorge erflart, errichtete er überall Schulen und ichidte talentvolle Chilenen nach Deutschland und Frankreich, bamit fie fich bort ju Lehrern ausbildeten. Die verfohnende Tendens feiner politifden Magregeln rief einen Betteifer bet Barteien bervor, von bem bas Land Anregung und Bachsthum empfing. Die Gefdichte Chile's feit zwanzig Jahren legt bas Beugniß ab, bag jeber Fortichritt in ber politischen Beruhigung einem Fortichritt in ber materiellen Lage entsprach. Gin burch wenige vorübergebende Storungen unterbrochenes Auffteigen macht fich bemertlich in bem Aderbau, in ben offentlichen Ginfunften, in bem Sandel mit bem Auslande, in ber Bewegung der einheimis ichen Induftrie. Der Dagftab bes Behntenertrags ergiebt in funfgehn Jabren mehr als eine Berdoppelung ber Erzeugniffe bes Landbaues. 1833 erhob Der Staat an Behnten 201,000 Biafter, im Jahre 1848 fcon 461,029. Bon 800,000 Biaftern bes Jahres 1831 hoben fich bie Bolle im Jahre 1848 auf nabe an zwei Millionen, und bem entsprechend ftiegen die allgemeinen Einnahmen, Die fast regelmäßig einen Ueberfchuß über Die Ausgaben lieferten. Bor breifig Jahren mar Chile ein fich felbft überlaffenes Land, bas fich faum felbft genugte und von auswartigen Sandelsbeziehungen fo gut wie entblogt mar. Seitdem ift Balparaifo gu einem Mittelpuntte bes Bandels geworben, ber im ftillen Deere bas llebergewicht behauptet. 1844 batte es Einfuhren und Ausfuhren von 147/10, im Jahre 1847 von 181/2 Millionen Bigfter Berth. Reber Ropf ber Bevolferung trug ju bem allgemeinen ban-Del breigebn Biafter bei, mas eine bobere Babl ift, ale in ben meiften Lan-Dern Europa's, in Spanien, Portugal, Rormegen, Preugen, Rugland, Frantreich erreicht wirb.

Der obere Lauf des Amazonenstroms trennt Beru von jener zweiten Staatengruppe, welche Bolivar unter dem Namen Columbien vereinigt hatte. Sie trennte sich, als Paez seine Stimme gegen wahre ober angebliche monarschische Plane des Befreiers erhob, und aus ihr bildeten sich die drei Staaten Reus Granada, Benezuela und Ccuador. Indem man sich unabhängig constituirte, vertheilte man die Schulden, die zu der ansehnlichen Summe von 63/4 Millionen Pfund Sterling aufgelausen waren. Ecuador und Benezuela

wollten diefe Theilung nach ber Ropfjahl vorgenommen wiffen, Reu-Granada verlangte, bag bas Berhaltnig bes öffentlichen Reichthums in ben einzelnen Landern ale Mafitab Diene. Eben batte ber lette Staat ben General Santander aus Europa gurudberufen, um ibn an bie Spige bes Staats gu ftellen, und Santanter entschied fur Die Ansichten von Beneguela und Couador. wodurch er feinem eigenen Staat Die volle Balfte ber gangen Schuldenlaft aufburbete. Die Reichen bes Lantes machten fich aus Diefer Belaftung eine wirtsame Baffe gegen Santander, und Diefer feinerfeits verfolgte fie als ans gebliche Aubanger Bolivar's, ale Bolivianos. Mehrere Generale ber Dupofition wurden in Diefen Unruhen ermordet, unter ihnen ber Beneral Sucre, Großmarichall von Apacucho, und die Morder blieben unbestraft. Derfelbe Beneral Dbando, ben die öffentliche Stimme ale ben Morber Sucre's bezeiche nete, murbe bei ber Prafibentenmahl von 1837 als Canbibat ber mit Santander verbundeten Bartei aufgestellt. Sein Gegner, ber Doctor Jose Ignacio de Marques, trug ben Sieg bavon. Zwei Jahre feiner Amteführung verfloffen rubig, bann befahl er eine Untersuchung ber Ermordung Sucre's, und nun brach bie Opposition los. Diefer Burgerfrieg, ber brei Jabre lang, von 1839 bis 1841, muthete, fturate Reu- Granaba in Die Tiefen ber Anarchie, rief bie graflichften Plunderungs: und Mordfcenen bervor, vermehrte bie innere Schuld um mehr als brei Millionen Biafter und verftopfte alle Quellen ber Nationalwohlfahrt. Bulest murde ber Aufftand bes fiegt, und fowohl unter ber noch übrigen Umtegeit von Marquez, ale unter ben beiben folgenden Prafidenten Bedro Alcantara Berran und Masquera erhielt fich die Rube. In acht friedlichen Jahren gelaugte man wenigstens babin, Die innere Schuld etwas zu ermäßigen, fur ben Unterricht zu forgen, Schulen ber Mineralogie, ber Geologie und ber Botanit gu ftiften und auf bem Magdalenenstrome mit einer Dampfichifffahrt ben Anfang ju machen. Die Industrie bob man nicht, bas Gold fuhr fort, 8/11 aller Ausfuhren ausjumaden.

1843 war die Verfassung verändert worden. Das indirecte Babligiftem, für das man entschied, übertrug die Bahl der Abgeordneten einem kleinen Korper von 1765 Bablern, zu denen Riemand gehören konnte, der nicht lesen oder schreiben konnte. Diese aristokratische Bestimmung vermehrte die Feindschaft gegen die herrschende Partei. An dem Tage, als der Congress aus ben Candidaten, welche die meisten Stimmen erhalten hatten, den Pras

sidenten auszuwählen hatte, drangen bewaffnete Banden in die Sale, stellten sich hinter die Senatoren und Abgeordneten und bedrohten jeden mit dem Dolche, der nicht nach dem Willen der Demokraten stimme. Die Kammern gehorchten und ernannten den General Jose hilario Lopez (7. März 1849). Mit dieser Regierung erhielt die Republik die reinste Parteiherrschaft. Lopez, ein alter Soldat, dessen Unsfähigkeit ihn noch von jedem Posten verjagt hatte, nahm als Programm die herrschaft der Massen an. "Ich regiere mit meiner Partei und für meine Partei", erklärte er. Clubs bedeckten das Land und machten sich gleichsam zu Regierungsorganen, die tollsten Doctrinen wurden ausgestellt und theilweise ins Werk geseht. Neu-Granada hat seitdem undesschränkte Preßreiheit erhalten, das heißt, es glebt keine Preßvergehen mehr.

Die Befchichte Beneguela's von 1830 bis 1847 ift in ben Thaten bes Benerals Bacg enthalten. Dochte ber "erlauchte Burger" nun felbft ben Prafibentenftuhl einnehmen, ober burch feinen Bertrauten, ben Beneral Carlos Soublette regieren, immer verfügte er allein über ben Staat und beffen Bolitit. 3m Anfang ergriff er gute Magregeln, ber Militairberrichaft ein Biel zu fegen und die naturlichen Gulfsquellen zu entwideln. "Geht jest auf Gure Pflangungen und arbeitet", war fein Gruß an die Generale und Offigiere, die ibm gu feiner Ernennung gum Prafidenten Glud munichten. "Aber wir haben feine Pflangungen", lautete Die Antwort. "Go werde ich Euch welche ichaffen", antwortete Paeg und hielt Wort. Der militairifche Brunt verschwand fofort. Beneguela ichien fich mit einem Bauberichlage in ein Land zu verwandeln, dem Aderbau und Induftrie Die wichtigften Dinge Bflanzungen von Buder, Raffee, Cacao, Tabad entstanden, alle die bem gewöhnlichen Leben ober ber Induftrie nutlichen Bflangen und Bolger, beren Beneguela einen Ueberfluß befigt, murben mit Gifer angebaut, Die reis den Rupferminen in ber Sierra von San Felipe, beren Rupfer bem fcmebifchen vorzugiehen ift, an eine englische Befellichaft verpachtet.

Die zweite Prafitentenschaft Paez' war weniger rubmlich. Das heer wurde wieder vorgezogen, die Generale bis auf sechszehn vermehrt, alle Aemter mit Schmeichlern und Geschöpfen des Prasidenten besetz, eine Menge kleiner Tyranneien verübt. Wie früher folgte auf Paez Soublette, und das System setzte sich fort. Als dann Paez abermals seine Reihe gekommen glaubte (1847), zog die Bevölkerung ben General Jose Tadei Monagas vor. Paez ging in seine Grasebenen am Orinocco, und sammelte seine Llaneros, wurde aber

von ihnen nach einigen ungludlichen Gefechten verlaffen, fluchtete, versuchte nochmals im Rampfe fein Glud, wurde gefangen genommen und nach langerer haft verbannt.

Ecuador ist der kleinste Staat des ehemaligen Columbiens, klein nach amerikanischem Maßstabe, benn er nimmt einen Raum von 15 bis 20,000 Geviertstunden ein. Im Besten vom stillen Meere bespult, hegt er in seinem Innern einen der großen vulkanischen heerde Sudamerika's, dessen unterirdische Donner noch in einer Entsernung von hundertundachtzig Stunden sich hörbar machen. Mitten in den Cordilleren, in einem Thale, auf das die mit ewigem Schnee bedeckten Saupter von Riesenbergen herabsehen, liegt die Hauptstadt Quito, vor deren Cathedrale die Acquatoriallinie vorbeigeht. Große Ströme, der Maranon, der Magdalenensluß, der Putamayo, der Tigre, die Pastazza bewässern das Land; sein hafen am stillen Meere ist Guayaquis.

Die politischen Berhaltnisse von Ecuador blieben bis 1835 in der Schwebe, in welchem Jahre die Berfassung sertig wurde. Bon da an blieb die hochste Gewalt eine Reihe von Jahren in den handen zweier Manner, des Generals Flores und Bicente Roca-Fuerte's. War der eine Prafident, so war der andere Statthalter von Guahaquil, das in Folge seines handels die erste Stadt der Republik ist und durch seine Bollstätten über die haupteinnahmen der Regierung versügt. Alle vier Jahre, welche ein Prafident im Amte ist, wechselten die Beiden mit den Stellen. Der Staat versumpste während dieser Bechselwirthschaft vollständig. Rirgends gab es eine offene, sahrbare Straße, nicht einmal von Quito nach Guahaquil sührte eine solche. Mühlen zum Rablen des Kornes, Maschinen zum Kraßen der Baumwolle waren unbekannt.

Der General Flores gilt für einen ber intelligentesten Manner Sudamerika's, gehört aber zu ben Generalen, welche nie Macht und Einfluß
genug erhalten können. 1844 war er Präsident und hatte bas allgemeinste Risvergnügen erregt. Es kam zu einem Ausstande und nach einem mehrmonatlichen Bürgerkriege warf ihn eine entscheidende Riederlage, die er bei einem seiner Landgüter, La Elvira, erlitt, aus dem Lande. Ein Nationals convent, der sich unter dem Einslusse dieser Ereignisse vereinigte, besetzt den Präsidentenstuhl mit dem General Roman Ronal. Inzwischen gab Flores, obgleich in der Berbannung lebend, seine Sache nicht versoren. Rach mehreren nußlosen Bersuchen, in Ecuador einzudringen, ging er nach Europa. Es war die Zeit, in der monarchische Restaurationen als bestes Mittel, dem Bordringen der Nordameritaner Schranken zu seigen, in Berathung gezogen wurden. Flores schlug eine Restauration vor, die außer Ecnador auch die beiden andern columbischen Staaten, selbst Beru und Bolivien, umsassen sollte. 1846 organisirte er wirklich eine Cypedition, welche die meisten südsamerikanischen Staaten in Unruhe versetzte. In England kauste er Danupsschiffe zur Uebersahrt, die Soldaten warb er in Spanien an. Man glaubte, daß er der Königin-Mutter Maria Christine versprochen habe, ein Mitglied ihrer Familie (vom Herzog von Rianzares) auf den Thron zu setzen. Die Sache ging so offen vor sich, daß die spanische Regierung die Reclamationen der südamerikanischen Regierungen, denen die Stimme Nordamerika's Gewicht verlieh, nicht unbeachtet lassen konnte. Die Berbungen wurden eingestellt, die Schisse verkauft. Ein späteres Unternehmen, zu dem bolivische und peruanische Berbannte helsen sollten, wurde durch die drei Regierungen gemeinsschaftlich unterdrückt.

Reben Reu-Granaba erregen Die funf Staaten Centralamerita's bas lebhaftefte Intereffe ber Begenwart, weil auf ihrem und grenabinifchen Boben bie Dertlichkeiten liegen, welche ber Berbindung bes ftillen Meeres mit bem atlantifchen Ocean gunftig find. Diefe Staaten find Guatemala, Cofta-Rica, Ricaragua, Salvador und Sonduras. In ber fpanifchen Beit bilbeten fie eine Generalcapitanerie, Die man gewöhnlich mit dem Ramen bes Ronigreichs Bugtemala bezeichnete. An ber allgemeinen Erbebung ber Colonien nahmen Diefe Provingen lange feinen Antheil, fie wurden erft frei, als ber Rampf fublich und norblich von ihnen jum Rachtheil ber Spanier entichieden morben war (1821). Die monarchische Gewöhnung hatte fo tiefe Burgel gefolagen, daß die fcmache Partei, welche bie Errichtung einer Foberativrepublit im Sinne batte, überftimmt und der Anschluß an bas bamale monardifche Mexito befchloffen murbe. Der ephemere Raiferthron Sturbide's fiel, und Centralamerita mußte wiber feinen Billen republitanifch werden. constituirender nationalcongreß nahm die Foberativform an, jum Gig ber Bundesbeborben murbe Guatemala, jum erften Brafidenten ber General Doragan gewählt. Diefer energifche und talentvolle Dann gedachte Centralamerita ju gleicher Bobe mit ben europaifchen Staaten ju erheben, und tampfte baber gegen ben perfonlichen Ehrgeis und die Localintereffen, beren Tendeng auf eine Berftudelung, alfo unbeilbare Schwachung ber vereinigten Staaten binausging. Um 24. September 1825 bestand er ben erften Diefer

Kampfe, der von dem General Oriza, einem geheimen Schuftling der spanischen Regierung, ausging. Neue und ernstere Unruhen bestimmten Morazan, den Sig der Bundesregierung nach seinem Baterlande Salvador zu verlegen und Guatemala einem Stellvertreter, Doctor Galvez, zu übertragen.

In diesen Unruhen betrat der surchtbarfte Gegner des Bundes, Rafael Carrera, jum ersten Male den Schauplatz. Carrera ist Mestige\*) und konnte wegen seiner doppelten Abstammung bei den beiden Sauptklassen der Bevolkterung, Beisen und Indianern, denselben Einfluß gewinnen, den ihm die Mischlinge eingeraumt hatten. Der Niederlage seiner Partei entgangen, machte er sich jum Biehzüchter und schien seine politischen Plane vergessen zu haben. Er konnte ruhig seine Zeit abwarten, denn die Abneigung gegen die Union stieg in den einzelnen Staaten und der Bundesvertrag wurde zu einem todten Buchstaben.

In den Jahren 1832 und 1833 erreichte Die Cholera auf ihrem vermuftenden Buge burch die Belt bie Ruften von Centralamerita. Die untern Claffen Guatemala's wurden überredet, daß Moragan die Fluffe vergiftet habe, und überliegen fich fchredlichen Ausschweifungen. Bon biefen Greigniffen unterrichtet, verließ Carrera feine Beerben mit wenigen Begleitern, Die auf dem Mariche au 8000 anschwollen. Buatemala öffnete ihm feine Thore, aber die Unruhen hatten fo wenig Lebensmittel übrig gelaffen, daß Carrera's Indianer vom hunger auseinander getrieben murben. Er fuchte gum gweiten Dale eine Buflucht in ben Bebirgen, borte von weitern Fortichritten ber Bewegung gegen die Union und sammelte wieder ein Indianerheer. Gine gangliche Niederlage bei Amatitlan entmuthigte ibn nicht, er warb gum britten Male farbige Krieger und unterlag nochmals gegen Moragan. 3m Bebirge lange umberirrend, batte ber Sunger ibn gang entfraftet, als er auf die erfte Runde von einer gunftigeren Bendung fich jum nachften Dorfe ichleppte und wie immer Borben von Indianern bereit fant, feine Soldaten gu fein. Bugtemala mar von Moragan entwaffnet worden und tonnte feinen Biderftand leiften. Carrera murbe gum Chef der Truppen ber Republit ernannt und tonnte fich auf bem gefetlichen Bege eine Armee bilden. Der Grundftein feiner Macht mar gelegt.

Mit fcmachen Streitfraften unternahm Moragan Die Biedereroberung

<sup>\*)</sup> Difchling eines Beigen und einer Indianerin.

bes abgefallenen Staats. Bor ben Thoren von Guatemala trafen die beiben Beaner am 19. Mars 1839 auf einander. Das Befecht bauerte zwei Tage, und bas Ende mar, bag Moragan nach Salvator flieben mußte. Babrend er in Beru und Chile Gulfe fucte, proclamirte ein Staat nach bem antern Die Auflofung ber Union. Es vergingen brei Jabre, in benen Morggan nicht mehr als eine Sandvoll Anbanger gewann. Gine fleine Goelette mar groß genug, bas Bundesheer ju faffen, bas ju Anfang bes Jahres 1842 in einer hafenftadt von Cofta-Rica landete. Der erfte Erfolg begunftigte bie Schritte bes Generals. Cofta-Rica nahm ihn nicht blos auf, fondern ertannte auch feine Autoritat an. Bum Unglud fur Moragan begnugte er fich mit biefem Erfolge nicht. Das große Biel feines Lebens mar die Biederherftellung der Union, und unter ben Ginwohnern von Cofta-Rica lebten für ben von Care rera vernichteten Buftand ber Dinge feine Sympathien mehr. Richt zwei Monate nach feiner Anertennung ale Brafftent brach in ber Sauptftadt San Jose eine Revolution gegen ibn aus. Durch Diese Boltsbewegung gefturat, wurde er gefangen genommen, verurtheilt und erschoffen. Sein Tod, burch ben Centralamerifa einen feiner beften Burger verlor, beendigte die blutigen Rriege, Die bas Land fo lange vermuftet batten. Er bezeichnete qualeich ben legten Tag bes Bundes von Centralamerita.

Die Geschichte der getrennten Republiken bietet an sich wenig Interesse dar. Guatemala folgte nicht ohne Widerstand den Besehlen seines Mestigens Dictators. Was diesem die herrschaft über die trägen und verweichlichten Creolen gab, war seine unermüdliche Thatkraft, sein wilder Muth, seine durch nichts zu erschütternde Beharrlichkeit, die Verschlagenheit, mit der er die Parteiungen zu benußen wußte. Ohne alle Erziehung, nicht einmal im Besit der Kenntnisse des Lesens und Schreibens, in denen er erst als Dictator mühsam Fortschritte machte, verband Carrera sich mit der aristokratischen Partei. Die demokratische Partei, die ihm zur Gewalt verholsen hatte, verschwor sich nun und sand bei den Nachbarstaaten hülse. Der Kamps war eben so hestig als blutig, und Carrera's Negierung ging in der Criss zu Grunde. Er legte seine Würde nieder und zog sich nach Chimaltenango zurück. Sein Abtreten stürzte den Staat in noch heillosere Verwirrung, die Demokraten selbst riesen Carrera herbei, und aus sie gestüht gründete er eine zweite und sester begründete Dictatur.

Mit Cinfunften, geringer als bie manches englischen Lords, arbeitete fich

Evsta-Rica zu einem Gebeihen empor, das seine Stellung unter den vier andern Republiken Centralamerika's zu einer glänzenden macht. Kaum hatte dieser Staat seine erste Bersassung entworsen, so zeichnete er sich schon vor seinen Nachbarn durch eine feste und verständige Haltung aus. Her blied die höchste Gewalt acht Jahre lang in den Händen desselben Präsidenten, Juan Wora, der so im Einklang mit der Bolksmeinung regierte, daß nach seinem Abtreten der Congreß ihm den Titel des Wohlverdienten beilegte. Mit seinen 120,000 Piastern jährlicher Einkunste tilgte Costa-Rica die 1843 seine auswärtige Schuld und steht seitdem als der einzige südamerikanische Staat da, der keine Staatsgläubiger zu bezahlen hat. Es brachte sein Unterrichtswesen wenigstens auf einen solchen Fuß, daß selbst die entserntesten und armsten Bezirke ihre Bolksschulen hatten. Bon San Jose die Punta Arenas am stillen Meere wurde eine Straße sur Wagen von zwölf Meilen Länge gebaut und mit allen nothigen Gebäuden für Waaren und Reisende versehen.

Für alle Staaten Centralamerika's war die Auflösung des Bundes eine Berminderung der politischen Macht. Guatemala und Costa-Aica gelangten zu der Einsicht, daß an diesem Punkte Amerika's, wo die Handelsinteressen der beiden größten Handelsstraßen der Belt drohend collidiren, ein größerer Staatskörper nothig sei, und luden die übrigen Staaten zu einer Biedervereinigung ein. Es wurde ein Congreß in Sousanate verabredet; Abgeordsnete von Guatemala und Costa-Mica trasen ein, die übrigen blieben aus. So gleich Ausl ist die politische Einsicht in diesen Republiken, daß man, statt sich gegen außen zu einigen, unter einander um Stüden Landes, mit denen keiner der Staaten eiwas anzusangen wußte, haderte und selbst kann noch über innere Cinigung sich nicht verständigte, als England bereits durch Ueberssälle und widerrechtliche Besitzergreisungen seine Abssichten deutlich genug kund gegeben hatte.

Der sudamerikanische Sandel wird von England und den Bereinigten Staaten, man kann beinabe sagen, monopolisirt. In allen Tabellen der Einsuhren figuriren Englander und Nordamerikaner in erster Reihe mit beträchtlichen Summen, während der handel aller übrigen Staaten durch kleine Bahlen repräsentirt wird. Lange hat England das bestimmteste Uebergewicht behauptet, aber seine abgesallene Colonie ist ihm nach und nach sehr gefährelich geworden. Die hafen der Bereinigten Staaten sind die näheren, und in dem nordamerikanischen Schiffsbau sind Veranderungen eingetreten, welche

Die gange handelsmarine der Welt umgestalten muffen. Der hauptzweck europäischer Schiffsbauer, das Fahrzeug zur Aufnahme recht vieler Baaren geschieft zu machen, wird auf den nordamerikanischen Werften am wenigsten berücksichtigt. Der Kanfmann fordert vom Rheder Schiffe, welche die Bellen mit scharsem Riele durchschneiden, deren Segel an Schnelligkeit mit dem Dampse wetteisern, damit er jede gunstige handelslage benutzen und seine Baaren im Augenblick des Bedarfs auf den fremden Markt werfen könne. Diesen Ansorderungen entspricht die Bauart des amerikanischen Schooners und Klippers vortrefflich. Er führt keine große Ladung, aber er trägt sie im Fluge über das Meer, geht und kommt in unglaublich kurzen Zeiten. Erscheint der engelische Rausmann mit seinen Waaren, so sindet er den Markt schon versorgt.

Die gludliche Concurreng bes nordameritanischen Sandels mußte auf vielen Bunften Sudamerifa's zu einem farten lebergewicht werben, wenn eine Durchschneidung ber Landenge moglich mare, welche fich in einer Lange pon 575 frangofichen Stunden amifchen ben atlantischen Drean und bas ftille Meer einschiebt. Die Bortheile ber Ameritaner von einem Canal maren une gemein größer, als jene ber Europaer. Nordamerita bat mit China und allen Uferlandern Des ftillen Meeres ausgebreitete Berbindungen und treibt Den Fischfang im größten Magitabe. Außerdem befigt es auf der Beftfufte Californien und Dregon, beren Befiedelung mefentlich gefordert werden mußte, wenn diefe Bebiete nicht allein auf dem muhfamen Landwege über die Felfens gebirge und burch bie Buften rechts vom Miffiffippi juganglich maren. Gin Canal burch bie Landenge mare ben Norbamerifanern viel naber, als ben Guropaern. Wenn man von Newyort ober von Renorleans nach Guayaquil, Lima ober Balparaifo reift, fo bilbet bie Strafe über ben Ifthmus beinabe eine gerade Linie. Bwifden Bofton ober Nemport und ber Mundung bes Columbiafluffes im Oregon bat man, wenn man bas Cap forn umfegelt, 7120 Stunden gurudzulegen, über bie Landenge weniger als bie Balfte, namlich 3500. Richt fo ftart, aber boch beträchtlich furst fich burch einen Canal ber Bwifdenraum gwifden ber ameritanischen Oftfufte und Canton. Europa mare ber Beg über Panama um 650 Stunden langer, als jener um Afrita, aber boch in ber Beitbauer ber Reife um viergebn Tage furger, weil Der Schiffer auf der Panama-Rabrt nicht blos die Baffatwinde, fondern auch ben Golfftrom für fich hatte. Die größte Beiterfparniß murbe Europa bet v. Rotted, allg. Beid. X. (Erg. . 20.) 34

Reisen nach ber amerikanischen Bestäuste gewinnen. So ist zum Beispiel die Entsernung des Rutka-Sundes, wenn man Cap horn umsegelt, auf 6900 Stunden anzuschlagen, und wurde nach Eröffnung der Panama-Straße auf 4100 Stunden herabsinken. Aehnlich ist die Ersparung an Zeit und Geld, die bei Kahrten nach Beru und Chile gewonnen werden wurde.

In der spanischen Zeit beschäftigten sich zwei Bicekonige Mexito's mit dem Plane eines Canals von Meer zu Meer. Der Umstand, daß man in Beracruz auf den Philippinen gegossene Geschütze fand, die, da die Spanier den Beg um das Cap porn oder das Borgebirge der guten hoffnung das mals nicht zur Berbindung mit der Oftfuste benutzten, nur zu Lande dorthin gekommen sein konnten — führte zu dem Schlusse, daß, wenn so schwere Lassten über den Isthmus hinweggeschafft werden konnten, eine Berbindung beider Meere leicht herzustellen sein musse. Die Untersuchung siel gunftig aus, und unmittelbar nach der Beendigung des spanischen Unabhängigkeitskriegs saßten die spanischen Cortes den Beschluß, den Isthmus durchgraben zu lassen. Der Ausstährung.

Jene fpanischen Projecte bezogen fich auf den Ifthmus von Tehuantepec, einen Bunft, wo die megitanische Sochebene fich beträchtlich tief fentt und noch von einem Thale durchbrochen wird, in bem ber Buafacualco, ein tiefer und breiter Flug, ftromt. Die neuen republifanischen Regierungen behuten ihre Unternehmungen noch auf andere Bunfte ber langften affer Erdengen ber Belt aus. Raum hatte Bolivar Die Unabhangigfeit Gudamerita's gefichert, fo richtete er feine Aufmertfamteit auf ben Sithmus von Bangma. ber ju feiner Prafibentichaft geborte. Er und andere Regenten fetten fich mit Alexander von humboldt in Berbindung, ber von der fpanifchen Regierung Mittbeilung aller fruberen Blane erhalten und fich feitbem mit ber 3ftbe musfrage unablaffig befchaftigt batte. Unfer berühmter Raturforicher gab ben Rath, ben Ifthmus in feiner gangen Lange bupfometrifch ju untersuchen, besonders ba, mo er fich an bas Reftland von Amerika burch ben Darien und die unwirthbare ebemalige Proving Biruquete anschließe, und wo zwischen bem Atrato und ber Bai von Cupica bie Bergfette bes Ifthmus faft gang verfdwinde.

humbolot's Rath wurde vernachlaffigt. Sowohl die Negierungen als bie verschiedenen Gesellschaften, welche fich im Laufe ber Beit bilbeten, bes fchaftigten fich mit einer Menge von Buntten, aber nicht mit benen, welche

Sumboldt empfohlen hatte, und auch nicht mit dem wissenschaftlichen Fleiß, den er von ihnen forderte. Da man oft nach den ungenauesten Berichten urtheilte, faßte man die ungunstigsten Gegenden ins Auge, unter andern auch die Provinz Quesaltenango auf dem Isthmus von honduras, deren Sochebenen sechstausend Fuß über dem Meere sich erheben und jede Möglichkeit eines Canalbaues ausschließen.

Rach und nach fonnte man brei Bunfte ale bie verhaltnigmaßig geeignetften bezeichnen. Der nordlichfte ift jener Ifthmus von Tehnantepec, melder bereits Die altsvanische Regierung angezogen batte. Der Beneral Don Juan Orbegofo nabm bier 1825 im Auftrage ber meritanifchen Regierung Bermeffungen vor. Sein Bericht lautete viel weniger gunftig als bie fruberen: ber atlantische Abbang tonne mit Benutung bes Guafacualco ichiffbar gemacht werben, aber nach bem ftillen Meere gu fehle es an Baffer, und Diefes berbeizuschaffen fei ein problematisches und riefenhaftes Unternehmen. 1842 ließ ein mexifanischer Burger, Baran, burch ben Ingenieur Gaetano Moro eine neue Aufnahme machen, welche bie Beit von achtzehn Monaten Man fand als Breite von Meer zu Meer 281/4 Meilen. 2m beanforuchte. ftillen Meer, bei Tehuantepec, find Lagunen, Die gur Aufnahme großer Schiffe vertieft werben mußten. Bis ju ber hochebene von Tarifa, binter welcher ber atlantifche Abbang beginnt, bat man fechebundert Ruf an. fteigen. ift ter Abfall geringer und nimmt bei bem Busammenfluß ber Strome Malatengo und Bugfacualco noch mehr ab. Der lettere Rluf ift fieben Meilen weit fur mittlere Seefchiffe fabrbar, boch bemmen bie Bewegung ber größten Rabrzeuge nur einige, leicht zu entfernende Untiefen. Die Roften eines fur Seefchiffe tabrbaren Canals, ber von ber Bereinigung bes Malatengo mit dem Guafacualco nach ben Lagunen von Tehuantepec führe, fchatte Gaetano Moro auf 211/2 Millionen Thaler.

Der am häufigsten in Borschlag gebrachte Punkt ist ber Isthmus von Ricaragua. Rimmt man eine Karte von Centralamerika zur hand, so sindet man zwischen dem 10. und 13°. nördlicher Breite ben See von Ricaragua, ein sast den großen canadischen Seen zu vergleichendes Wasserbecken, bas in seiner Breite ziemlich die Salste des Zwischenraums einnimmt, der die beiden Meere scheidet. Der sudwestliche Theil des Sees entsendet zum atlantischen Ocean den Fluß San Juan, an bessen Mundung der hasen San Juan de Nicaragua (Grey Town) liegt. Bon dem stillen Meere ift der See noch  $2^{1}/_{2}$  bis

3 Meilen entfernt. Nordwestlich liegt, mit dem größern See durch ten Fluß Tipitapa verbunden, der kleinere See von Leon oder Managua, von dem man zum stillen Meere noch 14/5 — 2 Meilen hat. Nach älteren Arbeiten Don Manuel Galistro's, die von dem englischen Marineossizier Bailey vervollstänstigt wurden, entwarf Horace Allen, ein nordameritanischer Ingenieur, einen Plan zur Berbindung der Papagaiendai mit dem See von Nicaragua. Er schlug einen Canal vor, der die vom See dis zum Meere vorhandene Steisgung theils durch Schleusen besteigen, theils durch einen Tunnel beseitige. Diesen Plan gab man als wenn nicht unmöglich, doch jedenfalls höchst schwiesrig und kostspielig auf und entschied für einen Canal, der mit Benutzung des Tipitapa und des Sees von Leon bei Realejo münde.

Die Landenge gwifden Banama und ber Mundung bes Chagres ließ Bolivar auf humboldt's Bitten in den Jahren 1828 und 1829 burch Lloyd und Kalmaro genau nivelliren. Frangofifche Ingenieure controlirten fpater Diefe Meffungen, und man gelangte ju folgendem Ergebniß. Diefe Gegend Des Ifthmus bat ben Charafter einer Chene, Die von einzelnen nicht boben Berggipfeln unterbrochen wird. Der im atlantischen Ocean mundende Chagres wird bis Cruces, bas nicht über funf Stunden vom ftillen Meer entfernt ift, mit Birogen befahren, und auch ber Trinidad, einer ber Buffuffe bes Chagres, ift weit aufwarts fchiffbar. Der bochfte Buntt gwifden beiden Meeren erhebt fich uber bas ftille Meer um 589, um ben atlantifchen Ocean um 592 Rug. Diefer gall ift viel weniger, ale bie Balfte besjenigen, welcher beim Chefa= peate: Canal vortommt. Einer ber Frangofen, Morel, fand gang andere, fabelhaft gunftige Berbaltniffe. Folge man bem Chagres und Trinibad, beriche tete er, fo gelange man ju ftebenden Bemaffern, mabren Seen, zwischen benen und bem Bernardino die Erhebung nicht mehr als vierunddreißig Sug betrage. Nichts fei leichter, als mit Benugung Diefer Geen einen Cangl ju bauen. beffen gange Lange 131/2 Stunde betragen murbe. Richt einmal Schleufen brauche man, außer am Anfang und Ende, um ben Ginfluß von Ebbe und Rluth fern zu halten. Diese Darftellung ift als falich ermiefen worden. Die fruberen Berichte haben Recht; ein Canal von Chagres nach Panama murbe mindeftens zweiunddreißig Millionen Thaler toften.

Je mehr man die genannten Buntte untersucht hat, um so fester ift die Ueberzeugung geworden, daß Canale unverhaltnismaßige Rosten verursachen, wenn überhaupt ausführbar sein wurden. Sollte ein Canal mahren Rugen

bringen, fo mußte er große Seefchiffe aufnehmen tonnen. Dagu brauchte man eine Breite von 122, eine Tiefe von 20 englischen Rug, und mußte jeder Schleuse eine gange von 210, eine Breite von 160 Rug geben. Uebergeugend find indeffen die Darlegungen von ber Unthunlichkeit eines Canals feineswegs - fo urtheilt die erfte Autoritat. Alexander von Sumboldt fagt: "Die wichtigften Buntte bes oftlichen und futoftlichen Theils bes Ifthmus find an beiden Meeresufern unberudfichtigt geblieben. Go lange Diefer Theil nicht geographisch nach genauen, aber leicht und fcnell zu erlangenden Breitenund dronometrifden Langenbestimmungen, wie bupfometrifch in feiner Dberflachengestaltung nach barometrifden Bobenmeffungen bargestellt ift, balte ich ben jest fo vielfach wiederholten Ausspruch : "ber Ifthmus fei feiner Anlage eines oceanischen Canals (eines Canals mit nicht weniger Schleusen ale bet caledonifche Canal), teiner ungebemmten, nicht von Jahreszeiten abhangigen Durchfahrt fabig, mit benfelben Seefchiffen, Die von Chile und Californien, von Remport und Livervool tommen", fur unbegrundet und volltommen übereilt"\*).

Für eine Berbindungoftrage auf bem Ifthmus von Tehuantepec erhielt Baray eine Conceffion, welche er an eine nordameritanifche Befellichaft abtrat. Der Rrieg zwischen Mexito und ben Bereinigten Staaten verzögerte bie Arbeiten, und auch nachber fand bie ichmachere Republit bedentlich, einem Staat, ber gegen fie erobernd auftrat, Ginflug im Guben einguraumen. Den erften Bertrag über eine Berbindung swiften Banama und Chagres ichlog die frangofifch-granadifche oder Salomonegefellichaft mit der Republit Reu- Branada ab. Diefe Befellichaft begann nie mit Arbeiten. Gben fo ohne Resultat blieb ein zweiter Bertrag, ber abermale mit einer frangofifchen Befellichaft, beren Sit Baris mar, eingegangen murbe. 1848 trat aber ein nordameritanifcher Berein in die von den Frangofen unbenutt gelaffenen Rechte ein, und biefer legte unverzüglich Sand an bas Bert. Gine zweite nordameritanifche Befell: fchaft pflog mit dem Staat Ricaragua Berhandlungen über bie bortige Bers bindung. Es war ein Bertrag abgeschloffen, ber ben Rordameritanern außers ordentliche Rechte einraumte, ale England ein Bwifchenfpiel eigenthumlichfter Art aufführte, um bas Beabsichtigte und Begonnene gu ftoren.

Bom Fluffe San Juan im Suben bis jum Cap Bracias a Dios im

<sup>\*)</sup> Anfichten ber Ratur, Bb. 2. G. 391 ber britten Auflage.

Norden bedt die oftliche Rufte von Sonduras ein langer gefrummter Streifen Land, ber etwa funfsig Stunden breit und bundertdreißig Stunden lang ift. Diefer gange Strich ift mit Ausnahme bes Strandes ein fast ununterbroche= ner Bald, ber toftbare Bolger enthalt. Schadliche und laftige Thiere begt diefe Rufte in großen Mengen von allen Arten, im Baffer, in ber Luft, in ben Balbern, unter ber Erbe. An ber Rufte lauern Saie, in ben Rluffen Alligatoren, giftige Schlangen, beren Big in furger Beit ben Tob bringt, giebt es in ben Balbern viele. Bon ben Myriaden Mosfitos, die in ber Luft fcmarmen, bat die Rufte den Ramen bekommen. An manchen Orten dominirt die Sandfliege fo vollftanbig, bag ihretwegen eine Aufiedlung auf ber Infel Bongcca (Guangia). welche große Bortheile verfprach, aufgegeben werden mußte. Begen mehrere Ameifenarten muß ein Bertilgungefrieg geführt werben, wenn nicht bie gange Ernte burd fie ju Grunde geben foll. Bom Mary bis jum Juni machen fich Die Solbatenichneden laftig, Die bei Untergang ber Sonne mit lautem Beraufch über Alles berfallen und bas fur fie Egbare vertilgen. In ben beiden naffen Jahreszeiten ftromen Die Regen in mahren Aluthguffen und mit folder Rraft vom himmel berab, baß fie bas flache Land in turger Beit überschwemmen und die Aluffe in wenigen Stunden mehrere Auf in die Bobe treiben. Babrend ganger Jahreszeiten berrichen bofe Fieber, Feldarbeiten, von Beigen verrichtet, baben fast immer tobtliche Folgen. Nicht einmal Die Rufte Diefes Landes ift wirthlich. Die berüchtigten Sturme (Rortes) Diefer Meere werben · um fo gefährlicher, als vor dem Strande viele Felfeneilande und Rorallenriffe liegen.

Die Spanier, die im Besit so vieler herrlicher Länder waren, vernachläfsigten diese elende Kuste. Nach der Eroberung Jamaica's durch die Engländer stellte sich der "König" der Moskito-Indianer mit der Genehmigung der Häuptlinge und des Bolks unter englischen Schut. An der Oriera (Blackriver) entstand eine englische Niederlassung, die durch Stlaven Jucker bauen ließ. Plöglich mußten die Ansteller ihren Besit verlassen, denn im Frieden von Bersailles war bestimmt worden, daß die Engländer ihre Niederlassungen auf Balige beschränken müßten. Die Spanier verstärkten die verlassen einz lische Stadt durch ein Fort, ließen sich aber von den Indianern überfallen und vermochten von diesem Augenblick an nie wieder einen Fußbreit Landes zu gewinnen. Die Moskitoküste war thatsächlich unabhängig geworden.

1820 verfaufte der damalige Ronig der Mostitos einem Englander Mac

Bregor einen großen Strich Landes, bas fogenannte Poyais. Mac Gregor führte Auswanderer dorthin, beffen Schidfal fur alle Beiten batte marnen follen. \*) Das Klima, Die Entbehrungen und Arbeiten todteten Die Deiften, Die Ueberlebenden bolte man nach Balize ab. Die Republit Centralamerifa tummerte fich um ben Indianerstaat nicht, boch als fie fich auflofte und bie einzelnen Staaten über Diefen ober jenen Bebietstheil in Baber gerietben, forderte jeder von ihnen, außerdem noch Reu-Granada, bas Mostitoland. Ricaragua befette ben Safen San Juan be Nicaragua, aber 1841 fchidten Die Englander von Balize Truppen und nahmen Die Stadt fur den Ronia Der Mostitos ein, ber ihre Gulfe erbeten hatte. 1844 ertannte Die englifche Regierung ben Ronig, bem fie das Braditat von Gottes Ongben beilegte. als fouveran an und beglaubigte bei ibm einen Beneralconful. Englifche Beamte und Difigiere folgten nach und regierten fur ben Ronig, mas offenbar eben fo wirkfam mar, ale batte man bie angetragene Abtretung anges Aber England nahm auch im eigenen Ramen Landftriche und brachte feinen mittelbaren und unmittelbaren Befit auf einen boben Fuß. Rach ben eigenen Angaben eines englischen Schriftstellers \*\*) umfaßten alle englischen Erwerbungen gufammengerechnet, "mit Ausschluß folder fleineren Buntte, wie Roatan und Die Tigerinfel find, in Summa 66,000 (englische) Beviertmeilen ober 38,784,000 Morgen, bas beißt beinabe ben britten Theil von gang Centralamerita und gleich zwei Drittheilen bes Flachenraums von Großbrittannien".

Ricaragua, das weder die Sonveranetät eines Indianers noch dessen Bestigrecht auf einen hasen des Gebiets der Republik, den Mundungspunkt der Berbindungsstraße zum stillen Meer, anerkennen wollte, warf sich ganz in die Arme der Bereinigten Staaten. Diese unterhandelten mit England, und der Schluß des langen Streits war ein Bertrag über die Straße, mit dessen Bestimmungen England wenigstens einen Theil von dem erreichte, was es bei seinem Protectorat über Mosquitia bezweckt hatte. Die Straße blieb den Nordamerikanern, aber der erste Artikel des Bertrags seite fest, "daß

<sup>\*) 1843</sup> bildete fich doch ein preußischer Colonisationeverein für Mosquitta. Eine Commission ging nach der Kuffe ab und erstattete günftigen Bericht. Die deutsche Presse etwarb sich das Berdienst, die Bahrheit zu entbullen, und der Berein lofte sich auf. Ein Schff mtt 130 Auswahrteren ist abgegangen; welches Schickfal mag ihnen geworden sein?

<sup>&</sup>quot;) Crow, Central America.

tein Theil je eine ausschließliche Gewalt über diese Straße suchen oder bes haupten, oder Beseitigungen, die denselben beherrschen, in dessen Rahe errichten, oder Nicaragua, Costa-Nica, das Mostito-Ufer, oder irgend einen Theil Centralamerita's besetzen, colonistren, oder eine herrschaft darüber ausüben wolle". Ricaragua beeilte sich, diesen Bertrag anzuerkennen, und durch den Beitritt Frankreichs erhielt derselbe den Charakter einer allgemeinen Reutras litätsacte über die beabsichtigte Straße.

Betampfen fich am Ifthmus von Panama nur zwei Boller, Rorbameris taner und Englander, mit allen den Baffen, welche im Frieden gestattet find, fo finden wir in dem unermeglichen Bafferbeden, gu bem eine neue Strafe gebrochen werben foll, fast alle Sauptvoller ber Erbe in wetteifernder Thas tigfeit. Der flavifche Bolfestamm wird burch bie Ruffen vertreten, ber gers manifche burch die Sollander, Englander und Rordameritaner, ber romanifche burch die Rrangofen. Spanier und die Bevolferung ber Republifen ber Befts fufte Amerita's. Ungablbar und jum Theil wenig befannt find die einheimis fchen Bevolferungen, welche ben gleichzeitigen Ginwirtungen Diefer verfchiebenen Bertreter europaifcher Cultur ausgesett find. Die alteften und Die jungften Reiche der Welt befegen bie Ufer. Bablen Sindu, Japanefen und Chinefen Sabrtaufende ibrer Befdichte, fo tann manche ber bem Deer entwachfenen Roralleninfeln Bolynefiens taum nach Jahrhunderten rechnen. Alle Farbenfcattirungen ber menfchlichen Saut tann man bier muftern, von bem Beig bes Aino's ber Rurilen bis ju bem Tieffcmarg bes bartigen Polynefters von Batu-Lele. Die vier Sauptreligionen ter Erbe, tas Chriftenthum, ber Dos bamedanismus, ber Bubhaismus, bas Brahmanenthum, freugen fich nirgents fonft, als an biefen Bestaden, und nirgends fonft fintet fich biefe Dannige faltigfeit rober und robefter Naturreligionen. Das Sprachengemenge ber viels namigen Bolterichaften tonnte einen Dezgofanti in Bergweiflung bringen. Elf Sprachen reden allein die Malaien ber oftlichen Gruppe, eben fo viele bie Indianerstämme ber Rolluschen, Babafch, Abhabasca u. f. w. an ter nordameritanifden Beftfufte vom 42, bis 570, nordlicher Breite.

Bom nördlichen Bolarmeere bis in die fübliche kalte Jone, einen Flas chenraum von einhundertfünfundzwanzig Graden der Breite bededend, läuft der feste Wall Amerika's. Der nördlichste Theil hat durch zwei Infelbrucken eine Art von Berbindung mit dem asiatischen Festlande. Die erste Brucke bildet die Behringsstraße mit ihren Inseln. Die Chinesen haben seit den

alteften Beiten noch eine andere Strafe gefannt und gu Reifen nach Fufang (Megito) benutt. Es geht von ihren Ufern eine ungebeure Infellinie aus, Die bis Amerita reicht : zuerft Formofa, bann bie Lieu-Rieu, Die große japanifche Gruppe, Die Rurilen, endlich tie Aleuten. Bon Ramtichatta, felbit von Japan aus, tann man ju Schiffe von Jufel ju Infel fahren, obne bag man jemale langer ale zwei Tage nach einander auf tem Meere gubringt. Die Infeltette ber Aleuten benutten bie erften ruffifchen Belgiager, um gu ber troftlofen, von Giebergen überragten Rordweftfufte Amerita's ju gelangen. Ein Drittheil ihrer armfeligen Fahrzeuge ging jahrlich ju Grunde, Die Manne fchaft wurde burch Sunger, Ralte, Scharbod und Rampfe mit ben Indianern gegehntet, aber biefe fuhnen, gelogierigen Menfchen beharrten und murben Die Grunder bes ruffifchen Reiche in Amerita, Unter Raifer Baul I. vereis nigten fich bie beiben Gefellichaften von Belghandlern, welche fich gebilbet batten, und wurden unter bem Ramen ber "Ruffifch ameritanischen Gefells fcaft" privilegirt. Roch mehr begunftigte Raifer Alexander Die Gefellichaft, welcher bie Ermachtigung gegeben, ober richtiger bie Pflicht auferlegt mor: ben war, "Entbedungereifen anguftellen, folche Bebiete, welche noch von feis nem gebildeten Bolte befiedelt worden feien, ber taiferlichen Rrone ju unterwerfen und bie Gingebornen jum Glauben ber griechischen Rirche ju befehe ren". Man baute Neu-Archangel (Sitta) als Sauptftadt, bebnte bie Riebers laffungen über ben gangen Archipel ber Aleuten aus und ftrebte immer meis ter nach Guten. Die Regierung ftellte vortreffliche Grundfate auf, nach benen verfahren werben follte, aber auch hier bemahrte fich bas ruffifche Sprichwort: "Der himmel ift boch und ter Raifer weit". Gin brutaler Statthalter Baranoff tyrannifirte bas ruffifche Amerika zwanzig Jahre lang, und erft unter feinen Rachfolgern Brangell und Ethalin erhoben fich die Riederlaffungen.

So lange Sitka über Kamtschatka und Sibirien mit Petersburg verstehrte, hatte sein handel für Rußland geringen Werth. 1814 wurde eine regelmäßige Seeverbindung eingeführt und gleich im ersten Jahre Pelzwerk ju einem Werthe von einer Million Silberrubel nach Kronstadt gebracht. 1838 hatte die Gesellschaft zwölf Schiffe von zusammen 1556 Tonnen Geshalt, und ihr Capital belief sich auf etwa vier Millionen Rubel. 1841 schickte sie nach der Ostsee 10,000 Seebundsselle, 1000 Seeotterselle, 12,000 Biberfelle, 2000 Felle von Landottern, Ruchsen und Mardern und über

125

20,000 Balrogjahne. Außer wandernden Stationen auf ben Aleuten und Rurilen hatte fie fecheundzwanzig Sandelspoften und gablte in ihren fünf Begirten etwa 40,000 Einwohner.

Russische Landfarten bezeichneten alles Land nördlich vom Columbiassusse als russisches Eigenthum. Enger stedte die Grenzen ein russischer Usas vom 4. September 1821, welcher außer der ganzen asiatischen Oftsuste und den vorliegenden Inseln von 45° 30' an Alles, was in Nordamerika vom Sunde der Königin Charlotte (81° n. Br.) an nördlich liege, für ausschließzlich russisches Besithum erklärte und alle fremden Unterthanen bis auf sunfzig Stunden Entsernung von den Küsten verwies, weil das nordische Meer ein Mare clausum sei. Unterhandlungen mit England und den Vereinigten Staaten setzen auch diese Ansprüche herab. In dem Vertrage von 1825 bezschränkte sich Rußland auf die Küste von 84° 40' nordwärts. Von dieser Küste wurden die Nordamerikaner ganz ausgeschlossen, den Engländern dagez gen 1840 der Strich bis zum Cap Spenser pachtweise gegen eine Abgabe von zweitausend Seeottersellen auf zehn Jahre überlassen.

Aus ihrem nördlichen Gebiet erobernd oder colonisirend vorzudringen, gelang den Russen nicht. Ihre Niederlassung in Californien verlauften sie an Sutter, obgleich sie als herren des ganzen Landes aufgetreten waren und den megikanischen Borstellungen entgegengeseth hatten, daß die Megikaner "gar kein Recht auf Calisornien hätten". Die Niederlassung, welche der beutsche Dr. Schäfer mit hundert Russen und Aleuten auf einer der Sandswichsinseln gründete, scheiterte kläglich. Ebenso wenig entstand aus den Ansknüpsungen, welche Otto von Kobebue auf seiner Reise um die Welt versuchen sollte, irgend welches Resultat. Rußland kam überall zu spät, und man muß sich bessen, benn eine größere Colonie zum Gedeihen zu sühren, würde die Regierungsweise wie die Bolksart seines Landes schwerlich gestatet baben.

Die Inseln vor ber afiatischen Oftkuste hat die Boltersamilie ber Ainos inne, die sowohl an Korper wie an Geist den mongolischen Chinesen überlegen ist. Bon Kiusiu, "der größten und altesten der acht Inseln, aus des
nen die Welt besteht", haben die Ainos ihr Reich über die andern Eilande
Japans ausgedehnt. Die Berfassung dieses Reichs beruht auf dem Lehnswesen und auf einer eigenthumlichen Organisation der Regierung, die im Grunde
absolutistisch ift, aber doch jeder Gewalt Schranken oder wenigstens ein

Sleichgewicht sest. An der Spitze der Regierung begegnet uns der Dualismus des Micado und des Siogun, des geistlichen und weltlichen Herrschers. Die Macht des Siogun hat gleich jener der merovingsschen Hausmeier den Micado zu einem Schattenkönig gemacht, der aber vor den Merovingern das voraus hat, daß er eine Incarnation der Gottheit und unsterblich ist. Der Siogun ist durch die Prinzen von Geblüt und den Staatsrath beschränkt, und so hat die Versassung auch die ziemlich zahlreichen Lehnssürsten und der ven Behörden so gebunden, daß ihre Bewegungen an den Fäden der Gesege und des peinlichsten Ceremoniels der Welt mit mathematischer Genauigkeit vor sich geben.

Seit die japanischen Christen katholischen Glaubens mit eifriger Beibulfe der Hollander zu Ansang des fiebenzehnten Jahrhunderts vertilgt worden waren, hatte sich Japan gegen das Austand auf das strengste adgeschlesen. Rur den Chinesen und Hollandern, beiden im beschränktesten Maße, wurde der Jutritt gestattet. Die Chinesen dursten jährlich mit zwölf Oschonsten, die Hollander mit zwei Schiffen an sest bestimmten Punkten Handel treisben. Die Aussuhren der Hollander hatten sich genau an die jährliche Summe von 750,000 Gulden zu halten, den Chinesen war die Hälfte mehr erlandt. Die beiden Schiffe der Hollander gingen regelmäßig von Batavia nach Nagasat, wurden aber dort selbst nicht zugelassen, sondern mußten sich auf Desima, eine kleine künstliche Insel von 240 Fuß Breite und 600 Fuß Länge, beschränken. Die strengste Beaussichtigung machte diesen geringen Berkehr zu dem lästigsten. Viermal wurde jedes der beiden Schiffe vor der Landung untersucht, Niemand, der nicht zum Kausmannsstande gehörte, in Desima ausgenommen.

Bon den andern Nationen wurden mehrsache Bersuche gemacht, in Japan Jutritt zu gewinnen. Unter Katharina II. sührte ein russisches Fahrzeug Schiffbrüchige aus Japan in ihre Deimath zurud. Die Japaner dankten höslich. Wegen seiner nachbarlichen Beziehungen glaubte Rußland ein naheres Recht als alle andern Böller zu haben, freundlich empsangen zu werden. 1804 kam eine russische Gesandtschaft nach Nagasaki, scheiterte aber trop hollandischer Empsehlung ganzlich. Der Gesandte Resauosff glaubte wegen seiner Zurudweisung Rache nehmen zu mussen und besetzte mehrere der zu Japan gerechneten Kurilen. Bier Jahre später verschafften sich die Japan ner Genugthnung, indem sie den Capitain Golownin und die andern Offis

ziere einer russischen Fregatte, welche mit der Erforschung des Nordens von Japan beauftragt war, gefangen hielten. Die russische Regierung mußte die auf den Kurllen stattgehabte Landung als ohne Ermächtigung erfolgt von sich abweisen. Als diese demuthigende Bedingung erfüllt war, ließen die Japaner ihre Gefangenen frei, indem sie zugleich erklärten, daß jeder russische Bersuch, mit Japan Handel zu treiben, unsehlbar und unabänderlich scheitern werde.

Die englifden Bemühungen gur Anfnupfung von Berbindungen ichienen Erfolg haben ju muffen, ale England von Java und beffen Rebenlantern Befit genommen batte. Die hollandische Factorei zu Ragafati batte ben Siegern gufallen follen. Die Japaner weigerten fich indeffen bartnadig, ben englischen Brafibenten aufzunehmen. Die Unterftugung, Die ber bollans bifche Brafident bei ihnen fand, machte es ihm möglich, fich ohne alle Berbindung mit bem Mutterlande Jahre lang zu halten. Gie bestritten feinen Unterhalt aus ber Staatstaffe und fuchten ibm felbft feine europaifchen Be-Durfniffe au verschaffen. Much Die ruffifche Lift, Schiffbruchige gurudauführen, wurde von England ohne Erfolg erprobt. 1837 versuchten bie Rordameritaner ibr Glud. Gin nordameritanifches Schiff, ber "Morrifon", führte fieben Japaner, Die an ber dinefifden Rufte geftranbet waren, in Die Bucht von Bebbo. Die Japaner maren ju Macao im Christenthum unterrichtet worben, und es befanden fich bei ihnen zwei Blaubensboten. Sie murben nicht angenommen, ber Morrifon mußte, che er fle an bas Land ju fegen vermochte, vor bem ichweren Beichut ber japanifchen Strandbatterien Die Rlucht ergreifen. Um fur Die Bufunft folde menfchenfreundliche Unnaberung au vermeiben, ließ ber Giogun 1843 burch die hollandifden Behorben allen feefahrenden Rationen befannt machen, daß Japan nur folche Schiffbruchige aufnehmen werbe, melde von bollanbifden Schiffen gebracht wurden.

Auf ben Lieu-tien Inseln, die unter ber gemeinschaftlichen Oberherrlichs teit China's und Japans stehen, fand das Landen fremter Schiffe nicht diese Schwierigkeiten. Auch ein Glaubensbote burfte sich bort niederlassen. In dem Suchen nach Puntten, wo sich noch ein Landerwerb machen lasse, kamen die Englander nach ben Bonin-Inseln (Islas be Arzobispo, 16° 50' bis 27° 44' 35" nördlicher Breite), einer Gruppe von neunundachtzig Eilanden, die weder von ben Hollandern noch von den Spaniern bebaut und von den Japanern verlassen worden war. Capitain Beechey, dem ein paar englische

Matrofen zuworgekommen waren, untersuchte die Inseln, fand auf ber größe ten, die er Beel nannte, einen vorzüglichen Sasen, gutes Arinkwasser, Rugebolz im Ueberfluß und im Meere ein Meuge von Schildkröten. Er nahm die Inseln für England in Besit (1826), und die Bevölkerung vermehrte sich durch Einwanderer von den Sandwichsinseln und Austreißer von den Schiffen. Bon hier aus konnte England, weun es den japanischen Sandel wie den chinesischen mit Gewalt ausschließen wollte, den Angrissskrieg mit Bezquemlichkeit eröffnen, hier konnte es Lebensmittel und Kriegsvorrathe aushaussen und alle Bortheile einer naben Station genießen.

Die hollandifche Regierung mar ber Meinung, bag Diefes gewaltfame Borgeben ber Englander nicht auf fich warten laffen werbe. Der Ronig Bilbelm II. fchrieb bem Siogun, er moge ben Guropaern freiwillig einige neue Bafen öffnen, bamit er einer Expedition entgebe, wie fie eben ben Chinefen Bugeftandniffe entriffen babe. 1844 mar ber Brief bes bollanbifchen Monarchen abgegangen, 1846 antwortete ber Siogun. Es fehlte biefer Antwort weder an Burbe noch an Reinheit. Gerade Die Ereigniffe, ließ ber Siogun fich vernehmen, auf Die ber Ronig fich berufe, feien ber befte Beweis, daß ein Reich feines dauernden Friedens genießen toune, außer es halte die Fremden fern. Benn China den Englandern nicht gestattet batte, in Canton gu Sunderten fich niederzulaffen und bort Burgel gu ichlagen, fo wurden teine Streitigfeiten entftanden ober die Englander gu fcmach gemefen fein, in einem ungleichen Rampfe zu bestehen. "Bolland", fchlog ber Siogun, "bat burch gute Dienfte bas Recht erlangt, mit uns zu handeln, und foll biefes Recht behalten. Aber ich werde mich huten, Diefes Briviles gium auf irgend ein anderes Bolt auszudehnen, benn es ift viel leichter, einen Damm im unverletten Buftande ju erhalten, als, wenn einmal Deffnungen entstanden find, das Großerwerben berfelben zu verhindern".

Im Jahre 1846 zeigten zwei fremde Geschwader fast gleichzeitig ihre Flaggen an ben japanischen Kusten, ein französisches und ein nordamerikanisches. Der französische Admiral Cecille lief mit mehreren Kriegsschiffen in den Hafen von Ragasati ein. Er hatte (fagt man) nicht ben Auftrag, einen handelsvertrag vorzuschlagen, und follte vielmehr nur die französische Flagge und Flotte zeigen. Als er den Zweck, die Reugier der Japaner lebhaft zu erregen, erreicht hatte, zog er sich auf die inständigen Bitten der Behörden zurück. Die Rordamerikaner bezweckten mehr, als eine solche. Schaustellung.

Commodore James Biddle fegelte mit feinen beiden Schiffen "Columbus" und "Bicennes" geraden Bege in die Bucht von Jeddo. Die befturgten Japaner empfingen von ibm die Aufflarung, daß er als Freund gefommen fei, um fich ju überzeugen, ob Japan gleich China feine Gafen geöffnet babe. und um in biefem Falle bie Bedingungen gu erfahren, unter welchen nord: ameritanische Schiffe mit Javan in Bertebr treten tonnten. Rach acht Tagen wurde Biddle die Antwort bes Siogun's eingehandigt. "Nach ben Gefegen", lautete fie, "tonnen die Japaner nur mit den Chinefen und Sollan= bern banbeln. Es wird nicht gestattet werden, bag Amerita mit Javan einen Bertrag abichließt ober Banbel treibt, weil bies auch andern Bolfern nicht gestattet ift. Bas bie fremben gander angeht, wird ju Ragafati verhandelt, und nicht bier in ber Bucht. Demnach entfernt Guch fo fcnell als moglich und tommt nicht wieder nach Japan". Bibble lichtete Die Unter, aber Die Nordameritaner find wieder gefommen, und Diefer zweite Befuch bat bem Siogun bewiesen, wie febr Ronig Bilbelm II. Recht mit feiner Borberfagung batte. "baf Japan, wenn es nicht freiwillig fich auf ben Plat ftelle, den es unter ben bandeltreibenden Bolfern einzunehmen befugt fei, aus feinen Berichangungen vertrieben werden murbe".

Mit Palawang, Borneo, Billiton, Banca und Sumatra, mit den Küften von hinterindien und China, mit Formosa und Baschi bildet Luzon, die größte der spanischen Philippinen, das Becken, welches das chinestsche Meer einrahmt. Das Reich der Mitte, sonft nach außen hin wenig unternehmend, versuchte doch in früheren Zeiten die Croberung der Philippinen. Diese Insseln eignen sich vermöge ihrer Lage, von dem Welthandel im stillen Meer einen reichlichen Antheil sur sich zu nehmen. Das Meer zwischen ihnen und der amerikantschen Kuste ist während eines Theils des Jahres volkommen sicher. Als England im Aufange diese Jahrhunderts an Spanien den Krieg erklärte, segelte der Lootse Francisco Maurelli in einem gewöhnlichen Boote nach Manisa, um diese Rachricht zu überbringen. Die tiesen Einsschnitte, die das Meer in die Küsten macht, bilden eine große Anzahl natürzlicher Häsen. Die Bai von Manisa gehört zu den größten und sichersten Häsen der Welt.

Wie alle seine Colonien hatte Spanien auch die Philippinen vernach: laffigt. 1815, nach der Beendigung der großen napoleonischen Kriege, was ren die Philippinen so tief berabgekommen, daß man, um ihnen eine Erleichs



terung au gemabren, ben Fremden ben Bertebr geftattete. Die Jufeln blubten auf, aber 1820 erlitt ihr Boblitand eine neue und furchtbare Erichuttes rung. In Diesem Jahre brachten fürchterliche Bermuftungen ber Cholera bas ungebildete Bolf gur Bergweiflung. Rangtifche Menfchen ftellten bie Seuche ale ein Strafgericht bes himmels bar, weil man Reger aufgenommen babe, und riefen die grobften Ausschweifungen hervor. Als bie Buth auch gegen die Spanier fich richtete, fdritten Die Beborten ein und ftellten Die Rube ber. Un Diesen Aufftand reihte fich 1824 ein anderer, Der eine Rachwirfung ber Parteitampfe bes Mutterlandes und ber Erhebung Gud: amerita's war. Spanier, Malaien und Meftigen verfdworen fich, Die Philippinen unabhangig gu machen. Der Ausbruch tam ben Beborten unerwartet, Die Berichworenen erfochten Bortheile und eroberten fogar ben Balaft des Beneralcapitains. Durch ein fraftiges Sandeln murden die bereits ichman: fenden Truppen jum Aufftande berübergezogen worden fein, aber Die Aufrubrer liegen fich auf Unterhandlungen ein, murben überliftet und befiegt. Bon ben beiben Aufstanden, Die feitdem noch ftattfanden, mar ber von 1843 ber gefährlichere. Gin Regiment von Malaien war im Begriff, fich ber Feftung Manila zu bemachtigen, und die Untersuchungen, welche bem Siege ber Regierung folgten, ergaben eine fo weite Bergweigung ber Emporung und endeten mit einer folden Menge von hinrichtungen, bag bas Mutterland aus Borficht feine europäischen Truppen ftart vermehrte.

Durfte man ten Ertrag ber Philippinen fur bie Krone Spanien zum Maßstab nehmen, so ware auf einen Aufschwung der Philippinen zu schließen. Die spanischen Einkunfte haben sich seit La Peyrouse's Besuch von einer Million Piaster auf brei und eine halbe Million gehoben. Die Bermehrung tommt aber von ben hohen Bollen, welche man seit ber Julassung frember Schiffe von diesen erhebt, und von dem Monopol des Tabackbaues und ber Cigarrenfabrication. In brei großen Cigarrenfabriten beschäftigte die Regierung im Jahre 1845 über 9000 Arbeiter. Das Papier zu benselben vermag die einheimische Industrie, obgleich die Insel alles Material besigt, nicht zu liesern; man bezieht es aus China. In bemselben Jahre waren zwei Dampsmaschinen, welche ein Nordamerikaner besaß, die einzigen der Insel Luzon. Gute Straßen gab es nicht, der Handel mit dem Mutterlande wurde durch bie drei oder vier Schiffsladungen Wein repräsentirt, welche Spanien jährlich schiedte, die eigenen Schiffe der Philippinen gingen nur nach China, Batavia

und ben Molntken. Indigo und Baumwolle gewann man so viel, als der eigene Bedarf verlangte, den Reichthum der Balber an Farbehölzern, Kampers, Sandele, Kampeschene, Ebenholzbaumen benutzte man schlecht, die zu Tage liegenden Lager von Steinkohlen und Eisensteinen gar nicht. Die spas nische Trägbeit erging sich lieber in Träumen von den Schägen an Ambra, Perlen und Gold, welche Land und Weer enthalten sollen und die allerdings vorhanden sein mussen, da der Kaiser von China 1603 eine eigene Gesandtsschaft geschickt hat, um Rachfrage zu halten, "ob die halbinsel Cavile wirklich auf Gold ruhe, wie die Sage gehe."

Bu einer Beit, ale von ben Philippinen und ber gangen Gubfee teine andere ale burftige nachrichten im Umlauf waren, fprach man in Europa von der Gruppe ber Georges und Gefellichafteinseln mit Begeifterung. Gine im Berfall beariffene Befellichaft, Die auf ber bochften Stufe ber Ueberver: feinerung die natureinfachbeit inbrunftig anbetete, glaubte nach Coot's und Forfter's Schilderungen in Tabiti bas Paradies ber nicht civilifirten, bas beifit unverdorbenen Gefellichaft vor fich ju haben. Sier vereinigte fich bas Erhabene mit bem Ibpflifchen, Die Unichuld Des Menichen war Die bantbare Anerkennung der Bute ber Natur. Schroffe Gebirge, von vulfanischen Rraften bis zu einer Bobe von achttaufend Rug emporgehoben, wilde Schluch: ten, aus benen fich tobende Bafferfalle ergießen, um Diefen erhabenen Jufelfern ein breiter Laudfaum ber iconften Bugel und Cbenen, gefcmudt mit Bauanen, Brodbaumen und Rotospalmen, gefchutt gegen Die brantenbe See durch Reiben von Riffen, bas Erzeugniß ber emfigen Arbeit ber fleinen Rorallenthiere, eine alles Leben entfaltende Sonne, beren Strahlenwirfung durch beständig webende Baffatwinde gemildert wird, feine einzige der gewöhnlichen Plagen ber Tropen, weber Raubthiere, noch Schlangen, noch Mostitos, Die Einwohner fcon und tugendhaft, gegen Fremde gefällig, ja gebildet fo erichienen die Gefellichafteinseln in jenen erften Reifeberichten von Seefahrern, die nach einer eintonigen, gefahrlichen Rabrt furge Tage und Bochen auf ihnen verlebt batten.

Spatere und grundlichere Darstellungen haben biese übertriebenen Schile terungen auf ihr richtiges Maß gurudgeführt. Die unverdorbenen Tahitier hatten Gogen, denen fie zahlreiche Menschenopfer brachten, so oft die Briefter verfundeten, daß die Götter neue blutige Gaben forderten, fie ftahlen unbesbenklich Alles, bessen fie habhaft werden konnten, sie tobteten die Mehrzahl

der neugeborenen Kinder, um ihre Luste maßlos befriedigen zu können, und erschlugen bei ihren Kriegen nicht blos die wassensähigen Männer, sondern auch die Greise, Weiber und Kinder des Feindes. Eine Mönchsgesellschaft zog bandenweise umher, tanzte und sang zu Ehren der Götter, raubte Alles, was ihr gesiel, und lehrte die Bevölkerung zu jedem Verbrechen an.

Die haufigen Befuche europaifcher Matrofen wurden fur die Gingeborenen eine neue Schule bes Laftere. Die erften englifchen Glaubeneboten, welche nach Tabiti tamen, fanden grauenhafte Buftante. Lange maren ihre Bemus hungen erfolglos. Sie mußten einmal bie hauptinfel gang raumen, worauf die Tabitier Die gurudgelaffenen Pflangungen und Berathe vollig gerftorten. 1812 ließ fich ber Ronig Bomare II.") taufen, und im nachften Jahre erflarte ber Oberpriefter bes Gogen Dro feinen Hebertritt jum Chriftenthum. Es tam indeffen noch ju barten Rampfen mit einigen beidnifchen Bauptlingen. Gin größerer Sieg, ber im Jahre 1815 erfochten wurde, ließ bas Chriftenthum fefte Burgel ichlagen. Schon 1816 erreichten Die protestantischen Priefter, bag jene oben ermabnte Monchegefellichaft aufgehoben, Die Bielweiberei, die Bereitung geiftiger Getrante verboten, ber Rindesmord als Berbrechen beftraft wurde. Die Schulen fullten fich und Die Nachfrage nach Buchern in ber Sprache von Tabiti murbe fo ftart, bag man einheimische Seger und Druder heranziehen mußte. Allerdings war bie Befehrung mehr eine außere, und es lief babei viel Oftentation mit unter, aber es war ichon viel, bag man bei einer fo tief gefuntenen Bevolkerung wenigstens bie grobften unfittlichen Auswuchse bes Beibenthums befeitigte und fich bie Ausbildung bes heranwachsenden Befchlechts ficherte. Dies haben die Glaubensboten mit Eifer gethan, und jeder Bormurf, ben man ihnen in diefer Begiehung macht, ift ein ungerechter.

Englische Glaubensboten pflegen politische mit religiosen Zweden zu versbinden. Auch auf Tahiti mischten sie fich in die Berwaltung ein, entwarsen ein Gesethuch, bem fie Gehorsam verschafften, und gaben nicht lange banach eine Art von constitutioneller Bersassung mit einem Parlament, in dem sich brei Jahre zweiundachtzig Abgeordnete zu Berathungen versammelten. 1824 schritten sie zur Errichtung einer Subsec. Academie zur Bildung eins heimischer Lehrer, 1829 beschenkten sie Tahiti mit einem Mäßigkeitsverein,

<sup>&</sup>quot;) Rach Lutteroth's "Gefdichte ber Infel Sabitit" bedeutet Pomare Racht bes Suftens. Ronig Otu nahm ben Namen an, als er fich auf einer Reise ins Gebirge erfattet hatte.

v. Rotted, allg. Gefch. X. (Erg. . Bb.)

der jedoch wenig Mitglieder erhielt. Gleich thatig nahmen fie fich der Induftrie an. Sie lehrten die Eingeborenen den Anbau des Zuderrohrs, beschäftigten die jungeren nach Möglichkeit bei verschiedenen Sandwerken und brachten es sogar dabin, daß man ein tahitisches Schiff, zur Perlenfischerei bestimmt, vom Stavel lassen konnte.

Der Tod Pomare's II., des ersten christlichen Konigs, überlieferte die Krone einem Knaben von achtzehn Monaten. Wollten die Glaubensboten nicht alle errungenen Fortschritte gefährden, so mußten sie die Regierung selbst übernehmen. Der neue König starb nach sechs Jahren (1826) und nun lies gen sich die Prediger von ihrem Eiser verleiten, mit der offenbarsten Berlezung dessen, was man die tahitischen Staatsgesehe nennen könnte, die Schwester des letzten Königs Amatea, als Königin Pomares-Bahine genannt, auf den Thron zu sehen. Ein Theil der Häuptlinge war damit unzufrieden, und so geschah es, daß die Glaubensboten durch ihre Eigenmächtigkeit ihre herrsschaft verloren.

1829 ließ fich ein belgischer Rausmann Morenhout auf Tahiti nieder, sog noch andere katholische Europäer nach fich und erwarb in Folge seiner Sanbelsunternehmungen bei den Sauptlingen großen Einfluß. Auf sein Ansstiften sorderten diese von der Königin größere Rechte und erregten saft jedes Jahr Unruhen. 1834 verließ Morenhout die Insel, aber nur um an die Propaganda zu berichten und mehrere der Priester zu erbitten, welche Leo XII. beaustragt hatte, das Christenthum auf den Inseln des stillen Meeres zu verbreiten. Man gab ihm zwei Franzosen, Claret und Laval, mit denen er zurücklehrte. Die Beiden lasen Messen, bekehrten einige Eingeborene, wurden deßhalb von den protestantischen Geistlichen weggewiesen und endlich, da sie nicht Folge leisteten, durch Pritchard, den eifrigsten von allen, gewaltsam sortgeschafft.

Pritchard und seine Genossen glaubten es blos mit zwei Prieftern zu thun zu haben, aber sie entbedten balt, daß ein mächtiger Staat ihr Gegner war. Seit mehreren Jahren strebte Ludwig Philipp nach einem Besitz in ber Subsee, damit Frankreich in den Meeren vertreten sei, wo England unermeßliche Länder hat, benen es durch den Acerdau, die Wollproduction, ben Sandel eine wachsende Wichtigkeit verleiht. Tahiti konnte als französisches Gigenthum den handel mit Oftasien, mit Sudamerika vermitteln, ben Balg sischfang unterstügen, den Schiffen einen Zusluchtsort gewähren. Aus diesen

Erwägungen erklarte die französische Regierung sich burch die Entfernung der beiden französischen Priester beleidigt und besahl dem Admiral Dupetit-Thouars, mit einer Flotte Genugthuung zu holen. Pomare-Babine gab diese Genugthuung und unterzeichnete einen Bertrag, der sie verpflichtete, jeden Franzosen, "welches auch sein Gewerbe sein moge", aufzunehmen und den am meisten begünstigten Ausländern gleichzustellen (27. August 1838). In einem zweiten Bertrage vom 19. April 1839 gestattete sie bie Errichtung kathoslischer Missionen.

Das waren bie erften Schritte. Man ging weiter und verleitete mehrere Sauptlinge, Die bestimmte Bitte um bas Protectorat Frankreichs ju ftellen. 216 Dies gescheben mar, machte Duvetit-Thouars einen zweiten Befuch, führte über angebliche Berletungen ber Bertrage Befchwerde und forderte als Ents icabigung funfgehntaufend Thaler. Erhalte er das Beld binnen vierund: awangig Stunden nicht, ertlarte er, fo nehme er Tabiti in Befig. Beld war auf der gangen Infel nicht au finden, Tabiti wurde frangofifc. Gben tehrte Britchard, jest englifder Generalconful, gurud, machte feinen alten Ginfluß geltend und erlangte mabrend einer Abmefenheit ber frangofifchen Alotte, daß der Unterwerfungevertrag ale erzwungen vernichtet murbe. Inawischen hatte aber England, wenn auch nicht die Souverainetat, boch bas Brotectorat Franfreiche anerkannt, und Britchard mußte fich Diefer Enticheis bung fugen. Er fuchte wenigstens bie protestantifchen Miffionen zu retten. Bei diefen Bemubungen gerieth er in Streit mit ben frangofifchen Beborben, die ihn gefangen nahmen und auf einem Schiffe fortichidten. Diefer Schimpf, einem Bevollmachtigten bes Landes jugefügt, erregte in England einen mabren Sturm. Das Cabinet fab fich gezwungen, energische Schritte zu thun, und Ludwig Bhilipp verftand fich zu Allem, was fur Britchard gefordert murde. Er rettete badurch bas frangofifche Protectorat. In ihrer Sfolirung vermochten die Tabitier gegen Frankreich auf die Dauer nichts. Das Gestades land murbe bei bem erften Aufftande, ben fie machten, burch bie Flotte unterworfen, das gebirgige Innere erlag, ale großere Bablen frangofischer Landtruppen auf die Infel geworfen wurden. 1847 hielt fich noch die Bergfefte Foutabua auf einem von allen Seiten fentrecht abfallenden Bergtegel. 21. December erstiegen die Frangofen Diefe lette Burg mit Stricfleitern, worauf fowohl die Ronigin Pomare, die auf eine andere Infel geflüchtet mar, als die Bolleversammlung fich befinitiv unterwarfen.

In dem Jahre ber Erwerbung Tabiti's umfaßte bas frangofische Reich ber Subfee außer jenem Giland noch bie Bambiers-Infeln und bie Marquefas. Auf ber erften Gruppe mar es, wo bie tatholifchen Sentboten ihr Wert begannen. Diefe Infeln liegen auf bem Bege von Tabiti nach Chile und baben infofern Berth, ale ber Seefahrer auf feinem Bege von ber Beftufte Umerita's hier bas erfte gute Trintwaffer findet. Die Marquefas (Nufabiwa: Archipel) nahm Dupetit:Thouars am 1. Mai 1842 fur den Ronig von Frantreich in Befig. Er war von einem Sauptling eingeladen worden, bem miß: bandelte Datrofen eines gestrandeten ameritanifchen Balfifchfangers mit ber Rache ihrer Regierung gebrobt batten. Frantreich erwarb mit ben Marquefas mehrere gute Bafen, von benen nach Chile und bem gangen ameritanifchen Restlande wie nach ben Inselgruppen Oceaniens ein vortheilhafter Bertebr betrieben werden tann. Die Colonisation fonnte bier einen von gablreichen Aluffen und Bachen bemafferten Boben benuten, beffen humus die Heberrefte von bundert Bflangengenerationen bilden. Sabad war bereits von Europäern eingeführt worben, und zu biefem Erzeugniß ließ fich noch Baumwolle, Raffee und Reis fugen.

Noch viel geeigneter für den Sandel find die Sandwichsinfeln, mit denen daher Dupetit-Thouars dasselbe Spiel trieb, das ihm in Tahiti geglückt war. Die acht bewohnten Inseln der Gruppe — Hawait, Maui. Kahulawa, Lanat, Molakai, Dahu, Kauai und Niihau — deren Flächenraum zu vierhundert Geviertmeilen angegeben wird, liegen in ziemlich gleicher Entsernung von den beiden großen Continenten, sind die beste Station für den Walfischkang und ein unvergleichlicher Stapelplatz für den Handel des nordwestlichen Amerika's. Honolulu hat den besten Hasen in ganz Oceanien, der für jedes Schiff zus gänglich ist, durch Corallenrisse gegen Wogen und Stürme gesichert ist, huns dert Fahrzeuge faßt und mit geringer Mühe zur Ausnahme der viersachen Bahl tauglich gemacht werden könnte. Das Klima ist beständig und milde, in den Thälern wuchern die Pflanzen der Tropen, auf den Höhen herrscht eine Temperatur, wie die Gewächse der gemäßigten Jone sie verlangen.

Die Sawaiier, deren Sprache zu einem ber elf Stamme ber öftlichen Malaien gehört, haben ihren großen König gehabt. Tamehameha, bei Cool's Besuch ein gewöhnlicher Sauptling, emporte sich nach dem Tode bes berühmsten Seesahrers, tödtete in einer Schlacht, die acht Tage gedauert haben soll, seinen König und vereinigte die drei Reiche Hawaii, Maui und Kauai

mit einander. Bor ihm war die Macht bes Königs zu einem Schatten herabsgesunken, und der Abel, ftark burch seine Lehnsversassung, galt Alles. Tameshameha vernichtete das Lehnwesen und nahm alles Land der Inseln von einem Ende zum andern in seine Berwaltung. Er riß zugleich den Handel als Monopol an sich und führte Hasenabgaben ein. Unter seiner Regierung versschwanden die schönen Sandelholzwaldungen der Gruppe, die er fast ganz ausrotten ließ, durch dieselbe Habsucht verleitet, welche ihn dahin brachte, das Bolt viel ärger zu drucken, als der Abel es je gethan hatte.

Bei ber Croberung ber brei Ronigreiche batten bie Englander bem Ros nig geholfen. 218 Breis Diefer Unterftugung forberten fle nichts Beringeres, als die Oberberrlichkeit über Die Inseln. In der That bekannte fich Tames hameha in zwei Bertragen (25. Rebrugt 1794 und 6. August 1810) gum englischen Unterthan. Er mar es. ber bie ruffifche Unternehmung auf bie Sandwicheinfeln gurudwies und ben Dr. Schafer gur Raumung bes Landes Um 8. Mai 1819 ftarb er, und es folgte ibm fein Sohn Lifolibo. Tamehameba mar bem Beibenthum treu geblieben, unter bem Abel gab es bereits eine ftarte driftliche Bartei, Die freilich nicht um ber Religion willen ben gelegentlichen Religionevortragen ber fremben Schiffer borchte, fonbern barum, weil die Abichaffung ber beibnifden Bebrauche auch bas "Tabu" fallen ließ, eine Art von geheiligtem Befig, ben Tamehameha gu feinem Ruben auf alles Gigenthum ber Infel übertragen batte. Auch bie Mutter Liloliho's geborte gu ben Reuerern und bewies ihrem Sohn burch ben Benuß einer Speife, Die von ben Brieftern fur tobtbringend erflart morben mar. Die Ralichbeit ber Gobenlebre. Lilolibo tonnte fich einem folden Beweife Er traf feine Magregeln als ein aufgeflarter Mann: Die nicht entrieben. Botter murben abgefest, jede Religion fur alle Beiten abgeschafft.

Die Gögenbilder waren gertrummert, die Tempel verlaffen, die Priefter zur Strafe für eine Berschwörung hart gezüchtigt, als die ersten protestantisschen Glaubensboten die Insel betraten. Es waren Nordamerikaner, Mitzglieder der Missonsgesellschaft von Boston. Bon 1822 an erreichten sie Ersfolge, obgleich die englischen Kausseute der Insel aus politischen Gründen und weil die Amerikaner die Einsuhr von gebrannten Wassern verboten, entsichieden seinblich auftraten. 1823 starb Liloliho in London, wohin er gerreist war, um sich Georg IV. vorzustellen. Da im Namen des minderjährigen Tamehameha III. eine warme Christenfreundin regierte, machten die Prediger



von jest an reißende Fortschritte. Auf ber andern Seite vermehrte fich bie Feindschaft ber Raufleute, denn die Einfuhr von geistigen Getranten wurde aans verboten.

1837 kamen zwei, schon einmal verwiesene katholische Priester zuruck, predigten und wurden abermals vertrieben. Roch in demselben Jahre holte Dupetit-Thouars Genugthuung. 1839 erneuerte sich der französische Besuch, und es wurde ein Bertrag abgeschlossen, welcher Seite an Seite die beiden Berabredungen enthielt: der katholische Gottesdienst darf auf allen Inseln keine Störung erseiden; die Einsuhr von Rum und Branntwein ist freiges geben. Um diesem neuen Feinde zu imponiren, erließ Tamehameha III. im Jahre. 1840 eine feierliche Unabhängigkeitserklärung und gab mit Beihülfe der Amerikaner eine Bersassung, in der man nach amerikanischen Grundsähen vergebens suchen würde. Dieses Staatsgrundgeseh erhielt das Tabuwesen aufrecht, wies jeden Eingeborenen niedern Standes an das Gebiet eines Häuptlings, dem er bei harter Strase nicht entweichen durste, legte ihm drei Tage monatlich Frohnden auf und erklärte ibn unfähig Grundeigenthum zu erwerben.

Drei Jahre darauf hatte Tamehameha neue und größere Forderungen der Katholiken mit einer französischen Flotte zu erörtern. Während Abgesfandte von ihm nach Washington, London und Paris gingen, um die Anerskennung der Unabhängigkeitserklärung von 1840 zu betreiben, entstand ein Streit mit dem englischen Consul, in dessen Folge eine englische Fregatte so drohend auftrat, daß Tamehameha die englische Souveranetät annahm. Das Londoner Cabinet wies dieses Geschenk aber zurück, und die Sandwichsinseln behaupteten mit stillschweigender Einwilligung Frankreichs ihre Unabhängigkeit. Seitdem hat die nordamerikanische Politik diesen Punkt der Sübsee stärker ins Auge gesaßt und Alles vorbereitet, daß die Sandwichsinseln in die Union

<sup>\*)</sup> Diese Berfassung verdient als das Werk von Glaubensboten nahere Betrachtung. Die Religion erscheint in ihr als das Staatssundament. An der Stelle, wo andere Berfassungen eine Erklärung der Bürgerrechte zu haben pflegen, fleht folgende Einseitung: "Gott bat alle Menschen von einem Blute geschaffen, damit sie in Krieden und Einigkeit auf der Insel leben. Gott hat eben fo allen Menschen gewisse Recht gegeben, auch allen Happtlingen und allem Bolt des Landes. Rein Geseh foll gegeben werden, das mit Jebova's Wort nicht übereinstimmt oder dem allgemeinen Geifte seine Wortes widerspricht. Alle Gesehe der Inseln sollte mit dem allgemeinen Geiste bes Wortes Gottes in Einklang stehen".

aufgenommen werden tonnen. Man will wiffen, daß Tamehameha III. nie etwas dawider gehabt habe, im weißen haufe zu Basbington zu sigen und die großen Reisegelber und Diaten amerikanischer Senatoren einzusteden.

So turge Beit Die Gulturperiode bauerte, beidentte fie boch Die Sandwichsinseln mit iconen materiellen und fittlichen Fortidritten. Fruber nur von Balfischiagern befucht, verfammelte Sonolulu im Jahre 1842 in feinem prachtigen Safen 45 eigentliche Sandelsschiffe von fait gebntaufend Tonnen Etwa ebenfo viele Schiffe nahmen bie Safen ber andern Infeln Gebalt. Diefe Schiffe brachten ameritanifche ober europaifche Rabritate und auf. bolten die Erzengniffe ber Infeln: Bucker (etwa taufend Tonnen jabrlich), Rufol von ber Aleurites triloba, Balmol, Bfeilmurg, feine Solgarten gu Tifchlerarbeiten, Schiffebaubolg, Buffel- und Biegenbaute, endlich Sala, bas fich auf Dabu in febr großer Menge vorfindet. Die Infeln vermittelten jest den Bertebr Cbina's mit der ameritanischen Bestäufte. In ben Sitten milberte bie Ginführung bes Chriftenthums Manches trot ber verberblichen Begenwirfung von Raufleuten und Matrofen. Die Bevollerung nimmt noch immer ab, allein Diefe Berminderung geht nicht mehr fo reigend vor fic, ale fruber. Ring, ber Begleiter Coot's auf beffen britter Reife, Die in bas Sabr 1779 faut, icabte bie Bevolferung auf 400,000 Seelen. fand im Jahre 1808 noch 264,000 Einwohner, und 1824 mar die Bahl nach ber Angabe von Diffionspredigern auf 141,000 berabgefunten. Spater murben von ber Regierung in verschiedenen Jahren zwei Bablungen veranftaltet, welche eine geringere Abnahme berausstellten. 1832 bei ber erften Rablung lebten auf ben Infeln 130,313 Menichen, 1836 bei ber zweiten Bon ba bis 1846 foll bie Bevolferung nach Ginigen Dies noch 108,579. felbe geblieben fein, mabrend Andere eine abermalige Berminderung um 10 - 150/o bebaupten.

Tahiti, die Marquesas, die Gambiereinseln waren boch nur verlorene französische Posten gegenüber der Masse und Kraft der englischen Bestyungen. Angenommen, die französische Unfähigkeit zum Colonisiren wurde in der Sudsee zum Gegentheil und die dortigen französischen Antheile gelangten zu einer hoben Bluthe, so wurde ihr Besit in jenen Breiten für die Franzosen nur ein Grund mehr sein, mit den Englandern im guten Bernehmen zu bleisben. Im ersten Kriege wurden diese vorgeschobenen Posten zwischen den englischen Colonien zerdrückt werden. Allein in Australien haben die englis



schen Einwanderungen Machtverhaltniffe herbeigeführt, wie fie auf ben franzöflichen Inseln nie entstehen tonnen.

Bu bem englischen Sauptsande nimmt Neuseeland dieselbe Stellung ein, welche Großbrittannien dem europäischen Festlande gegenüber so unermestliche Bortheile gewährt. Neuseeland ist eine Doppelinsel, zwischen der die Cooks-straße läust. Schon so-weit sublich gelegen, daß das Klima ein kubles ift, ähnelt sie in manchen Beziehungen England. Der größte Fluß der Inselheimelte die ersten Entdecker so an mit seinen lieblichen wiesenreichen Usergesländen, daß sie ihn Themse nannten. Alle Seefahrer waren einstimmig im Lobe des Landes, allein man zauderte doch mit der Besiedelung, weil man in den menschenfressenden Einwohnern den rohesten aller der Stämme kennen lernte, mit denen man in dieser Inselwelt noch in Berührung gekommen war.

1814 faßten Die erften Glaubeneboten Muth. fich unter ben Bilben nies Es waren brei Manner, Die fich auf ber norblichen Infel nieberließen und ungegebtet aller Drobungen ber Gingeborenen, unter ben größten Entbehrungen ausharrten. Rach und nach wurden die Bilben freundlicher gestimmt, zwei Sauptlinge besuchten fogar England, aber ein lohnender Erfolg ber Miffion zeigte fich boch nicht. Die errichteten Schulen wurden nur fo lange besucht, als die Rinder Geschenke erhielten, ber Bottesdienft konnte felten ohne Störungen abgehalten werben. Bon 1824 - 1831 fonnte man in einer ber brei Miffionen nicht mehr als breißig Taufen vornehmen. Mit bein In: fang ber breifiger Sabre trat in bem Benehmen ber Bilben eine mertwurdige Beranderung ein. Sie maren burch ibre geiftlichen Lebrer mit ben nutlichften Aderwertzeugen befannt geworden und fingen an, Rorn und Gemufe zu ernten. Bon jest besuchten fie die Diffionen regelmäßig und ichidten ihre Rinter gur Soule. Die Glaubensboten erbielten bie Erlaubnif, fich von ben Ruften in bas Innere auszudehnen und ibre Stationen burch Bege mit ben Dorfern ju verbinden. Sie verftanden jugleich fur ihr eigenes materielles Wohl fo gut ju forgen, daß fie durch Rauf und Befchente nach und nach ein Grundeigen= thum von etwa zweihunderttaufend Adern zusammenbrachten.

Reuseeland wurde von England als unabhängiges Land behandelt. Es gab eine neuseelandische Flagge, die in den englischen Safen unter denselben Bedingungen wie die eigene Flagge zugelaffen wurde. Auch befand fich auf Reuseeland ein englischer Resteut, der leider kein auswärtiges Amt der Wilsden vorfand, an das er seine Depeschen hatte richten konnen. Das plogliche

Auftreten eines französischen Bischofs in Kororarita machte bieser staatsrechtlichen Fiction ein Ende. Man gab ben Schein der Unabhängigkeit auf,
proklamirte ein Besigrecht Englands auf Reuseeland, bas burch bas Recht
ber ersten Entdedung und burch Berträge mit ben Sauptlingen erworben
worden sei, schidte einen Statthalter nach Auckland und ließ eben da einen
gesetzgebenden Rath der Colonie seine Berathungen beginnen.

Ingwischen war in London eine Colonisationegefellichaft fur Reufeeland aufammengetreten. Die Glaubensboten maren gegen bie Befiedelung burch Laien, "weil fie fur ihren levitischen Ader furchteten", und auch die Regierung verweigerte lange ben Freibrief. 218 fie ibn endlich, bem halben 3mange ber öffentlichen Meinung nachgebend, ertheilte, entstanten bie Folgen, welche bie Blaubensboten gefürchtet hatten. Die neuen Unfiedler liegen fich Rechtswis brigfeiten und Gewaltthaten ju Schulden tommen, Die Bilben griffen gur Rothwehr. Der Bauptling Beti machte am 11. Marg 1845 einen Angriff auf Rororarita, ben er Tags guvor ritterlicher Beife anfagen ließ, fturmte und verbrannte Die Stadt, wo ibm eine Beute von breifigtaufend Bfund Sterling in die Bande fiel. Bis jum Gintreffen von englischen Berftarfungen aus Auftralien behaupteten die Gingeborenen bas lebergewicht. Dann murben fie in bas Innere gurudgetrieben und auch bort angegriffen. Sie ver= trauten auf ihre Ba's, robe aber febr ftarte Befestigungen, in Sumpfen ober auf Felfen von Baumftammen errichtet, Die von vorspringenden Baftionen gebedt merben. Die Englander nahmen aber auf ihrem Buge ichwere Ranos nen und Morfer mit, benen tein Ba Biterftand zu leiften vermochte. Die gange Schwierigfeit beftand barin, Diefe Befcute burch bas bicht verschlungene Farnfraut und die Urmafter vorwarts ju bringen. Ale tiefe Schwierigfeit überwunden war, nahm ber Rampf nur noch eine geringe Beit in Unspruch. Der Ba Rawiri's, bes nach beti machtigften Sauptlings, murbe mit ben Gefchugen beschoffen und bann erfturmt. Der Berluft ber für unüberwindlich gehaltenen Reftung machte auf die Bilben einen fo tiefen Gindrud, daß fie Unterhand: lungen antnupften und Alle, Beti nicht ausgenommen, ihre Unterwerfung erflarten. Bon biefer Seite ficher, ordnete man bie Angelegenheiten ber Colonie, welcher ju Ente bes Jahres 1846 eine Berfaffung ertheilt murbe. Roch unlangft ber alleinige Git von Menschenfreffern, erhielt Reufeeland jett fo viel als möglich alle in England bestehenden freien Ginrichtungen, Autonomie ber Bemeinden, fur jede ber beiben Provingen Reu-Illfter und Reu-Munfter eine



ProvinzialsBersammlung, für die ganze Insel eine Generalversammlung, zussammengescht aus dem Statthalter, einem gesetzebenden Rath und einem Saus der Abgeordneten. Die Laiengesellschaft für Colonisation löste sich aus, hauptsächlich weil die großen hoffnungen, die man auf die Ausbeutung des Flachses von Reuseeland geset hatte, nicht in Erfüllung geben wollten. Man hatte bei den Eingeborenen große Vorräthe entdeck, man hatte gesehen, daß unermeßliche Felder mit der wildwachsenden, unserer Schwertsille gleischenden Pflanze (Formium tenax) bedeckt waren, und folgerte daraus, daß man eine unerschöpssliche Fundgrube entdeckt habe. Die seitdem gewonnene Erfahrung zeigte aber, daß dieser Reichthum nur dann benutzt werden könne, wenn man eine Maschine zur vortheilhaften Entsseischung der schönen seidensartigen, aber etwas harten und sproden Fasern erhalte, und diese Maschine war noch nicht erfunden, als die Colonisationsgesellschaft für Neuseeland ihren so mühsam errungenen Freibrief ausgab.

In ber polynefischen Inselwelt geben ben Colonisten Die Glaubeneboten voraus, den Glaubensboten Die Balfischfanger, fo ift bort ber Berlauf. Der Berdienfte, welche bie fuhnen Jager ber Botte und Balfifche um Die phyfitalifden Biffenfchaften burch wichtige Entbedungen in ben Gutpolargegenden fich erworben baben, wurde ichon gedacht; und es ift bier nur noch von ihrer politischen und Bandelethatigfeit ju reden. Sagte Canning einmal, daß die ehemals fpanifchen Colonien Gudamerita's ibre Befreiung bem englifchen Sandelsftande ju verbanten batten, fo tann man mit Beal\*) fpecieller bingufegen, daß die Bestfufte Sudamerita's durch die Unterftugung ber Balfijchfanger unabhangig wurde. Die ebemalige fpanifche Regierung geigte fich gegen Diefe unternehmenden Schiffer fo enghergig als moglich. wollte ihnen jum Beifpiel ben Fang innerhalb funfundzwanzig beuticher Meilen von ben Ruften verbieten, und erzeugte badurch eine Reindfeligfeit, welche Die Balfischjäger antrieb, Berbindungen mit der Rufte angufnupfen und den Aufftand in jeder Beife gu begunftigen. In der oceanischen Inselwelt ichaff: ten Diefelben Balfischfanger England Die unmittelbarften Bortbeile. waren es anfangs allein, welche Bandiemensland, Auftralien befuchten, Anfiedler binuberichafften, Die Berbindung mit bem Mutterlande unterhielten und die Colonisation nicht blos ohne Berlufte, sondern fogar mit Bortbeil

<sup>\*)</sup> The natural History of the Sperm-Whale and a Sketch of a South-Sea whaling Voyago, London 1839.

für fich begannen. Der weitern Ausbreitung der Englander über Reuguinea, Reuirland, Reubrittannien tam wieder der Balfischfang vermittelnd zu Gulfe. Manche Ansiedelung wurde nach dem Rathe von Robbenschlägern angelegt, die ihr Schiff, mit den erforderlichen Lebensmitteln versehen, auf eine unbestannte Kufte ausgesetzt hatte, und die durch einen monatelangen Ausenthalt mit der Beschaffenheit des Landes bekannt geworden waren.

Bis jum Schluffe bes vorigen Jahrhunderts jagte man ben Balfifc nur in ben nordlichen Deeren im und nabe am Bolarfreife. Mis er bort feltener murbe, fuchte man ibn in ben fubliden Breiten weit jenfeits bes Aequators auf. Dit biefer Beranderung ber Jagdgrunde begann Die Ueberlegenheit der Rordameritaner, die fich feitdem ununterbrochen gesteigert bat. Die Sollander und Deutschen ichloffen fich ber Berlegung bes Schauplates einer Thatigfeit, welche fur fie fruber bie lobnbringenofte gemefen mar, au fpat an. 3m Anfange bes vorigen Jahrhunderts gablte bas einzige Sams burg fo viele Gronlandefahrer, wie alle Statte Englande und Schottlande jufammengenommen. 1847 belief fich bie Babl aller beutichen Gronlande: fahrer nur noch auf 44, Die ber Gudfeefahrer auf 20, von benen bas ruftige Bremen allein breigebn ftellte. Gine preußische Gubleefischerei - Gefellichaft trennte fich nach vierjahrigem Besteben (1847), weil bas Grundtapital um mehr als zwei Drittheile geschmolzen war. Die Sache miglang barum, weil Die Ausführung in fchlechte Bande tam. England befaß im Jahre 1846 noch 70-80 Balfischfanger, etwa eben fo viele Frantreich, bas febr bedeutende Bramien aussehte, ben 3med ber Bebung feiner Schifffahrt jedoch nur unvolltommen erreichte, weil man fich genothigt fab, die meiften Schiffe: führer und harpunirer aus ben Bereinigten Staaten tommen ju laffen.

Bis 1760 trieben die Nordamerikaner den Fang nur vor ihrer eigenen Rufte in Booten, und 1846 hatten fie alle andern Boller so weit übersflügelt, daß ihre Schiffe acht Zehntheile der in dieser Weise beschäftigten Fahrzeuge ausmachten. In dem genannten Jahre waren 737 Walfischsager der Union in See, und merkwürdiger Weise sammelte sich dieser große Berztehr vorwiegend in einer einzigen Stadt, Reu-Bedford im Staat Massachusetts, deffen Bevölkerung fast ganz von diesem Industriezweige lebt und wo auch die einzige Bassschung der Welt (The New-Bedford Whale-man) erzscheint. Bon diesen Balfischzeitung der Belt (The New-Bedford Whale-man) erzscheint. Bon diesen Balfischzeitung kehn Millionen Thalern. Das Capital, das in den

Schiffen stedt, übersteigt zwanzig Millionen Dollars. Diese Fischerei, Die von der Union auf teine Weise durch Pramien unterstützt wird, bildet eine vortrefsliche Schule für Seeleute. "Der Bassschaft in seinem Suchen nach Beute tein Meer undurchsorscht. Gesahren, welche den Kauffahrer absschreden, sich jenen noch unbekannten Küsten zu nähern, deren es im Rorden und Süden des stillen Meers so viele giebt, sind ihm Kleinigkeiten, leicht wie der Bind. Selbst die Unerschrodenheit der Kriegsmarine ist mit jener der Balfischsager nicht zu verzleichen. Da sie in diesem schwierigen Dienste gewöhnlich ausgewachsen sind, kennen sie inmitten der gefährlichen Korallensriffe und verborgenen Klippen jener Meere keine Furcht und sehen ohne Grauen in die Brandung unbekannter Küsten, die gewöhnlich von Barbaren bewohnt werden" (Beale). Die Vereinigten Staaten erhielten durch ihren Balfischstotte ohne alle Kosten eine gewaltige Kriegsreserve, die mit ihren Geschüßen, von denen jedes Schiff einige sührt, und mit ihren 19,000 Seezleuten jedem Keinde großen Abbruch thun würde.

Che fich die Cultur ber öftlichen- Meere gang bemachtigen tann, bat fie ein verberbliches Unmefen auszurotten, bas fich bort feit ben Bifingergugen ber arabifden Eroberer eingenistet bat. Bon ber Rordspite Sumatra's bis jum fublichen Geftabe Reu-Buinea's, von ben Philippinen bis zu ben Sanbelbofd : Infeln, in ben dinefifden Meeren, im perfifden Golf, im rothen Meer, lange ber Suboftfufte Afrita's ftreifen moderne Buffanier, und gang frei von Diefen Menfchen ift nur eine Rufte, Die javanische. Streden bin giebt es nicht eine Infel, welche nicht ihre Sceraubernefter hatte, die Oftfufte der Infel Celebes, der Gulu-Archipel find gang von ihnen befett. Gin einziger ber Radicha's von Celebes bat in ber Mitte ber vierziger Jahre unferes Jahrhunderte flebenbundert Brabus in See gehabt. blos mohamedanifche Araber, fondern die verschiedenften Bolferftamme betheis ligen fich bei ben Seeraubereien. Auf bunderttaufend Menfchen ichatt man bie Babl ber Biraten von Sandwert, auf taufend bie Bahl ihrer Borfer. Reiner von allen balt fein Treiben fur ein verbrecherisches. Die Seerauberei ift ein Rriegeguftand, um fo lodenber und lohnenber, ale es babei Beute gu machen giebt.

Bie die Bolferstämme, fo find auch die Fahrzeuge verschieben. Bon ben 3weibedern der Ilanos von Mangindanao bis zu den Bangtongs ber Seres bas von Borneo ift fast jede Größe vertreten. Alle Schiffe find gut bewaffnet

and mit Bulver und Blei wohl versehen, da alle gebildete Nationen, die bollander allein ausgenommen, wetteisern, ihnen Kriegsbedurfnisse zu verslausen. In ihren Zügen herrscht eine große Regelmäßigkeit; die Zeit der Absahrt und der Rüdkehr, der Schauplat der Plünderungen, alles ist genau bestimmt. Ist die Plotte zurückzekehrt, so ninumt der Seerauber Geschäste des hiedlichen Lebens auf. Die Inseln des östlichen Archivels sind für die Raubzjüge wie geschaffen. Durch verhältnismäßig schmale Kanäle von einander getrennt, bilden die tiesen Buchten und Flusmündungen jener zahlreichen Inseln Schlupswinkel, welche durch den üppigen Pflanzenwuchs häusig dem Auge entzogen werden und dem Eindringen europäischer Kriegsschiffe Untiesen und Felsenriffe entgegensehen.

Durch bie Polizei, welche bie gebilbeten Rationen ausuben, find bie Buge ber Seerauber graufamer geworben. Durch verhangnigvolle Erfahrungen gewarnt, wie gefabrlich eine Schonung werben fann, inbem ausgeplunderte Matrofen fpater gegen ihre Feinde Beugniß abgelegt haben, pflegen bie Seerauber, wenn fie ein Schiff bestiegen haben, alles niederzumachen, mas am Bord Leben hat. Das Schiff wird verfentt, Die Baaren verladet man auf unverbachtige Schiffe und vertauft fie in fernen Safen. Dies tann um fo leichter gefcheben, als alle Buttanier von ben Gulu Infeln bis gum rothen Meer fich wie Bruder unterftugen, Die geraubten Baaren fortichaffen und fich mit falfchen Beugniffen aushelfen. Daß auch europaifche Schiffe den Angriffen von Barbaren jum Opfer werden tonnten, wollte man lange nicht glauben. Manches Schiff, bas fpurlos verschwunden mar, mußte in einem Tophon verloren gegangen fein, aber endlich überzeugte man fich, baß die meiften biefer ungludlichen Fahrzeuge bei einer Bindftille überfallen, ober in eine Biratenbucht gelodt worden feien. Man trat nun, ju Unfang ber breifiger Jahre, energifcher auf.

Die Englander richteten ihre Anstrengungen gegen Borneo, die Hollander und Spanier, denen sich einmal auch die Franzosen zugesellten, gegen die Sulu-Inseln, beren Bewohner wegen ihrer wilden Tapferkeit überall im Archipel gesürchtet sind. Die letteren Kampse eröffnete das französische Geschwaber, das von 1843 bis 1846 in ben indischen Gewässern verweilte. Das ganze Resultat war die Zerstörung eines von einem Pfahlwerk vertheidigten Dorfs, dessen Einwohner vorher die Flucht ergriffen hatten. In dem Feldzuge, den die Spanier drei Jahre spater gegen Sulu eröffneten, wurden drei

Festen der Seerauber mit Sturm genommen. So geringfügig dieser Erfolg genannt werden muß, wurde General Claveria, der bei dem Zuge besehligt hatte, doch bei seiner Rücklehr nach Manisa als Triumphator empfangen, und die spanische Regierung ernannte ihn zum Granden von Spanien und Grasen von Manisa. Aber die Adelsurkunden sielen andern Seeraubern, Chinesen, in die hande, zum besten Beweise, wie weit man noch von der Säuberung jener Weere entsernt war.

Bereinigen sich alle Regierungen, welche bort Besthungen haben, ju Bugen und zu einem gemeinschaftlichen System ber Aufsicht, dann wird die Seerauberei bald vernichtet werden, und es eröffnet sich für alle Länder, welche die sublichen Meere des Oftens begrenzen, eine große Jukunft. Auf ihrer Bewegung von Often nach Besten hat die Cultur bier das Endziel erreicht: der große Ring um die Erde ist geschlossen. Nun kann jenes Beltz staatensystem entstehen, welchem die neueste Geschichte in unaufhaltsamer Entwicklung zustrebt.

## Namen = und Sachen = Register.

## IV. Reueste Geschichte,

ben gehnten Band enthaltenb.

Machen, Aufruhr in. 235. — A., Congreß von. 86, 87. — Margau. 244. — Abarca, Joaquin. 313. — Abasbal, Gen. 51. — Abbas Mirga, Pring. 170 ff., 193, 399 ff. — Abdallah, Pascha v. Afre. 375. — A., Ahalif. 173 ff. — Abd el Kader. 366 ff. — Abdul Meschiv, Sultan. 334 ff. — Abel, Minister. 336. — Aberdeen, Graf. 289 ff. - Abisbal D'Donnell, Graf v. 91, 108, 109. - Ablofungegefege. 241. — Abolitioniften. 25. — Abrantes, Graf v. 113. — Abfolutiften, fpanifche. 99, 101 ff., 113. - Acaou, Anführer. 471. - Achagua (Schl. bei). 45. -Achmed Bei. 370. - Achulgo, Befegung von. 395. - Aderbau-Intereffen, Bes nachtheiligung berfelben zu Gunften der Induftrie in Nordamerita. 25. - Aculco, Befecht bei. 37. - Adams, Johann Quincy. 31, 475. - A., Gen. 142. -Abel, in Portugal. 102. - 21., in Rugland, macht Berichwörungen. 162 ff. -Abrianopel, Eroberung v. 210. - M., Friede von. 211. - Megina, Congreß v. 196. — Aegupten. 172 ff. — Afghanen. 146. — A., Aufstand ber. 400 ff. — Afghaniftan. 401 ff. - A., Rudjug ber Englander aus. 406 ff. - Agendenftreit in Breugen. 70. — Aidos. 210. — Ainos, Bolt der. 538 ff. — Atber, Rhan. 404 ff. - Alfhaltfif. 211. -- A., Ginnahme von. 207. - Afjerman, Bertrag von. 192. - Afre, Erfturmung v. 387. - Afropolis. 188. - Alamo, Festung, Ginnahme v. 487. — Albanien. 201. — Albrecht, Prof. 332. — Alcubia, Graf. 301. — Alen= tejo, portug. Provinz. 113. — Aleffandria, Aufit. in. 97. — Alegander, Kaiferv. Rußland. 6, 18, 105. — A., seine Reformen. 160 ff. — A., sein Tod. 164. — Alegandrien. 197. — Algier, Dey von. 217, 365. — A., Croberung von. 218. - Ali Pafcha. 178. - Ali Pafcha v. Tepelen. 179. - Ali Pafcha v. Janina. 185. — Alibaud. 298. — Aliganow, Dichter. 279. — Allard, Difigier. 146. — Allen, Borace, Ingenieur. 532. — Almora (Schl. bei). 141. — Altenftein, v., Min. 334. — Althorp, Bord. 282, 288. — Amarante, Graf. 102, 111. — Amas gonenftrom, ber. 514. - Amboina, Infel. 431. - Amescoas, Die, Gefecht in ben. 309. — Amberft, Lord, Gefandter. 155. — Amberfttown. 144. — Ammon, Brof. 69. - Amneftie Gregor's XVI. 279. - A. für politische Berbrechen in Frankreich v. Rarl X. gewährt. 117. - Amnestiedecret, ruffifches. 266. - Amoi. 424. -Ampère, Prof. d. Chemie. 126. - Ampudia, Ben. 493 ff., 499. - Amurftrom. 429. — Anaftafius Grun, f. Auersperg. — Anatolifo, Infel. 187. — Ancona, Befekung v. 293. — A., Cavitulation v. 246, 248. — Anden, Bug über d. 46. —

Andrade, Gen. 49, 90. — Angora. 208. — Angostura. 44. — A., Congreß in. 45. - Angouleme, Bergog v. 10, 107 ff. - Unilleros, Partei ber. 99. - Untigua. 287. — Antimafone, Partei ber. 452. — Anton : Ligardo. 497. — Antwerpen, Aufruhr in. 232. — A., Eroberung ber Citadelle. 296. — Apodaca, Bicefonig. 18, 49. — Apostolifchen, Bartei ter. 313, 316. — Arago, François, Aftronom. 423. — Arafan. 143, 144. — Araftichejew, Gen. 162. — Arania, Niedermegelung in. 38. — Ararat. 194. — Araufaner, Indianerstamm. 47. — Arages. 193, 194. - Arbebil, Festung. 194. - Arenenberg, Schloß. 298. - Aretin, von, Min. 62. - D'Argenson, Bover. 104. - Argentinische Republit. 40. - A. Flotte, Begnahme berf. 507. — Argos, Congreß in. 214. — b'Argout, Graf. 222. — Arguelles, Auguft. 92. — Arguita (Schl. b.). 39. — Arismenti, Gen. 40, 42, 43. — Arifta, Gen. 489, 493. — Artansas, Indianerstaat am. 468. — Armandi. 249. — Armes nien. 195, 206, 212. — Arminia, Berbindung. 326. — Arnim, Achim v. 77. — Arpastichai, Flug. 206, 212. - Arragonien. 108, 301. - Arfene, Ifabelle. 154. - Artigas, Dictator. 41. - Mfam. 143. - Albburton, Lord. 476. - Afchem, Staat von. 431. — Aferbeidfchan. 171, 195. — Affeiceira, Befecht bei. 305. — Aftor, feine Riederlaffungen. 27. - Attod. 146. - Auber, Componift. 77, 131. - Audry be Buyraveau. 222. - Auerbach, Berthold. 346. - Auersperg, Graf Mleg. v. 344. — Angustomo, Boimodichaft. 263. — Aumale, Bergog v. 293. — Ausgemanderten, Gefet fur Entschädigung ber, in Frantreich. 116. - Auftin, Mofes. 487. — Ava. 143, 144. — Avitabile, Offizier. 146. — Apacucho (Schl. von). 32. - Ayacuchos. 316. - Aztefen=Thron. 54.

Baader, Frang von. 75. — Bad, Seefahrer. 150, 151. — Bahia, Erfturmung von. 512. - Baiern, feine Entichadigungeansprüche. 2. - Batri, Raufmann. 217. - Balfan. 200 ff. - B., llebergang über ben. 205 ff. - Ballefteros, Ben. 91, 108, 109. - Balnes, fpan. Reformator. 73. - Baltimore, Stadt. 21. -Banda oriental, Staat. 55. — Bandiera, Abmiral. 386. — Bangermaffing. 435. — Bant, ber Berein. Staaten. 30. — Banta, Infel. 431. — Bantes, Reis fender. 155. — Barbarestenftaaten. 217. — Barbaftro, Gefecht bei. 314. — Bar= celona, Aufstand in. 312. - Barenrevolution. 480. - Barnard, Benry. 30. -Barney, Commodore. 21. - Baros, Ginnahme von. 433. - Barragan, Ben. 49. — Barrow, Gir John. 150, 153, 157. — Bafel, Miffionen dafelbft. 71. — Bafelland, Selbständigfeit vom. 244. - Basten, Aufftand ber. 101, 301, 308. — Bastanthal. 313, 318. — Baudin, Admiral. 489. — Bauer, Bruno. 338. — Bauern, Auswanderung b. 439. - Bayaget, Befegung v. 207, 212. - Bayonne, Stadt. 35. - Bagard, St. Simonift. 358. - Bagoche, Capit. 489. - Beauharnois, Eugen. 104. — Becchen, Capitain. 150, 540. — Beethoven, &. v., Componift. 78. - Befort, Berichwörung in. 104. - Beira, portug. Proving. 113, 114. - Beirut, Eroberung von. 387. - Bed, Carl, Dichter. 344. - Belgien, Aufftand in. 227, 295. - B., Leopold I., Konig von. 235, 295. - Bell, Raufmann. 397. — B., Anatom. 159. — Bellinghaufen, Reifender. 156. — Belgoni. 153. - Bem, Gen. 255 ff. - Bempofta, Balaft. 112. - Bendemann, Maler. 80, 348. — Benebitt, Safen. 20. — Bengaler, 142, 144. — Bengali-Beitung. 145. — Benfulen, Factorei. 431. — Bentind, Bord. 145, 408 ff. — Benvenuti, Cardinal. 247 .- Beranger. 128. - Berar. 141. - Beresford, Lord. 12, 99. — Berga, Stadt. 319 .- Bern, Berfaffungefampf. 244. — Bernftorff, Graf. 103. — Berry, Berg. v. 87. — B., Bergogin v. 222, 294. — Berryer, Deput.

36

226. - Bertheiene, Ben. 367. - Berton, Ben. 104. - Befobrafow, Ben. 396. -Beffarabien. 212. - Beffieres, Anf. 108, 111. - Beftufcheff, Dichter. 279. - BeftufchemeRjumin, Dbriftl. 166. - Bethune, Cavit. 423. - Beuth, Bilb. 332. -Beplan, Baß (Schl. am). 376. - Bibb, Schriftsteller. 470. - Bibelgefellichaft, in Remport. 30. - Bibaffon, lebergang über ben. 107. - Biddle, Cavit. 542. - Bilbao, Belagerung von. 309, 314. - Billiard, A. 134. - Bimaru, Erftur: mung von. 403. - Biot, Prof. Der Phyfit. 126. - Birmanen, Beffegung ber. 143. - Birmingham. 282. - Bifchof, Cantor. 78. - Biecoe, Reifender. 156. - Bigine, Pfarrer. 346. - Blate. 92. - Bladeneburg, Gefecht bei. 21. -Blanco, Adm. 53. - Boccage, Barbie du, Geograph. 157. - Bochara. 416. -Bodenstedt, Schriftsteller. 279. - Bogota, Stadt. 40. - Bohdan Balefft. 277. - Bohm, Jatob. 75. - Boieldieu, Componift. 77, 131. - Bolanpaß. 401 ff. -Bolivar, Simon. 38, 40, 43 ff., 519, 530. - Bolivien, Staat. 41, 518 ff. -Bologna, Aufftand in. 245. - B., Congreß in. 246. - B., Befegung von. 247. - Bombay. 142. - Bona, Korallenfischereien bei. 217. - Bonald, Bicomte be. 119, 127. — Bonaparte, Joseph. 104. — B., Ludwig. 298 ff. — Boni, Fürften= thum. 431. - Bonin : Infeln. 540. - Bopp, Frang, Sprachfericher. 157. -Bordeaux, Berg. von. 118, 224, 292. - Bordefoult, Ben. 107. - Borne, Ludw. 341 ff. - Borneo. 429 ff. - Bofch, van den, Statth. 433. - Boenien. 208. -Bosporus, 210. - Bofton, Stadt. 20. - Boulainvilliers, Graf. 128. - Boulogne, Landung Louis Napoleons b. 299. - Bourbonen, Saus ber. 10. - Bour: chell. 154. — Bourges, Stadt. 319. — Bourmont, Gen. 122, 218, 303 ff. — Boves, Gen. 39, 40. — Bowbich. 154. — Boyaca, Schl. an der Brude von. 46. — Boyer, Gen. 367. — Boyer, Prafit. v. haiti. 471. — Braganza, haus. 55. — Brabmanenthum. 145. — Braila, Festung. 201, 203 ff. — Brainard, Joh. 31. - Brafilien, Kaiferthum. 33, 54, 510. - B., constituirende Berfamml. 55. -B., Dom Bedro I., Raifer von. 55, 56. — B., Dom Bedro II., Raifer von. 56, 511 ff. — Braunschweig, Carl, Berg. v. 238. — B., Bilhelm, Berg. v. 239. — B., Revolution in. 239. \_ B., Schlogbrand in. 239. \_ Brion, Raufmann. 43, 44. \_ Briftol, Aufruhr in. 283. \_ Britifb Queen, Dampfichiff. 450. \_ Brocchi, Beognoft. 133. - Broglie, Berg. von. 297. - Broglie, Bifchof v. Bent. 73. -Bronitowsti, Raver. 250. - Broofe, Gen. 21. - Broofe, James, Privatmann. 429 ff. \_ Broofs, Maria. 31. \_ Brougham, Lord. 159, 282. \_ Brown, Unf. 445. \_ Brown, Ben. 19, 21, 41. \_ Brown, Carl Brodten. 31. \_ Brugge, Aufrubrin. 230. - Brud, Carl Endw. von. 354 ff. - Brunnow, Gefandter. 385. -Bruffa, Stadt. 377. - Bruffel, Aufrubrin. 229. - B., Rationalcongreßin. 233. Bryant. 31. - Buch, Leop. von. 83. - Buchau, David. 150. - Buena Vifta (Schl. von). 496. - Buenos Apres, Expedition gegen. 35. - B. M., Junta von. 36. - B. A., Stadt. 40, 503. - Bugeaud, Gen. 370 ff. - Butareft, Friede v. 178. - Bulgarien. 202. - Bulgarin, Dichter. 279. - Bulnes, Don Manuel, Gen. 517, 520. - Bulwer, E. L., Dichter. 158, 341. - Bund, der beilige. 5. -B. b., Grundgedanken beffelben. 5. - Bund der Mufenfreunde. 180. - Bun-Dela, Feldberr. 143. - Bundesacte, beutsche. 7, 57. - Bundesbeschluffe von 1832. 325. - Bundesichiedegericht. 328. - Bundesversammlung, beutsche. 62. - Bu: ren, van, Prafident. 434, 469. - Burgos, Stadt. 108. - Burgund, Ronigreich. 4. - Burtart, Reifender. 154. - Burnes, Aleg., Gefandter. 403 ff. - Burnouf, Engen, Sprachforfcher. 157. - Burichenschaften, beutiche. 59, 62, 326. - Jure ton. 153. - Bufche, von dem, Ben. 241. - Busnach, Raufmann. 217. - Bufta:

v. Rotted, allg, Beid. X. (Erg. Bb.)

mente, Gen. 49, 485, 489. - Bufchir; Safenstatt. 401. - Buteniew, Gefandter. 377. - Byron, Lord. 158.

Cabot, Sebaftian. 150. - Cabrera, Ben. 308 ff., 315 ff. - Cataval, Berg. v. 304. - Cadix, Ginfchliegung v. 108. - C., Capitulation v. 108 ff. - C., Regente fchaft in. 36, 37. — Cadwell, Sir John. 443. — Caillaud. 153. — Caillié. 154. - Calabrien, Frang, Berg. v. 93 ff. - Calberon, Wefecht an ber Brude v. 37. -Calboun, Johann Calewell: 31. - Californien. 478 ff., 503 ff., 538. - Callag. llebergabe von. 53. - Calleja, Ben. 37. - Calomarde, Min. 301. - Caltanis fetta, Egved. gegen. 93. — Camarilla, fpanische. 312. — Caminati, Borfo di, Gen. 309. - Campbell, Ben. 143, 144. - C., Reifenter. 154 - C., Thom., Dicht. 158, 159. — Campillo da Aronas (Schl. bei). 108. — Camp meetings. 30. — Camvos, Ben. 39. - Canada. 442. - Canadien, Mufit. von. 445 ff. - Cancrin, Graf. 167 ff., 389. — Canning, Min. 113, 135, 190 ff. — Canning's Tob. 139. - Canova, Bildhauer. 80. - Cantavieja. 315, 319. - Canterac, Befehlob. 53. - Cap-Colonie. 435 ff. - Capellari, Mauro, Card. 246. - Capelle, Baron. 217. — Capellen, van ber, Statth. 432. — Capo d'Iftrias. 196, 213. — Cap Capes. 42. — Capua, Stadt. 96. — Carabobo (Schl. bei). 50. — Caraccas, Aufit. in. 36. — C., Erdbeben in. 37. — C., Junta von. 36. — C., Capitulation von. 38. - C., Ginnahme v. 39. - Caraman, Marg. 95. - Carafcofa, Gen. 96. - Car: bonaria, Berein. 13, 63, 90, 93, 245. - Carignan, Bring von. 97, 109. - Car: liften. 301 ff. - Carlota, Konigin v. Bortugal. 102, 111, 114 ff. - Carmona, Ben. 317. - Carnot. 86. - Caroline, Schiff, Berbrennung ber. 446. - Caroline von Braunschweig, Königin v. England. 113, 135. — Caroline, Königin v. Sicilien. 13. — Carrera, Dictator. 527. — Cartagena. 40, 42. — Cafchar. 143. - Caftanos, Ben. 92. - Caftel Branco. 306. - Caftello tel Baron (Schl. bei). 520. — Caftilien, Aufstand in. 301. — Caftilla, Don Ramon, Prafit. 518. — Caftillo, Ben. 40, 42. - Caftlereagh, Lord. 133, 135. - Caftro, Mench. 12. -Cab, Revn. 31. — Catalonien. 102, 108. — C., Aufruhr in. 301, 308. — Cattolica, Stellung bei. 247. — Cavaignac. 373. — Carias, Gen. 512 ff. — Carias, Palaft. 112. - Cecille, 21om. 541. - Celebes, Infel. 431. - Cenia, la (Schl. bei). 319. - Cenfur, in ben beutichen Bunbesftagten. 62, 327. - C., in Frankreich einges führt. 88, 117. — C., von Karl X. aufgehoben. 117. — C., von Louis Philipp aufgehoben. 225. - Centralifation, bureaufratifche. 38. - C., in Frantreich. 121. - Central-Untersuchungebehörte. 60. - Cerro Gorto (Schl. von). 498. - Cerrus (Bergfegel). 47. — Ceplon. 144. — Chabrol de Croufal, Graf. 122, 217. — Chacabuco (Schl. von). 47. — Chafantino, Guerillaanführer. 10!. — Chambre introuvable. 86. - Chamiffo, Dichter. 77. - Champlainfee, Gefecht am. 19, 22. - Champollion, 153. - Changarnier, Ben. 373. - Channing. 31. -Chantelauge, Min. 217, 300. - Charet, Infel. 401. - Chartow, Sochichule gu. 280. — Chaffe, Ben. 296. — Chateaubriand, Bicomte de. 105, 106, 119, 226. - Chatel, Ferd. Frang. 356. - Chauncey, 20m. 19. - Chaves, Marg. 112 ff. Cheafepeafe: Bai. 20. - Chemie. 82. - Cherbourg. 224. - Cheeney, Dberft. 380. — Chicage, Fort. 19. — Chibuahua. 496. — Chili. 34, 36. — China, Zutand beffelben. 413 ff. — C., Krieg mit England. 421 ff. — Chiva, Gefecht bet. 315. — Chiwa, Zug der Ruffen nach. 399. — Chlapoweff, Gen. 256. — Chlos pidi, Ben. 251 ff. - Choi (Schl. bei). 171. - Cholera in Rugland. 171. -Choerem Pafcha. 376 ff. - Chriftines, tie. 308 ff., 319. - Chriftoph, Reger-

bauptling. 470 ff. - Chryanowell, Ben. 259. - Church, Ben. 196. - Churu: bustu, Angriff auf. 300. - Cirillo, Bifchof. 316. - Ciecar, Gabriel De. 92. -Cieneros, Bicetonig. 36. - Clapperton. 154. - Glare, Graficaft. 139. - Clas relli, Legat. 245. - Clarence, Berg. von. 198. - Claret, Miffionar. 546. -Claffiter und Romantiter. 129. - Clausel, Ben. 367 ff. - Clau, Seinrich. 24, 31. 470. - Clermont : Tonnere, Marg. 103, 119, 121. - Clinton De Bitt, Statth. 29. - Cochrane, Mom. 20, 21, 23, 47, 51, 196. - Cotrington, Abm. 196 ff. - Cohabuila. 496. - Coimbra, Univ. gu. 114. - Colebroofe, Sprachs forfcher. 137. — Colerioge, Dichter. 158. — Collard, f. Rover. — Colonialivfteni. 33. - Colonien, fvan. in Gudamerifa. 33. - C., ihre widerfinnigen bans relegesete. 34. - Colton, Reifender. 155. - Columbia, Klug. 27. - Columbien, Freiftaat. 46, 54, 521. - Combes, Ben. 293. - Communeros, Bartei ber. 99. - Communiften. 363 ff. - Conciliis, Lorengo be. 93. - Concordat mit Breugen und Baiern. 74. - Concé, Bring v. 293. - Condeira, Stadt. 114. - Congres gation, Berein. 72, 117. - Conolly. 399. - Conftant, Benjamin. 116, 127. -Conftantin, Groffurft. 251 ff., 256. — Conftantine, Expedition gegen. 370. — C., Erfturmung von. 371. - Conftitution, in Span. 109. - Contreras, Sturm auf. 500. - Cooper, Jacob Fenimore. 31, 32. - Corbagar, Ben. 49. - Cor: biere, Min. 103. - Corcelles, te, Dep. 103. - Cordilleren, Uebergang. 46. -Cortova, Gen. 313. - Cortova, Bertrag gu. 49. - Cornelius, Maler. 79, 350. - Corunna, Uebergabe von. 109. - Cortes, von Carix, 11. - C., alte. 91. -Cortes, in Portugal. 102, 114. - C., in Spanien. 107 ff. - Cos, Gen. 487. -Cofta Cabral, Oberft. 306. - Cofta Carvalho, Regent. 511. - Cofta Rica, Freis ftaat. 527 ff. - Courier, Paul Louis. 128. - Confin, Bictor, Philosoph. 127. - Court, Diffigier. 146. - Courvoifier, Min. 122, 217. - Craig, Gir James. 18. - Cramfurd, 144, 135. - Cuba, Berichmorung in, 53. - Cubières, Gen. 293. - Culturgeschichte, Biffenschaft und Runft. 68 ff. - Cumberland, Berg. v. 290, 331 ff. - Cunningham. 153. - Curopreto, Stadt. 512. - Cuvier, Raturforfcher. 126. - Czanfowefi, Michael. 278. - Czartornefi, Atam, Gurft. 250 ff. - Czerny, Georg. 178. - Capite, Borftadt Barichaus. 260.

Dabral, Bağ von. 210. — Daghestan. 396. — Dablmann, Prof. 332. — Dals boufie, Lord. 443. - Dampfichiffffahrt, überfeeifche. 449 ff. - Dampfwebeftubl. 147. - Damrement, Generall. 371. - Dana, Benru. 31. - Dauemart, f. Berluft. 3. - D., Christian Fried., Pring v. 3. - Darfur. 175. - Dargo, Schampl's Refibeng. 396. - Darmftadt, Sandelscongreg. 66. - Darwin, Reifender. 156. -Davis, Oberauffeber. 421. - Davy, Chemifer. 158. - Deafe, Entbeder. 151. - Decamisados, Bartei ber. 99. - Decan. 142. - Decages, Graf. 86 ff. -Deffaudis, Gefandter. 489. - Delavigne, Cafimir. 129. - Delawaren, Bolts: ftamm. 466. — Dembinefi, Ben. 256, 260 ff. — Demboweff, Caftellan. 251 ff. - Demofraten, in Rordamerita. 17. - Denham. 154. - Derajeh. 172, 174. - Derby, Unruhen in. 283. - Desmichels, Ben. 368. - Deffalines, Regerbauptling. 470. - Deutschland, feine Reugestaltung. 9. - D., bas junge. 340. - Deutschthumelei, in Preugen. 59. - Deut (Jude). 294. - Deval, General: conful. 217. - Dewno: See. 205. - Diebitich, Gen. 208 ff., 253 ff. - Diefter: weg. 339. — Dinggan, Bauptling. 439 ff. — Divo Negoro. 432. — Dobroweli. 275. - Dobrucicha. 201 ff. - Doctrinaire, frang. 127. - Doliana, Gefecht bei. 183. - Dollinger, Prof. 72, 336. - Domingo, Sofprediger. 313. - Donaudampsichiffsabrt, Project der. 270. — Donegal. 307. — Don Carlos, Sohn der Königin v. Errurien. 5. — Dongala. 175. — Dorischer Club. 445. — Dorrego, Don Manuel. 505. — Dost Mohamed, Schah von Kabul. 401 ff. — Dotation der Bisthümer. 74. — Dorglaß, Schriftseller. 470. — Douville. 154. — Dresden, Ausruhr in. 237. — Dreicinigkeitsmänner. 417. — Droste von Bischering, Erzbischof. 334 ff. — Dicharo Balotanet. 211. — Dichestadado. 407. — Dichtetagong. 143. — Dicholiba, Fluß. 154. — Dichtschaftsato. 407. — Dichtetagong. 143. — Dicholiba, Fluß. 154. — Dichtschaftsato. 432. — Dichuma, Fluß. 142. — Dubenton, Natursorscher. 126. — Dubois, Journalist. 127. — Dubus de Ghisquies, Stattb. 432. — Duero, portug. Proving. 113. — Dumas, Alex. 129. — Dumont d'Urville. 186. — Dunin, Martin von, Erzb. 315 ff. — Duperti. 156. — Dupetit: Thouars, Adm. 547 ff. — Dupont (de l'Eure). 104. — Durchm, Gr. 447. — Durchschungsrecht. 474 ff. — Duschter Malerich. 348 ff. — Dwafarnath Tagor. 145. — Dwernick, Gen. 254 ff. — Dwight, Edmund. 30.

Ebro, Kluß. 108. — Ecuador, Freiftaat. 524. — Egmont, Offizier. 445. — Ebrenberg. 153, 155. - Ebrlofen, Die, in Belgien, 228. - Echeverria, Sofpred. 313. - Cichendorf. 77. - Cichwald, Reifender. 155. - Ginfiedel, Graf v. 237. - Eifenbahnen. 353. - Edftein, Muftiter. 127. - Elifabethvol. 193. - Elb= munitverein. 79. - Cleftromagnetismus. 82. - Clio, Gen. 315. - Elliot, Lord. 309, 421 ff. - Ellenborough, Lord. 289, 407. - Ciphinftone, Ben. 406 ff. -El Raff, Belagerung von. 174. - Eljag, Unruhen im. 104. - E., Sauptfig ber Manufacturen. 124. - Elefwatama, Indianer-Prophet. 18. - Emanuel, Ben. 389. — Emancipation der Stlaven. 470 ff. — Emineh, Borgebirge. 202. — Enfantin. St. Simonist. 369. — England, seine Alleinberrschaft auf dem Meere. 13. - E., feine Staatefculven. 13. - E., feine Flotte. 15. - E., fein Speculation €= geift. 53. - E., Sandelscrifis bafelbit. 53. - E., Georg IIL, Konig von, Tob Defielben. 134. - E., Georg IV., Ron. von. 134, 239. - E., Tod Georg's IV. 291. - G., Bictoria, Konigin v. 113, 290. - G., Bilbelm IV., Kon. v. 281 ff. - Entbedungereifen. 149. - Evidauros, Congreg von. 184, 188. - Caugl Rights Men, Bartei ber. 452. - Grie: Canal. 29, 449. - Grie, Fort. 21. -Eriwan, Fall v. 194. — Erfi Arnautlar (Schl.). 209. — Ermann, Reifender. 155. - D'Eroles, Baron. 101, 102. - Ergerum. 207 ff., 212. - Ergiebungemelen. beauffichtigt. 64. - Cfaat Effendi, turt. Beschichteschreiber. 177. - Cecurial. 100. - D'Efpaña, Gen. 111, 308, 312, 319. - Efpartero, Baldamero, 314 ff. - Espartero, Regent. 321. - Efpinofa, Ben. 101. - Etmeiban. 189. - Etfch: migefin, Rlofter. 195. - Etrurien, Konigin von. 5. - Gugen, Bring von Burtemberg. 203. - Evans, Ben. 155, 309, 314. - Evora, Bertrag von. 305. -Emald, Brof. 332. - Graftados, die. 101, 320. - Ercelmans, Gen. 86.

Vairmann, Aupferstecher. 159. — Falmaro, Ingemeur. 532. — Fanar, Familie der. 182. — Fanatismus f. demokrat. Berfassung in Portugal. 102. — Faraday, Chemiter. 138. — Fass, Gen. 394. — Faucher, Gen. 86. — Faustin I., Kaifer von Haiti. 471 ff. — Feijo, Regent von Brasilien. 511. — Feliciano, Dom Jose, Gen. 512 fs. — Fellahs. 175. — Ferdinand VII., König v. Spanten. 12, 48, 91, 98, 109 fs. — Fe. VII. verweigert die Genehmigung zur Einziehung der Kirchengüter. 100. — F. IV., König von Neapel. 13. — Feretti, Card. 74. — Feretti, Gabriel. 246, 249. — Feth Ali Schab. 171, 193, 399. — Feuerbach, Ludw. 338. — Fiedhi, Attentat des. 297. — Fischlig, großer. 437 fs. — Figroy, Reisender.

sender. 156. — Flores, Gen. 524. — Föreralisten. 485, 504. — Fotien. 424. — Fontanier, Reisender. 155. — Forli, Tumult in. 246. — Förster, E., Maler. 79. — Fouque, de la Motte. 77. — Foucheux, Gesch an der Brüde von. 104. — Fourrier, Commis, sein System. 360 st. — Foutabua, Feste. 547. — Foy, Gen. 116, 120. — Francia, Dictator v. Paraguay. 508 st. — Frank, Sigismund. 80. — Franksurt, Ausstand in. 326. — Franklin. 151. — Frankreich, seine Bestymund. 80. — Franksurt, Ausstand in. 326. — Franklin. 151. — Frankreich, seine Bestymund. 80. — Fr., seine Literatur und Kunst. 355 st. — Fr., Carl X., König von. 117 st., 215 st. — Fr., Carl'& X. Thronentsgaung. 224, 226. — Fr., Tod Carl'& X. 226. — Fr., Ludwig Philipp, König von. 226 st., 268, 292 st., 320, 365 st. — Franksy. Buchhändler. 325. — Fraser, Reisender. 155. — Freiligrath, Dichter. 344. — Freimaurer, in Spanien. 99. — Freyre, Gen. 517. — Friedrich Bilheim III., Kön. v. Preusen. 70. — Friedrich Surg. 463. — Friedrich Shamm, Frieden v. 4. — Fries, Prof. 60, 69. — Fueros, Partei der. 301, 318. — Fulton. 29. —

Babler, Theolog. 337. — Gaj, Slave. 274. — Gaifa, Bauptling. 436. — Galleav, Dichter. 130. - Gallon, Ben. 293. - Bapuchinos. 36. - Barabet, Erge bijdof. 212. - Barcia, Ben. 314 ff. - Barbe, Braf bela. 10. - Baren, Burger. 531. - Bauchos. 40, 504. - Bauf, Aftronom. 157. - Bay, Reifender. 154. - Gebietsbestimmungen, für Deutschland. 3. - Bebietoverhaltniffe ber europais fchen Staaten. 1. - Beismar, Ben. 166, 254. - Bemäßigte, Partei ber. 99. - Bendebien, 234. - Generalstaaten. 228, 231 ff. - Gent, Aufruhr in. 230. - B., Friede gu. 24. - Geologie. 82. - Georgiafie. 183. - Geppert, Ben. 247. - Berart, Bebruter. 155. - Berart, Ben. 222 ff., 295 ff. - Bermania, Berein. 326. - Gervinus, Professor. 76, 322. - Gefangvereine. 78 ff. - Befchichtschreibung. 80. - Bewerbeschulen. 339, 352. - Chieni, Erfturmung von. 404, 407. - Shorta: Dynaftie. 141. - Bibbe, Ben. 23. - Bielgud, Ben. 256. - Giegen, bemagog. Umtriebe. 60. - Giurgewo. 201. - Glasmalerei. 80. -Glaubensheer. 102, 107. - Globe, Journal. 127. - Gobat. 153. - Goderich, Biscount, fruber Robinfon. 139. - Godzogineti. 277. - Bogol, Dichter. 79. - Golowin, Gen. 393 ff. - Golownin, Capitain. 539. - Gomez, Gen. 313 ff. - Borres, Jacob. 61, 75, 336. - Borg. 225. - Bofdel, Theologe. 387. -Bogner, Miffionar. 70. - Gottingen, Aufruhr in. 240. - Gough, Gir hugh 424. - Grabbe, Gen. 395 ff. - Grabam, James. 282, 288, 480. - Gras hametown. 436. - Granja, la, Schlog. 312. - Great Western, Dampfichiff. 449. - Grebento, Dichter, 279. - Greenwich. 282. - Gregoire, Deputirter. 87. -Gregor XVI., Papft. 247 ff., 336. - Greigh, Administrator. 209, 211. - Gree noble, Aufruhr in. 296. - Grey, Graf. 282 ff., 288. - Bribojedow, Befandter, ermordet. 399. - Griechen, Freiheitstampf ber. 181 ff. - Brillparger, 76. -Brimm, Bebruter. 81, 332. - Grochow (Schl. bei). 254. - Gruffen. 208. Buanaguato, Ginnahme von. 36. - S., Gefecht bei. 37. - Buatemala, Fret: ftaat. 54. - G. (Col. bei). 527. - Guergue, Ben. 313 ff. - Guerillas. 37, 45, 51, 101, 108. - Guernon te Ranville. 122. - Guernica, Gefecht bei. 309. - Guerrero, Bolleführer. 48, 49, 485. - Guerrier, Prafident. 471. - Guiana. 43. - Buiget. 128. - Bulhane, Sattifcherif v. 384. - Buliftan, Friede v. 171. - Burto, Gen. 396. - Bugtow, Dichter. 341. - Buglaff, Sprachforscher. 157. - Gralior. 142. - Gymnafien. 340.

Sabeas: Corpus: Acte, Aufhebung der, in England. 133. — Sabefch. 175. —

Babichi Saled, Seraetier. 207. - Bafie Bafcha. 382 ff. - Bagenbach. 337. -Baiberabat. 141 - Bailing, Dberbefehlshaber. 426. - Baiti, Regercolonie. 470 ff. - Salen Don Juan van. 232. - Sallam, Gefdichteforicher, 158. -Balled, Greene. 32 - Salleiche Jahrbucher. 338. - Sam, Fefte. 299. - Sams bach, Bolteversammlung gu. 323 ff. - Sammond, Bouverneur. 473. - Samfad Beg, Murichio. 391. - Sanau. 236. - Santel, teutider, angeregt. 64. - Sans Delefreiheit, von Breugen bevorwortet. 67. - Sandeleverein, Deutscher. 65, 66. - S., mittelbeuticher. 66. - Santa, Literat. 274 ff. - Sannover, Ronigreid. 2, 239. - S., Eruft Muguft, Ronig von. 331 ff. - Bardenberg, Graf. 103. -Bararave. 147. - Barme, Claus. 69. - Barmien, Schifffabrer. 156. - Barris fon, Gen. 18, 19. - Barrowby, Graf. 134. - Baffan Raleb, Erfturmung von. 208. - Baffelt, Gefecht b. 295. - Sauff, Dichter. 77. - Bauger. 65. - D' Bauffes. Baron. 122, 219. - Savre de Grace, Stadt. 20. - San, Lord. 318. - Banton, Maler, 159. - Seath, Rupferftecher, 159. - Begeligner, 337. - Segel'iche Bbilofophie. 68. - Beiligthumefchandung, Befet uber Die, in Franfreid. 118. -- Beine, Beinr. 341 ff. - Beinrich V. 226. - Belvetische Gefellicaft. 243. -Bemprich. 153. - Benry, Agent. 18. - Berat. 398 ff. - Berbart. 69. - Berter. 69. - Bermann, Maler. 80. - Bermes, Prof. 75, 334. - Berran, Betro, Bra. ficent. 422. - Berrera, Gen. 492, 502. - Berichel, Aftronom. 158. - Bergogewing. 208. - Beffen, Rurfurft Bilbelm I. u. II. von. 57, 235. - S., Friedr. Bilbelm, Mitregent. 236. - S., Rurfürstentbum, feine Berfaffung. 57. - Beffen-Darmftadt, feine Berfaffung. 58. - Seg, Beinr. Bildhauer. 80, 350. - Betaria, Berein ber. 180 ff. - Seyden, van ber, Admiral. 196, 209. - Sibalgo, Bfarrer. 36, 37, 47, 30. - Sientich, Seminardirector. 79. - Sierarchifche Bartei in Spanien und Bortugal. 73. - Sierro, Guerillaanfubrer. 101. - Silbebrand, Maler. 80. - Silf bir felbit, Berein. 215. - Sill, Lord. 20. - Sindu, Culturfortichritt unter benfelben. 145. - Sindufürften. 142. - Sirfowa, Ginnabme v. 204. -Bochichulen, deutsche. 19. - Sochtories. 14. - Soffmann, Dichter. 77. - Soffmann v. Fallereleben. 344. - Sobenlobe, Furft v. 107. - Solfar. 141. - Sols land u. Belgien, Bereinigung v. 4. - S. u. B., beabsichtigte Berichmelgung gu einem Bolf. 227. - S. u. England, Bertrag gwifden. 432. - Bollenmafdine. 297. - Bolprood, Schlog. 225. - Some (Schl. bei). 377. - Songtong, Abtretung von. 428. - Songe, Befellichaft ber. 419 ff. - Sonigberger, Botanifer. 155. - Boofer, Betanifer. 158. - Sope, Dichter. 158. - Horvatztke Novine. 273. - Sottentotten. 435 ff. - Soufton, Ben. 488. - Souwald, Dichter. 76. - Sowell. 155. - Sudfonebai: Befellichaft. 27. - Sueeta (Schl. b.). 314. -Sugo, Bictor, 129. - Sull, Ben. 19. - Sumbolet, v., Alex. 81, 83, 155 ff., 530 ff. - Dumbolot, v., Wilb. 81. - Bume, Reifender. 155. - Bume, Joseph. 159, 290. - Suntiar Jeteleffi, Bertrag v. 378. - Sunt, Fabritant. 133, 134. -Suffiffon, Lord. 149. - Suffein Bafcha. 205, 376. - Buffingabad (Schl. bei). 142. - Bubner, Maler. 80. - Sydra, Aufftand auf. 183.

Jacintofluß (Scht. am). 488. — Jacqueminot. 134, 155. — Jacffon, Gen. 22, 23. — J., Prafivent. 28, 454. — Jaen, Stadt. 109. — Jahn, Ludwig. 59, 60. — Jahreszeiten, Gefelichaft der. 363 ff. — Jointva. 143. — Jalapa, Gen. 499. — Janitscharen. 177, 188 ff., 206. — Janitscharen. Berschwörung der. 211. — Japan. 429, 539. — Java, Insel. 432 ff. — Javier, Don, de Burgos. 130. — Ibell, von, Regierungse Prafibent. 61. — Ibrahim Pascha. 173 ff.,

183, 196 ff., 213 ff., 375. - Jefferson, Thomas, Brafident. 17, 24. - Jeffries. 155. - Jena, Demagog, Umtriebe, 60. - Jermolow, Gen, 390. - Jefuiten. verlaffen Frankreich. 121. - 3., in der Schweig. 71. - Jegierecti, Graf. 252 ff. - Jganie (Schl. bei). 254. - Iguala, Manifest von. 49. - Ilipu, Mandarin. 427. - Immerman, Dramaturg. 345 ff. - Improvisatoren. 131. - Inada, Befegung von. 211. - Indianer, Bertrag mit benfelben. 26. - Indianerftamme. 18, 27, 28. — Indigojactoreien. 145. — Indifches Reich ber Englander. 140, 144. — Induftrie in Rordamerifa. 25. — 3. in Frankreich municht Schutzille. 124. - Induftrie: u. Runftausstellung. 66. - Induftrie in England. 148. - 3n= quifition in Spanien. 12. - Johann VI., Konig von Spanien. 84, 92. - Join: ville, Gerzog von. 489. — Josephinos, die. 12, 108. — Joubert, Orientalist. 124. — Jowa, in die Union aufgenommen. 491. — Ipfara, Insel. 183. — Frawaddy, Flug. 143, 144. - Friarte, Ben. 309. - Frland, Nothstand Dafelbit. 133. - 3., Unruben in. 133. - Froing, Bafbington. 32. - Sfabel, Stadt. 497. - Sfato: icha, Festung. 202, 203. — Jomail, Feite. 204. — Jopahan. 400. — Iftalif, gerftort. 407. — Ifturig, Min. 311. — Italien, Revolutionen in, bewaltigt. 98, 245. - Italienische Regierungen. 13. - Sturbice, Ben. 49. - 3., Raifer v. Megito. 54. - Iturrigaray, Bicefonig. 36. - Juanito, Anf. 101. - Juli : Revolution. 320 ff. - Junglingebund, der. 63. - Junta, apostolifae. 101, 111, 317. -Juffuf-Bascha. 203. — Iwelitsch, Gen. 394.

Rabardab, die. 389. — Kabul. 401, 406 ff. — Kachowely, Lieutenant. 166. — Raffern. 154. — Raffernfriege. 436 ff. - Rairo. 197. - Raiferftrom, Der. 425 ff. - Ralabruta, Stadt. 183. - Ralafat. 206. - Ralfutta. 401. - Rameel : Ar: tillerie. 171. - Ramran, Beberricher von Berat. 400 ff. - Ramtichut. 205, 210. - Randabar. 402. - Randy, Ronig von, entthront. 144. - Rantiche Philoso: phie. 69. - Ranton, Stadt, 420. - Rapudan Pajcha. 205, 384. - Rarabag. 194. - Rargistafis, Sauptling, 188. - Raraffu, Lager bei. 204. - Rarl Un: guft, Großherz. von Sachfen-Beimar. 60. - Rarlebad, Min. Confereng gu. 61. - Rarnabad. 203, 210. - Rare. 212. - R., Eroberung von. 207. - Rafan, Sodidule zu. 280. — Raidaar, Cinnabme von. 416. — Raidmir. 146. 403. — Rafi Mullah, Murfchid. 389 ff. - Raffel, Unruben in. 235. - Raftri, Congres au. 196. — Ratholifen, Emancipation Der, in England. 140, 281. — R., in Fr-Tand. 73, 139. - R., in R. A. 30, 73. - Ratholijche Bewegung in Deutschland. 71. - Ratholiten und Liberale in den Riederlanden. 228 ff. - Rautafus. 211, 387 ff. — Kaulbach, Maler. 79, 330. — Reane, Gen. 23, 404. — Reistamma, Flug. 439. — Relly, Reifender. 135. — Rheiberpaffe. 403. — Rhorafan. 399. - Riafing, Raifer von China. 415. - Riang, Fluß. 425. - Rienlung, Raif. von China. 415. - Riefer, Prof. 60. - Riem, BladimiraUniversität. 264. - Ris iing, Mandarin, 427. - Ring, Barter, 155, 156. - Rirche, fathol., in Deutsche land. 8. - Rirchenstaat, Revolution im. 245 ff. - Rirfiliffa, Befegung von. 211. - Rifden, Beamter. 422 ff. - Rlein, Componift. 78. - Rlenge, Baumeifter. 351. - Rlephten, Die. 179. - Rlute v. Rlutenan, Gen. 396. - Rochanowsti, Graf. 251 ff. - Rochin. 431. - Roben Dbil, Sauptling. 402. - Rofand. 416. -Roiffu, Erfturmung ber Baffe von. 391. - Rolettis, Joannis. 184. - Rollar, Dichter. 273ff. - Rolner Birren. 335 ff. - Rolofotronis, griech. Feldherr. 185 ff. Rolgow, Dichter. 279. - Ronieh (Schl. bei). 377. - Ronig, Arvocat. 240. -Conftantin, Grogfürft. 162, 164. - Ronftantinopel. 197, 208. - Ropitar, Lis

terat. 278 ff. — Kordofan. 175. — Korea. 422. — Korf, Baron. 170. — Korngessehe, in England. 13, 132. — Kortepe, Gesecht bei. 203. — Kosriß, Lieutenant. 325. — Kossib, Lieutenant. 325. — Kossib, Lieutenant. 325. — Kossib, Lieutenant. 326. — Kossib, Lieutenant. 326. — Kossib, Lieutenant. 326. — Kocht, Otto v., Seefahrer. 156, 538. — Krause, Philosoph. 68. — Kreolen. 33, 35, 36. — K., Empörung der. 38. — K. Eltel. 48. — Kreuß, Gen. 259. — Kreußer, Componist. 78. — Kribts, Indianerstamm. 27, 466. — Kronsbauern. 161 ff. — Krutowieck, Gen. 257 ff. — Kubar, Paß, Erstürmung des. 395. — Kühne, Gustav, Literat. 343. — Kutolnit, Dichter. 279. — Kulentscha (Schl. bei). 209. — Kunst, tatholistrende Richtung in derselben. 68. — Kurdstan. 208. — Kurlen. 537. — Kustendsche, Stadt. 204. — Kutajah, Vereinbarung von. 378. — Kwita, Dichter. 279.

Labandero, Min, 313. — Labedopère, Obrift. 86. — Labeurdonnape, te, Grat. 122. - Labuan, Infel. 430. - Lacombe, Reifenter. 154. - Lacy, Evans, Gen. 90, 313 ff. - Lafavette, Ben. 103 ff., 215, 222 ff., 295. - Laferronans, Befandter. 95. - Lafitte, Bang. 222 ff. - Lahore, oftindifche Stadt. 403. - Lachmann, Sprachforicher. 81. - Laing. 154. - Latanal, Raturforicher. 126. -Lamarque, Ben. 86, 295. - Lamarque, Deffen Leichenbegangniß. 295. - Lamartine, Schriftsteller. 129. - Lambert, Ben. 23. - Lamennais, Theologe. 127: -Lamoriciere, Gen. 373. - Lander, Gebruder. 154. - Landedowne, Lord. 159. - Landfeer, Maler. 159. - Landemannschafter, Berbindung. 326. - Langeborf. 154. — Laquapra, Festung, zerstört. 38. — La Blata-Angelegenheit. 508. — La Buerta, Schl. im Engyaffe von. 39. - Lardner, Encyflopadift. 158, 159. -Larraga, Capuziner. 313. — Latil, Graf. 119. — Laube, Dramaturg. 343. — Laval, Miffionair. 546. — Lavalette, Graf. 86. — Lawrence, Maler. 159. — Laybach, Congreß in. 95, 103. - Lagareff, Admiral. 377. - Lagar v. Lagareff, Dbrift. 195. — Lealen, 37. — L., Junta von. 39. — Leao, Sonorio Carneiro, Cenator. 512ff. - Leets, 282. - Legationen, Aufftand ter. 293. - Legitimiften, Bartei der. 226 ff., 292. — Leibeigenschaft, theilweise Aufhebung derfelben. 266. - Leipzig, Aufruhr in. 237. - Lelemel, Brof. 250 ff. 278. - Lenau, Nicolaus. 344. - Lengburg, Befecht bei. 244. - Leo XII., Papft. 74. - Leon, Aufftand auf der Infel. 91 ff. - Leovold von Sachien-Roburg. 214, 234. - Leperos, Aufftant der. 501. — Lesghier, Boit. 389. — Leffing, Maler. 80, 349. — Leuchten: berg, Bergog v. 234. — Liberale, frangofifche. 89, 116. — 2., fpanifche. 12, 99, 107. — Liberia, Colonie. 26, 469. — Lieven, Fürft. 192. — Ligorianer. 71. — Liloliho, Konig der Sandwichsinieln. 549. — Lima, Stadt. 51. — Lima, Fransieco de, Regent. 511. - Limanfluß. 203. - Lindenau, v., Minifter. 238. -Lindsah, von Belsham. 31. — Liniers, Bicetonig. 35. — Linting, Injel. 418. — Lin Tseliu, Bevolmachtigter. 421 ff. — Lissa, Alberto, Dichter. 130. — Lissabon, Cortes von. 55. — L., Frangofen vor. 305. — L., Emporung in. 306. — Lift, Brof. 65, 330, 353. — Litthauen. 256, 263. — Liverwool, Lord. 18, 135. — Llaneros. 40. — Lloyd, Ingenieur. 532. — Lloyd, ber. 355. — Lobau, Ben. 86, 222. - Locofocos, Bartei ber. 452. - Loher. 31, 452. - Lohning, Apos theter. 60. - London, Confereng in. 234, 295. - Lopes, Don Carlos, Conful. 510. - Lopeg-Banos, Gen. 91, 523. - Lordet, Philosoph. 127. - Loreng-Canal. 449. - Lorengo, Ben. 308. - Lorinfer, Schuldir. 340. - Lorging, Alb., Componift. 347. — Louifiana, Staat. 22. — Louvel, Louis Pierre. 87. — Louvre. 221. - Lowen, Aufruhr in. 230. - L., Aufhebung Des philosoph. Collegiums in.

229. — L., Gefecht bei. 295. — Lubedi, Fürst. 251 ff. — Lubieneti, Gen. 259. — Luchana (Schl. bei). 314. — Luben, Prof. 60. — Lubiana. 404. — Lubs wig XVIII. 9, 10, 59, 85, 87, 95, 98, 103 ff., 110. — L., bessen 117. — Ludwig, Kön. von Baiern. 79. — Ludystane, Tressen bei. 21. — Luis de Potosi. 47. — Lücke. 60. — Lütte, v., Reisender. 156. — Lüttich, Start. 228. — L., Aufruhr in. 230. — Lyell, Geologe. 188. — Lyndhurst, Lord. 289. — Lyon, Aufruhr in. 290. — Ly. Mussand der Seidenweber in. 292. — Lyon, Reisender. 184.

Maanen, van, Minister. 228 ff. — Macao, dines. Stadt. 420. — Macaulay, Th. Babington. 148, 158, 159, 288, 409. - Macronalo, Reifenter. 154. -Mac Gregor, Colonift. 535. - Maciejowell, Dichter. 278. - Macnagthen, Ges fandter. 408 ff. - Madeira. 114. - Madifon, Jacob, Brafident. 17. - Madrid, Magistrat in. 101. - M., Gingug ber Frangofen in. 108. - Madras. 142. -Magnetismus, cleftrifcher. 126. - D., thierifcher. 82. - Magnaren. 181, 269 ff. - Maharabicha Ramab. 145, 146. - Mabmud II., Sultan, feine Reformen. 177, 186 ff., 374. - M., wirft fich ben Ruffen in Die Arme. 377. - M., Deffen Krieg mit Mehemed 2lli. 375, 383. - M., beffen Tod. 384. - Mahratten. 142. - Maina, Aufstand in ter. 188. - Mainoten. 179. - Mainpur. 143. - Maifon, Ben. 213, 224. - Maiftre. 127. - Mafamo, Bauptling. 437. - Mafta (Echl. an ber). 369. - Madau, 21cm. 507. - Madengie, Schotte. 444 ff. - Madintofh, Schriftsteller. 159. — Madlot, Reifender. 155. — Malachowsti, Casimir, Ben. 259. — Malatta, Infel. 144, 431. — Malaien, Bolt ber. 147, 430. — Mals colm, Gen. 142. — Malerei. 79. — Malerschulen. 80. — Malizeffi. 277. — Mals tebrun, Geograph. 157. - Mameluden, Bernichtung ber. 172. - Mamiant. 249. - Mantidu-Dynaftie. 416 ff. - Manhes, Gen. 13. - Manchefter, Blutbad in. 134, 282. - Mann, Borag. 30. - Mannerbund. 63. - Manuel, Deput 106 ff. - Manzoni, Aleffandro. 131. - Maranham, Aufstand in. 511. Maragnon, Antonio. 101. - Margarita, Infel. 41. - Mariantales, That son. 47. - Marino, Gen. 39, 43. - Marine, nordameritanifche. 24. - Marmont, Marfchall. 220. — Marote, Gen. 313, 316 ff. — Marquefas-Injeln, Eroberung Der. 548. - Marques, Dr. Joje Janacio te, Brafibent, 522. - Marfan, Bavillon. 85, 117. - Marfeille, Unruhen in. 104, 294. - Marfhall, Gen. 142. - Mars ibam. 145. - Marichner, Componift. 78. - Martignac, Bicomte De. 120 ff. -Martinez re la Rofa. 100, 130, 310. - Martine. 154. - Mary, Infel. 446. -Mascara, Expedition gegen, 369 ff. - Masquera, Brafident. 422. - Magen, C. 155. - Daßigfeitevereine, in ben vereinigten Staaten. 30. - Matabili, Bolte: ftamm. 439. - Matemta, Land Der. 439. - Materialismus Der Naturforicher. 126. - Matichin, Festung. 202 ff. - Matichma (Schl. an ter) 178. - Matthifon. 154. - Mauguin, Deputirter. 222. - Mauroforratos, Allegander. 184. - Maus romichalis, Pietro. 183, 184. - Maypo (Schl. am Fluffe). 47. - M'Donough, Abmiral. 22. - Meares. 150. - Merburft, Sprachforfder. 157. - Medigin, Studium der. 82. - Mehemed Ali Bafcha. 153, 172 ff., 185, 375 ff. - Metta und Medina, 173. - Medlenburg-Schwerin, Belene, Bringeffin von. 300. -Melbourne, Lord. 282, 288. - Mellinet, Ben. 232. - Memel, llebertritt ber Bolen bei. 256. - Memorandum an die papftliche Curie. 248. - Mendelsfohn= Bartholev, Componift. 347. - Mendigabal, Minifter. 310 ff. - Mendoga, Stadt. 46. - Menotti, Ciro. 245. - Menschenrechte, Berein ber. 296. - Merino, Bfarrer. 101. - Merlin von Douay. 86. - Mefovotamien. 208. - Methfeffel,

Componift. 78. - Methodiften, in Nordamerita. 30. - Metternich, Furft. 94, 105, 113, 190, 269 ff., 327 ff. — Meunier. 298. — Megito, Einnahme v. 501. — M., Friede mit. 503. — M., Streit mit Frankreich. 489 ff. — M., Unruben in. 35, 37, 50, 54, 480. - Meven, Raturforicher. 156. - Meyerbeer, Componift. 347. - Miaotice, Mufftand ber. 417. - Mignet, Redacteur. 128. - Diguel, San, Minifter. 109. - Miguel, Dom. 111, 113 ff. - Michaud. 155. - Midies wich, Brof. 277. - Militair-Colonien. 161. - Militair-Revolte in St. Betereburg. 163. — Militair: Revolucion in Portugal. 103. — Miloradomitich, Graf. Beneral-Bouverneur von St. Betereburg. 163. - Milofd Dbrenowitich, Furft ber Serben. 178, 208, 212. - Milutenowitich. 276. - Ming, Francisco Cipogo. 102, 309 ff. - Mina, Xaver. 48, 308. - Minas Gerace, Aufftand in. 512. -Minho, portugiefifche Proving, 114. - Minnon, Ben. 496. - Minutoli. 153. - Miraflores, Minifter. 302. - Miranda, Beneral, 35, 73, 39. - Miffionen, Berbreitung terfelben. 70, 157. - Diffionegefellichaft, rheinifche. 70. - Riffione: institute. 70. - Miffisippi, Flug. 23. - Miffolunghi, Fall von. 187. - Mittom, Dbrift. 162. - M'Ceod, Beamter. 446 ff. - M'Rabs, Familie Der. 443. -Moalmain. 144. - Mochnadi, Morip. 250. - Modena, Frang IV., Bergog D. 245 ff. - Modlin. 261, 263. - Mogilas, Ergbischof von Riem, 169. - Dobamed Dirga, Bring. 400 ff. - Mohamed Schab. 400. - Moldan, Revolution in Der. 181. - M., Bertrag gwifden Rugl. u. b. Turfei. 212. - Molitor, Gen. 107. -Mollien. 154. - Molutten, Die. 431. - Mompog, Einnahme von 46. - Monagas, Jose Tadei, Ben. 523. - Monarchisches Princip. 64. - Moncey, Maric. 107 ff. - Moniz, Braulio, Regent. 511. - Moncpol. 34. - M. Der indifchen Befellichaft erlifcht. 146. - Mone, Aufruhr in. 230. - Montbel, De, Deputirter. 122. — Montemolin, Grafv. 318. — Monteren (Schl. b.). 493. — Monteverce, Ben. 38. - Montevideo, Bewegung in. 36. - M., Streit mit Buenos Apres. 507. - Montgomern: Tavern, Befecht bei. 445. - Montlofter, Graf. 120. - Monte morency, Bf. 103, 105 ff. - Montreal. 19. - M., Gefecht bei. 445. - Montt, Manuel, Brafident. 520. - Mora, Juan, Prafident. 528. - Morales, Ben. 43, 51, 498. - Morawa (Schl. an Der). 178. - Morajan, Ben. 527. - Morde versuch auf Louis Philipp. 297. - Morea, Bermuftung v. 186. - Moreas Sars miento. 302. - Morel, Jugenieur. 532. - Morella, Fefte. 319. - Morelli, Michele, Lieutenant. 93. - Morelos, Guerillaanführer. 48. - Dorenbout, Rauf: mann. 346. - Moreno, Gen. 313 ff. - Moren, Sattler. 297. - Morillo, Don Pablo, Gen. 41, 42, 43, 44. 45, 108, 109. — Mormonen, Staat der. 482 ff. — Moro, Gaetano, Jugenieur. 531. - Morrifon, Sprachforfcher. 157. - Morftatt. 68. — Mortier, Marichall. 297. — Mostite:Rufte. 534. — Motuproprio v. S. Juli. 249. - Mouton: Duvernet, Ben. 86. - Mono, Gefecht b. 319. - Muls ler, Ottfried 81. - Muller, Reifender. 155. - Dludner, Dichter. 76. - Dul tan. 146. - Multezims. 175. - Munchen, Ralerichule in. 350. - Munch Bel linghaufen, Freiberr von. 327. — Munchen-Grag, Schloß, Bufammentunft bort. 127. — Mundt, Literat. 343. — Muntatich, Feitung. 182. — Muuroe, Prafit. 35, 27, 28. — Munfter, Graf. 239, 240. — Murat, Joachim, Konig von Reapel. 23. - Murawiem, Reifender. 155. - Murawiem, Rifita. 162. - Dlurawiem-Apoftol, Obriftlieutenant. 165 ff. - Mufit, ibre Fortbildung. 77, 131. - Mufit fefte. 78. - Mufikverein, rheinischer. 78. - Muftapha Bafcha. 210.

Radir Derbend, Baß. 210. — Naganagua (Schl. bei). 39. — Ragafati. 540.

- Nachitscheman, verfische Proving, an Rugland. 194. - Ranting, 426 ff. -R., Friede von. 428. - Rantes, Aufruhr in. 104. - R., Berhaftung ber Berjogin von Berry. 294. - Rapier, Admiral. 303, 386. - N., Lord. 420. R., Sir Thomas, Stattbalter. 440. — Rarew. 255. — Rarifcfin, Dbrift. 162. - Ratal, Colonie in. 440. - Rationale Bestrebungen in Deutschland, 64. -Rationalofonomie, jum Studium empfohlen. 67. - Rational-Literatur in Bobs men. 276 ff. - Nationalgarde, Auflojung ber, von Baris. 120. - Nationalverfamml., gried., aufgeloft, 213. - Ratterer, Reifender, 154. - Raturforichervers fammlungen, 83. - Naturwiffenschaften. 82. - Nauvoo, Stadt. 483. - Navas rino, Eroberung von. 183, 186. - R., Seefchlacht v. 197. - Ravarra, Aufruhr in. 301. - Reapel. 97. - R., Unterdrudungefpftem bafelbit. 97. - R., Defterreiche Befegung von. 96. -- R., Ferdinand IV., Ronig v. 93. - R., Revolution in. 93. - Rebenius. 66. - Regerjagten. 176. - Regersclaven, Freigebung berfelben. 285. - Rebicht, Bebiet. 174. - Regri, Ben. 316. - Regros, Die. 110. - Reidhardt, Ben. 396. - Relfon, Anführer. 445. - Remoure, Bergog von. 234. — Nepal, Rrieg Englands mit. 141. — Nerbudda, Flug. 142. — Nerfes, Batriardy. 212. — Reffelrove, Graf. 105, 191. — Reubraunfels. 463. — Reus Jerufalem, 484. — Neugranada, Unterwerfung von. 42. — Renmegito, Abtretg. an die Union. 503. - Reuorleans, Stadt. 22, 497. - R. (Schl. von). 23. -Neufpanien, Aufstand in. 36. — Newport, Stadt. 20. — Ney, Marfch. 85. — Riagara, Fort. 19. - R., Flug. 21. - Ricaragua, Freiftaat. 535. - Ricolini, Dramatifer. 131. — Rivau, Gefecht bei. 244. — Riebuter, Gefchichteforicer. 80, 81. — Riederlande, Friedrich, Bring ber. 232. — R., Bilbelm, Konig ber. 228 ff., 295 ff. — Riederlande, Revolution in. 230 ff. — Niemcewicz, Julian. 251 ff. — Niemojewell, Bruter. 250. - Nigerlauf, Ermittlung Des. 153. - Nitopolis, Feftung an ter Douau. 201. - Nimes, Unruben in. 296. - Ningpo. 424. -Difib (Schl. bei). 383. - Nordamerita, Bereinigte Staaten v. 15 ff. - R., fein Seebandel. 16, 17. - R., feine Musgaben und Ginnahmen. 16. - R., Befteges lung ber Unabhangigkeit D. Bereinigten Staaten v. 24. - Rorpvol, magnetifcher, entbedt. 151. - Nordpolreisen. 150 ff. - Nota, Alberto, Dramatifer. 131. -Rott, Sprachforfcher. 157. - R., Gen. 407. - Rottingham, Unruben in. 283. - Novalis. 75. - Novara (Schlacht bei). 97. - Nowgorod, ruff. Stadt. 161. - Nowo: Georgiewet, 267. - Rugent, Gen. 92. - Rullifier, Bartei Der. 453.

Dbando, Gen. 522. — Obercalifornien, Abtretung an die Union. 503. — Oberporu, Bewegung in. 36. — Obolensti, Engen, Fürft. 162. — O'Callagban. 445. — O'Gonnell, Daniel. 73, 139, 288. — Ovilon Barrot. 224 ff. — O'Dons nell, General. 319. — O'Donoju, Vicetonig. 49. — Obschibmas, Boltsflamm. 466. — Odyffeus, Hauptling. 185. — Oerfted, Physifter. 82. — Oefterreich, feine Entschädzigungsansprüche. 2. — De., Mißbilligung der ruff. Politist. 200. — Oe., Cimmarsch in den Kirchenstaat. 247. — De., Karl, Erzberzog von. 234. — Ofalia, heredia de, Gras. 111. — Ofen. 271. — Ojalateros. 313, 316. — Ofen, Prosessor. 60, 68. — Olvenburg, Großberzogthum. 83. — Omer Brione. 204. — Oort, van, Reisender. 155. — Opiumhandel, in China. 418 ff. — Oporto. 21usstand in. 92, 114. — D., Besetzung von, durch Dom Pedro. 302. — Oranien. Pring v. 231 ff. — Orbegoso. Don Juan, Gen. 531. — Orbigny. 154. — Oregongebiet, Pelyhandel daselbst. 27. — D., Streit um basselbe. 477 ff. — Organisation der

Nationalgarde. 228. — Drichstadt, Gründung von. 439. — Dribe, Gen. 506. — Drinoco, Seeschl. and. Mündung des. 44. — Drioli. 249. — Drleanisten, Partei der. 225. — Drleans, Herz. v. (Sohn Ludw. Phillipps). 104, 216, 223 ff. — D., Prinzessin Louise v. 295. — Drlow. Gen. Major. 377. — Drsowa, Festung. 201. — Dsmantl, die. 181. — Dssett. 201. — Dsmantl, die. 181. — Dssett. 201. — Dstett. engl. 141. — D., Aufschwung desselben. 413 ff. — D., Neformen in. 145, 410. — Ostindische Compagnie, Grneuerung des Freibriefs derselben. 409. — Dsmadte, Bund der. 95, 108 ff. — Ostrolenka (Schl. bei). 254. — Ostrowski, Boleslaw. 250 ff. — D., Wladislaw, Graf. 250 ff. — Dttawas, Bolkssamm. 466. — Ottmer, Baumeister. 351. — Dtto, Componist. 78. — Dudinot, Marschall. 107 ff. — Drerbeck, Master. 79. — Drete. 185.

Bac, Graf. 251 ff. — Pacz, Gen. 40, 44, 45, 50, 521 ff. — Paire, Bermehrung. Der. 120. - B., Deffentlichkeit ber Berhandlungen ber. 225. - Badenham, Ben. 23. — Palady, Literat. 275 ff. — Palaontologie. 83. — Palermo, Aufftand in. 93. - P., Cavitulation von. 94. - Palmerfton, Lord. 282, 302. - Palo alto (Schl. am). 492 ff. - Pamplona, Stadt. 108. - Panama, Congreg in. 54. -B., Landenge von. 529. - Banflavismus, 272 ff. - Bavineau, Abgeordneter. 443 ff. — Para, Aufstand in. 511. — Paraguan, Bewegung in. 36. — B., Jesuistenstaat. 508 ff. — Paravari, Stadt. 202, 208 ff., 209. — Paredes, Gen. 502. - Paris, Juniaufftand in. 295. - Parter, Urm. 424 ff. - Bartine, Rupferftecher. 159. - Parlament, neapolitan. 93 ff. - Parlamentereform, englische. 281 ff. - Parma, Bergogthum. 5. - P., Marie Louife, Bergogin von. 5. - P. Aufftand in. 246. - Barrot, Reifender. 155. - Barry, Coward. 150. - Bas. tewitich, Ben. 193 ff., 206 ff., 257 ff. - Pasquier, Baron. 119. - Paftoral= conferengen. 74. - Patricierherrichaft, in Der Schweig. 243. - Patugent, Fluß. 21. - Baul, Bergog von Burtemberg. 155. - Baulding, Jacob Rirfe. 32. Bag, Ben. 507. - Bedraga, Gomes. 485. - Bedbie. 154. - Beel, Robert. 139 ff., 289 ff. \_ Beho, Flug. 424. \_ Peifdwa, ter. 141. \_ Peting, Berfchworung in. 416. — B. 427, 481. — Bellico, Silvio, Dramatiter 131. — Belovonnes. 196. - Bena y Bena, Prafitent. 501. - Bendichab. 146. - Bennington, Schrifts fteller. 470. - Bepe, Florestano, Ben. 83 ff. - Bepe, Guglielmo, Ben. 93, 93. - Bepin, Rramer. 297. - Bergami, Bartolomer. 135. - Berier, Cafimir. 116, 222, 292, 294. - Pernambuco, Aufftandin. 511. - Berote, Ben. 499. - Berry, Commodore. 498. - Perrotet. 154. - Perowely, Ben. 398. - Berfer. 146. - Perfien. 400. - Perfigny. 299. - Peru. 34, 51 ff., 514 ff. - Beichamer. 403. - Peftel, Obrift. 162, 165. - Befth. 211. - Beta (Schl. bei). 184. - Beteres burg, Uebereintunft von. 195. - B., Militairmeuterei in. 165. - Betereburger Beitung. 266. - Petion, Mulatte. 470 ff. - Beyronnet, Minifter. 103, 217, 300. — Bezuela, Gen. 51. — Pflanzengeographie. 84. — Philhellenen. 184. — Bhilippopel, Stadt. 210. - Philipe. 336. - Philippinen : Infeln. 342 ff. -Phyfit. 82. - Piedrahita (Schl. bei). 316. - Piemont, Revolution in. 97. -Bierrot, Anführer. 471. - Billow, Gen. 499. - Bindarries, indifche Bolferichaft. 141, 142. — Pius VII., Papft. 71. — P. VIII., Papft. 334. — Pizzo, Landung bei. 13. - Platen-Sallermunte, Graf. 344. - Platteburg (Schl. bei). 22. -Plod, Boiwodichaft. 262. - Potolien, Gouvernement. 254. - Polen, das junge 249 ff. - B., Freiheitetampf berfelben. 249 ff. - Bolemni, Dichter. 279. -

Polignac, Fürft v. 122 ff., 215 ff. 300. - Politit, preußifch bfterreichifche. 62. - B. Der heiligen Alliang. 137. - Pollod, Ben. 407. - Polnifde Auswanderung in Franfreich. 293. - Pomare II., Ronig. 545. - Pamare : Babine, Ronigin. 546 ff. - Bonte d'Affena, Gefecht bei. 305. - Pontianat. 431. - Boppig. 154. \_ Borlier, Don Juan Diag. 90. \_ Portales, Minifter. 519 ff. \_ Portalis, Graf. 120. \_ Bortugal, Konigreich. 12, 102, 306 ff. \_ B., Gegen-Revolution in. 111. \_ B., Carlota, Konigin von. 111 ff., \_ P., Joao VI., Konig von. 102, 112. \_ B., Maria da Gloria, Donna, Infantin von. 113 ff., 302, 306. - P., Maria Isabella, Regentin von. 112, 302. — P., Miguel, Dom, Infant von. 113. — P., Miguel, Dom, Konig von. 114, 302 ff., - P., Miguel, Dom, beffen willfürliche Binrichtungen. 116. - Bebro, Dom, Raifer von Brafilien. 55, 112 ff., 302 ff. - Potter, De, Schriftsteller. 228 ff. - Pottinger, Offizier. 400, 423. - Botto: matonis, Volfestamm. 466. - Pozzo di Borgo. 105. - Brato, Schlog. 101. -Praga (Schl. bei). 257 ff. - Precod, Fregatte. 21. - Prefgefet in Frantreich, v. 1822. 122. - Breg. u. Baterlandeverein. 323. - Preugen, Konigr., feine Ents icarigungeanspruche. 2. - Preugene Provingialftande. 58. - Prevoft, Sir George. 22. - Brevotalhofe. 85, 115. - Prieto, Ben. 517, 520. - Pringle, Dichter, 426. - Bring-Regent von England, Attentat auf denfelben. 133. - Brits dard, Cenful in Tabiti. 546 ff. - Proceres. 302. - Procuradores. 302. - Probibitivfuftem. 65, 67, 167. - Prome. 143. - Pronegnasti, Ben. 257 ff. -Brovingialbanten. 30. - Provingialftande in Preugen. 58. - Proviforifche Res gierung in Bolen. 252. — Pruth, Flug. 203. — Puebla, Stadt. 499. — Buerto Cabello, Reftung. 38, 39, 50. - Bulo Penang. 144. - Bufchtin, Dichter. 278 ff. - Borenaen, Beobachtungebeer Dufelbft. 110.

Duadrupel: Mianz zwischen England, Frankreich, Spanien und Bortugal. 302. Quecenstown, Gesecht bei. 19. — Queluz, Schloß. 112. — Queluz (Schl. bei). 512. — Queseda, Gen. 101. — Quincy: Eisenbahn. 29. — Quinct, Prof. 127. — Quintana, Dichter. 130. — Quintarar, Gen. 49. — Quiroga, Obrist, 91, 109. — Quorra, Fluß. 184.

Raexpneli, Graf, Couard. 278. — Raditale, in England. 15. — Raditalreformer. 283 ff. - Radziwil, Michael, Furit. 253. - Rae, Entdeder. 151. - Raffles, Sir Thomas Stamford. 147. — Rajas, die. 180. — Ramalhao, Luftschloß. 102. - Rambouillet, Schloß. 224. - Ramel, Ben. 10. - Ramorino, Ben. 259 ff. -Rangun. 143. - Rante, Siftoriograph. 81. - Ranslaer, Ben. van. 19. - Mans ville, Minister. 300. — Raft, Sprachforscher. 155. — Raffelaer, Anführer. 446. - Raffowa, Stadt. 203. - Rationalismus. 69, 338. - Rauch, Bildhauer, 332. - Raupach, Dramaturg. 344. - Ravenna, Unruben in. 245. - Realschulen. 339. - Recuerta (Schl. bei). 318. -- Reform, parlamentarifche in Engl. 283. -Reformationsjubilaum. 69. — Reformirte mit den Lutherischen in Preußen vereinigt. 70. — Reichenbach, Gräfin von. 235. — Reichstadt, Berzog von. 223, 294. - Refrutirungefustem Mehemed Ali's. 176. - Remnfat, Sprachforfcher. 157. -Rentengefet, bas, in Franfreich. 116. — Republifaner, Partei ber, in Franfreich. 227. — R., Partei ber. 292. — Repräsentativ: Berfaffungen in d. deutschen Buns Desftaaten. 57. - Repudiationetheorie, in den Berein. Staaten. 457. - Refanoff, Gefandter. 539. — Refeca de la Balma (Schl. bei). 494. — Reschir Bascha, 196, 208 ff., 376 ff. — Restauration in Span. 110. — Restaurationsepoche. 80. — Revos

Intion in Reapel. 93. — R. in Portugal, 92. — R. in Svanien v. 1820. 91. — Revue allemande. 127. - Richardfon, Boologe. 151, 158. - Riche, Brafident. 471. - Richelieu, Bergog v. 86, 87, 103. - Riego, Rafael. 91, 99, 100, 109 ff., 310. — Rieti, Gefecht bei. 95, 246. — Riann, De, Admiral, 196. — Rio Grande Do Gul, Aufftand in. 811. - Rio Janeiro, Aufftand in. 54. - Ritchie, Reifender. 154. - Ritter, Carl, Geograph. 157. - Rivadavia, Prafitent. 504. - Rivarola, Cardinal. 245. - Rivas, Bergog. 39, 40, 130. - Riviere, Berard, Brafident. 471. — Robinfon, Oberauffeher. 421. — Rochelle. 104. — Rochuffen, Graf. 435. - Robil, General. 53, 308. - Novosto. 211. - Roebud, Abgeordneter. 443. - Rogers, Commodore. 19. - Roban, Familie ber. 293. - Robland, Ben. 256. - Roman Ronal, Prafident. 424. - Romagna, Aufruhr in ber. 245, 248. - Romabun Rov. 145. - Romanifche Bolfer. 85. - Romantifche Schule. 75. — Roquefenil, Reifender. 156. — Rofas, Dictator. 41, 506 ff. — Rofe, Rasturforfcher. 135. — Rofellini. 153. — Rofen, Gen. 254, 259. — Roffini, Coms ponift. 77, 131. - Rog, Ben. 20, 21. - R., Johann. 150, 151. - Roth, Gen. 203, 211. - Rotten, Gen. 109. - Rovigo, Bergog von. 367. - Rov, Graf. 120. - Royaliften. 10, 103, 221. - Royer-Collard, Deputirter. 116, 216. -Rogodi, Ben. 263. - Rudgewitich, Ben. 203. -- Rudiger, Ben. 254. - Rugentas. 154. - Rumelien. 202, 206. - Rungfdit Sing. 146, 403 ff. - Ruppel. 153. - Ruffell, Lord John, 159, 283 ff., 444. - Rugland, Alexander, Raifer v. 3, 18, 105, 160. — R., Ronftantin, Groffurft von. 162, 164. — R., Nitoland, Groffurft von. 164. - R., Rifolaus, Raifer von. 164 ff., 195 ff., 249 ff., 263 ff., 278. - R., Rifolaus, Raifer von, feine Reformen. 167 ff. - Ruglant, Berfchmo: rung in. 164 ff. - Ruffifcher Turfenfrieg. 199 ff. - Ruffifch : perfifcher Rrieg. 193 ff. - Rufticut, Reftung an ber Donau. 201. - Rubineti, Ben. 262. -Rylejew, Dbrift. 162. 166. - Ropin. 263.

Sabino, Arat. B11, 513. — Saavedro, Angelo, Dichter. 130. — Sachsen, Unrus ben in. 237. - S., Friedrich, Pring von, Mitregent. 237. - S's Constitution von 1831. 238. — Sachsen: Beimar, seine Verfassung. 57. — Sacramento, Flug. 479. — Saëz, Bictor. 110. — Saida, Erstürmung von. 387. — Saint-Charles, Dorf. 445. - Saint-Cloud, Schloß. 219, 223 ff. - Saint Denis, Derf. 445. - Sainte:Beuve, Dichter, 129. - Saint: Euftach, Gefecht bei, 445. - Saint: Belena, Abtretung an England. 410. - Saint-Silaire, Beoffrov. 126. - Saint-Mery, Rlofter. 295. — Saint: Simon, Graf. 357. — Saint: Simonisten. 358 ff. - Saint: Sylvain. 307. - Salech Pafcha. 207. - Salie, Dbrift. 222. - Sallet, Dichter. 344. - Salg: See, ber. 483. - Samogitien. 256. - Sand, Beor: ges. 343. — Sand, Carl Ludwig. 60. — Sandwichsinfeln. 548. — San Felix (Schl. von). 44. - Can Francisco. 480. - Cangerbund, rheinischer. 78. -San Juan de Illoa, Castell. 50, 489. — San Marte (Schl. bei). 39. — San Martin, Don Jose. 41, 46, 47, 51. — San Paulo, Ausstand in. 512. — San Sebaftian, Statt. 108,313. - San Bincent, Cap (Seefchl. beim). 303. - Santa Unna, Praficent. 486 ff., 498 ff. - Santa Unna, Baffenftillftand von. 46. -Santa Crus, Brafitent, 817. - Santanber, Prafitent, 522. - Santa Lucia (Schl. bei). 513. - Santa Lucias, Partei ber. 513. - Santa Maria, Befecht bei ter Brude von. 305. - Santa Marta. 40, 54. - S. M., Ginnahmevon. 46. - Santarem, Stellung bei. 305. - Santos Ladron, Anführer. 101. - Sang, Gen. 313 ff. - Saparua, Infel. 431. - Saragoffa, Aufstand in. 312. - Sas

gamat, Statthalterichaft. 430. - Sarcebon (Schl. bei). 315. - Sarbababad, Refte. 194. — Sardinien, Königreich. 4, 97. — S., Bictor Emanuel, König v. 97. - Sarefield, Ben. 308. - Saf, Dbrift. 396. - Catunoff, Stadt. 203. -Saumur, Berichworung in. 104. - Sava, Balache. 182. - Savigny, v., Prof. 80, 81. — Savoie. 324. — Say, Baptift. 67. — Scala (Seefchl. bei). 197. — Schadow, Maler. 79, 80. - Schaffarit, Literat. 275 ff. - Schafer, Dr. 538, 549. — Schahnie, Bolfestamm. 466. — Schaftae, Bolfestamm. 466. — Schamyl. 390 ff. - Schanghai, Ginnahme von. 426. - Schellingiche Philosophie. 68. - Schirtel, Baumeift, 351. - Schiras. 400. - Schlegel. 250. - Schleier: macher. 69. -- Schloffer, Siftoriograph. 81. - Schmidt, Julian. 76. - Schneiber, Componift. 78. - Schnorr von Carolefeld, Maler. 350. - Schonen, von, Depus tirter. 104, 222, 224. - Schubert, Componift. 78. - Schubicha, Schab. 403, 407. - Schuhmacher, Aftronom. 157. - Schuler. 324. - Schulzeitungen, in ben Bereinigten Staaten. 30. — Schumla, Festung. 202, 203. — S., Belagerung v. 209. - Schütengesellschaft. 243. - Schwanthaler, Bilob. 80, 350. - Schweig Die junge. 243. \_ S., ihre Berfassungen. 242 ff. \_ Scindiah. 141. \_ Scoreeby, Balfischfanger. 150. - Scott, Balter, Dichter. 158. - Scott, Ben. 446, 498 ff. - Sebastian, Don, Infant. 313 ff. - Sebu, Rlofter. 183. - Secundairschulen in Kranfreich den Jesuiten entzogen. 121. — Sedawick, Catharing, 32. — Seevolizei. 474. \_ Seifs. 146, 403 ff. \_ Selim III., Sultan. 177. \_ Semeur, le, Journal. 127. - Semonville, de, Marg. 221 ff. - Seminolenfrieg. 466 ff. - Sennaar. 175. - Geo d'Urgel, Ginnahme von. 101, 102. - Septembergefete, Die in Frantreich. 297. - September : Revolution in Bruffel. 232. - Serbien, Unabbangigfeitefrieg. 178, 208 ff. - Sercognani, Dbrift. 249. - Serna, la, Ben. 52. -Seffa, Lager bet. 92. — Setletich, Flug. 146. — Setubal (Schl. bei). 304. — Sebre, Obrift. 174 ff. — Sevilla, Stadt. 108. — Shafespeare, Sir Rob., Gefants ter. 398. - Sheffield. 282. - Chielos, Gen. 499. - Siebenpfeiffer. 323. - Sice bold, von, Reifender. 155. - Sigourney, Lydia. 31. - Siffa (Schl. an der). 370. - Siliftria, Feftung. 201 ff. - S., Belagerung von. 209. - Silveira, Graf. 113. - Simpfon. 151. - Singapur. 144, 146 ff. - Singhalefen, überwunden. 144. \_ Sipahie. 407. \_ Sirius, Danupfichiff. 449. \_ Sifepolis, Bafeuftatt. 209. \_ Sjögren, Schriftsteller. 280. - Sflavenfrage. 23. - Sfrannedi, Dbrift. 254 ff. - Slaventhum. 272. - Smith, Abam. 67. - Smith, Jofeph. 482. - Smolenet, ruffifches Gonvernement. 161. - Sohn, Maler. 80. - Sollicitudo omnium, Bulle. 71. — Solms, Kurft. 463. — Solfona, Gefecht b. 319. — Soltve, Noman. 250, 253 ff. - Comoga, Don Joje, 130. - Countageschulen, in ben Bereinigten Staaten. 30. — Sophia, Stadt. 202, 210. — Soria, Capitulation von. 109. — Soublette, Carlos, Gen. 523. — Soulouque, Faustin, Prafitent. 472. — Sous then, Dichter. 158. — Souverainetat. 59. — Spahie. 177. — Spalbing, Sas 10mo. 482. - Spanien, feine Literatur. 130. - S. entwaffnet Die übergetretenen portugicfifchen Aufrührer. 113. - S., Aufhebung ber Rlofter. 99. - S., Regents ichaft in. 101. — S., feine Barteien. 11. — S., feine Colonien. 33. — S., Res formen burchgeführt. 99. - S., Ginmarich ber Frangofen. 107. - S., Carlos, Don, Infant von. 300 ff., 311 ff. - S., Ferdinand VII., Konig von. 300 ff. -S., Jabella, Infantin von. 300 ff., 318. — S., Louisa Fernanda, Infantin v. 300. — S., Marie Chriftine, Konigin von. 300 ff., 310 ff. — S., Revolution in. 321. — Spezzia, Infel. 183. — Sphagia, Infel. 197. — Sphakivten. 179. — Spiegel jum Defenberge, Ergbifchof. 334. - Spindler, Dichter. 77. - Spig,

Reisender. 154. - Spohr, Componift. 78. - Sprague, Carl. 31. - Spremik. Apolf, Student. 63. - Staategrundgefet in Beffen. 236. - Staategrundgefet in Sannover, Aufhebung D. 331 ff. - Staatsinduftrie Ruglande. 168. - Staates fcult ber Nordamerifanischen Freistaaten. 28. - Staatoftreich Carl's X. 218. - Stanley, Staatsferretair. 288. - Staoneli (Schl. bei). 218. - Steffene. 69. - Stevbenson. 149. - Stewart, Lord. 95. - Stiglmaier, Erzgieger. 80, 350. - Stopford, Adm. 386. - Strafburg, Revolutions-Berfuch Ludwig Napoleon's in. 298. - Strauß, David, Berf. bes Lebens Jefu. 337 ff. - Streit megen ber gemifchten Chen in Preugen. 334. - Stumme von Bortici, Unlag gum Ausbruch Der Revolution in Bruffel. 230. - Sturt, Reifender. 155. - Sturmer, Maler. 80. - Sucre, Ben. 52, 522. - Suchud, Rhalif. 173. - Sudicheu, Ginnahme von. 426. - Subniederland, besondere Berwaltung fur. 231. - Sudfee-Infeln. 547. - Subfeefischerei : Befellichaft, preugische. 535. - Sue, Gugen. 129. -Sufismus, ber. 390 ff. - Sulioten, Die. 179. - Sulfoweft. 153. - Sulu-Infeln, Secrauber ber. 557. - Sumatra, Infel. 431 ff. - Sundainfeln, Colonie auf ben. 430. - Sunderland. 282. - Supranaturalismus. 69, 338. - Sutter, Joh. Mug. 479. - Suggo, Michael. 181. - Sweaborg, Feitung. 4. - Swod. 166. - Sylladab. 145. - Szawle, Befecht bei. 256. - Szechenvi, Graf. 270 ff. -

Labris. 193, 194. — Tafna, Friede an der. 371. — Taganrog, Tod Alexanders. 164. - Tabiti. 544 ff. - Talleprand, Furft. 223, 302. - Tamarbill, Ben. 20. - Tamehameha, Ronig ber Sandwichsinfeln. 549ff. - Tang-Efi, Beamter. 421. - Tavfuang, Raifer von China. 416 ff. - Tao-Sette. 417. - Tariffrage. 25. - Tafchow Badichi, Bauptling. 392. - Taube, Ben. 389. - Taulor, Ben. 467, 493 ff. - Tecumfeh, Judianer-Bauptling. 18. - Tehangir, Uebefen : Bauptling. 416 ff. - Teberan. 193. - Tejeiro, Arias. 313. - Tellez Jordao, Ben. 304. - Teplit, Confereng in. 327. - Terceira. 114, 302. - Termini, Riederlage bei. 93. - Ternaux, Baron. 124. - Teffin, Canton. 243. - Tegas, Freiftaat. 486 ff. - I. in die Union aufgenommen. 491. - Texas: Berein, ber. 463. - Themfetunnel. 149. — Thermopplen. 183. — Thibaureau. 86. — Thierry, Dr. 128. — Thiers. 128, 296, 386. - Thiftlewood, Arthur. 134. - Thompson, Brof. 159. -Thorwaldfen, Bildhauer. 80. - Throsbn. 155. - Thuge. 409. - Tied, Luow. 76. - Tied, Friedr., Bildhauer. 80. - Tigrismundung. 422 ff. - Timbuttu. 153 ff. — Timor. 431. — Tippecanoe (Schl. bei). 18. — Tippo Saib. 141. — Tirlemont, Aufruhr in. 230. - Tofat. 208. - Toll, Ben. 254. - Tora (Schl. bei). 102. - Topra Raleh, Bergfefte, Befegung von. 171. - Toreno, Graf. 310. - Tories, Partei ber. 133, 135 ff., 281 ff. - Toronto, Stadt. 19, 448. -Torre, bella, Graf. 12, 44, 50, 97, 317. - Torres Bedras. 304. - Tous lon. 104, 217. - Touloufe, Megeleien in. 10. - Tower, Ungriff auf benfelben. 133. - Tractatenwesen. 71. - Trajanethor. 202 ff. - Trag of Montes, Aufit. in. 102, 113. - Tregel, Gen. 369. - Trianon. 224. - Tripolis. 374. - Trip poligga, Gefecht bei. 183, 186. — Trocadero, Bollwert. 109. — Troegene, Ras tionalversammlung zu. 196. — Tromlit. 77. — Troppau, Congreß in. 93. — Eroxler, Philosoph. 68. - Trubepfot, Sergins, Furft. 162 ff. - Trugillo, Gen. 37, 101. - Tichabfee. 134. - Tichapu, Bafenftabt. 425. - Tichefiang. 424. -Ticherteffen. 389. - Tichinfiang (Schl. bei). 426. - Tichirofie, Judianerstamm. 27, 466. - Tichirner. 68. - Tichufan Infeln. 422. - Tichu Sing, Beamter. 121. - Tuden. 154. - Tuilerien. 222. - Tulticha, Refte an ber Donau. 202ff.

— Tultschin, Sit ber Berschwörung im Suben. 162. — Turtei, ibr Justand. 172. — Turtomanen. 398, 416. — Turim, Fluß. 416. — Turin, Aufruhr in. 97. — T., Nebergabe von. 97. — Turtmantschai, Friede zu. 194. — Turner, Chemiser. 159. — Turntunst. 60. — Twigge, Gen. 498. — Tyler, Prassocut. 434, 481.

Ueberlandpost, Einrichtung der. 380. — Ugarte, Min. 111. — Uhland, Dichter. 77. — Ukas vom Jahre 1833. 165. — Ultra, Parteien der. 11, 86, 103, 104 ff. — Ultrad des Lutherthums. 70. — Ultrad, in Portugal. 102. — Ultraminister in Frankreich. 104. — Ultraherrschaft in Spanien. 108, 110. — Ultrabolitionisten. 469. — Ultraropalisten in Frankreich. 85, 116 ff. — Umineti, Gen. 260 ff. — Unbedingten, Bund der. 60. — Unitarier. 31, 485, 804. — Universitäten in Deutschand. 60. — Universitäten, englische. 159. — Unterrichtswesen, in Polen nen verganistrt. 264 ff. — Urbisondo, Gen. 318. — Urqubart. 381, 393, 397. — Uriz, Intendant. 317. — Urmia, Stadt. 194. — Urrea, Gen. 488, 496. — Usbesens Krieg. 416 ff. — Ultirowsa, Dort. 166. — Ustrialow, historifer. 279. — Uwarow, Minister. 265.

Baiffiere, Abjutant 174. — Balbes, Gen. 308 ff. — Balladolit, Einnahme von. 36. - Baldivia, Ginnahme von. 47. - Balee, Gen. 371 ff. - Balencia, Aufrubr in. 312. - Baltegja, Wefecht b. 183. - Barna, Festung. 202, 203 ff., 209 ff. - Basconcelles, Bernardo, Cenator. 512 ff. - Baffilidi, Infel. 187. - Batimeenil, Min. 120. - Baudrey, Dbrift. 298. - Beit, Maler. 79. - Belbe, van ter. 77. - Bentee, Aufstand in der. 104, 294. - Beneguela, Unruben in. 33, 43. — Bentura, Offigier. 146. — Beracrus, Bombardement von. 498. — Berant: wortlichfeit der Minister in Franfreich. 225. — Berbindungen, geheime, entbedt. 63. - Bereine, volitifche, vom teutichen Bunte verboten. 324. - Bereine, reli= gibse, Ansbreitung terselben in Frankreich. 120. — Bereinigte Staaten, Parteis wefen in ten. 481 ff. - B. G., Bolle und Banten. 454 ff. - B. G., Tarif von 1842. 459. - B. G., Ginmanderung ter Deutschen. 461 ff. - B. G., Production und Fortichritt bes Sandels. 432 ff. - B. S., Rrieg mit Mexito. 492 ff. -Berfaffungen der dentichen Gingelftaaten. 8. - Berfaffungsarbeiten, in Deutschland. 6. - Berfaffungen, ftanbifde, in Deutschland. 87. - Berfaffung Sannovers, Staategrundgefet vom 26. Sept. 1833. 331. - B. S., Aufbebung beffelben. 331 ff. - B. S., Landesverfaffungegefet vom 6. Ang. 1840. 332. - B. Bortugals vom 1. Octb. 1822. 102. — B. Spaniens von 1812. 89, 92. — B. S., Eftatuto real vom 10. April 1834. 302. — B. ber romanifchen Lander befeitigt. 89. — Bergara, Bertrag von. 318. — Berhaltniß ber Regierungsorgane und Dp. positioneblatter in Frankreich. 130. — Berona, Congreß von. 105. — Berfailles, Friede von. 17. - Berichworung in Rugland. 163 ff. - Berviers, Aufrubr in. 230. - Bicini, Advocat. 246, 249. - Bictor, Marichall. 103. - Bictoria, Ros nigin von England, f. England. - Bictoria, Don Buadalupe, Brafident. 485. -Bidaurre, Dbrift. 520. - Bierbundvertrag. 385. - Bigny, Alfred de. 129. -Billaflor, Gen. 303 ff. - Billa real, Eroberung von. 304. - Billareal, Gen. 313. 318. - Billele. 103 ff., 116, 120. - Billemain, Deputirter. 128. - Binuefa, Domherr. 100. - Bifeu, Bifchof von. 114. - Bittoria, Bolteführer. 48. -Biren, Schiff. 397. - Boirol, Ben. 299. - Boltsfonverainetat, Princip ber. 94. - Bolfeunterricht in den Bereinigten Staaten. 30. - Bouga (Schl. an ber). 114.

v. Rotted, allg. Befch. X. (Erg. . Bb.)

Waahorn, Thomas. 380. — Wahlgeset von 1817. 86. — Wahlresorm in England. 282. - Balachei, Aufftand ber. 181 ff. - Balachen. 206. - Ballerftein, Fürft. 336. — Wanghia, Bertrag von. 481. — Warren, Admiral. 19, 20. — Barichau, Aufstand in. 251 ff. - B., Raumung von. 251, 261 ff. - Bartburg, Burfchenfest auf ber. 60. - Bafbington, Stadt. 20. - B., Berftorung v. 21. -Bafferlitte, Gefellichaft ber. 415. — Bawer, Gefecht bei. 254. — Webb, Saupt-mann. 141. — Beber, Componift. 77, 78. — B., Profeffor. 332. — Bebfter, Daniel. 31, 457. - Beddel, Reifender. 156. - Bechabiten, Bernichtung ber. 172 ff. - Beinheim, Boltsversammlung gu. 323. - Belder, F. G., Brof. 61. — Wellington, Berzog von. 20, 105 ff., 139 ff., 191, 283 ff., 289 ff. — Wendt, Seefahrer. 156. — Werner, Zacharias. 75, 76. — Wesseng, Ignaz Geinr. v., Beneralvicar. 74. - Beftphal. 153. - Bette, De, Prof. 69. - Bhewell, Literat. 158. - Bhige, Bartei ber. 13, 15, 137, 281 ff. - Bhig : Baftillen. 289. -Bidmann, Bildhauer. 80. - Biddin, Festung an der Donau. 201. - Bien, Congreß in. 74. - B., Minifter-Conferengen in. 62, 65, 327. - Bienbarg, Que dolf. 341. - Wilberforce. 285. - Wilhelmehobe, Luftichlog. 236. - Wilfie, Maler, 159. - Bilfin-Dembe (Schl. bei). 154. - Bilfinson, Gen. 19. - Bilm, Joseph. 127. - Bilna, 256. - Bilfon, Schriftfteller. 157. - Bindelfea, Graf. 140. - Binder, Gen. 21. - Birt, Bilbelm. 31. - Birth, Dr., Abvocat. 323 ff. - Bithney, Mfa, Burger. 482. - Bitgewitsch, Sauptmann. 401 ff. - Bittgen: ftein, Furft von. 203 ff. - Bittmenverbrennung, Berbot ber. 145. - Bladimi: resco, Theodor. 181, 182. — Wola, Eroberung von. 260. — Bobler, Abam. 75. — Bolverhampton. 282. — Wordsworth, Dichter. 158. — Borth, Gen. 499. - Brede, Fürft. 324. - But Stephanowitich Rarabichitich. 275. - Burtem: berg, Eugen, Bring von. 203. - B., Bilbelm I., Ronig v. 58. - Burtemberge Constitution v. 1819. 58. - Burgburg, Bundestag bes Junglingebundes in. 63. - Bufodi, Beter, Lieut, 250 ff.

Dandabo, Friede von. 143. — Permoloff, Gen. 193. — Pegros, Consul. 508. — Young, Brigham, Mormone. 483. — Pukatan, Staat. 486. — Ppfilanti, Fürst Alexander. 181 ff. — Y., Demetrius. 184.

Zalinski, Offizier. 250. — Zamost, liebergabe von. 263. — Zante, Insel. 197. — Bariategui, Gen. 313 ff. — Zavala. 33, 48. — Zawichest. 262. — Zea Bersmudez, Minister. 411, 310. — Zeitungswesen in Nordamerika. 31. — Zeitungen, Plan, die liberasen anzukausen in Frankreich. 147. — Zelter, Componst. 78. — Zimmermann, Dr., Hospublicist. 331. — Zoslinger Berein. 243. — Zölle, Hauptseinnahme in Nordamerika. 28. — Zosleinigung, in Deutschland angestrebt. 65. — Zoslerein, deutscher. 328 ff. — Zucchi, Gen. 287. — Zukowsti, Dichter. 279. — Zulusaffern, Krieg mit den. 440. — Zumasacarregui, Gen. 308 ff. — Zurdano, Gen. 317. — Zuurveld (Albany). 436. — Zwangsgesetze, in England. 134. — Zwierdowsti, Landbote. 250.

A CHANGE





